

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



AP! 006:

### HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

7383
Rought
September 26,1899—January 11,1900

## ARCHIV

FÜR.

# ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE.

FORTSETZUNG DES VON REIL, REIL U. AUTENRIETH, J. F. MECKEL, JOH. MÜLLER, REICHERT U. DU BOIS-REYMOND HERAUSGEGEBENEN ARCHIVES.

#### HERAUSGEGEBEN

VON

DR. WILHELM HIS,

PROPESSOR DER ANATOMIE AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG,

UND

DR. TH. W. ENGELMANN,
PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERLIN.

JAHRGANG 1899.

SUPPLEMENT-BAND

ZUR

PHYSIOLOGISCHEN ABTHEILUNG.

LEIPZIG,
VERLAG VON VEIT & COMP.
1899.

## ARCHIV

FÜR

# PHYSIOLOGIE.

PHYSIOLOGISCHE ABTHEILUNG DES
ARCHIVES FÜR ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE.

UNTER MITWIRKUNG MEHRERER GELEHRTEN

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. TH. W. ENGELMANN,
PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERLIN.

JAHRGANG 1899.

SUPPLEMENT-BAND.

MIT ABBILDUNGEN IM TEXT UND EINER TAFEL.

LEIPZIG,
VERLAG VON VEIT & COMP,

Druck von Metsger & Wittig in Leipzig.

## Inhalt.

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| H. Oppenheim, Zur Brown-Séquard'schen Lähmung                               | 1     |
| WALTHER LÖB, Ueber das Verhalten des Endoxins                               | 31    |
| R. CASSIRBR, Ein Fall von multipler Hirnnervenlähmung. Zugleich als Beitrag |       |
| zur Lehre von der Geschmacksinnervation                                     | 36    |
| IMMANUEL MUNK und MAX LEWANDOWSKY, Ueber die Schicksale der Eiweiss-        |       |
| stoffe nach Einführung in die Blutbahn                                      | 73    |
| Benno Lewy, Ueber die Adhäsion des Blutes an der Wandung der Blutgefässe    | 89    |
| FRITZ STRASSMANN, Ueber den Durchgang des Sublimats durch den Placentar-    |       |
| kreislauf                                                                   | 95    |
| EMILIO CAVAZZANI, Ueber den Mechanismus der Zuckerbildung in der Leber .    | 105   |
| O. HAGBMANN, Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel der Wiederkäuer             | 111   |
| JOHANNES FRENTZEL, Ergographische Versuche über die Nährstoffe als Kraft-   |       |
| spender für ermüdete Muskeln                                                | 141   |
| C. A. EWALD, Ueber Ernährungsklysmata                                       | 160   |
| A. LOEWY und PAUL FRIEDR. RICHTER, Sexualfunction und Stoffwechsel. Ein     |       |
| experimenteller Beitrag zur Frage der Organtherapie                         | 174   |
| POSNER und P. Asch, Ueber den Einfluss der Rückenmarksdurchschneidung auf   |       |
| die Niere                                                                   | 199   |
| BERNHARD BENDIX, Ein Stoffwechselversuch beim atrophischen Säugling         | 206   |
| P. STBASSMANN, Beitrag zur Lehre von der fötalen Harnsecretion und der Her- |       |
| kunft des Fruchtwassers. (Hierzu Taf. I.)                                   | 218   |
| J. Dewitz, Ueber den Rheotropismus bei Thieren                              | 231   |
| J. RICH. EWALD, Zur Methodik der Messung des peripheren Widerstandes in     |       |
| einer Arterie                                                               | 245   |
| F. TANGL, Beitrag zur Kenntniss des Energiegehaltes des menschlichen Harnes | 251   |
| WILH. CASPARI, Ein Beitrag zur Frage nach der Quelle des Milchfettes        | 267   |
| J. F. HEYMANS und I. Ronsse, Einfluss der Anämie und der Plethora auf die   |       |
| Wirkung des Tetanusgiftes                                                   | 281   |
| SCHUMBURG, Ueber die Bedeutung von Kola, Kaffee, Thee, Maté und Alkohol     |       |
| für die Leistung der Muskeln                                                | 289   |
| MAGNUS LEVY und E. FALK, Der Lungengaswechsel des Menschen in den ver-      |       |
| schiedenen Altersstufen                                                     | 314   |
| O. HAGEMANN, Berichtigung and Ergänzung zu dem Aufsatze "Beitrag zur Lehre  |       |
| vom Stoffwechsel der Wiederkäuer"                                           | 382   |
| HANS FRIEDENTHAL, Ueber Amylaceenverdauung im Magen der Carnivoren          | 383   |
| W. v. Bechterew, Ueber die Gehörcentra der Hirnrinde                        | 391   |

| C Delt-Free and John Modesians des Description                                                                                                                         | Seite                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| STEINHAUSEN, Beiträge zur Lehre von dem Mechanismus der Bewegungen des Schultergürtels                                                                                 | 403                                           |
| H. J. HAMBURGER, Ueber den Einfluss von Salzlösungen auf das Volum thierischer                                                                                         |                                               |
| Zellen. Zugleich ein Versuch zur quantitativen Bestimmung deren Gerüst-                                                                                                |                                               |
| substanz. Zweite Mittheilung                                                                                                                                           | 431                                           |
| MICHAEL LAPINSKY, Studien über die locale Blutcirculation im Bereiche gelähmter                                                                                        |                                               |
| Nerven                                                                                                                                                                 | 477                                           |
| PAUL SCHULTZ, Arthur Schopenhauer's Abhandlung: "Ueber das Sehen und die                                                                                               |                                               |
| Farben"                                                                                                                                                                | 510                                           |
| Gustav Zimmermann, Die Uebertragung der Schallschwingungen auf und durch                                                                                               |                                               |
| das Mittelohr                                                                                                                                                          | 534                                           |
| W. v. Bechterew, Ueber die Lage der motorischen Rindencentren des Menschen                                                                                             |                                               |
| nach Ergebnissen faradischer Reizung derselben bei Gehirnoperationen                                                                                                   | <b>54</b> 3                                   |
|                                                                                                                                                                        |                                               |
| Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin 1898-99.                                                                                                      |                                               |
| Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin 1898-99.  Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang                                         | 547                                           |
|                                                                                                                                                                        | 547                                           |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang                                                                                                            | 547<br>547                                    |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation                                 |                                               |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang                                                                                                            | 547                                           |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang                                                                                                            | 547                                           |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte | 547<br>549<br>552                             |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte | 547<br>549<br>552<br>555                      |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte | 547<br>549<br>552<br>555<br>560               |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte | 547<br>549<br>552<br>555<br>560<br>564        |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte | 547<br>549<br>552<br>555<br>560<br>564<br>565 |
| Hansemann, Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang Max David, Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte | 547<br>549<br>552<br>555<br>560<br>564        |

## Zur Brown-Séquard'schen Lähmung.

Von

Prof. H. Oppenheim in Berlin.

Die Lehre Brown-Séquard's von den Erscheinungen der Halbseitenläsion des Rückenmarks war das Ergebniss thierexperimenteller Untersuchungen, die erst später von diesem Forscher selbst und einer grossen Zahl anderer Autoren durch am Menschen angestellte Beobachtungen ergänzt und erweitert wurden. Während zunächst eine gewisse Harmonie zwischen den am Thier festgestellten und den durch die Beobachtung am Krankenbett gewonnenen Thatsachen zu walten schien, hat sich in der Folgezeit in dieser Hinsicht eine auffällige Divergenz der Wahrnehmungen und Deutungen geltend gemacht, bis zu dem Grade, dass die Lehre Brown-Séquard's, unter den Händen der Experimentatoren in ihren Grundlagen erschüttert, eine völlige Umwandlung erfuhr, während sie von den Klinikern fast durchweg wenigstens in ihren wesentlichen Zügen anerkannt und bestätigt wurde.

Diese Spaltung wird durch nichts deutlicher illustrirt, als durch die eigenthümliche Thatsache, dass Brown-Séquard selbst in den letzten Jahren seines Lebens seine Lehre widerrufen hat, während die Kliniker in imponirender Uebereinstimmung seine neue Theorie verwarfen und seine alte Lehre wieder auf den Schild erhoben.

Bei dieser Sachlage hielt ich es für eine nicht undankbare Aufgabe, an dieser Stelle, in einem den Ergebnissen der physiologischen Forschung gewidmeten Archiv eine Darstellung des gegenwärtigen Standes der Brown-Séquard'schen Lehre zu bieten, welche sich auf die am kranken Menschen angestellten Beobachtungen gründet. Ich habe mich dazu um so lieber entschlossen, als der Physiologe, dem diese Festschrift gewidmet ist, die



Ygl. zu den Autorennamen das Litteraturverzeichniss am Ende dieser Abhandlung. Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Resultate der klinischen Erfahrung und der menschlichen Pathologie niemals aus den Augen verloren, sondern mit dem warmen Interesse des für seine Wissenschaft und Kunst begeisterten Arztes verfolgt und verwerthet hat.

Die zeitlichen und räumlichen Grenzen, die mir bei dieser Besprechung gesteckt wurden, machen es erforderlich, dass ich mich auf die Erörterung der Hauptresultate beschränke, und auch da, wo ich mich auf eigene Erfahrungen stütze, nicht, wie es wünschenswerth wäre, ausführliche Kraukengeschichten, sondern nur Extracte derselben bringe oder gar nur ihre Ergebnisse verwerthe. —

Die Thatsachen, welche durch das Thierexperiment ermittelt wurden, darf ich hier als im Wesentlichen bekannt betrachten und kann mich auf ein paar Hinweise beschränken.

Die ersten Mittheilungen Brown-Séquard's aus den Jahren 1846 bis 1850, an die sich in den nächsten Jahren eine Reihe weiterer anschlossen, wurden keineswegs widerspruchslos hingenommen. Zu den entschiedensten seiner ursprünglichen Gegner gehörte Schiff, der die gekreuzte Anästhesie durch eine Läsion der nichtoperirten Rückenmarkshälfte erklärte.

Widerspruch erhob auch Chauveau, dem Brown-Séquard zugeben musste, dass die Kreuzung der sensiblen Bahnen sich nicht bei allen Thieren derselben Classe in der gleichen vollständigen Weise vollzöge, Vulpian, der die contralaterale Anästhesie als eine Consequenz der homolateralen Hyperästhesie betrachtet wissen wollte, indem er eine Art von "balancement physiologique des deux moitiés de la moelle épinière" annahm.

Diese Anschauung Vulpian's ist besonders durch eine Anzahl klinischer Beobachtungen widerlegt worden, in denen die gleichseitige Hyperästhesie oder auch die gekreuzte Anästhesie längere Zeit bezw. dauernd das einzige Zeichen einer unvollkommenen Halbseitenläsion bildeten.

Unter den Experimentatoren der Folgezeit gab es einzelne, deren Beobachtungsresultate nur in einigen Punkten von den Brown-Séquard'schen abwichen. So fand Ferrier (1885) beim Affen nach Halbseitenläsion des Rückenmarks die Lagegefühlsstörung im Gegensatz zu Brown-Séquard auf der gekreuzten Seite.

Turner nähert sich Brown-Séquard am meisten. Seine Theorie lautet (für den Menschen): Für die unteren Extremitäten gilt die Brown-Séquard'sche Lehre im vollen Umfange, für die oberen ändert sich das Verhalten der sensiblen Bahnen insofern, als nur die der Schmerz- und Temperatur-Empfindungsleitung dienenden sich kreuzen, während die für die tactilen Reize nach ihrem Eintritt in's Halsmark auf beiden Seiten nach oben verlaufen. Aehnlich spricht sich Bechtere waus.

Den wirksamsten und entschiedensten Einspruch gegen die durch Brown-Séquard begründete Lehre erhob Mott, indem er bei seinen besonders am Affen ausgeführten Experimentaluntersuchungen zu Ergebnissen gelangte, die den von Brown-Séquard festgestellten durchaus entgegengesetzt waren. Er fand niemals die Sensibilität auf der gekreuzten Seite aufgehoben, vielmehr in der Regel eine doppelseitige, aber auf der gelähmten überwiegende (oder gar eine sich mehr oder weniger auf diese beschränkende) Gefühlsabstumpfung.

Aehnlich waren die von Bottazzi, Marshall, Horsley u. A. erzielten Resultate.

Besonders aber fällt es in's Gewicht, dass Brown-Séquard selbst unter dem Drucke dieser Thatsachen und der durch seine neuen Experimente gewonnenen Anschauungen seinen alten Standpunkt verliess, die Lehre von der Kreuzung der sensiblen Bahnen im Rückenmark verwarf und eine neue Theorie aufstellte, nach welcher die contralaterale Anästhesie auf einer Hemmung beruhe, welche durch den von Seiten der Läsion gesetzten Reizzustand bedingt sei. Ueber die Natur dieser Hemmung spricht sich jedoch Brown-Séquard so unklar aus, dass Brissaud seine Ausführung "bien obscur" nennt.

Die Ansicht, dass die Durchschneidung centripetal verlaufender Hemmungsbahnen die Ursache der gleichseitigen Hyperästhesie sei, ist auch von anderen Autoren (Woroschiloff, Koch, Martinotti u. A.) ausgesprochen worden.

Unter den experimentellen Beobachtungen, die Brown-Séquard selbst anstellte und gegen seine alte Lehre in's Feld führte, sind folgende die bemerkenswerthesten: 1. Die Durchschneidung hinterer Wurzeln im oberen Dorsalmark kann gleichfalls eine Hyperästhesie der gleichseitigen, eine Anästhesie des gekreuzten Hinterbeines zur Folge haben. 2. Ist durch eine halbseitige Durchschneidung des Cervicalmarks eine gekreuzte Anästhesie hervorgerufen, so kann sie durch eine zweite entsprechende Operation im Dorsalmark in Hyperästhesie umgewandelt werden. 3. Die durch Halbseitenläsion des Dorsalmarks gesetzte Anästhesie des gekreuzten Hinterbeines schwindet, wenn der Ischiadicus der anästhetischen Seite leicht gedehnt wird u. s. w.

Auf die experimentellen Untersuchungen, die zur genaueren Localisation der der sensiblen Leitung dienenden Bahnen von Woroschiloff, Koch, Osawa, Martinotti, Holzinger, Singer und Münzer, Horsley, Tooth, Barbacci u. A. angestellt wurden, braucht hier nicht eingegangen zu werden, ebenso wenig auf die von Turner, Rossolimo, Mott u. A. ausgeführten Experimente, welche über die bei der Rückbildung des Brown-Séquard'schen Symptomencomplexes in's Spiel tretenden Vorgänge Licht verbreiten sollten.

Dem Wirrsal von Widersprüchen und Meinungsverschiedenheiten auf dem Gebiete des Thierexperimentes steht eine erfreuliche Congruenz der

Digitized by Google

Wahrnehmungen und Anschauungen bei jenen Forschern gegenüber, die die Symptome der Halbseitenläsion am kranken Menschen studirt haben. Nicht als ob hier in allen Fällen und unter allen Verhältnissen völlig identische Symptombilder hervorgetreten wären. Nein, es fehlt auch hier nicht an Verschiedenheiten der Beobachtungsergebnisse und an ungelösten Fragen — aber in Bezug auf den Kern der Sache, die Anerkennung der alten Lehre Brown-Séquard's und ihrer Deutung, herrscht eine fast vollkommene Einigkeit.

Die ältere Casuistik — Brown-Séquard, Köbner, Turner, Enderlen und Raymond¹ haben mehr oder weniger vollständige Zusammenstellungen derselben geboten — hatte schon die Thatsache hervorspringen lassen, dass die Halbseitenläsion des Rückenmarks beim Menschen einen Symptomencomplex erzeugt, der in seinen Grundzügen dem Brown-Séquard'schen Gesetz entspricht. In der grossen Mehrzahl der Fälle äusserte sich die Halbseitenläsion, mochte sie nun durch Verletzungen oder durch Krankheitsprocesse anderer Art bedingt sein, durch: gleichseitige Lähmung, gleichseitige Hyperästhesie und contralaterale Anästhesie. Beobachtungen, die von diesem Schema abwichen, waren so spärlich, dass man sie fast vernachlässigen konnte, oder der atypische Charakter der Erscheinungen liess die Deutung zu, dass nicht eine reine, sondern eine unvollkommene Halbseitenläsion, oder eine über die Grenzen der einen Rückenmarkshälfte hinausgreifende Affection vorliege.

Die klinischen und pathologisch-anatomischen Erfahrungen der neueren Zeit verlangen aber um so mehr Beachtung, als inzwischen die Anschauungen über den Faserverlauf und die Bedeutung der verschiedenen Leitungswege im Rückenmark in mancher Hinsicht geklärt worden sind.

Es sind besonders die Abhandlungen von Raymond, Enderlen, Laehr, Mann, Brissaud, Kocher und Schlesinger nebst meinen eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet, auf welche sich die folgende Darstellung stützt.<sup>2</sup>

Es ist unbestritten und wird durch keine einzige Beobachtung widerlegt, dass die Halbseitenläsion des Rückenmarks beim Menschen eine Lähmung des homolateralen Beines, bezw. der homolateralen Gliedmaassen hervorbringt. Diese Lähmung ist, wie das namentlich von Wernicke und Mann hervorgehoben, von Müller u. A. bestätigt wurde, insofern keine ganz vollständige, als die absolute und dauernde Paralyse nur gewisse Muskelgruppen, nämlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mann und Jeremias haben dagegen das Facit aus den von ihnen citirten, aber nicht wiedergegebenen Beobachtungen der vorliegenden Litteratur gezogen.

<sup>\*</sup> Leyden und Goldscheider haben im Nothnagel'schen Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie namentlich die physiologische Seite dieser Frage eingehend besprochen.

die Beuger des Ober- und Unterschenkels und die Strecker (Dorsalflexoren) des Fusses betrifft, während die anderen nicht vollständig ergriffen werden, bezw. ihre Bewegungsfähigkeit theilweise wieder erlangen. Für diese bei cerebraler wie bei spinaler Hemiplegie der dauernden Lähmung entgehenden Muskeln nimmt Mann einen Innervationszufluss aus der anderen Rückenmarkshälfte an, so dass die streng einseitigen Affectionen sie verschonen, bezw. nicht völlig paralysiren. Dass die Lähmung bei spinaler Hemiplegie oft in ganz hervorragendem Maasse die Strecker des Fusses und der Zehen betrifft, kann ich auch nach meinen Erfahrungen bestätigen.

Ferner beweist die Mehrzahl der vorliegenden Beobachtungen, dass die Lähmung des Beines, so lange die Läsion ihren Sitz oberhalb des Lendenmarks hat, eine spastische ist, wenn auch das Verhalten des Muskeltonus und der Sehnenphänomene gewissen Schwankungen unterworfen ist, die hier nicht berücksichtigt werden sollen.

Ich habe nachher auf die wichtige Frage einzugehen, ob und unter welchen Verhältnissen die Muskeln der gelähmten Seite einem Schwunde anheimfallen.

Die Hyperästhesie der gelähmten, also dem Sitze der Affection entsprechenden Seite, ist eine in der grossen Mehrzahl der Krankengeschichten erwähnte Erscheinung. Wenn auch ihre Intensität eine wechselnde ist und sie sich nicht immer, entsprechend den Angaben Brown-Séquard's, für alle Gefühlsqualitäten geltend macht, so bildet sie doch ein nahezu regelmässiges oder doch durchaus gewöhnliches Symptom der halbseitigen Verletzungen und Erkrankungen des menschlichen Rückenmarks. Aus einzelnen Beobachtungen (Schrader, Beck) scheint hervorzugehen, dass da, wo die Hyperästhesie vermisst wurde, die Halbseitenläsion eine unvollständige war.

Meine eigenen Wahrnehmungen haben allerdings zu einem von der herrschenden Lehre etwas abweichenden Resuttat geführt, insofern als ich eine ausgesprochene Hyperästhesie häufig vermisste, dagegen recht oft eine relative Hyperästhesie zu constatiren Gelegenheit hatte, nicht im Leyden'schen, sondern in dem Sinne, dass die die gelähmte, bezw. paretische Seite treffenden Reize weit lebhafter empfunden wurden, als die an der anderen, während es nicht immer sicher entschieden werden konnte, ob eine Hyperästhesie des einen oder eine Hypästhesie des contralateralen Beines allein vorlag. Zwar stellte sich bei weiterer Untersuchung meist heraus, dass beide Zustände vorhanden waren, aber die Hyperästhesie war doch keineswegs eine in die Augen springende. So ist es mir fast nie vorgekommen, dass ich von den Patienten dieser Kategorie eine Klage gehört hätte, wie z. B. von den an localer Hauthyperästhesie leidenden Tabikern, die selbst die Berührung der Bettdecke nicht ertragen. Ebenso wenig kam es vor, dass

die Hyperästhesie der Haut die an Brown-Séquard'scher Lähmung Leidenden verhinderte, beim Gehen die Fusssohle des von der Parese betroffenen Beines auf den Boden zu setzen und sich auf sie zu stützen, eine Erscheinung, die wir sonst bei Hyperästhesie der Fusssohle, mochte sie nun neuritischen (Polyneuritis alcoholica) oder hysterischen Ursprunges sein, oft zu beobachten Gelegenheit hatten.

Kocher erwähnt dagegen u. A. einen Fall, in welchem die Hyperästhesie der tiefen Theile eine so beträchtliche war, dass die Bewegungen der Extremität mit Schmerzen verbunden waren.

Mit dem Hinweis auf meine Erfahrungen soll die namentlich auch durch das Thierexperiment gut begründete Lehre von der Hyperästhesie als Symptom der Halbseitenläsion gewiss nicht bekämpft werden. Ich halte mich schon aus dem Grunde nicht für berechtigt dazu, als sich meine Erfahrungen zum grössten Theil einerseits auf Krankheitsfälle beziehen, in denen der Symptomencomplex der Halbseitenläsion unvollkommen oder verwaschen war, audererseits auf solche von reinem. vollkommenem Typus, aber langsam-progredienter Entstehung und stabilem Zustand nach langer Dauer des Leidens.

Immerhin will ich bemerken, dass bei der Feststellung der Hyperästhesie das Urtheil durch den Vergleich mit der gefühllosen Extremität irregeleitet werden kann, und dass namentlich auch die lebhafte Steigerung der Hautreflexe, die sich häufig auf der gelähmten Seite findet, eine Hyperästhesie vortäuschen, oder eine Ueberschätzung des Grades derselben veranlassen kann.

Die Anästhesie oder die Gefühlsabstumpfung der gekreuzten Seite darf als eine regelmässige Erscheinung der Halbseitenläsion des menschlichen Rückenmarks bezeichnet werden. Diese Thatsache ist meines Wissens in den letzten Jahren von Seiten der Kliniker allgemein anerkannt und von Keinem in Zweifel gezogen worden. Die Schwierigkeiten, die Verschiedenheiten in der Beobachtung und Deutung beginnen aber sofort, wenn wir der Frage nach dem Verhalten der einzelnen Gefühlsqualitäten näher treten.

Nach der ursprünglichen Lehre Brown-Séquard's betrifft die Gefühlslähmung der gekreuzten Seite alle Sensibilitätsqualitäten, mit Ausnahme des Muskelgefühls, bezw. der Sensibilität der tiefen Theile (wir könnten sie kurz als Bathyästhesie bezeichnen). Wir pflegen diese Gefühlsqualität jetzt gewöhnlich mit der Lageempfindung zu identificiren. Mit dieser Angabe Brown-Séquard's stimmen weder die älteren noch die neueren klinischen Beobachtungen in allen Punkten überein.

Zunächst ist es die Bathyästhesie, deren Verhalten nicht ganz sichergestellt ist. Freilich existirt eine grosse Zahl von guten Beobachtungen

schon in der älteren Litteratur, in denen die Lageempfindung durchaus entsprechend den Angaben Brown-Séquard's auf der Seite der Lähmung aufgehoben oder herabgesetzt, auf der Seite der Anästhesie erhalten war. Einige Male (Brown-Séquard, Raymond u. A.) wurde auch festgestellt, dass ein die tiefen Theile (Muskeln u. s. w.) der gefühllosen Seite treffender Druck schmerzhaft empfunden wurde.

Nur in einem kleinen Bruchtheile der Fälle fand sich die Lagegefühlsstörung auf der contralateralen Seite, oder sie war — etwas häufiger — beiderseits nachzuweisen.

Die neuen Beobachtungen und auch meine eigenen Erfahrungen entscheiden durchaus zu Gunsten der Brown-Séquard'schen Lehre. In meiner Casuistik tritt die Bathyanästhesie nie ausschliesslich auf der gekreuzten, meist ausschliesslich auf der gelähmten Seite und zuweilen doppelseitig hervor. Wo das letztere zutraf, sprachen auch andere Gründe dafür, dass der Krankheitsprocess über die Mittellinie hinausgegriffen hatte.

Bei einer Hemiläsion des oberen Halsmarks griff in zwei meiner Beobachtungen die Ataxie auch auf den contralateralen Arm über, während nur die gleichseitige Unterextremität betroffen war.

Besonders ist es noch eine Thatsache, die auch da, wo über diese Sensibilitätsqualität nichts ausgesagt ist, den Rückschluss gestattet, dass sie auf Seite der Lähmung herabgesetzt war, die Thatsache, dass in vielen Fällen (z. B. in den von Neumann, Gilbert, Schultz, mir, Herhold, Kocher, Raymond beschriebenen) und so auch in einem Theil meiner eigenen in den Anfangs gelähmten Gliedmaassen mit Eintritt der Besserung oder in den von vornherein nur paretischen Ataxie die Bewegungen begleitete.

Dagegen ist mir weder unter den fremden noch unter den eigenen Beobachtungen eine begegnet, in der die Ataxie ausschliesslich die contralaterale Seite betroffen hatte.

Umgekehrt deutet aber auch diese Localisation der Ataxie auf der homolateralen Seite auf ihre innige Beziehung zur Bathyanästhesie.

Im höheren Maasse divergiren die Angaben und die Anschauungen bezüglich des Verhaltens der tactilen Sensibilität. Ich schliesse mich hier jenen Autoren an, welche zwischen Berührungs- und Druckempfindung eine scharfe Grenze nicht ziehen, und werde die Bezeichnung Tastsinn, Berührungsempfindung, tactile Empfindung u. s. w. promiscue gebrauchen.

Einer relativ kleinen Zahl von Beohachtungen, in denen die Tastempfindung, der Brown-Séquard'schen Lehre entsprechend, auf der gekreuzten Seite herabgesetzt oder aufgehoben war, steht eine grössere gegenüber, in denen diese Empfindungsqualität gar nicht beeinträchtigt, und eine Anzahl weiterer, in denen sie doppelseitig oder gar nur auf der gelähmten

Seite herabgesetzt war. In meiner Casuistik handelt es sich entweder — und zwar meistens — um intacte Berührungsempfindlichkeit oder um bilaterale leichte Hypästhesie; einige Male fand sie sich nur am contralateralen Bein, und in zwei Fällen von Typus cervicalis superior der Halbseitenläsion nur am Arm der gelähmten Seite.

Die neueren Forschungen haben nun eine Thatsache, die allerdings auch früher nicht vernachlässigt war, schärfer herausgehoben: dass die Anästhesie der gekreuzten Seite meistens ausschliesslich für die Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit Gültigkeit hat.

In den Lehrbüchern von Gowers und mir (auch in der 1. Auflage) ist das schon hervorgehoben. Insbesondere aber haben Mann, Kocher, Laehr, Raymond, Brissaud in den letzten Jahren diese Thatsache gewürdigt. Mann hat in 6 Fällen eigener Beobachtung auf der gekreuzten Seite Thermanästhesie und Analgesie bei gut erhaltener oder nur minimal herabgesetzter (die Patienten empfanden die leiseste Berührung, "wenn auch zuweilen etwas dumpfer") Berührungsempfindung nachgewiesen. Ausserdem hat er die vorhandene Casuistik in Bezug auf diese Frage gesichtet und ermittelt, dass in 31 von 51 Fällen diese partielle Empfindungslähmung, die dissociirte Anästhesie (oder der type syringomyélitique der Franzosen) entweder von vornherein bestand oder sich bald aus der totalen Anästhesie entwickelte, während von den 21 Fällen, in denen sich die Empfindungsstörung auf alle Reizarten bezog, ein grosser Theil kurze Zeit nach dem Beginn des Leidens veröffentlicht sei. Dagegen sei kein einziger Fall von Halbseitenläsion beschrieben, in welchem ausschliesslich die tactile Sensibilität auf der gekreuzten Seite aufgehoben war. Jeremias, der diese Frage später an einem grösseren Litteraturmaterial prüfte, gelangt ebenfalls zu dem Schluss, dass die partielle Empfindungslähmung die typische Form der Gefühlsstörung bei Brown-Séquard'scher Lähmung sei.

Mit besonderer Bestimmtheit ist Brissaud, dessen Abhandlungen über diesen Gegenstand zum Theil weiter zurückreichen, für diese Anschauung eingetreten. Während aber die genannten Autoren diese Art der Anästhesie in generelle Beziehung zur Halbseitenläsion brachten, macht sie Brissaud von der Natur bezw. der speciellen Localisation des Processes abhängig, indem er in diesem "type syringomyélitique" die charakteristische Form der Anästhesie bei der durch die syphilitischen Erkrankungen des Rückenmarks bedingten Halbseitenläsion erblickt. Dieser Punkt bedarf nachher der weiteren Auseinandersetzung.

Die in den klinischen Beobachtungen durchweg hervortretende Anästhesie der gekreuzten Seite ist von den Autoren auf die Kreuzung der sensiblen Bahnen im Rückenmark zurückgeführt worden, während die neue Hemmungstheorie Brown-Séquard's allgemein — nur Raymond und Jolly verhalten sich nicht ganz ablehnend — verworfen wurde.

Bezüglich des Vorganges und Ortes der Kreuzung herrscht insoweit eine Congruenz der Anschauungen, als sie sich unmittelbar oder bald nach dem Eintritt der sensiblen Wurzelfasern und ihrer Collateralen in der grauen Substanz, bezw. in den Commissuren abspielt. Die französischen Forscher (Raymond, Brissaud u. A.) denken dabei an die hintere Commissur, während die deutschen in Anlehnung an Edinger, Bechterew, Kölliker u. A. im Ganzen mehr geneigt sind, den Ort der Kreuzung in die vordere Commissur zu verlegen.

Wie und wo sich dieser Vorgang nun auch abspielen mag, darüber herrscht kaum noch ein Zweifel, dass die sensiblen Bahnen zum grossen oder zum grössten Theile in die entgegengesetzte Rückenmarkshälfte und hier in einem allerdings noch nicht mit Bestimmtheit abgegrenzten Faserzug des Vorderseitenstrangrestes nach oben gelangen.

Man hat an das Gowers'sche Bündel gedacht, dann aber wieder Bedenken gegen diese Annahme erhoben. Es scheint, als ob diese Bahn durch Fasern gebildet würde, die zunächst nahe der grauen Substanz liegen, dann aber immer mehr nach aussen, an die Peripherie des Seitenstranges, gedrängt werden (Mann, Brissaud).

Gerade auf der Aufstellung und Anerkennung dieser Thatsache basirt die Ablehnung der neuen Lehre Brown-Séquard's. Und falls man gezwungen wäre, die am Thiere als Folge der Hemisection festgestellten Erscheinungen im Sinne von Horsley, Mott u. A. zu deuten, so bliebe nichts übrig, als eine grundsätzliche Differenz in dem Verhalten der sensiblen Leitungsbahnen zwischen Mensch und Thier anzunehmen, wie das auch schon von Bezold, Kocher u. A. ausgesprochen worden ist.

Mit der überwiegenden Mehrzahl der Forscher halte ich also an der Lehre von der Kreuzung der sensiblen Bahnen resp. eines grossen Antheiles derselben im menschlichen Rückenmark fest.

Welche Gefühlsbahnen sind es aber, die ihre Kreuzung schon im Rückenmark erfahren? Die klinischen Beobachtungen drängen zu der Annahme, dass es in erster Linie oder ausschliesslich die der Leitung der Schmerzund Temperaturempfindung dienenden Bahnen sind, welche in jeder Höhe des Rückenmarks in die graue Substanz (Hinterhorn) eintreten und von hier in den gekreuzten Vorderseitenstrang gelangen. Hier also findet sich die geschlossene Bahn, in welcher die von der contralateralen Körperseite kommenden Schmerz- und Temperaturreize zum Gehirn fortgeleitet werden. Jede Herderkrankung des Vorderseitenstranggebietes wird also, wenn sie diese Bahn zerstört, eine Thermanästhesie und Analgesie der contralateralen

Körperseite, bezw. des gekreuzten Beines hervorrufen, während die Erkrankungen, die sich auf die hintere graue Rückenmarksubstanz beschränken, selbst wenn sie eine beträchtliche Höhenausdehnung besitzen (Gliosis), nur eine homolaterale Therm-Alg-Anästhesie hervorrufen (s. w. u.).

In Uebereinstimmung mit der alten Lehre Brown-Séquard's machen es die klinischen Erfahrungen wahrscheinlich, dass die Leitungswege für die Sensibilität der tiefen Theile, also vor Allem die bei der Prüfung des Lagegefühles in's Spiel tretenden Empfindungen, ganz oder zum grössten Theile in der gleichseitigen Rückenmarkshälfte nach oben gelangen.

Zweifelhaft ist es jedoch, ob sie ihren Weg durch den Hinterstrang oder durch den Kleinhirnseitenstrang (oder durch beide Gebiete) nehmen. Es scheint nicht, als ob die graue Substanz einen wesentlichen Antheil an der Vermittelung dieser Eindrücke habe, da die speciellen Erkrankungen derselben (Gliosis und Hämatomyelie; von den reinen Vorderhornerkrankungen können wir ja hier absehen) in der Regel nicht mit einer Beeinträchtigung der Lageempfindung verknüpft sind. Dagegen existiren einzelne Beobachtungen, in welchen localisirte Affectionen des Hinterstranggebietes sich durch Lagegefühlsstörung und Ataxie äusserten.

So citirt Kocher einen von Hammond beschriebenen Fall, in welchem bei einer Fractur des XI. Brustwirbels ein die Hinterstränge comprimirendes Fragment Lagegefühlsstörung und Ataxie hervorgebracht hatte, während die tactile Empfindung kaum beeinträchtigt war. Mit der Entfernung des Fragmentes gingen die Ausfallserscheinungen zurück.

Hale White bringt eine Beobachtung von Compression des Rückenmarks bei Wirbelcaries mit Analgesie, während das Lagegefühl intact und die Tastempfindung nur unbedeutend herabgesetzt war; durch die Autopsie wurde Unversehrtheit der Hinterstränge am Orte der Compression ermittelt. Allerdings fehlt die genauere (histologische) Untersuchung. Auch ist die Beobachtung schon deshalb keine beweiskräftige, weil bei Rückenmarkscompression auch die histologisch intacten Fasern doch leitungsunfähig sein können, wie das gerade die Erfahrungen bei Wirbelcaries lehren.

Ferner hat Mann in einem Falle von Rückenmarkserkrankung, in welchem die ventrale Hälfte beider Hinterstränge degenerirt war, an keiner Körperstelle eine Aufhebung des Berührungs- und Lagegefühles nachweisen können. Da hier jedoch die Läsion des Hinterstranges nur eine partielle war und vorwiegend das Gebiet betraf, welches von endogenen oder absteigenden Fasern ausgefüllt wird, so dürfte aus dieser Beobachtung kein Beweis gegen die Bedeutung des Hinterstranges für die Vermittelung der Lageempfindungs-Impulse abgeleitet werden.

Wir halten es nach den vorliegenden und den eigenen Erfahrungen wahrscheinlich, dass die bei der Prüfung des Lagegefühles in Wirksamkeit

tretenden Reize ihren Weg (ganz oder zum grössten Theile) durch den gleichseitigen Hinterstrang zum Gehirn nehmen.

Wie das Verhalten der tactilen Empfindung bei der Brown-Séquard'schen Lähmung noch am wenigsten klargestellt ist, so ist auch die Frage nach der Bedeutung der verschiedenen Leitungswege für die Berührungsreize noch eine völlig ungelöste. Uns interessiren hier vorwiegend die Schlüsse, die sich aus den klinischen Beobachtungen von Halbseitenläsion des Rückenmarks für die Entscheidung dieser Frage ziehen lassen. Die Thatsache, dass sich der Brown-Séquard'sche Symptomencomplex so sehr häufig durch eine partielle Empfindungslähmung (Thermalganästhesie) des contralateralen Beines äussert, hat zu ganz verschiedenen Auslegungen und Schlussfolgerungen geführt.

Brissaud, der, wie oben angeführt, dieses Verhalten als ein für die Lues spinalis nahezu pathognomonisches betrachtet, will es aus der Localisation des Processes erklären. Dieser ergreife hier in der Regel (Ausnahmen lässt er zu, wie z. B. den Charcot-Gombault'schen Fall) nur das Vorderseitenstranggebiet mit Einschluss der grauen Substanz, während die Hinterstränge verschont blieben. Die specifische Erkrankung dringe entweder von den Meningen aus in's Rückenmarkgewebe oder greife mittels der Gefässe (Nekrobiose, Erweichung) auf dasselbe über. Bei dem Eindringen von der seitlichen Peripherie her werde die gekreuzte Gefühlsbahn sofort gefährdet. Auch von den vasculären Processen und ihren Folgen können die Hinterstränge verschont bleiben, weil sie ihre eigenen Gefässe besitzen.

Die Schwäche dieser Argumentation springt in die Augen. Wer Gelegenheit gehabt hat, sich mit der pathologischen Anatomie der Rückenmarkssyphilis eingehender zu beschäftigen, dem wird es gewiss nicht entgangen sein, wie häufig — man könnte fast sagen: in welch' electiver Weise — das syphilitische Granulationsgewebe sowohl wie die durch Gefässerkrankung inducirte Erweichung gerade das Hinterstranggebiet betrifft. Ich habe aber auch in einem Falle von Brown-Séquard'scher Lähmung mit partieller Empfindungslähmung der in Frage stehenden Art bei Lues spinalis die Betheiligung des Hinterstranges durch die anatomische Untersuchung feststellen können.

Dem gegenüber liegt eine sehr interessante Beobachtung von Hanot und Meunier vor, in welcher eine doppelseitige gummöse Erkrankung des Rückenmarks, die ihren Sitz besonders in der grauen Substanz hatte und wohl auch die Vorderseitenstranggebiete betraf, dagegen die Hinterstränge nahezu völlig verschonte, einen doppelseitigen Brown-Séquard ("le double syndrome de Brown-Séquard") mit partieller Empfindungslähmung erzeugt hat. Wir dürfen jedoch meines Erachtens diese Beobachtung deshalb nicht im Sinne Brissaud's deuten, weil diese Localisation

des specifischen Processes eine ungewöhnliche ist, die "dissociation syringomyélique" der Gefühlsstörung dagegen bei der Lues spinalis ein recht häufiges Vorkommniss bildet (vgl. weiter unten meine eigenen, den Brissaud'schen vorausgegangenen Angaben über diesen Punkt). Uebrigens liegt auch ein von L. R. Müller untersuchter Fall von Brown-Séquard'scher Halbseitenläsion mit partieller Empfindungslähmung vor, in welchem ein Solitärtuberkel die eine Hälfte des Rückenmarks mit Einschluss des Hinterstranges zerstört hatte (wenn es auch der Autor nicht ausschliessen kann, dass einzelne Fasern unversehrt blieben). Die Brissaud'sche Hypothese steht also zweifellos auf schwachen Füssen.

Andere Autoren haben die Bedeutung des Hinterstranges für die Fortleitung der tactilen Reize überhaupt in Frage gestellt und andere Bahnen für diese in Anspruch genommen. Man hat dabei besonders an Fasern gedacht, die aus den hinteren Wurzeln direct in die seitliche Grenzschicht der grauen Substanz gelangen sollen (Edinger). Neuerdings taucht die Annahme auf, dass es überhaupt keine langen, directen Bahnen für die Empfindungsleitung giebt, sondern dass auch die tactilen Reize schon im Rückenmark ein zweites Neuron in Anspruch nehmen.

Die grösste Beachtung verdient zweifellos die Auffassung Mann's (der sich die von Turner und Mackentosh eng anschliesst): dass den Berührungsreizen jeder centripetale Weg offen stehe, dass, so lange überhaupt noch Fasern für die Fortleitung centripetaler Erregungen vorhanden seien, diese von den Berührungsreizen betreten werden können.

Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen viele Thatsachen, besonders auch die, dass bei der Tabes dorsalis die tactilen Empfindungen (wenigstens an den Extremitäten) oft lange Zeit, selbst bis in die spätesten Stadien erhalten bleiben, während das Schmerzgefühl längst erloschen und auch die Bathyästhesie schon beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Jedenfalls können also die Hinterstränge in grosser Ausdehnung entartet sein, ohne dass die Leitung der Tastempfindungen aufgehoben zu sein braucht.

Ich gehe nun aber keineswegs so weit, wie jene Autoren, die gegen die qualitative Sonderung der einzelnen Empfindungsarten überhaupt Bedenken erheben und so auch das Vorhandensein getrennter Leitungsbahnen für die verschiedenen Gefühlsqualitäten in Abrede stellen. Ich halte an der Bedeutung der grauen Substanz und des innerhalb des gekreuzten Vorderseitenstranges gelegenen Faserzuges für die Schmerz- und Temperaturempfindung, ebenso an der Bedeutung des gleichseitigen Hinterstranges für die bewusste Lageempfindung fest. In Bezug auf die Tastreize acceptire ich die Ansicht Mann's, dass sie durch alle aufsteigenden Bahnen hirnwärts geleitet werden können, wenn auch in erster Linie dieser Function Faserbündel dienen mögen, die in den Hintersträngen nach oben ziehen.

Nach der alten Brown-Séquard'schen Lehre und einem immerhin nicht kleinen Theil der klinischen Beobachtungen, müsste man annehmen, dass auch die Leitung für diese Empfindungsqualität vorwiegend eine gekreuzte ist. Jedenfalls wurde eine Tastsinnstörung ausschliesslich am Bein der verletzten bezw. erkrankten Seite nur ausnahmsweise gefunden. Kocher spricht zwar die Vermuthung aus, dass sich hinter der Hyperästhesie häufig eine geringe tactile Hypästhesie verberge, die nur durch genaue Untersuchung ermittelt werden könne, indes geht das aus den sorgfältigen Prüfungen, die namentlich in neuerer Zeit von einzelnen Klinikern (auch von mir) angestellt wurden, nicht hervor.

Nimmt man nun an, dass 1. die tactilen Reize vorwiegend in die gekreuzte Rückenmarkshälfte übergeleitet werden, dass aber auch die gleichseitige bis zu einem gewissen Grade für diese Function eintreten kann und dass 2. sowohl die directen wie die indirecten aufsteigenden Bahnen von diesen Reizen betreten werden können, so sind die bei der Halbseitenläsion des menschlichen Rückenmarkes beobachteten Verhältnisse in befriedigender Weise gedeutet.

Wir würden dann bei der vollkommenen, also besonders bei der totalen traumatischen Halbseitenläsion wenigstens im Beginn eine tactile Hypästhesie am Bein der gekreuzten Seite zu erwarten haben und würden begreifen, dass ein geringer Grad derselben manchmal dauernd nachzuweisen ist, wie das Mann auch für seine Fälle hervorhebt.

Noch einer anderen, allerdings recht hypothetischen Vorstellung könnte man Raum geben: die langen, directen, gleichseitigen Bahnen werden von jenen Reizen benutzt, die in der Regel nicht empfunden werden, sondern nur die Coordinationscentren und andere subcorticale (bezw. pontine, medulläre u. s. w.) Centren beeinflussen. Durch besondere Aufmerksamkeit, Uebung u. s. w. können diese Reize auch percipirt werden, d. h. direct aus den subcorticalen Centren in's Bewusstsein aufgenommen werden. Bei Individuen jedoch, die weniger auf feine Empfindungen zu achten gewöhnt sind, dringen nur die die indirecten Wege im Rückenmarke einschlagenden (sich hier schon kreuzende Bahnen benutzenden) Reize, also Schmerz- und Temperaturreize, sowie die stärker latenten, tactilen Reize in's Bewusstsein. Dieselben Bahnen werden bei den Individuen der erstbezeichneten Kategorie benutzt, wenn die directen Bahnen zerstört sind. Damit hätten wir eine Erklärung für die Thatsache, dass 1. bei Brown-Séquard'scher Lähmung sehr oft jede Beeinträchtigung der Tastempfindung fehlt (für das Bein der verletzten Seite Fortleitung durch graue Substanz in contralateralen Seitenstrang, für das Bein der gekreuzten Seite Fortleitung im entsprechenden Hinterstrange, Fähigkeit, diese Reize in's Bewusstsein aufzunehmen); 2. häufig oder nicht selten eine Abstumpfung der tactilen Empfindung an der contralateralen Seite besteht (weil das Individuum gewohnt ist, nur die mittels der gekreuzten, indirecten Bahnen fortgeleiteten Reize zu percipiren).

Die Hyperästhesie der homolateralen Körperseite hat gar manche Hypothese in's Leben gerufen. Die von Woroschiloff u. A. ausgesprochene Ansicht, nach welcher es sich um die Ausschaltung einer Hemmungsbahn handelt, wurde schon erwähnt. Eine weitere Annahme, nach welcher die Hyperästhesie durch die partielle Schädigung der gesunden Rückenmarkshälfte, welche irritirend auf die sensiblen Bahnen wirkt, zu Stande kommt, hat viel Bestechendes. Doch spricht gegen sie die Thatsache, dass auch bei unvollkommenen Halbseitenverletzungen und schon im Beginn von Erkrankungen, die mit einer Compression der einen Rückenmarkshälfte verbunden sind, Hyperästhesie bestehen kann und dass sie in einzelnen Fällen noch nach Jahren und Decennien in unveränderter Weise fortbestand.

An dieser Klippe scheitert auch die Raymond'sche Ansicht, der die Hyperästhesie auf Reizung der contralateralen Seite durch die von Schiefferdecker, Singer, Homén und besonders von Enderlen nachgewiesene primäre traumatische Degeneration (Quellung u. s. w.) zurückführen will. Man könnte an eine die Rückenmarksaffection begleitende Meningealreizung denken, da es feststeht, dass die das Mark treffenden Verwundungen meistens mit einer Meningealhämorrhagie verbunden sind und auch die nicht-traumatischen Erkrankungen der Medulla spinalis, besonders die specifischen, sehr oft mit einer Affection der Hüllen verknüpft sind. Aber dieser meningitische Process ist doch nur ausnahmsweise ein streng halbseitiger, während sich die Hyperästhesie regelmässig auf die eine Körperseite beschränkt.

Kocher hat sich mit dieser Frage viel beschäftigt, ohne zu einem klaren Resultat zu gelangen. Seine Hypothese lautet so: "Wird die eine Rückenmarkshälfte getrennt, so wird der Haupttheil der die Berührungsempfindungen leitenden Fasern in der Grenzschicht des Seitenstranges mitgetrennt, die gekreuzten müssen also die Leitung der Empfindung allein übernehmen, diese haben aber zum grössten Theile indirecte Leitung, indem sie die graue Substanz passiren, welche als Summationsorgan wirkend die Berührungsempfindung zur Schmerzempfindung steigert."

Gower's Auffassung, die sich an die oben erwähnte Vulpian'sche Theorie anschliesst, befriedigt nicht und fällt mit dieser. Sotta's Vermuthung, dass die Sklerose der Pyramidenbahn erregend auf die benachbarten sensiblen Faserzüge wirke, bedarf keiner Berücksichtigung.

Man könnte folgender Vorstellung Raum geben: Nehmen wir an, abc (Fig. 1) repräsentire die langen aufsteigenden Bahnen der bei bd verletzten Rückenmarkshälfte und supponiren wir, dass in denselben nur Impulse nach oben fortgeleitet werden, die auf subcorticale resp. cerebelläre, bulböse Centren (Coordinationscentren u. s. w.) einwirken, ohne zum Bewusstsein zu gelangen, während die mit den hinteren Wurzeln  $h-h_1$  hereinströmenden Reize, welche

bewusste Empfindungen auslösen, durch die Seitenzweige  $i-i_4$  auf die contralaterale Seite gelangen. Jeder bei der Gefühlsprüfung angewandte Reiz spaltet sich also in zwei Componenten, von denen der eine in der Bahn  $a\,b\,c$  nach oben gelangt und subcorticale u. s. w. Centren beeinflusst, während der andere nach

Üeberleitung in die gekreuzte Seite und die secundär aufsteigende Bahn die bewusste Empfindung auslöst. Durch eine bei db gesetzte Leitungsunterbrechung wird die Abspaltung der direct nach oben gelangenden Impulse verhindert und so erhalten die von h nach i fortgeleiteten, in's Bewusstsein dringenden Erregungen einen entsprechenden Intensitätszuwachs.

Diese Hypothese hätte vor der von Woroschiloff u. A. aufgestellten den Vorzug, dass sie auf die unklaren Hemmungswirkungen verzichtet und den neuen Erfahrungen — der Lehre von den Collateralen u. s. w. gerecht wird.

Das Verhalten der Sehnenphänomene und Hautreflexe, der Blasen- und Mastdarmfunction, der vasomotorischen und oculopupillären Symptome u. s. w. soll



hier nicht erörtert werden, da ich zu dem Bekannten nichts Wesentliches hinzuzufügen haben würde. Ebenso soll die durch die Läsion der direct in den Krankheitsherd einmündenden hinteren Wurzeln bedingte Anästhesie und Hyperästhesie, welche sich an der oberen Grenze der gelähmten resp. anästhetischen Körpertheile findet — sie ist von Brissaud besonders sorgfältig studirt worden — hier unberücksichtigt bleiben.

Dagegen halte ich es für geboten, gewissen, den Brown-Séquard'schen Symptomencomplex begleitenden Reizerscheinungen auf motorischem und sensiblem Gebiet ein paar Bemerkungen zu widmen.

Ausser den gewöhnlichen Zeichen der Rigidität treten in der von der Parese betroffenen Extremität häufig Zuckungen, Zittern (meist spastisches) und andere motorische Reizerscheinungen hervor. Es genügt, einen Blick auf die von Enderlen, Raymond u. A. zusammengestellten Fälle, sowie auf die Kocher'sche Casuistik zu werfen, um sich von der Häufigkeit dieser Erscheinung zu überzeugen. Die gewöhnliche Muskelsteifigkeit steigert sich am Bein zuweilen zur Streckcontractur, während Beugecontractur nur selten vorzukommen scheint.

Die am Arm bei hohem Sitz der Läsion sich ausbildende Contractur kann der hemiplegischen gleichen oder einem anderen Typus entsprechen. So zeigte in einem Falle meiner Beobachtung (Figg. 2 u. 3), in welchem die Affection ihren Sitz im linken oberen Cervicalmark (Höhe des 2. bis 4. Cervicalnerven) hatte, der Arm folgende Stellung: Oberarm stark

adducirt, Unterarm etwa im rechten Winkel gebeugt, Hand ad maximum supinirt und überstreckt, Grundphalangen der Finger leicht, Mittelphalangen stark gebeugt, Endphalangen überstreckt.



Fig. 2. Fig. 3.

Hier bildete die Muskelstarre das wesentliche, wenn nicht das einzige Hinderniss für die activen Bewegungen des Armes. Von Zeit zu Zeit kam es zu tonischen Muskelkrämpfen im linken Arm, weniger im Bein, durch welche der Oberarm stark an den Thorax gepresst, der Unterarm spitzwinkelig flectirt und auch in den übrigen Muskeln die Spannung beträchtlich gesteigert wurde.

Von besonderem Interesse war dabei die Erscheinung, dass, während diese Contractur schmerzlos empfunden wurde, sich mit den anfallsweise auftretenden tonischen Krämpfen in der linken Körperseite regelmässig Schmerzen in der ganzen rechten Körperseite (Arm, Rumpf und Bein) verbanden. So entstand eine Combination von motorisch-sensiblen Reizerscheinungen, die nach ihrer Localisation genau den typischen Ausfallserscheinungen der Brown-Séquard'schen Lähmung entsprachen und sie begleiteten. Ich habe für diesen interessanten Symptomencomplex die Bezeichnung Spasmodynia cruciata vorgeschlagen.

In der vorliegenden Casuistik ist das Symptom der ausstrahlenden Schmerzen in den von Lähmung und Anästhesie ergriffenen Gliedmaassen sehr oft erwähnt (Brown-Séquard, Charcot, Berndt, Vix, Enderlen, Raymond, Müller, Kocher u. A.). Und da wir andererseits auch die motorischen Reizerscheinungen als ein häufig beobachtetes Symptom bezeichneten, könnte man vermuthen, dass die Spasmodynia cruciata ebenfalls zu den vulgären Erscheinungen der Halbseitenläsion gehöre. Dem ist jedoch keinewegs so. Die motorischen und sensiblen Reizphänomene finden sich unabhängig von einander beschrieben. Ja es fällt auf, dass als Sitz der Schmerzen bald die gelähmte, bald (aber vorwiegend) die anästhetische Körperseite bezeichnet wird. Da, wo die Schmerzen die gelähmte Seite betrafen, hat es sich wohl meistens entweder um ausstrahlende Schmerzen in den direct betroffenen Wurzelgebieten, oder um schmerzhafte Empfindungen, die durch die Contractur ausgelöst wurden, gehandelt. Ausserdem kann auch die vasomotorische Lähmung zu schmerzhaften Empfindungen, die allerdings in meinen Beobachtungen meist als Causalgie geschildert wurden, führen. Und schliesslich könnte sich die Hyperästhesie auch einmal bis zu dem Grade steigern, dass jeder, auch der leichteste Reiz (Lufthauch u. s. w.) schmerzhaft empfunden wird.

Kocher widmet diesen Erscheinungen und ihrer Pathogenese einige beachtenswerthe Erörterungen, ohne jedoch die Spasmodynia cruciata deutlich zu schildern. Am nächsten streift dieses Symptom J. Schnabl in einer Krankendemonstration des Wiener med. Clubs (Sitzung vom 9. Februar 1898).<sup>1</sup>

Er bespricht einen früher von ihm vorgestellten Fall von Lues spinalis mit Brown-Séquard'schen Symptomen, bei welchem sich im Stadium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schnabl war mein Zuhörer, als ich im Sommer 1898 dieses Symptom in der Vorlesung demonstrirte, und hat mich bei der Gelegenheit auf seine Beobachtung aufmerksam gemacht.

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol, Abthlg. Suppl.

der Besserung (unter Hg-Kur) "Schmerzen, welche vom rechten Fusse in's Hypochondrium und die Hüfte ausstrahlen, tonische Krämpfe im linken (gelähmten) Fusse" einstellten.

Obgleich nicht gesagt wird, dass es sich um das gleichzeitige Auftreten der sensiblen und motorischen Reizerscheinungen handelte, hat mir das doch Schnabl mündlich bestätigt.

In dem einen meiner Fälle lagen die Residuen eines seit etwa 14 Jahren abgelaufenen Leidens vor, das wahrscheinlich von den Wirbeln ausgegangen war und ursprünglich eine mehr oder weniger den ganzen Querschnitt schädigende Compression des oberen Halsmarks hervorgebracht hatte; diese hatte sich bald so weit zurückgebildet, dass nur noch die Zeichen der Hemiläsion mit besonders starker Ausbildung der Reizsymptome vorlagen. Alles drängte hier zu der Annahme, dass von einem meningealen Narbengewebe aus die entsprechende Rückenmarkshälfte beeinträchtigt (gedrückt und gezerrt) wurde, so dass ich eine operative Behandlung warm befürwortete. Auf diesen Reiz, den ein Narbengewebe auf die nicht ganz zerstörten motorischen und sensiblen Leitungsbahnen ausübte, glaubte ich das Phänomen des Spasmodynia cruciata zurückführen zu können. Damit stimmte eine weitere Beobachtung, in welcher die Erscheinung im Beginn eines Leidens auftauchte, bei welchem es später zur Ausbildung des Symptomencomplexes einer vollkommenen Halbseitenläsion kam. Auch der von Schnabl angeführte Fall lässt sich in diesem Sinne deuten. obgleich er unser Symptom nicht ausdrücklich erwähnt, doch zu derselben Erklärung gelangt: "Für die in einzelnen unserer und der Fälle anderer Autoren aufgetretenen Reizerscheinungen in Form von ausstrahlenden Schmerzen und Spasmen auf der gleichen Seite bei Hemiläsion scheint uns in Anlehnung an Bekanntes am nächsten zu liegen, eine nur theilweise Schädigung und daherige abnorme Erregung sensibler und motorischer gleichseitiger Bahnen verantwortlich zu machen ohne Unterbrechung ihrer Leitung. Die beiden Formen von Reizphänomenen treten in Fällen auf. wo andere Symptome auf unvollständige Trennung hinweisen, gehen den übrigen Symptomen voran und treten erst im Stadium der Besserung Im Fall Bischoff (von Kocher beschrieben. Ref.) mit Cervicalspondylitis tritt im Fuss Ameisenkriechen und Anästhesie gleichzeitig auf und im linken Knie Steifigkeit und Abnahme der Kraft. Im Falle Krebs treten mit Zurückgehen der motorischen Lähmung Zuckungen in den Beinen und mit Verschwinden der Analgesie ausserdem Schmerzen in den früher schmerzunempfindlichen Theilen auf." - Man sieht aus diesen Bemerkungen. dass sich Kocher's Beobachtungen nahe mit den unserigen berühren und dass er dieser Kategorie von Erscheinungen schon die richtige Deutung gegeben hat.

Es ist hier noch kurz darauf hinzuweisen, dass unter den gleichen Bedingungen auch Parästhesieen in der anästhetischen — bezw. dann nur hypästhetischen — Seite vorkommen, wie sie schon in der älteren Casuistik, dann von Kocher, Mann ("Jucken auf der ganzen anästhetischen Seite") u. A. geschildert werden. Brown-Séquard beschreibt ebenfalls schon Parästhesieen in der anästhetischen Seite. Einer meiner Patienten klagte über starkes Brennen in der homolateralen, starkes Kältegefühl in der contralateralen Seite. Er machte die bezeichnende Bemerkung: "Am liebsten möchte ich den rechten Fuss immer in heisses, den linken in kaltes Wasser stecken." Diese Empfindung des Brennens in dem gelähmten Bein war die Folge der vasomotorischen Parese, während die Kälteempfindung der gekreuzten Seite in der That wohl als eine Parästhesie in dem anästhetischen Gliede zu deuten war.

Allocheirie, die sehr schwer zu erklären, findet sich unter diesen Verhältnissen einige Male (Brown-Séquard, Jolly) beschrieben.

Eine interessante Frage, die bislang eine wesentliche Berücksichtigung nicht gefunden hat, ist die nach dem Vorkommen der Muskelatrophie bei Brown-Séquard'scher Lähmung.

Es ist bekannt und leuchtet ohne Weiteres ein, dass die Muskeln, die ihre trophischen Fasern aus dem Krankheitsherd beziehen, der Atrophie verfallen. Sitzt dieser also im Bereich der Cervicalanschwellung, so erzeugt er einen umschriebenen Muskelschwund an der gleichseitigen Oberextremität. Oder, um ein Beispiel anderer Art aus der eigenen Erfahrung anzuführen: Bei einem Patienten, der die Erscheinungen des Typus cervicalis superior der Brown-Séquard'schen Lähmung darbot, so dass sich Arm und Bein der entsprechenden Seite im Zustand der spastischen Lähmung befanden, liess sich nur im Cucullaris der gleichen Seite atrophische Lähmung mit Entartungsreaction, in einem analogen Fall nur im Zwerchfell bezw. N. phrenicus der gleichen Seite eine starke Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit nachweisen.

Demgegenüber steht es zu erwarten, dass die durch die Läsion der Pyramidenbahn bedingte Monoplegia bezw. Hemiplegia spinalis stets eine einfache und nicht von Muskelschwund begleitet ist. Indess fällt es bei einer Durchsicht der Litteratur doch auf, wie oft unter diesen Verhältnissen die Atrophie der gelähmten Gliedmaassen erwähnt ist (Beobachtungen von Brown-Séquard, Rosenthal, Neumann, Charcot, Vix, Nolte, Riegel, Burresi, Hoffmann, Herhold, d'All Armi, Mann u. A.). Freilich ist die sich auf das Wesen der Atrophie und besonders auf das Verhalten der elektrischen Erregbarkeit beziehende Schilderung meist eine unzureichende.

Bei einer Sichtung der fremden und eigenen Beobachtungen in Bezug auf das Vorkommen, den Charakter und die Grundlage dieser Atrophie ergiebt sich Folgendes:

- 1. Bei lange bestehender Brown-Séquard'scher Lähmung kann sich, wie das schon Brown-Séquard selbst betont hat, Inactivitätsatrophie in den Gliedmaassen, also meistens im Bein der gelähmten Seite, entwickeln. Diese Atrophie ist immer eine einfache und nur mit geringer quantitativer Abnahme der elektrischen Erregbarkeit verknüpft. Ich habe sogar unter solchen Verhältnissen einige Male jede Störung der elektrischen Erregbarkeit vermisst.
- 2. Fällt die Erkrankung oder Verletzung, die der Halbseitenläsion zu Grunde liegt, in die Kindheit bezw. in die Zeit des Wachsthumes, so bleiben die Muskeln aber auch die Knochen der gelähmten Seite in der Entwickelung zurück. Die Gliedmaassen sind dann kürzer, die Muskeln dünner als auf der gesunden Seite, wie das, von Brown-Séquard, Neumann, Herhold u. A. geschildert, durch Figg. 2 u. 3 sehr deutlich illustrirt wird. Auch unter diesen Verhältnissen documentirt sich die Atrophie durch eine einfache Abnahme der Erregbarkeit, die selbst in dem so ausgesprochenen Falle, auf den sich die Illustrationen beziehen, nur eine recht geringe war. Wir haben also hier dieselben Verhältnisse, welche die Hemiplegie der cerebralen Kinderlähmung im späteren Alter bietet.
- 3. Bei der traumatischen Halbseitenläsion kann eine echte Atrophie mit Entartungsreaction auch in den Muskeln zu Stande kommen, die aus den unterhalb der Hemiläsion gelegenen Rückenmarksabschnitten innervirt werden, wenn sich, wie das nicht so selten vorkommt, mit der halbseitigen Zerstörung am Orte der Verletzung eine Röhrenblutung im Verlaufe des Vorderhornes verbindet, d. h. eine Blutung, welche in Form einer Säule die vordere graue Substanz in grosser Ausdehnung durchsetzt.
- 4. In analoger Weise kann sich ein gliomatöser Process verbreiten. Auch bei Lues spinalis kann es vorkommen, dass ausser einem Herd, der die Symptome der Halbseitenläsion hervorbringt, andere an tieferen Stellen im Vorderhorn bezw. an den vorderen Wurzeln sitzen, die eine Atrophie der Muskeln der gelähmten Extremität erzeugen.

Ueber das Vorkommen anderweitiger trophischer Störungen bei Brown-Séquard'scher Halblähmung ist nicht viel bekannt, und auch ich kann nichts Neues dazu anführen, und doch würden genaue Beobachtungen dieser Art von grossem Interesse sein. Jedenfalls zeigt eine auch nur oberflächliche Prüfung der Litteratur, dass trophische Störungen an der Haut, an den Gelenken, Nägeln u. s. w. sowohl auf der gelähmten (hyperästhetischen) wie auf der anästhetischen Seite gefunden worden sind.

In einem von Alessandrini geschilderten Falle schwollen gegen das Lebensende die Gelenke der gelähmten Seite und wurden der Sitz heftiger Schmerzen; es fanden sich Blutergüsse in denselben. Eine Arthropathie im Knie der gelähmten Seite bestand in dem von Joffroy und Salmon sowie in einem von Vigués beschriebenen Fall.

Decubitus entwickelte sich in einzelnen Fällen auf der anästhetischen Seite, so bei Vigués und Charcot, und bei Joffroy-Salmon auf der gelähmten.

Bei einem Patienten Neumann's kam es zur wiederholten Abstossung der Nägel an der gefühllosen Extremität, bei einem von Mann beobachteten entwickelten sich "trophische Geschwüre" am linken (anästhetischen) Fuss. Jedenfalls bedarf diese Frage einer gründlichen Nachprüfung unter genauer Berücksichtigung der Sensibilität, der vasomotorischen Störungen, der durch die atactischen Bewegungen bedingten Traumen u. s. w. Gewiss lässt sich aus der vorliegenden Litteratur bei einer ad hoc vorgenommenen Sichtung weit mehr herauslesen, als diese meine Angaben zu versprechen scheinen.

Kommt der Brown-Séquard'sche Symptomencomplex bei jedem Höhensitz der Halbseitenläsion vor?

Es würde überflüssig sein, diese Frage hier aufzuwerfen, wenn sich nicht bezüglich derselben selbst in einzelnen sonst durchaus sachverständigen Darstellungen irrthümliche Angaben fänden, während sie nur von wenigen Forschern klar und correct beantwortet worden ist.

Es ist selbstverständlich — und doch nicht genügend beachtet worden — dass die Verletzungen und Erkrankungen des untersten Rückenmarksabschnittes, des Conus und Sacralmarkes, auch wenn sie sich streng auf eine Seite beschränken, die typischen Merkmale der Brown-Séquard'schen Lähmung nicht hervorbringen können, weil in dieser Höhe noch keine sensiblen Faserzüge in die gekeuzte Rückenmarkshälfte hinübergelangt sind, höchstens wäre es anzunehmen, dass im oberen Sacralmark ein Theil der die ano-vesicale Sphäre versorgenden Empfindungsbahnen bereits ihre Kreuzung erfahren hätten.

Eine Erkrankung des Sacralmarks, welche sich auf die eine Seite beschränkt, wird also eine unilaterale, und zwar gleichseitige Lähmung und Anästhesie hervorbringen. Im Wesentlichen gilt dies auch noch für die einseitigen Affectionen des unteren Lendenmarks; sie erzeugen eine schlaffe (meist auch atrophische) Lähmung des homolateralen Beines mit Anästhesie an demselben (s. w. u.).

Deutlich ausgesprochen findet sich das bei Gowers, ebenso habe ich die Thatsache in meinem Lehrbuch (auch in der 1. Aufl.) betont.

Auch aus der Zusammenstellung von Raymond geht hervor, dass Beobachtungen von Brown-Séquard'scher Lähmung mit einem im unteren Lenden- oder gar im Sacralmarke sitzenden Krankheitsherd nicht existiren. Er bezeichnet den von Reinhold geschilderten Fall, in welchem das rechte Bein ganz gelähmt war, der Herd also seinen Sitz im oberen Lenden-(wenn nicht im unteren Brust-) mark haben musste, als den, in welchem die Hemisection den relativ tiefsten Sitz hatte.

Dagegen findet sich bei Leyden-Goldscheider eine Angabe, die leicht zu Missverständnissen führen kann: "Die Dissociation des Bewegungsund Empfindungsvermögens deutet ausserdem so sicher auf die spinale Localisation, dass das Vorhandensein bezw. Fehlen dieses Symptomes differentialdiagnostisch verwendet werden kann. Findet sich bei einer Lähmung oder Parese eines Beines die Sensibilitätsstörung auf derselben Seite, so spricht dies für Affection der peripherischen Nerven bezw. Nervenwurzeln (Affection der untersten Brust- bezw. der oberen Lendenwirbel, Meningitis spinalis, Neuritis). Findet sich dagegen das gelähmte Bein frei von Sensibilitätsstörungen, während solche am anderen Bein vorhanden sind, so spricht dies für eine Affection des Rückenmarks selbst." Der erste Theil dieses Satzes ist also in seiner Allgemeinheit nicht richtig, und es muss das um so mehr hervorgehoben werden, als sich andere, den thatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragende Bemerkungen über diesen Punkt bei v. Levden und Goldscheider nicht finden.

L. R. Müller's Annahme, dass Erkrankungen im oberen Kreuzmark wohl noch im Stande seien, den Symptomencomplex der Halbseitenläsion hervorzubringen, ist gewiss nicht ganz zutreffend.

Wernicke und Mann haben nicht nur die hier angeführten Thatsachen klar und deutlich entwickelt, sie haben unsere Kenntnisse auch nach einer Richtung erweitert, indem sie einen bis da nicht bekannten Typus der Brown-Séquard'schen Lähmung beschrieben, wie er bei Affectionen des Lendenmarks in die Erscheinung treten kann. Es fand sich in einem Falle eine schlaffe, atrophische Lähmung des ganzen linken Beines (mit Entartungsreaction), ebenso war an diesem die Sensibilität für Schmerz und Temperatur stark herabgesetzt, während an dem motorisch-intacten rechten Bein sich eine Gefühlsstörung nur in der Gegend vom Scrotum, Penis und Perineum nachweisen liess. Nur auf Grund dieser umschriebenen Gefühlsstörung, zu deren Feststellung Wernicke die richtigen aprioristischen Erwägungen führten, konnte dieser Fall noch der Gruppe von Brown-Séquard zugerechnet werden. Er lehrt auf's Deutlichste, dass die am tiefsten in's Mark eintretenden Bahnen auch am frühesten ihre Kreuzung erfahren.

Mann theilt eine weitere verwandte Beobachtung mit, welche zu beweisen scheint, dass die sensiblen Bahnen für die Fusssohle schon in der Höhe des 2. und 3. Lumbalsegments auf die andere Seite gelangt sind.

Eine weitere Bereicherung der Brown-Séquard'schen Lehre, welche wir den klinischen Beobachtungen der jüngsten Zeit verdanken, ist die der doppelseitigen Brown-Séquard'schen Lähmung.

Hanot et Meunier sind die ersten gewesen, die einen Fall dieser Art beschrieben haben. Vor Kurzem hat dann Brissaud diese Frage eingehender behandelt und gezeigt, dass hinter einer doppelseitigen Lähmung ein doppelseitiger Brown-Séquard stecken kann, und zwar dann, wenn sich diese Paraplegie mit Dissociation der Empfindungsstörung in der Weise verbindet, dass an dem stärker oder völlig gelähmten Bein nur ein leichte, an dem paretischen eine beträchtliche Thermoanästhesie und Analgesie gefunden wird. In dem Falle von Hanot et Meunier wurde der Symptomencomplex hervorgebracht durch zwei Gummata, die sich vorwiegend innerhalb der grauen und benachbarten weissen Substanz beider Rückenmarkshälften entwickelt hatten. Und Brissaud meint: "que la paraplégie syphilitique sensitivomotrice bilatérale est quelquefois une double hémiparaplégie motrice avec double hémianaesthésie croisée."

So interessant diese Beobachtungen auch sind, in diagnostischer Hinsicht dürften sie kaum eine wesentliche Bedeutung erlangen. Ebenso handelt es sich nur um ein Curiosum in einem von mir an anderer Stelle kurz angeführten Falle, in welchem sich zu den Erscheinungen einer an den unteren Extremitäten localisirten Halbseitenlähmung eine vorwiegend die oberen, aber in entgegengesetzter Weise betreffenden gesellte.

24 jähriges Mädchen. Bemerkte vor 2 Jahren gleichzeitig Schmerzen im linken und Ermüdung im rechten Beine; Anfangs vorübergehend, später blieb die Schwäche im rechten Beine eine andauernde, während die Schmerzen schwanden. Seit Sommer dieses Jahres besteht Kältegefühl und Schwäche in der linken, Taubheitsgefühl in der rechten Hand. Seit  $1^1/2$  Jahren Schwindelanfälle, auch Blasenschwäche.

Status: Gegenwärtig Zittern des den Boden berührenden rechten Fusses. Beträchtliche Rigidität im rechten, geringe im linken Beine. Enorme Steigerung der Sehnenphänomene rechts, etwas geringere links. Erhebliche Schwäche im ganzen rechten, geringe Parese im linken Beine. Sensibilität für tactile Reize beiderseits herabgesetzt, links fast erloschen. Am linken Beine Thermanästhesie und Analgesie, während rechts für Nadelstiche Hyperalgesie besteht und die Temperaturempfindung nur wenig herabgesetzt ist.

Rechts Fusssohlenreflex sehr lebhaft, links schwach, Zehenreflex beiderseits mit Dorsalflexion der grossen.

Linke Hand cyanotisch, kalt, Sehnenphänomene an beiden Armen erhöht. Motorische Schwäche im ganzen linken Arme, rechts Beweglichkeit erhalten. Tactile Hypästhesie in einzelnen Gebieten beider Arme; dagegen Thermhypästhesie und Hypalgesie nur an der rechten Hand.

Lagegefühl an beiden Füssen und an der linken Hand herabgesetzt; keine Ataxie.

Hirnnerven frei.

Meine Diagnose lautete: Sclerosis multiplex. Und zwar nahm ich an, dass es sich zwar um mehrfache Herde, aber besonders um zwei Hauptherde handele, von denen der eine im unteren Dorsalmark rechts, der andere im oberen Cervicalmark links seinen Sitz habe. Ausser an Sclerosis multiplex hätte man etwa noch an multiple Tumoren denken können, doch fehlten für diese Annahme alle Anhaltspunkte.

Dass unter solchen Verhältnissen das Brown-Séquard'sche Bild nicht rein erscheint, sondern dass der höher gelegene Herd, namentlich wenn er eine umfangreichere Zerstörung bedingen würde, die durch die dorsale Halbseitenläsion erzeugten Erscheinungen modificirt, ist natürlich. Dass sich in unserem Falle der Symptomencomplex immerhin noch deutlich erkennen und herausschälen liess, lag darin begründet, dass der Herd im rechten unteren Brustmark nicht nur der ältere, sondern auch der umfangreichere war, während der im linken oberen Cervicalmark nur eine partielle Hemiläsion verursachte.

Zum Schlusse möchte ich in aller Kürze die Krankheitszustände anführen, welche die Erscheinungen der Halbseitenläsion hervorzubringen im Stande sind. Von den directen Verletzungen des Rückenmarks brauche ich nichts zu sagen. Sie ahmen das Thierexperiment am getreuesten nach und können den reinsten und vollkommensten Typus der Brown-Séquard'schen Lähmung im Gefolge haben. Unter meinen Beobachtungen haben jedoch die Fälle, in denen die Halbseitenläsion nicht traumatischen Ursprungs war, ein ganz bedeutendes Uebergewicht. Und zwar stehen hier im Vordergrunde die syphilitischen Erkrankungen des Rückenmarks. Das lehrt auch schon ein Ueberblick über die ältere Litteratur, in der die syphilitische Grundlage sehr oft erwähnt worden ist, wenn auch der Thatsache meist keine weitere Beachtung geschenkt wurde (Brown-Séquard, Folet, d'Owen-Rees, Charcot-Gombault, Köbner u. A.).

Ich habe dann im Jahre 1889 unter Mittheilung eigener durch die Obduction verificirter Beobachtungen die Rolle, welche der Brown-Séquard'sche Symptomencomplex bei der Lues spinalis spielt, näher bezeichnet. Einige Jahre später haben sich französische Autoren (Lamy, Sottas, Raymond, Gilles de la Tourette und Brissaud) mit dieser Frage beschäftigt und meinen Ausführungen so wenig Beachtung geschenkt, dass ich die Gelegenheit wahrnehme, auf diese Frage zurückzukommen.

Besonders bezeichnend ist die Darstellung Brissaud's. Noch in seiner neuesten Bearbeitung<sup>1</sup> dieser Frage äussert er sich so: "Déja en 1889, Oppenheim avait mentionné incidemment le fait; et, deux ans plus tard,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leçons sur les maladies nerveuses. Paris 1899. Série X. p. 230.

M. Lamy concluait dans des termes parfaitement explicites, que (hier citirt Brissaud Lamy wörtlich) le syndrome de Brown-Séquard complet et permanent est très rare dans le syphilis, tandis que, ébauché et transitoire, il constitue la régle."

Also ich hatte die Thatsache nur beiläufig angeführt, während Lamy klar und deutlich den Symptomencomplex als "ébauché" und "transitoire" geschildert habe.

Zum Vergleiche damit setze ich meine Ausführungen wörtlich hierher: "Als drittes Kriterium führe ich die Erscheinung an, dass die Symptome der Brown-Séquard'schen Halblähmung wenigstens in einem Theile der Fälle in irgend einem Stadium angedeutet sind. Ich sage "angedeutet". Man findet nämlich die Parese vorwiegend in dem einen. die Anästhesie in dem anderen Beine ausgeprägt, wie der oben mitgetheilte Fall lehrt und wie ich es in vielen, nur klinisch beobachteten Fällen constatirt habe, aber, soweit ich sehe, verwischt sich diese Erscheinung meistens in relativ kurzer Zeit. Sie erklärt sich aus den geschilderten anatomischen Verhältnissen."

Ist Brissaud's Behauptung, dass erst Lamy den Begriff "ébauché" und "transitoire" geschaffen habe, da berechtigt?

In derselben Abhandlung aus dem Jahre 1889 habe ich dann weiter gezeigt, dass die Dissociation der Empfindungsstörung unter diesen Verhältnissen etwas gewöhnliches ist und auch einen Fall von Brown-Séquard'scher Lähmung mit Obduction beschrieben, in dem die gekreuzte Anästhesie ausschliesslich den Temperatursinn betraf.

Da auch diese Frage von den genannten französischen Forschern, besonders von Brissaud, etwas verschoben worden ist, erlaube ich mir, mich noch einmal zu citiren:

"Gegenüber der jetzt herrschenden Tendenz, den Befund einer partiellen Empfindungslähmung, vor Allem des Schmerz- und Temperaturgefühls auf eine Syringomyelie zu beziehen, muss ich noch hervorheben, dass ich bei spinales Lues mehrmals, so auch in dem oben mitgetheilten Falle, eine isolirte oder doch besonders stark ausgeprägte Temperatursinnstörung gefunden habe. Eine sichere, anatomisch begründete Deutung dieser Thatsache kann ich nicht geben, doch ist es begreiflich, dass die von der Peripherie hereindringenden Geschwulstzapfen sofort auf das Hinterhorn treffen, welches ich in den von mir untersuchten Fällen mehrfach tief erkrankt und durch den Narbenzug verlagert und in seiner Configuration verändert gefunden habe."

Die neueren und zum Theil sehr gründlichen Arbeiten der französischen Autoren (Lamy, Gilbert et Lion, Sottas, Jorand, Gilles de la Tourette, Baymond und Brissaud) haben diese Thatsachen im Wesentlichen bestätigt. Auch meine eigene spätere Erfahrung hat zu demselben Ergebniss geführt, so dass ich dem Angeführten nur das Eine hinzuzufügen habe, dass über ein Drittel meiner Beobachtungen von Brown-Séquard'scher Lähmung sich auf die Lues spinalis oder cerebrospinalis bezieht.

Nicht selten wird der Symptomencomplex der Halbseitenläsion durch die Gliosis spinalis erzeugt. Wenn diese auch weit häufiger eine homolaterale Thermalg-Anästhesie von segmentaler Anordnung (Loehr, Schlesinger) schafft, so ist doch auch der Brown-Séquard'sche Typus in Folge Uebergreifens der Affection auf die weisse Substanz nicht ungewöhnlich (Hoffmann, Schlesinger, eigene Beobachtung, Raymond, Lähr, Brissaud u. A.).

Ebenso können andere Rückenmarkstumoren sich namentlich im Beginn ihrer Entwickelung durch den Brown-Séquard'schen Symptomencomplex manifestiren.

Auch die Hämatomyelie kann, wie das schon von Brown-Séquard, Charcot, Taylor, Remak, Hoffmann u. A. beobachtet, besonders aber von Minor festgestellt worden ist, die Erscheinungen der Halbseitenläsion hervorbringen.

Weit weniger sichergestellt ist das für die Myelitis, wenn auch vereinzelte klinische Beobachtungen, darunter zwei eigene, und spärliche anatomische Befunde auf diese Grundlage hinweisen. Der Moeli'sche Fall mit Obductionsbefund darf weder streng hierher noch zur Sklerose (wie das Jeremias irrthümlich annimmt) gerechnet werden, da es sich zwar um eine disseminirte Myelitis, aber doch um eine specifische Erkrankung (gummöse Hepatitis!) gehandelt hat.

Bei Wirbelleiden, und zwar beim Tumor der Wirbelsäule, wie bei Caries, können die Symptome der Hemiläsion des Rückenmarks ebenfalls zur Entwickelung kommen (von den traumatischen Wirbelaffectionen sehe ich dabei ab). Im Ganzen findet sich diese Grundlage nur in einem geringen Procentsatz der mitgetheilten Fälle und damit harmonirt meine persönliche Erfahrung. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, dass nach Abheilung einer Caries das Brown-Séquard'sche Symptomenbild als stabiles Leiden persistiren kann (eigene Beobachtung). Von besonderem Interesse ist ferner ein Fall meiner Beobachtung, in welchem ein Sarcom, das in den Wirbelcanal hineingedrungen war und die Zeichen der Halbseitenläsion hervorgebracht hatte, exstirpirt wurde mit dem Erfolg, dass alle Spinalerscheinungen völlig zurücktraten und bei einer von mir 9 Jahrespäter vorgenommenen Untersuchung noch ein völlig normales Verhalten nachgewiesen werden konnte.

Wenig Beachtung hat bisher noch die Thatsache gefunden, dass bei der multiplen Sclerose die Brown-Séquard'sche Lähmungsform keine ungewöhnliche Erscheinung ist. Bei Leyden, Erb und Wernicke finden sich schon Hinweise auf dieses Vorkommniss. Ich habe dann mehrfach Gelegenheit genommen, das zu betonen, und in den bekannten Abhandlungen von Uhthoff und Freund finden sich von mir beobachtete Fälle, die den

Beweis liefern, dass die Brown-Séquard'sche Lähmung durch Sclerose bedingt sein kann. Freilich fanden sich in dem einen zur Obduction gekommenen Falle neben Herden von halbseitiger Verbreitung so viele andere, zum Theil selbst diffus den Querschnitt durchsetzende, dass aus dem anatomischen Befunde nicht viel für die Deutung der Erscheinungen entnommen werden konnte.

Jüngst hat dann Jeremias dieser Frage unter Anführung entsprechender Beobachtungen eine eingehendere Besprechung gewidmet. — Es liegt in der Natur der Sache und geht auch aus meinen Beobachtungen hervor, dass das Symptomenbild Brown-Sequard's bei der Sclerosis multiplex in recht unvollkommener Entwickelung hervortritt und niemals einen dauernden Bestand hat, da die in der Folge auftauchenden neuen Herde die anatomisch-physiologischen Bedingungen für das Zustandekommen dieser Erscheinungen in mannigfaltigster Weise umgestalten. Es gilt dies für die Sclerose noch in höherem Maasse als für die syphilitischen Erkrankungen des Rückenmarks.

#### Litteraturverzeichniss.

Brown-Séquard, Recherches et expériences sur la physiologie de la moelle épinière. Thèse inaugurale. Paris 1846. — Derselbe, De la transmission des impressions sensitives dans la moelle épinière. Comptes rendus de la Soc. de biol. 1849 et Gazette méd. de Paris. 1850. — Derselbe, Explication de l'hémiplégie croisée du sentiment. Comptes rendus de la Soc. de biol. 1850 et Gazette méd. de Paris. 1850. p. 556. — Derselbe, Cas de perte de la sensibilité d'un côté du corps et de perte du mouvement de l'autre côté. Méd. Exp. 1853. p. 288. — Derselbe, Recherches sur la transmission des impressions etc. Journal de physiol. de l'homme et des animaux. 1863. — Derselbe, Recherches sur le trajet des diverses espèces etc. Archives de physiol. 1868 et 1869.

Vigués, Plaie de la moelle épinière etc. Moniteur des hôp. 1855. Nr. 105.

Bezold, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 1858. Bd. IX.

Richter, Inaug.-Dissert. Berlin 1867.

Rosenthal, Oesterr. Zeitschrift für praktische Heilkunde. 1867. Nr. 50.

Charcot, Arch. de physiol. norm. et path. 1868. T. 1.

W. Müller, Beiträge zur pathologischen Anatomie und Physiologie des menschlichen Rückenmarks. Leipzig 1871.

Joffroy et Salmon, Gazette med. de Paris. 1872. Nr. 6, 7, 8.

Bernhardt, Berliner klinische Wochenschrift. 1872 und Archiv für Psych. Bd. IV.

Charcot et Gombault, Arch. de Physiol. 1873.

Riegel, Berliner klinische Wochenschrift. 1873. Nr. 18

Rühl, Inaug.-Dissert. Würzburg 1873.

Vix, Correspondenzblatt des ärztlichen Vereins in Rheinland. 1874. Nr. 14.

d'All Armi, Bayerisches ärztliches Intelligenzblatt. 1875. Nr. 48.

Ollivier, bei Leyden, Klinik der Rückenmarkskrankheiten. 1875.

Remak, Berliner klinische Wochenschrift. 1877.

Köbner, Deutsches Archiv für klinische Medicin. 1877.

Beck, Ueber Verletzungen der Wirbelsäule u. s. w. Virchow's Archiv. 1879.

Remak, Archiv für Psych. 1879. Bd. IX.

Schultze, Archiv für Psych. 1878. Bd. VII.

Schulz. Halbseitenläsion des Rückenmarks. Centralblatt für Nervenheilkunde. 1880. Nr. 15.

Albanese, Gazetta chir. d. Palermo. 1879. Nr. 1 u. 2.

Moeli, Archiv für Psych. 1881.

Wernicke, Lehrbuch der Gehirnkrankheiten. 1881.

Gilbert, Archives de neurol. 1882. Nr. 9.

G. Fischer, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 1885.

Taylor, A case of spinal hemianesth. etc. Americ. Journal of nerv. and psych. 1884.

Ferrier, Brain. 1885.

Schrader, Deutsche Medicinalzeitung. 1885. Nr. 76.

Hoffmann, Drei Fälle von Brown-Séquard'scher Lähmung. Archiv f. klinische Medicin. 1886.

Sachs, Journal of nerv. and ment. dis. 1886. Vol. XIII.

Albrecht, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 1887. S. 473.

Nolte, Brown-Séquard'sche Halbseitenläsion. Inaug.-Dissert. 1887.

Volkmann, Archiv für klinische Medicin. 1887.

Oppenheim, Archiv f. Psych. 1888. Bd. XIX. — Derselbe, Zur Konntniss der syphilitischen Erkrankungen des centralen Nervensystems. Vortrag vom 17. Oct. 1889. Berlin 1890. — Derselbe, Ueber atypische Formen der Gliosis spinalis. Vortrag vom 14. November 1892. Archiv für Psych. Bd. XXIV. H. 2. — Derselbe, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. I. Aufl. 1894; II. Aufl. 1898.

Charcot, Leçons du mardi. 1888/89. T. II. p. 53.

Vulpian, Diction. enoyclop. des sciences. Série 2. T. VIII.

Martinotti, Hyperästhesie und Verletzung des Halsmarks. Dies Archiv. 1890. Physiol. Abthlg.

Reinhold, Ein Fall von traumatischer Brown-Séquard-Lähmung. Inaug.-Diss. Bern 1889.

Werner, Memorabilien. 1890.

Bornträger, Deutsche medicinische Wochenschrift. 1890. Nr. 4.

Neumann, Ueber Rückenmarksverletzungen durch Stich u. s. w. Virchow's Archiv. 1890. Bd. CXXII.

Hertel, Charité-Annalen. 1890.

Turner, On hemisection of the spinal cord. Brain. 1891.

Barbacci, Centralblatt für allgemeine Pathologie. 1891. Nr. 9.

Mott, Journal of physiol. 1891. Vol. XII. 2.

Newmark, Med. news. 1892.

Determann, Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1892.

Krauss, Zeitschrift für klinische Medicin. 1891.

Minor, Archiv für Psych. 1892 u. 1896.

Gowers, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. II. Aufl. Deutsche Uebersetzung. Bonn 1892.

Vuceti, Allgemeine Wiener med. Zeitung. 1892. Nr. 10.

Lamy, Thèse de Paris. 1893.

Sottas, Revue de méd. 1893.

Hammond, Journal of nerv. and ment. dis. July 1893.

Brissaud, Hémiparaplegie spinale etc. Leçons sur les maladies nerv. 1893/94.

Asmus, Bibliotheca med. 1893.

Krafft-Ebing, Allgemeine Wiener med. Zeitung. 1894.

Clarke, Lancet. 1894.

Brown-Séquard Arch. de Physiol. 1894.

Herhold, Deutsche medicinische Wochenschrift. 1894. Nr. 1.

Wernicke, Deutsche medicinische Wochenschrift. 1895. Nr. 47.

Gerhardt, Berliner klinische Wochenschrift. 1895.

Enderlen, Ueber Stichverletzungen des Rückenmarks. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. 1895. Bd. XL.

Beever, Neurologisches Centralhlatt. 1895.

Bottazzi, Centralhtatt für Physiologie. 1895. Bd. VII.

H. Schlesinger, Neurologisches Centralhlatt. 1895. Nr. 14.

L. Mann, Klinische und anatomische Beiträge zur Lehre von der spinalen Hemiplegie. Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1896. Nr. 10.

Jolly, Berliner klinische Wochenschrift. 1896. S. 109.

Laehr, Archiv f. Psych. 1896. Bd. XXVIII. — Derselbe, Charité-Annalen. Bd. XXII.

Kocher, Die Verletzungen der Wirbelsäule u. s. w. Mittheilungen aus den Grenzgebieten u. s. w. 1896. Bd. I.

Marshall, Horsley, Proceed. of the royal soc. Vol. LVII.

Bottazzi, Arch. ital. d. Biol. Vol. XXIV.

Raymond, Leçons sur les maladies du système nerveux. Paris 1896. — Derselbe, Sar un cas d'hémisection traumatique de la moelle. Nouvelle icon. de la Salp. 1897.

L. R. Müller, Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1897. — Derselbe. Untersuchungen über die Anatomie und Pathologie des untersten Rückenmarksabschnittes. Habilitationsschrift. Leipzig 1898.

Ruhemann, Deutsche medic. Wochenschrift. 1897. Vereinsbeilage S. 111.

Hanot et Meunier, Nouvelle icon. de la salp. 1896. Bd. IX.

v. Leyden-Goldscheider, Die Erkrankungen des Rückenmarks. Nothnagel's Specielle Pathologie und Therapie. Bd. X.

Bregmann, Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1897. Bd. X.

Pitot et Cestan, Annales de dermat. 1897. T. VIII.

Brissaud, Le double syndrome de Brown-Séquard etc. *Progrès méd.* 1897. Nr. 29, 51. — Derselbe, *Leçons sur les maladies* etc. Série X. Paris 1899.

Sievers, Fall af Brown-Séquard. Finska läk. handl. 1897.

Karl Jeremias, Casuistische Beiträge zur spinalen Hemiplegie u. s. w. Inaug. Dissert. Breslau 1898.

Müller, Zeitschrift für Nervenheilkunde. 1898. Bd. XII.

Reinhardt, Zeitschrift für Chirurgie. 1898. Bd. XLVII.

Déjerine, Progrés méd. 1898.

Schnabl, Wiener klinische Wochenschrift. 1897. Nr. 50 u. 1898. Nr. 9.

## Ueber das Verhalten des Eudoxins.

Von

#### Dr. Walther Löb in Bonn.

Bei der Jodirung des Phenolphtaleïns entsteht, wie ich vor längerer Zeit in Gemeinschaft mit Alex. Classen 1 zeigen konnte, ein Tetrajodphenolphtaleïn von der Formel:

$$C_6H_4$$
 $COO$ 

welches, ausgezeichnet durch therapeutisch verwerthbare Eigenschaften, unter dem Namen Nosophen in der Therapie Verwendung findet.

Von den Salzen des Nosophens sind hauptsächlich das Natrium- (Antinosin) und das Wismuthsalz (Eudoxin) bezüglich ihrer physiologischen und medicamentösen Bedeutung untersucht worden. Während aber die chemischen Processe, welche das Antinosin mit der Entfaltung seiner Wirkung erleidet, in einfachen und durchsichtigen Reactionen bestehen, sind bis jetzt bei dem therapeutisch vielfach untersuchten Eudoxin die chemischen Verhältnisse noch nicht eingehender studirt worden. Die Bedeutung derselben für das Verhalten des Eudoxins im Organismus legte die Aufgabe nahe, zunächst über die rein chemische Natur dieses Wismuthsalzes volle Klarheit zu schaffen.

Die Wirkung des Eudoxins bei Darmaffectionen ist zuerst von Rosenheim<sup>2</sup> ausführlich untersucht worden, später von de Buck,<sup>3</sup> von Schön-Ladniewski<sup>4</sup> und einer Reihe anderer Aerzte. Sie alle constatirten die günstige Wirkung des Eudoxins auf den Verlauf oder die Symptome

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Classen und Löb, Berichte der deutschen chem. Gesellschaft. Bd. XXVIII. 8.1603.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berliner klinische Wochenschrift. 1895. Nr. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Belgique médicale. 1896. Nr. 27.

<sup>4</sup> Wiener medicinische Presse. 1897. Nr. 45.

bestimmter Magen- und Darmaffectionen. Während nun im Magen das Eudoxin mit Säuren in Berührung ist, wird es im Darme alkalischer Einwirkung unterworfen; auch stellt sich die Wirkung im Darme ein, wenn bei innerlicher Einnahme das Eudoxin zunächst den sauern Mageninhalt passiren muss. Es war deshalb zunächst von Wichtigkeit, das typische Verhalten des Eudoxins gegen Säuren und gegen Alkalien, sowie gegen künstlichen Magensaft zu prüfen.

Das Eudoxin wird in der Weise dargestellt, dass man zu einer verdünnten wässerigen Lösung des Antinosins, des Natriumsalzes des Nosophens, eine Lösung von reinstem Wismuthchlorid in gesättigter Kochsalzlösung zusetzt, wobei sich durch doppelten Umsatz das Wismuthsalz des Nosophens bildet und als unlösliches Pulver abscheidet.

Das Experiment zeigt nun, dass in Abhängigkeit von den Bedingungen zwei verschiedene Wismuthsalze entstehen, indem einmal eine völlige Neutralisirung des Nosophens stattfindet, sich also ein neutrales Salz bildet, dann aber auch durch nur theilweise Neutralisirung ein sogenanntes basisches Salz zur Abscheidung gebracht werden kann.

Dem ersteren kommt die Formel zu:

$$\left[C_{6}H_{4} \left\langle \begin{array}{c} C = (C_{6}H_{2}J_{2}O)_{2} \\ COO \end{array} \right|_{3} Bi_{2}.$$

Es entsteht nach der Gleichung:

$$\begin{split} \mathbf{3} & \left[ \mathbf{C}_{6} \mathbf{H}_{4} \underbrace{\mathbf{C}_{COO}}^{\mathbf{C}_{--}(\mathbf{C}_{6} \mathbf{H}_{2} \mathbf{J}_{2} \mathbf{ONa})_{2}}_{:} \right] + 2 \operatorname{BiCl}_{3} \\ & = \left[ \mathbf{C}_{6} \mathbf{H}_{4} \underbrace{\mathbf{C}_{COO}}^{\mathbf{C}_{--}(\mathbf{C}_{6} \mathbf{H}_{2} \mathbf{J}_{2} \mathbf{O})_{2}}_{3} \right]_{3} \operatorname{Bi}_{3} + 6 \operatorname{NaCl} \end{split}$$

und enthält 52.9 Procent Jod und 14.5 Procent Wismuth.

Das basische Salz bildet sich durch die Umsetzung:

$$\begin{split} & \left[ \mathbf{C_6} \mathbf{H_4} \mathbf{COO} \right] + \mathbf{BiCl_3} + \mathbf{H_2O} \\ & = \mathbf{C_6} \mathbf{H_4} \mathbf{COO} \\ & + 2 \, \mathbf{NaCl} + \mathbf{HCl} \,. \end{split}$$

Es entspricht mithin der Formel:

entsprechend 48.51 Procent Jod und 19.98 Procent Wismuth.

Das letztere Salz, ein völlig unlösliches, bräunlich gefürbtes amorphes Pulver, kommt als Eudoxin ausschliesslich in den Handel, so dass die folgende chemische Untersuchung sich nur auf dieses basische Salz erstreckt.

Das Eudoxin besteht aus zwei Gruppen, aus dem Säurerest:

$${}_{\substack{C_6H_4 < COO}} < {}_{\tiny C_6H_2J_2O-}^{\tiny C_6H_2J_2O-}$$

und dem Basenrest = BiOH.

Der Säurerest ist im Nosophen ebenso wie in allen seinen Salzen enthalten. Dieser JodphenolphtaleInkern ist, wie bereits früher¹ erwiesen, von ungemeiner Beständigkeit in Bezug auf die inneren Bindungen und die Festigkeit der Jodatome. Sowohl concentrirtere Säuren, wie Alkalien bleiben bei längerem Kochen auf das Molecül ohne Einfluss, eine Erscheinung, welche die vollständige Haltbarkeit des Nosophenmolecüles, die Verhinderung der Jodabspaltung im Organismus veranlasst und ebenso zur Erklärung der Ungiftigkeit des Nosophens und seiner Salze herangezogen wird.

Nur ganz concentrirte Schwefelsäure und Salpetersäure vermögen eine Spaltung des Molecularcomplexes unter Freiwerden elementaren Jodes zu veranlassen. Bei dem Kochen des Nosophens und seiner Salze mit Natronlauge resultirt stets unzersetztes Antinosin, während Säuren das unveränderte Nosophen zurückliefern.

Anders verhält sich der Basenrest des Eudoxins —Bi—OH, dessen leichte Abspaltung und Reactionsfähigkeit eine ganze Reihe von Veränderungen zulässt.

## I. Verhalten des Eudoxins gegen Alkalien.

Aus dem Eudoxin wird durch Natronlauge selbst in der stärksten Verdünnung Antinosin gebildet, welches sich mit der bekannten blauen Farbe auflöst. Das Wismuth scheidet sich als weisses, flockiges Pulver ab, zunächst als Hydrat Bi(OH)<sub>3</sub>, welches aber bereits in der Flüssigkeit unter Wasserabspaltung in das Metahydrat BiO·OH übergeht:

$$Bi(OH)_3 = BiO \cdot OH + H_2O.$$

Die Zersetzung ist eine so vollständige, dass man das Wismuth auf diese Weise quantitativ bestimmen kann.

Bei Anwendung concentrirter Alkalien löst sich das gebildete Antinosin mit hellbrauner Farbe auf, indem eine Sprengung des inneren Lactonringes stattfindet. Der Gang der Zersetzung ist der nämliche, wie der in verdünnter Lösung.



Classen und Löb, Berichte der deutschen chem. Gesellschaft. Bd. XXVIII.
 1603. — Löb, Verhandl. deutscher Naturforscher u. Aerzte. 1895. Bd. II (2). S. 49.
 Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

## II. Verhalten des Eudoxins gegen Salzsäure.

Bei der Bedeutung der Salzsäure für den Organismus habe ich zunächst das Verhalten des Eudoxins nur gegen diese Säure geprüft.

Das Resultat ist allgemein, dass bei Berührung des Eudoxins mit Säuren alsbald Nosophen abgespalten wird, während das Wismuth in das betreffende Salz der Säure, bezw. in die weiteren Umwandlungsproducte des Salzes übergeht.

In ganz concentrirter Salzsäure wird das Wismuth als lösliches Wismuthchlorid in Lösung gehalten, während das Nosophen als helles, flockiges Pulver sich abscheidet. Die Umsetzung vollzieht sich nach der Gleichung:

$$C_{6}H_{4} < \underbrace{C = (C_{6}H_{2}J_{2}O)_{2}Bi - OH}_{COO} + 3HCl = C_{6}H_{4} < \underbrace{C = (C_{6}H_{2}J_{2}OH)_{3}}_{COO} + BiCl_{3} + H_{2}O.$$

Filtrirt man das ausgeschiedene Nosophen ab und wäscht mit concentrirter Salzsäure nach, so kann man im Filtrat das Wismuth mit Ammoniak vollständig als Hydroxyd, bezw. Metahydrat fällen.

Es ist eine bekannte Eigenthümlichkeit des Wismuthchlorides, nur in Gegenwart concentrirter Salzsäure oder in mit Chloriden der Alkalien gesättigter Lösung (durch Bildung beständigerer Doppelsalze) sich unverändert zu halten.

Setzt man aber zu solchen Lösungen des Chlorides Wasser hinzu, so tritt eine theilweise oder auch völlige Zersetzung des Chlorides unter Bildung des Oxychlorides ein, welch letzteres sich als unlösliches Pulver abscheidet:

$$BiCl_3 + H_2O = BiOCl + 2 HCl$$
. Wismuthoxychlorid.

Die Menge des entstehenden Oxychlorides und des unzersetzt bleibenden und in Lösung befindlichen Trichlorides ist abhängig von der Concentration der Salzsäure, und zwar in der Weise, dass in concentrirter Salzsäure oder in concentrirten Salzlösungen nur das lösliche Trichlorid, in ganz verdünnter Salzsäure oder in ganz verdünnten Salzlösungen nur das unlösliche Wismuthoxychlorid gebildet wird.

Bei den mittleren Concentrationen der Salzsäure oder der Salzlösung wird stets ein Theil als Trichlorid, ein Theil als Oxychlorid abgeschieden. Das Verhältniss der beiden Zersetzungsproducte ist von den Concentrationen in dem Sinne abhängig, dass die Menge des Wismuthchlorides mit den Concentrationen wächst und mit den Verdünnungen abnimmt, während das Oxychlorid sich gerade entgegengesetzt verhält.

## III. Verhalten des Eudoxins gegen künstlichen Magensaft.

Die Verdünnung der Salzsäure im Magensafte liess es als wahrscheinlich erscheinen, dass das Eudoxin einerseits in Nosophen und andererseits nahezu vollständig in unlösliches Wismuthoxychlorid zerlegt wird.

Jedoch tritt eine kleine Variation durch die Gegenwart der Chloride im Magensafte ein, welche, gleich einer stärkeren Concentration wirkend, durch Bildung beständigerer Doppelsalze mit dem Wismuthtrichlorid, den gelöst bleibenden Antheil des letzteren gegenüber den entsprechenden Verhältnissen in den reinen Lösungen etwas erhöht.

Die Zersetzung des Eudoxins in künstlichen Magensaft geht also in der Weise vor sich, dass sich neben dem Nosophen, welches unlöslich ist, lösliches Wismuthtrichlorid, bezw. seine Doppelsalze und unlösliches Wismuthoxychlorid bildet.

Bei der Resorption dieses Reactionsgemenges in den alkalischen Darminhalt wird der dorthin gelangende Antheil der Wismuthsalze in Wismuthhydroxyd, bezw. Metahydrat verwandelt, und zwar in gleicher Weise aus dem Trichlorid, wie aus dem Oxychlorid, während das unlösliche Nosophen in das lösliche Antinosin übergeht.

# Ein Fall von multipler Hirnnervenlähmung.

Zugleich als Beitrag zur Lehre von der Geschmacksinnervation.

Von

Dr. R. Cassirer, I. Assistenten der Poliklinik.

(Aus der Poliklinik des Hrn. Prof. H. Oppenheim.)

Die Lehre von der Geschmacksinnervation gehört zu den Capiteln der Physiologie, die, obwohl viel und von den verschiedensten Seiten her bearbeitet, doch noch eine grosse Unsicherheit unserer Kenntnisse erkennen lassen. Die im Folgenden mitgetheilte Beobachtung erscheint geeignet, unser Wissen über diesen Gegenstand in einem kleinen Punkte zu mehren, und ich darf mir seine Mittheilung an dieser Stelle deshalb vielleicht gestatten.

Hrn. Prof. Oppenheim gestatte ich mir für die Ueberlassung des Falles und für sein der Arbeit entgegengebrachtes Interesse meinen besten Dank zu sagen.

Karl W., 48 Jahre, Arbeiter. Zum ersten Male in der Poliklinik am 19. Juni 1898 untersucht. Patient giebt an, dass er am 25. Mai 1898, als er auf einem Balken stand, etwa 1½ bis 2 m hoch heruntergefallen sei; er sei mit der rechten Kopfseite gegen das Steinpflaster aufgeschlagen und habe an der rechten Schläfen-Scheitelgegend zwei aufgeschlagene Stellen gehabt. Wodurch er gefallen sei, könne er nicht sagen, vielleicht sei er ausgerutscht, jedenfalls sei der Sturz seiner Meinung nach nicht durch einen Schwindelanfall oder etwas Aehnliches bedingt gewesen. Er war nach dem Sturz nicht bewusstlos; dagegen hatte er von vornherein sehr heftige, nach der linken Schulter ausstrahlende Schmerzen, so dass er die nächste Nacht nicht schlafen konnte; dazu fiel ihm ein wüstes, dumpfes Gefühl im Kopfe auf. Er bekam sofort einen Verband; von einer Lähmung konnte er am ersten Tage nichts bemerken; erst am nächsten Tage fiel ihm auf, dass er heiser sprach, nicht gut schlucken und den linken Arm nicht gut heben konnte.

Die Schlingstörung hielt vier Wochen lang an; flüssige Nahrung konnte er überhaupt nicht zu sich nehmen, weil er sich sofort verschluckte, Festes ging noch eher; er lebte mehrere Wochen hindurch fast nur von Eiern. Auch jetzt hat er noch erhebliche Beschwerden beim Schlucken, er empfindet dabei immer noch Schmerzen in der linken Seite des Halses. Die Heiserkeit der Sprache soll sich nicht gebessert haben; sonst habe er beim Sprechen keine besonderen Beschwerden gehabt, er weiss nichts von einem Beweglichkeitsdefect der Zunge; nur eins fiel ihm auf, wenn er im Munde die Zunge nach der linken Seite bringen wollte, um von dort einen Speiserest heraus zu schaffen, ging das nicht so gut wie früher. Die Beweglichkeitsbeschränkung im Arm blieb bestehen, so wie sie im Anfang war; er konnte



Fig. 1.

den Arm nicht vollkommen erheben, besonders wenn er etwas Schweres in die Hôhe bringen wollte, und er hatte dabei immer das Gefühl, als ob der Arm zu kurz wäre. Von einer Geschmacksstörung ist ihm nichts zum Bewusstsein gekommen. — Bis zu dem Unfall sei er ganz gesund gewesen. Lues, Alcoholismus negatur.

Stat. praes. Grosser, kräftig gebauter Mann. Hautfarbe etwas fahl. Subjective Beschwerden: Unangenehmes, dumpfes, ziehendes Gefühl im Genick, das nicht gerade schmerzhaft ist; beim Schlucken Schmerzen in und zur Seite des Kehlkopfes; im Kehlkopf ferner immer das Gefühl von Schleimansammlung. — Der linke Arm ist nicht so kräftig, wie der rechte, er hat immer das Gefühl, als ob er zu kurz wäre. Das Schlucken fester Speisen soll jetzt ganz gut gehen; beim Schlucken dünner Speisen sei immer noch Vorsicht nöthig, sonst komme ein Theil der Speisen wieder zur Nase heraus und er gerathe in's Husten; das Kauen mache ihm keine Beschwerden. Er sei dauernd heiser.

Die Untersuchung ergiebt: Beim Sprechen fällt sofort die Heiserkeit des Patienten auf; auch der Husten ist stimmlos; die Sprache klingt deutlich nasal; sonst an der Sprache nichts Auffälliges, alle Buchstaben werden gut und in normaler Weise gebildet. Die herausgestreckte Zunge (s. Fig. 1) weicht deutlich mit der Spitze nach links ab; die Raphe bildet einen nach links concaven Bogen; die linke Zugenhälfte ist dünner, stärker gerunzelt, und stärker mit Schleim bedeckt; in ihr sieht man lebhafte fibrilläre Zuckungen. Sie fühlt sich deutlich schlaffer an; am Boden der Mundhöhle



Fig. 2.

liegt die Zunge gerade; der linke Zungenrücken steht nicht höher als der rechte. Elektrisch findet sich bei directer galvanischer Reizung deutlich träge Zuckung mit Ueberwiegen der Anode; die faradische directe Erregbarkeit ist stark herabgesetzt. Indirecte Reizung vom N. hypoglossus aus gelang nicht. Der Kehlkopf erscheint links nicht ganz so gut von Muskeln bedeckt wie rechts. Beim Sprechen oder Schlucken bleibt er genau in der Mittellinie. Der M. omohyoideus spannt sich links gut an. Die elektrische Prüfung der Muskeln am Boden der Mundhöhle und der den Kehlkopf bedeckenden Muskeln ist nur sehr schwer und mit nicht ganz sicherem Resultat durchzuführen. So viel ergiebt sich als sicher, dass an den Muskeln am Boden der Mundhöhle eine quantitative Abnahme der elektrischen Erregbarkeit

vorhanden ist, deutliche Entartungsreaction findet sich dagegen nicht; die nach Abhebung des sehr stark entwickelten Platysma geprüften Längsmuskeln zwischen Kehlkopf und Zungenbein zeigen elektrisch im Wesentlichen normale Verhältnisse, jedenfalls auch keine sichere Entartungsreaction.

Die Uvula steht schon in der Ruhe etwas nach rechts hinüber, der linke Gaumenbogen steht etwas tiefer als der rechte; das ganze Cavum pharyngeum erscheint rechts etwas weiter und geräumiger wie links. Beim Phonieren wird nur der rechte Gaumenbogen spitz und steil, der linke hängt schlaff



Fig. 3.

herunter. Die Reflexerregbarkeit des Gaumensegels ist links herabgesetzt, rechts normal. Bei stärkerem Betupfen der rechtsseitigen Rachenwand verschieben sich die hinteren Partieen derselben coulissenartig, beim Reflexschlucken schieben sich die rechte Rachenwand und die rechten Gaumenbögen nach vorn und der Mitte zu, auf der linken Seite fallen diese Bewegungen aus und die linksseitige Gaumen-Rachenmusculatur wird nur mechanisch mitgezogen. In der Gaumen-Rachenmusculatur links besteht deutliche Entartungsreaction. Beim Schlucken von Flüssigkeiten kommt Patient auch heute noch in's Husten. Dabei fällt, wie erwähnt, auf, dass der Husten stimmlos ist. Die laryngoskopische Untersuchung ergiebt: Das linke Stimmband bleibt bei der Athmung und beim Phoniren völlig unbeweglich, das

rechte überschreitet bei der Phonation die Mittellinie; das linke Stimmband ist am Rande ausgehöhlt, erscheint schlaffer. Die Stimme ist heiser. Ob der linke M. cricothyreoid. wirkt, lässt sich nicht sicher entscheiden, da auch eine Anspannung des rechten M. cricothyreoideus bei der Lautbildung nicht deutlich wird.

Die ganze linksseitige Schultergegend ist in ihren Contouren verändert (vergl. auch die vorstehenden Figg. 2 u. 3). Die linke Schulter steht im Ganzen tiefer und etwas mehr nach vorn, der obere freie Rand des Cucullarisfehlt links. Der Kopf steht ein ganz klein wenig nach rechts hinübergeneigt, das Kinn ist dabei etwas gehoben und nach links gedreht, die Fossa supra- und infrospinata sind deutlich abgeflächt; der acromiale Winkel des Schulterblattes steht rechts in gleicher Höhe mit dem oberen inneren Winkel, links um einige Centimeter tiefer; die Scapula ist links weiter von der Wirbelsäule abgerückt, ihr innerer Rand ist von dieser rechts 6 cm, links 8 bis 81/2 cm entfernt; er verläuft rechts in normaler Weise, etwa parallel der Wirbelsäule von unten nach oben, links dagegen etwas von oben aussen nach unten innen; aber es besteht keine ausgesprochene Schaukelstellung. Die Clavicula verläuft links mehr in gerader Linie, dadurch dass der acromiale Theil des Schulterblattes nach vorn zu vorgeschoben ist. Das Schulterheben erfolgt links mit viel geringerer Kraft als rechts; man sieht dabei keine Anspannung der oberen Bündel des Cucullaris, während der auch in der Ruhe schon etwas stärker hervortretende Levator angul. scapul. deutlich hervorspringt. Auf das Commando: Brust heraus! wird links die Annäherung der Schulter an die Wirbelsäule nur unvollkommen ausgeführt. Dabei springen wieder der M. levat. angul. scap. und besonders die Rhomboidei sehr stark hervor, während von den Contouren des Cucullaris, die rechts sehr deutlich sind, nichts zu sehen ist; abnorm deutlich markirt sich durch das Fehlen des Cucullaris der innere Scapularrand; durch den starken Zug des Levator und der Rhomboidei wird dabei der obere Theil des Schulterblattes ein wenig nach aussen gedreht und sein unterer Winkel gehoben. Die Erhebung des Armes über die Horizontale gelingt nur, wenn das linke Schulterblatt dabei vom Untersucher im Sinne einer Wirkung des Cucullaris angehoben wird; es fehlen beim Erheben des Armes ganz die rechts sich abhebenden unteren Cucullarisbündel. Der untere Winkel wird beim Erheben des Armes über die Horizontale vollkommen normal nach aussen gedreht. — Der linke M. sternocleidom. tritt in der Ruhe weniger deutlich hervor, als der rechte, doch ist sowohl die Formendifferenz, als die Functionsschwäche hier nicht so erheblich als beim Cucullaris; die Bewegungen (insbesondere Drehung des Kopfes nach rechts und Heben des Kinnes) gelingen, wenn auch mit deutlich verminderter Kraft. Im linken Sternocleidomast. und Cucullaris besteht typische Entartungsreaction, nur die oberen Cucullarisbündel sind faradisch noch erregbar, aber auch hier besteht deutliche, träge Zuckung bei galvanischem Reiz; es gelingt nicht, im Gebiet des mittleren Cucullaris normal reagirende Muskelfasern mit Sicherheit aufzufinden.

Der Geschmack ist auf der ganzen linken Zungenhälfte, sowohl auf den vorderen Partien wie in der Gegend der Papillae circumvallatae und hinter denselben aufgehoben. Es wurden alle vier Geschmacksqualitäten geprüft, und zwar süss mittels starker Zuckerlösung, salzig mittels starker Kochsalzlösung, sauer durch Acid. acet., bitter durch Tinct. chinae. Die

Angaben des Patienten über diesen Punkt sind stets bestimmt und eindeutig; die Prüfung wurde in der nächsten Zeit mehrmals wiederholt, immer mit demselben Resultat. Der Geschmack am Gaumen wurde nicht geprüft. Rechts wurden an allen Abschnitten der Zunge richtige Angaben gemacht.

Sensibilität: Berührungen und Nadelstiche im ganzen Gesicht, auch an Augen und Nasenschleimhaut und der Schleimhaut des Mundes und der Zunge prompt und sicher gefühlt. Nur an den hintersten Zungentheilen in der Gegend hinter den Papillae circumvallatae und an den hinteren Gaumenpartieen werden Pinselberührungen und Nadelstiche links ganz constant weniger sicher und weniger schmerzhaft empfunden als rechts; ebenso spürt Pat. die Kälte eines Glasstabes rechts deutlicher als links in den hinteren Rachenpartieen; auch beim Schlucken kalten Wassers hat er rechts eine stärkere Kälteempfindung, trotzdem die Speisen wegen der linksseitigen Rachenmuskellähmung im linken Rachenraum längere Zeit verweilen.

Die Kaumusculatur wirkt beiderseits gleich kräftig. Der Facialis ist völlig intact. Die Augenbewegungen sind frei; die Pupillen reagiren prompt. Der Augenhintergrund ist normal. Der Geruch ist beiderseits gut; ebenso das Gehör.

An den Extremitäten finden sich keinerlei Störungen; die Patellarreflexe sind ziemlich stark.

Der Puls ist etwas beschleunigt, 88 in der Minute, regelmässig, stark gespannt. An der Radialis wie an den anderen fühlbaren Arterien starke Arteriosklerose. Cor perkutorisch und auscultatorisch normal. Im Urin ziemlich erheblicher Eiweissgehalt. Keine geformten Bestandtheile im Urin. — Behandlung: Labile Galvanisation der gelähmten Muskeln und stabile quer durch die Med. oblong.

Die weitere Beobachtung lässt einen langsamen aber stetigen Rückgang aller krankhaften Symptome erkennen. Im Folgenden seien aus den wiederholt aufgenommenen Status nur die wichtigsten Angabeu entnommen, um das allmähliche Fortschreiten der Besserung erkennen zu lassen.

27. August 1898. Stimme heiser. Kauen geht gut; das Essen kommt nicht mehr zur Nase heraus; doch muss Patient auch heute noch Flüssiges vorsichtig schlucken. Zunge gerade, linke Hälfte deutlich atrophisch; kein Unterschied im Zungenbelag. Rechter Gaumenbogen wird beim Phoniren deutlich spitzer; das Zäpfehen verzieht sich dabei stärker nach rechts. Reflexerregbarkeit des Gaumens wie vordem. Ein kalter Glasstab auch heute noch hinten am Gaumen rechts kälter empfunden wie links; doch ist der Unterschied nicht sehr gross und für die anderen Qualitäten des Gefühls überhaupt nicht mehr sicher. — Bei forcirtem Athmen sieht man jetzt einige Bündel der Clavicularportion des Cucullaris sich anspannen, insbesondere wenn man dabei die Schulter niederdrückt. Sonst fehlt Cucullariswirkung noch völlig. — Elektrische Erregbarkeitsverhältnisse überall wie vordem; Geschmack ebenso.

Mitte September 1898. Die Klagen über dumpfen Schmerz im Genick dauern fort, ebenso über gelegentliches Verschlucken und die Beweglichkeitsstörung im Arm "als ob der Arm zu kurz wäre". Die Zunge kommt jetzt gerade heraus; die linke Zungenhälfte ist noch deutlich dünner und mehr gerunzelt; im Zungenbelag kein Unterschied; einige fibrilläre Zuckungen in der linken Zungenhälfte. Deutliche Entartungsreaction. An der linken

Schulter Configurationsanomalien wie vordem, im Ganzen nur etwas weniger ausgesprochen; das Schulterheben gelingt schon etwas besser. Beim Erheben des Arms noch dieselben Beschwerden wie vordem. Die Contour des linken Sternocleidomast. tritt ganz deutlich hervor, die Wirkung des Muskels bleibt nur mässig hinter der des rechten zurück. Entartungsreaction im Cucullaris. Laryngoskopisch wie vordem; ebenso Geschmack dauernd auch auf der vorderen linken Zungenhälfte fehlend. Sensibilität überall auch an den hinteren Zungenpartieen und am Gaumen normal. Im Urin Eiweiss, auch jetzt wie bei allen späteren Untersuchungen keine geformten Elemente nachweisbar.

2. December 1898. Sehr erhebliche Besserung. Der Geschmack auf der ganzen linken Zungenhälfte stark herabgesetzt, vielleicht eine geringe Besserung gegen früher. Keine Heiserkeit der Stimme mehr; laryngoskopisch ganz normal. Die Stellungsanomalie des linken Schulterblattes eben noch angedeutet; im Gebiet des linken Cucullaris noch die letzten Zeichen der entschwindenden Entartungsreaction im unteren Theil des Muskels. Schulterheben gut, Armheben noch etwas abgeschwächt. Zunge links noch eine Spur dünner wie rechts; keine Entartungsreaction mehr. Im Urin Eiweiss.

Subjective Beschwerden (Schmerzen im Genick) wie vordem.

26. Januar 1899. Klagen über Schmerzen, die vom Halse aus zum Genick ziehen, und über Schleimansammlung im Kehlkopf, namentlich des Morgens. Der linke Arm soll nicht so hoch gehoben werden können wie der rechte; im ganzen Körper soll eine Schwäche bestehen, die ihn vollkommen arbeitsunfähig mache. Beim Schlucken keine Beschwerden mehr. Zunge gerade, linke Zungenhälfte an den Rändern noch etwas dünner wie rechte. Keine Entartungsreaction mehr, nur geringe quantitative Herabsetzung, Stellung des linken Schulterblattes im Ganzen etwas tiefer, Spina scapulae verläuft links noch ein ganz klein wenig mehr horizontal wie rechts. Abstand beider Schulterblätter von der Mittellinie fast gleich. Maass von Cucullarisatrophie, so dass die Fossae supra- und infraspinat. etwas eingesunken sind, die Spina und der innere Rand des Schulterblattes etwas mehr hervortreten und auch der untere Rand des Rhomboid. inf. links deutlicher sichtbar ist. Function des Cucullaris beiderseits gleich, auch beim Erheben des Armes kein Bewegungsdefect, wenn die Bewegung auch Elektrisch mässige, quantitative Herablinks etwas mühsamer geschieht. setzung, namentlich im oberen Cucullarisabschnitt, kein Zeichen von Entartungsreaction mehr. Im Sternocleidom. zwischen rechts und links kein Unterschied mehr. Laryngoskopisch normal; Gaumensegel bewegt sich beiderseits gleich gut. Geschmack auf beiden Zungenhälften heute ganz gleich; keine Störungen der Sensibilität.

Eiweiss im Urin, wie vordem. Puls 104, etwas klein; starke Arteriosklerose. Herzgrenzen normal. Keine Hypertrophie des linken Ventrikels.

Keine Oedeme. Allgemeinzustand gut.

Es wird dem Patienten gerathen, seine Arbeit versuchsweise wieder aufzunehmen.

Fassen wir die wichtigsten Punkte der Krankengeschichte noch einmal zusammen. Bei einem 48 jähr. Arbeiter, der bis dahin schwere Arbeit anstandslos verrichten konnte, entsteht im Anschluss an einen Sturz aus

11/2 m Höhe auf den Kopf ohne sichere Zeichen einer schweren Gehirnerschütterung (Bewusstlosigkeit, Erbrechen, Krämpfe) oder einer Schädelfractur (Blutung aus Nase, Ohr, Mund) folgendes von uns zuerst 4 Wochen nach dem Unfall beobachtete Krankheitsbild: Degenerative Atrophie der linken Zungenhälfte mit Entartungsreaction, Lähmung der linksseitigen Gaumen-, Rachen- und Kehlkopfmusculatur, degenerative atrophische Lähmung des linken Sternocleidomastoideus und Cucullaris mit Entartungsreaction, völlige Aufhebung des Geschmackes auf der ganzen linken Zungenhälfte, Aufhebung bezw. Abschwächung der Sensibilität auf den hintersten Theilen der Zunge und am weichen Gaumen, während im Uebrigen die Sensibilität an den Schleimhäuten der Zunge, der Wangen, der Nase und des Auges sowie die der Haut des Gesichts ganz intact war. Functionen aller übrigen Hirnnerven blieben ungeschädigt, es bestand von weiteren Krankheitssymptomen überhaupt nur noch eine mässig starke Arteriosklerose und eine Albuminurie. Der Verlauf war ein überraschend günstiger; es trat im Verlauf von 3/4 Jahren eine fast vollkommene Genesung ein. Die Krankheitssymptome besserten sich ganz allmählich und ganz stetig; zuerst verschwand die von Aufang an nicht sehr in den Vordergrund tretende Sensibilitätsstörung, es folgten die Lähmungserscheinungen, zuerst die von seiten der Rachen-, Gaumen-, Kehlkopfmusculatur, dann die am Sternocleidomastoideus, am Cucullaris und der Zunge, zuletzt verschwand, und zwar an allen Theilen der Zunge gleichzeitig, die Geschmacksstörung. Als der Kranke aus unserer Behandlung entlassen wurde, bestand neben der Arteriosklerose noch die Albuminurie, die übrigens dauernd ohne sichere Zeichen einer Nephritis verlief, nie Oedeme, nie Cylinder u. s. w. im Harn, keine Vergrösserung des linken Ventrikels.

Die Diagnose des Falles ist unschwer zu stellen: Paralyse bezw. Parese des linken N. hypoglossus, Vagus, Accessorius und Glossopharyngeus.

Abgesehen von der Wichtigkeit, die der Fall für die Frage der Geschmacksinnervation hat, bietet er auch sonst noch eine Reihe interessanter Momente.

An der Richtigkeit der Diagnose kann kein Zweifel sein. Es könnte sich höchstens darum handeln, ob die totale Geschmackslähmung zu der Annahme zwingt, dass ausser dem Glossopharyngeus auch der Trigeminus noch geschädigt sei, trotz des Fehlens aller anderen für eine Läsion des Trigeminus sprechenden Symptome. Auf diese Frage wollen wir erst später eingehen. Abgesehen davon also bedarf die symptomatologische Diagnose keiner weiteren Begründung. Auch die Beantwortung der Frage, wo die

Schädigung der Nerven erfolgt ist, macht keine besonderen Schwierigkeiten. In der Medulla oblongata selbst, sei es im intramedullären Verlauf der Nerven, sei es in den Kernen, kann die Läsion nicht sitzen, weil bei der ausserordentlichen Höhenausdehnung, die ein solcher Herd haben müsste, nothwendiger Weise eine Affection anderer Theile des Querschnittes, darunter auch der lebenswichtigen Athmungscentren, der Schleife u. s. w. statthaben müsste. Das also können wir ohne Weiteres ausschliessen und es bleibt als Sitz der Läsion nur der extramedulläre Verlauf der Nerven.

Da wir nun für die offenbar gleichzeitig entstandene Lähmung aller vier Nerven nur eine einzige Ursache anzunehmen geneigt sein werden, so müssen wir den Ort der Läsion dort suchen, wo durch eine Schädigung alle vier Nerven betroffen werden können; das ist zunächst in der intracraniellen Verlaufsstrecke der vier Nerven von ihrem Austritt aus der Medulla oblongata bis zu ihrem Austritt aus der Schädelhöhle durch das Foramen jugulare bezw. Foramen condyloid. ant. Aber auch noch ausserhalb des Schädels, unmittelbar nach ihrem Austritt liegen die vier Nerven so nahe bei einander, dass sie gemeinsam geschädigt sein könnten. wird die Annahme eines solchen Sitzes der Läsion sofort unwahrscheinlich, wenn wir bedenken, wodurch diese bedingt wurde. Sie entstand im Anschluss an einen Sturz auf den Kopf; ob sie sofort im selben Augenblicke eintrat, oder sich erst im Laufe einiger Stunden entwickelte, ist, da über den Patienten aus dieser Zeit keine ärztlichen Angaben uns vorliegen, nicht mehr sicher festzustellen; wie dem auch sei, jedenfalls waren nach 24 Stunden evidente Zeichen der Lähmung vorhanden. Ein etwas allmähliches Einsetzen würde am besten mit der Annahme übereinstimmen, dass eine langsam anwachsende Blutung nach und nach die Nerven comprimirte. Die Annahme einer Blutung erscheint mir aber für jeden Fall die plausibelste, namentlich in Rücksicht auf den günstigen Verlauf des Falles. Denn würde es sich um eine directe Zerstörung der Nervenbundel, etwa durch die mit einer Basisfractur gleichzeitig entstandene Continuitätstrennung der Nerven gehandelt haben, so wäre eine so rasche und so vollständige Restitutio ad integrum schwer zu begreifen. Und die Ursache der Blutung? Darüber können wir nur Vermuthungen haben. Zeichen einer Basisfractur können wir der Erzählung des Kranken nicht entnehmen, es bestand keine Bewusstlosigkeit, keine Blutung aus Nase, Ohr oder Mund; trotzdem kann ja eine Fractur sehr wohl vorgelegen haben und die Ursache einer Blutung gewesen Aber es ist auch noch etwas anderes denkbar: Patient hat eine starke Arteriosklerose und wir könnten daher auch annehmen, dass bei dem Fall auf den Kopf die Blutung ohne Dazwischenkunft einer Basisfractur aus einem arteriosklerotisch veränderten Gefässe erfolgte. sklerose hat bei dem Unfall vielleicht auch weiterhin ihre Hand im Spiele gehabt; es ist nämlich nicht aufgeklärt, wieso Patient gestürzt ist; Patient selbst denkt daran, dass er mit dem Fuss irgendwie hängen geblieben sei, doch weiss er nichts Sicheres; er verneint es auch, einen Schwindel verspürt zu haben, durch den er zu Fall gekommen sei, doch ist ein Zusammenhang der Art wohl denkbar, dass Patient plötzlich, von einem arteriosklerotischen Schwindelanfall befallen, herabgestürzt sei. Dass die Arteriosklerose etwa erst nach dem Unfall entstanden sei, ist ganz unwahrscheinlich, denn wenn so etwas auch im Anschluss an Schädel- bezw. Gehirnerschütterungen vorkommt, so ist in unserem Falle, wo 4 Wochen nach dem Unfall schon eine ausgesprochene Arteriosklerose bestand, ein solcher Zusammenhang nicht annehmbar. Noch von einem zweiten bei dem Kranken beobachteten Symptom ist es mir wahrscheinlich, dass es schon vor dem Unfall bestand, das ist die dauernd bei ihm nachgewiesene ziemlich erhebliche Albuminurie. Albuminurie ist bekanntlich bei Processen, die mit einer Raumbeschränkung in der hinteren Schädelgrube einhergehen, und ferner auch sonst bei Kopfverletzungen gefunden worden. Aber die Albuminurie scheint mir in dem vorliegenden Falle für eine solche Genese einmal zu constant und zu hochgradig zu sein, und was besonders gegen eine solche Annahme spricht, sie ist nicht mit dem Rückgang der übrigen Symptome, der doch auch eine Resorption der Blutung und ein Aufhören der Compression der Medulla oblongata zur Voraussetzung hat, verschwunden. Deshalb nehme ich an. dass sie schon vor dem Unfall vorhanden war. dieser Annahme steht das Bestehen der Arteriosklerose gut in Uebereinstimmung.

Wir sind mit diesen Erörterungen bereits in die Besprechung der Symptomatologie unserer Beobachtung hineingerathen. Im Folgenden wollen wir noch weiter einzelne bemerkenswerthe Punkte aus der Krankengeschichte erörtern.

Die halbseitige Zungenatrophie zeigt das gewöhnliche, in den letzten Jahren oft geschilderte Bild. — Es wurde bei der Untersuchung der Function sowohl wie der elektrischen Erregbarkeit besonders auf das Verhalten der den Mundboden bildenden Muskeln und der Unterzungenbeinmuskeln geachtet. Ganz sichere Resultate erhielten wir nicht, doch schien die Unterzungen beinmusculatur nicht gestört zu sein: der Omohyoideus war sicher intact, der Kehlkopf verschob sich bei Bewegungen nicht nach einer Seite, eine überzeugende Abflachung des Halses zwischen Kinn und Zungenbein bestand nicht und die elektrische Untersuchung ergab keine sicheren Anzeichen von Entartungsreaction. Es scheint, soweit aus der Litteratur zu entnehmen ist, dass diese Muskeln nur dann bei einer Hypoglossuslähmung betheiligt sind, wenn der Hypoglossusstamm unterhalb der Anastomose mit den oberen Cervicalnerven betroffen wird; aus dieser

Anastomose scheinen nämlich die später in die Ansa hypoglossi übergehenden Fasern ganz oder zum grössten Theil zu stammen. Die Integrität dieser Muskeln in unserem Fall stimmt zu der Annahme eines Sitzes der Läsion oberhalb dieser Stelle. — Die Muskeln des Mundbodens waren, dem Resultat der elektrischen Untersuchung nach — deutliche quantitative Herabsetzung — von der Parese mit betroffen.

Die klassischen Symptome der halbseitigen Zungenatrophie waren in unserem Falle deutlich vorhanden: die Ablenkung der herausgestreckten Zunge nach der gelähmten Seite, die concave Krümmung der Raphe, die Schlaffheit, die fibrillären Zuckungen und die Runzelung der gelähmten Zungenhälfte und die Entartungsreaction. Im Munde lag die Zunge gerade, wich nicht, wie öfter beobachtet, nach der gesunden Seite ab.

Die Functionsstörungen waren, wie in vielen dieser Fälle, sehr gering. Auf besonderes Befragen gab Patient die Schwierigkeit zu, Speisereste mit der Spitze der Zunge aus der linksseitigen Backentasche herauszuholen; die sonstigen Bewegungen der Zunge waren intact. lichere functionelle Störungen hat Dinkler (10) beschrieben: Die Aussprache des x und sch ist erschwert, bei dem Versuche, rasch zu sprechen, versagt die Zunge sehr schnell, und die Worte werden unverständlich. Die Speisen bleiben grösstentheils nicht auf der gelähmten Zungenhälfte liegen, so dass sie von dem Kranken mit dem Finger hervorgeholt werden müssen. Um den Bissen von der Zunge nach dem Rachen zu befördern, bedarf es vielfach besonderer Mühe und einer Art Rückwärtsschleudern des Kopfes. In keinem bisher beschriebenen Falle einseitiger Hypoglossuslähmung finden sich sonst so hochgradige Störungen des Sprechens und Essens; in einer Reihe von Beobachtungen aber findet sich doch immerhin auch die eine oder die andere Functionsstörung; so um nur von den neueren Fällen einige zu neunen, konnte Kron's (27) Patient das R nicht aussprechen, Moyer's (38) Patient bemerkte, dass er mit der gelähmten Seite nicht so gut essen und die Speisereste nicht so gut herausbringen konnte, Hirsch's (24) Kranker konnte die Zunge Anfangs nicht nach der gelähmten Seite bringen, Marina's (38) hatte Schwierigkeiten beim Aussprechen gewisser Buchstaben (s und r) und auch beim Essen. Marina führt diese Störungen darauf zurück, dass hier die XII. Lähmung acut einsetzte; das hat aber nicht für alle übrigen Fälle Geltung und es bedarf noch weiterer Nachforschung nach der Ursache dieses differenten Verhaltens. In unserem Falle bestanden Störungen des Sprechens - abgesehen von der anders bedingten Heiserkeit und dem Näseln -- nicht. Die Lähmung war acut entstanden, aber freilich war sie niemals vollständig und zudem hatten wir den Kranken in der ersten Zeit nach dem Einsetzen der Lähmung nicht in Beobachtung. Dass die Sensibilität der Zunge, abgesehen von den hintersten Partieen

derselben, intact war, entspricht der allgemein anerkannten Erfahrung, dass der Hypoglossus nichts mit der Sensibilität der Zunge zu thun hat; die Hypästhesie im hintersten Abschnitt der Zunge (wie auch am Gaumen und im Rachen) ist auf die Affection des X. bezw. IX. Hirnnerven zurückzuführen.

Endlich sei noch in Rücksicht auf die bisweilen geäusserte Ansicht, dass das Platysma vom Hypoglossus versorgt werde, erwähnt, dass dasselbe in unserem Falle sehr stark entwickelt war und elektrisch normale Reaction zeigte.

Die Lähmung des Sternocleidomastoideus und des Cucullaris sind durch die Läsion des äusseren Accessoriusastes bedingt gewesen. Die Schwäche des Sternocleidom. war von vornherein weniger ausgesprochen als die des Cucullaris, der Kopf wurde ein wenig im Sinne des entsprechenden gesunden Muskels der anderen Seite nach links gehalten, das Kinn etwas gehoben; die Drehung des Kopfes nach der gesunden Seite war schwächer als die nach der kranken; die Atrophie des Muskels war niemals sehr ausgesprochen, die Besserung trat hier früher als im Cucullarisgebiet ein.

Die Schultergegend zeigte die bei der einseitigen Cucullarisschwäche stets gefundenen Anomalien in der Configuration und in der Stellung des Schulterblattes. Wir brauchen auf die in der Krankengeschichte ausführlich mitgetheilten Einzelheiten, den Tiefstand der Schulter, das Herabsinken und Nachvorngehen des Schulterblattes, das Abrücken desselben von der Mittellinie und seine Drehung um den äusseren oberen Winkel, hier nicht weiter einzugehen. Die Drehung war nur in sehr geringem Maasse vorhanden, sie documentirte sich darin, dass der innere Schulterblattrand nicht mehr parallel der Wirbelsäule, sondern ein klein wenig schief von innen unten nach aussen oben verlief. Es bestand also keine ausgesprochene Schaukelstellung. Bekanntlich hat die Frage nach der Entstehung des Mouvement de bascule vielfache Erörterungen hervorgerufen. Remak (42) hat zuerst 1888 und dann 1892 darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer durch operative Läsion am Foramen jugulare veranlasste Cucullarislähmung die Drehstellung fehlt. Da nun das Versagen des mittleren Drittels diese Stellung bedingt, so ist er zu der Ansicht gekommen, dass dieser Abschnitt des Muskels von Cervicalästen aus dem zweiten bis vierten Cervicalnerven versorgt würde. Die späteren Erfahrungen sind im Allgemeinen dieser Remak'schen Ansicht günstig gewesen, noch in jüngster Zeit fehlte bei hoher Accessoriuslähmung die Schaukelstellung in einem Falle von Kron (28), und war dagegen in einem Falle von Lähr (30) vorhanden, wo die Narbe sich im mittleren Drittel des Halses befand und zudem Sensibilitätsstörungen eine sichere Mitbetheiligung cervicaler Aeste verriethen. die Fälle von Neisser (39a) und Sternberg (49) sprechen zu Gunsten

der Remak'schen Anschauung, für die sich auch jüngst noch Souques et Duval (48) aus verschiedenen Gründen ausgesprochen haben. Auch in unserem Falle mit hohem, d. h. intracraniellem Sitz der Läsion des Accessorius fehlte die Schaukelstellung. Allerdings war es uns andererseits nicht möglich, mit Sicherheit ein elektrisch normal reagirendes mittleres Bündel nachzuweisen, und es ist zweifelhaft, ob man aus dem Fehlen der Schaukelstellung auf das Vorhandensein eines intacten solchen Bündels in unserem Falle schliessen darf; man könnte einer solchen Annahme gegenüber einwenden, dass überhaupt keine ganz totale Läsion des Accessorius vorlag, dass ebenso wie die Function des Sternocleidomastoideus auch die des mittleren Cucullarisdrittels nicht ganz aufgehoben war und so der Eintritt der Schaukelstellung vermieden wurde. Unsere Beobachtung ist für die Entscheidung dieser Frage nicht recht zu verwerthen; immerhin wird man Remak auch nach dieser Beobachtung zugestehen müssen, dass "Erfahrungen, dass die Drehstellung des Schulterblattes auch nach intracranieller Erkrankung des Accessorius oder Läsionen desselben bald nach seinem Austritt aus der Schädelhöhle zu Stande kommt, nicht vorliegen. So lange solche nicht beigebracht sind, muss man daran festhalten, dass die motorischen Nerven desjenigen Cucullarisabschuittes, durch dessen Lähmung die Drehstellung entsteht, zum Cucullaris erst später entweder in der Bahn des Accessorius oder direct aus den Cervicalnerven gelangen."

Die durch die Schwäche des Cucullaris bedingten Functionsstörungen waren bei unserem Kranken die gewöhnlichen: es fiel aus bezw. war sehr schwach die Hebung der Schulter und die Anspannung des clavicularen Bündels bei forcirter Athmung (oberes Drittel), die Hebung des Schulterblattes, sowie die Adduction des Schulterblattes bis an die Wirbelsäule beim Commando "Brust heraus" (mittleres und unteres Drittel). Bei dem Versuch, diese Bewegung auszuführen tritt, wie wir auf der Figur 3 sehen, die Contour des M. levator angul. scapul. und der untere Rand des Rhomboid. abnorm deutlich in Erscheinung. Interessant und wichtig ist die auch in unserem Falle beobachtete Schwäche beim Erheben des Armes, namentlich über die Horizontale hinaus. Man wird in solchem Falle immer geneigt sein, an eine Mitbetheiligung des M. deltoid. und besonders des Serrat. antic. major zu denken. Wir konnten uns überzeugen, dass beide Muskeln in unserem Falle in normaler Weise vorhanden waren, so dass die Erklärung für die Functionsschwäche beim Erheben des Armes nur in der Cucullaris-Parese zu suchen ist. Das hat Duchenne (12) schon festgestellt, indem er bemerkte, "wenn auch der Serratus antic. maj. die mittlere Portion des Cucullaris zum Zwecke der senkrechten Erhebung des Armes immer ersetzen kann, so resultirt nichtsdestoweniger aus dem Wegfall dieser letzteren Muskelwirkung eine beträchtliche Abschwächung bei allen Bewegungen der oberen Extremität, sobald der Oberarm sich vom Rumpf entfernt und ganz besonders, wenn er über die Horizontale erhoben wird." Es ist leicht zu verstehen, dass bei einer Lähmung des ganzen Cucullaris die Bewegungsstörung im Oberarm eine recht erhebliche wird. So konnte ein Kranker Lähr's den Arm nach vorn bis zur Horizontalen erheben, nach der Seite dagegen nur so weit, dass der Arm mit der Brust einen ganz spitzen Winkel bildete. "Zur Drehung der Scapula sei es nothwendig, dass letztere im oberen Theil fixirt wird; ist dies durch Cucullarislähmung nicht möglich, so kann auch der Serratus nicht ordentlich in Action treten." Man wird überhaupt bedenken müssen, dass durch die abnorme Stellung, die das Schulterblatt bei der Cucullarislähmung einnimmt, die Insertionspunkte der dort inserirenden Muskeln derart verschoben werden, dass ein volles Inactiontreten dieser Muskeln nicht mehr möglich ist. Auf diese Stellungsanomalien und die dadurch bedingte Zerrung des Bandapparates des Schultergelenkes werden wir auch die Schmerzen im Arme, über die unser Kranker ebenso wie andere in gleicher Lage lange Zeit klagte, zurückführen müssen.

Von weiteren motorischen Ausfallserscheinungen bestanden bei unserem Falle eine Lähmung der Gaumen-Rachenmusculatur und eine solche der inneren Kehlkopfmuskeln, Lähmungen also, die man bisher auf eine Störung des N. vagus und des "inneren" Astes des Accessorius bezogen hat. Die Zugehörigkeit dieses inneren Astes zum Accessorius ist, wie bekannt, in letzter Zeit sehr energisch bestritten worden, indem behauptet wurde, dass die in diesem verlaufenden Fasern dem Vagus entstammten; der Accessorius soll nach dieser Auffassung, die, wenn auch von der überwiegenden Mehrzahl der Forscher angenommen, doch noch nicht ganz unbestritten ist, nichts mit der motorischen Innervation speciell des Kehlkopfes zu thun haben. Da unser Fall in keiner Weise uns befähigt, zu dieser Streitfrage in dem einen oder dem anderen Sinne Stellung zu nehmen, so verzichten wir auf eine weitere Erörterung desselben und halten uns nur an die Symptome, die unser Fall in dieser Beziehung zeigt.

Die Functionsstörung war die gewöhnliche und bot nichts Besonderes. Die Sprache war näselnd und heiser, Flüssigkeit kam beim Essen durch die Nase, es bestand eine Schwierigkeit, feste Gegenstände zu schlucken und Patient kam beim Schlucken leicht in's Husten. Die Bewegungsdefecte am Gaumensegel, am Zäpfchen und am Stimmband (Cadaverstellung) waren die gewöhnlichen. Die Gaumen-Rachenmuskeln zeigten deutliche Entartungsreaction, das Cavum pharyngeum erschien auf der rechten Seite geräumiger als auf der linken. Das scheint in den verschiedenen Fällen verschieden zu sein, wie Möbius (37) gezeigt hat, der in einem Falle eine Erweiterung der Rachenhöhle auf der kranken Seite

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

fand, in einem anderen eine Verengerung. "Von vornherein", sagt er, "könnte man zweifelhaft sein, welche Wirkung eine halbseitige Parese der Constrictores pharyngis auf die Lage der Rachenschleimhaut habe. Man könnte sich ebenso denken, dass die Rachenhöhle erweitert, als dass ihre Wölbung durch den Zug der gesunden Muskelbündel abgeflacht werde." Wodurch die Verschiedenheiten bedingt werden, entzieht sich vorläufig unserer Beurtheilung.

Die laryngoskopische Untersuchung ergab das für Recurrenslähmung typische Bild: Cadaverstellung, beim Phoniren bleibt das kranke Stimmband unbeweglich, das gesunde nähert sich ihm bis über die Mittellinie. Ob der N. laryngeus sup. an der Lähmung betheiligt war, können wir nicht entscheiden; die äussere Betastung des Kehlkopfes liess uns auch auf der gesunden Seite eine Anspannung des M. cricothyreoid. bezw. eine Annäherung von Schild- und Ringknorpel nicht deutlich erkennen. Und die Sensibilität im Kehlkopf, die bei Lähmung des N. laryngeus sup. gestört ist, wurde nicht geprüft. Im Spiegelbild soll nach Gerhardt die Lähmung des Laryng. sup. am ehesten daran zu erkennen sein, dass der schlaffere Stimmbandrand mehrfache seichte Wellenbiegung zeige. Uns fiel nur aut, dass der Stimmbandrand concav war.

Die einzige Sensibilitätsstörung, die wir in dem ganzen Krankheitsbilde fanden, war eine Hypästhesie für alle Qualitäten am hintersten Theil der Zunge, am Gaumen und im Rachen, die wir auf die Vago-Accessoriusparalyse zu beziehen haben. Nach Bernhardt ist über das Vorkommen solcher Störungen bei diesen Nervenlähmungen wenig bekannt; bei Lähmungen im Gebiet des äusseren Accessoriusastes fehlen sie stets, bei solchen des inneren Astes (bezw. des Vagus) können sie auch fehlen, wie Bernhardt in einem eigenen Falle nachweisen konnte. Remak fand dagegen in einem Falle eine leichte Herabsetzung der Sensibilität im Bereich der gelähmten Gaumensegelhälfte und der gesammten Kehlkopfschleimhaut; Minor fand in zwei Fällen sogar eine complette Anästhesie des ganzen weichen Gaumens und des Pharynx.

Es scheinen hier individuelle Verschiedenheiten zu bestehen, indem offenbar in einer Anzahl von Fällen der X. und XI. (und vielleicht auch der IX.) Hirnnerv die sensible Innervation dieses Gebietes übernehmen, während in anderen Fällen dem Trigeminus diese Rolle zufällt. Bei Trigeminuslähmungen finden wir nämlich in Bezug auf die Sensibilität dieser Theile ganz dasselbe wechselnde Verhalten, indem sie einmal vollkommen erhalten ist [Wallenberg (53), Scherer (43), Wolff (54)], ein anderes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerhardt, Kehlkopfgeschwülste und Bewegungsstörungen der Stimmbänder. 1896. S. 61.

Mal dabei deutliche Anästhesie besteht [Hirschl (25), Ziehl (56), Philipps (40)], wie denn auch die Betheiligung des Trigeminus an der motorischen Innervation des Gaumensegels eine schwankende zu sein scheint.

An den Lungen, am Herzen und an den Abdominalorganen fanden wir keine, auf Vagusläsion zu beziehenden Symptome. Ueber die Albuminurie, die hier in Betracht kommen könnte, haben wir bereits oben gesprochen.

Es bleibt uns noch der wichtigste Punkt zu besprechen, die Frage nämlich, was unser Fall für die Lehre von der Geschmacksinnervation bedeutet.

Sie gehört seit Langem zu einem der strittigsten Punkte in der Physiologie. Physiologen und Pathologen haben sich mannigfach bemüht, sie zum Abschluss zu bringen, bisher vergeblich. Trotzdem noch aus jüngster Zeit eine zusammenfassende Darstellung der Frage aus der Feder Frankl-Hochwart's (19) vorliegt, wird es uns nicht erspart bleiben, das wichtigste hierher gehörige Material noch einmal in extenso uns vor Augen zu führen; so nur können wir darüber in's Klare kommen, ob und in wie weit unsere Krankenbeobachtung in diese dunklen und schwierigen Verhältnisse Licht bringt.

Zur Zeit geht die am weitesten verbreitete Ansicht dahin, dass die vorderen zwei Drittel der Zunge ihre Geschmacksfasern vom Trigeminus erhalten, während der Glossopharyngeus den Rest der Zunge versorgt. Können wir unsere Beobachtung mit dieser Anschauung in Uebereinstimmung bringen? Das scheint mir nicht möglich zu sein. Wir müssten zu diesem Zwecke annehmen, dass ausser den vier letzten Hirnnerven noch der Trigeminus an einer von dem Hauptherd weit entfernten Stelle geschädigt sei, und dass durch diese Läsion gerade nur die Nervenfasern geschädigt wurden, die der Geschmacksempfindung vorstehen. Denn sonst findet sich im ganzen Krankheitsbilde kein einziges Symptom, das auf eine Quintuslähmung bezogen werden könnte. Sensibilität, Motilität und Reflexe im ganzen Trigeminusgebiet sind normal, die Störung der Sensibilität am Pharynx, Rachen und dem hintersten Theil der Zunge muss, wie eben erwähnt, auf die Schädigung des Vago-Accessorius (oder des Glossopharyngeus) bezogen werden. Die von vornherein ganz und gar unwahrscheinliche Annahme einer Schädigung nur allein der gustatorischen Fasern des Trigeminus wird dadurch völlig zu nichte gemacht, dass die Geschmackslähmung im vorderen und hinteren Theil der Zunge eine vollkommen gleiche Entwickelung nahm, sie verschwand pari passu an allen Theilen der Zunge. Immer wieder von Neuem vorgenommene Geschmacksprüfungen ergaben stets dasselbe Resultat: gleichen Befund an allen Abschnitten der linken Zungenhälfte.

Dieselben Gründe, die gegen irgend eine Läsion des Trigeminus sprechen, sprechen auch gegen eine solche des Facialis, der etwa noch für die Geschmacksinnervation in Betracht kommen könnte.

Es giebt dann noch eine mehr peripher gelegene Stelle, von der aus Geschmacksläsionen hervorgerufen werden können, das ist die Paukenhöhle.

Bekanntlich kommt es bei destructiven Processen in dieser durch Schädigung des Plexus tympanicus und der Chorda tympani leicht zu Geschmacksstörungen. Abgesehen davon, dass Patient auf dem linken Ohr gut hörte und niemals eine Ohreiterung gehabt haben will, lässt das eben erwähnte Symptom der gleichmässigen allmählichen Besserung ebenso wie der augenblickliche Zustand von völlig wieder hergestellter Schmeckfähigkeit auch diese Annahme ganz ausschliessen und es bleibt dabei, nur die Läsion des IX. Hirnnerven, und zwar in dessen extramedullärem (und intracraniellem) Verlauf ist die Ursache für die die ganze Zungenhälfte betreffende Geschmacksstörung.

Unsere Beobachtung widerspricht darnach der allgemeinen Annahme, die, wie erwähnt, dahin geht, dass der N. glossopharyngeus nur das hintere Drittel der Zunge versorgen soll, während der N. trigeminus den Rest übernimmt.

Wenn wir unsere Nachforschungen, welche Nerven für die Geschmacksinnervation der Zunge überhaupt in Betracht kommen können, in der Peripherie beginnen, so sehen wir sofort ein, dass von den in der Zunge endigenden Nerven nur der N. glossopharyngeus und der N. lingualis berücksichtigt zu werden brauchen. Ueber das Verzweigungsgebiet dieser beiden Nerven haben uns vor Kurzem angestellte Untersuchungen von Zander (55) ganz bestimmte Ergebnisse geliefert. Zander fand, dass der N. lingualis sich nur in der Schleimhaut der Zungenspitze und des Zungenkörpers, nicht aber in der Zungenwurzel verzweigt. Fasern endigen makroskopisch bereits vor den Papillae circumvallatae, einige gehen über sie noch etwas hinaus und es ist nach allgemeinen Erfahrungen wahrscheinlich, dass ihr wahres Ende noch einige Millimeter weiter liegt; beiderseits ziehen Fasern der einen Seite etwas über die Mittellinie hinaus auf die andere Seite. Der Glossopharyngeus zieht in einem vorderen Zweige bis etwa an die Papilla foliat., die medialen Zweige endigen zum Theil in, zum Theil einige Millimeter vor den Papillae circumvallatae. Uebrigens betheiligt sich auch der Vagus constant an der Innervation der Zungenwurzel, meist mit zwei Zweigen. Dadurch, dass die Gebiete dieser Nerven sich stellenweise an ihren Grenzen überlagern, sind die Grenzgebiete doppelt innervirt.

Es unterliegt nun nach vielfachen Untersuchungen keinem Zweifel, dass der N. lingualis neben sensiblen auch geschmacksempfindende Fasern

führt. Das haben schon ältere Autoren (Busch, Inzani u. A.) festgestellt. Von neueren Beobachtungen nenne ich die von Halban (21), der in zwei Fällen operativer Durchtrennung des N. lingualis Sensibilitätsund Geschmacksverlust auf der vorderen Zungenhälfte bis zu den Papill. circum vallatae fand. Sehr genau hat Zander einen derartigen Fall untersucht; er fand völlige Anästhesie nur in einem dreieckigen Feld in dem vorderen Theil der Zunge, das sowohl von der Spitze als von der Mittellinie überall entfernt blieb, im Ganzen 5·5 m lang war und an der Seite bis zu den Papill. foliat. reichte. In der Umgebung dieses Feldes trat allmählicher Uebergang zu normaler Empfindung ein. Die Prüfung erfolgte sowohl für sensible Reize als für Geschmacksreize, für letztere mittels des galvanischen Stromes.

Verfolgen wir den Weg der Geschmacksfasern vom Lingualis aus weiter, so sehen wir, dass diese den Nerven sehr bald wieder verlassen und durch die Chorda tympani in den Facialis ziehen. Ueber den Verlauf der Chorda braucht hier nichts gesagt zu werden. Die Thatsache, dass die Chorda die Geschmacksfasern von dem N. lingualis aus weiter führt, ist seit Langem als ganz sicher bekannt. Sie ist einerseits durch experimentelle Voruntersuchungen festgestellt worden, zuerst 1818 von Bellingeri, dann besonders von Bernard, später von Prevost (nach Frankl-Hochwart). Sehr zahlreich aber sind besonders die Erfahrungen der Otiater, die eine Zerstörung der Chorda, die in der Paukenhöhle ziemlich ungeschützt liegt, häufig eintreten sahen, theils durch destructive Processe in der Paukenhöhle, theils durch nothwendige operative Eingriffe bedingt. Blau, ebenso Urbantschitsch sahen direct nach Reizung der blossliegenden Chorda Geschmackssensationen in der entsprechenden vorderen Zungenhälfte auftreten. Diesen gesicherten Erfahrungen gegenüber kann Carl's (6) Ansicht, der der Chorda die Geschmacksleitung abspricht, nicht in's Gewicht fallen. Die Frage ist nun wieder, wie gross ist der Wirkungskreis der Chorda in der Zunge. Da differiren die Ansichten etwas. Es ist nämlich von Schiff behauptet worden, dass nicht alle Geschmacksfasern aus dem N. lingualis in die Chorda gehen, sondern dass ein Theil von dem Nerven aus durch eine (nach Hyrtl allerdings nicht constante) Anastomose zum Ganglion oticum zieht. Die klinischen Untersuchungen ergeben kein einheitliches Resultat. Wolf (54) fand in seinem Falle nach Durchschneidung der Chorda eine völlige Geschmackslähmung an der Zungenspitze, die aber nur 2 cm weit nach rückwärts reicht; Schulte (47) glaubt gegen die Beweiskraft dieses Falles einwenden zu dürfen, dass es schiene, als ob die Chorda nicht ganz durchtrennt worden wäre, es sei auch auffällig rasch zur Restitution gekommen. Er fand in seinem Falle eine völlige Aufhebung des Geschmackes in den ganzen vorderen zwei Dritteln; dasselbe konnte Scheier (43) in einer entsprechenden Beobachtung constatiren. Ausführliche Untersuchungen

hat Schlichting (45) angestellt. Er glaubt aus der Art der Operation bezw. aus dem Aussehen und dem Zustand der Paukenhöhle bestimmte Schlüsse darauf ziehen zu können, ob die Chorda beschädigt sei, und er hat in mehreren nach solchen, hier nicht weiter zu erörternden Gesichtspunkten untersuchten Fällen folgende Resultate gefunden. Zwei Mal war das vordere Drittel, ein Mal die vordere Hälfte, drei Mal die vorderen zwei Drittel, ein Mal die vorderen drei Viertel und ein Mal die vorderen vier Fünftel betroffen. Die Richtigkeit der Schlichting'schen Kriterien vorausgesetzt, worüber dem Verf. ein Urtheil nicht zusteht, würden sich aus diesen Thatsachen grosse individuelle Verschiedenheiten ergeben. So lange aber nicht entsprechende Untersuchungen auch für den N. lingualis vorliegen, können wir aus diesen immer noch nicht schliessen, dass, wie Schiff will, nur ein Theil der Geschmacksfasern des Lingualis in die Chorda zieht, da ja auch für den Lingualis solche Verschiedenheiten denkbar wären und zudem bei der durch Zander nachgewiesenen doppelten Innervation gewisser Gebiete nicht einmal unwahrscheinlich erscheinen können. Jedenfalls zieht in der Mehrzahl der Fälle der grösste Theil der Lingualisfasern zur Chorda und durch diese durch die Paukenhöhle zum Facialis. Ihr Vorhandensein im Facialis ist klinisch sichergestellt durch den Nachweis von Geschmackslähmungen bei Facialisparesen, deren Sitz im Facialis vom Ganglion geniculi bis zur Einmündungsstelle der Chorda ist. Für diese durch eine Selbstbeobachtung Roux' zuerst bekannt gewordene Thatsache bedarf es keiner weiteren Belege.

Vom Ganglion geniculi aus kommen centralwärts für die Geschmacksfasern zunächst zwei Wege in Betracht: Erstens durch den Facialis bezw. die Portio intermedia Wrisbergii, zweitens durch Verbindungen des Ganglion geniculi mit dem Ganglion spheno-palatinum (N. petros. superf. maj.) oder mit dem Ganglion oticum (N. petros. superf. min.) zum Trigeminus und in diesem weiter zur Medulla oblongata. Indem wir es vor der Hand dahingestellt sein lassen, welchen der beiden Wege die Geschmacksfasern zum Trigeminus eventuell einschlagen, wollen wir erst einmal untersuchen, ob überhaupt Anhaltspunkte für ein Vorkommen dieser Fasern im gemeinsamen Trigeminusstamm da sind. Es liegen darüber experimentelle Untersuchungen vor von Schiff (44) und Vulpian (52a). Doch ist das Resultat der experimentellen Untersuchungen bei der grossen Schwierigkeit, die Nervenstämme isolirt an der Basis des Schädels zu treffen und ausserdem Geschmacksstörungen bei Thieren festzustellen, ein unsicheres und nur mit Vorsicht zu verwerthendes, wie übrigens die Es sei aber immerhin angeführt, dass es Physiologen selbst zugeben. Schiff gelungen ist, den Trigeminus beim Hunde an der Basis isolirt zu durchtrennen und dass er darnach Geschmackslähmung auf den vorderen

zwei Dritteln der Zunge fand. Vulpian fand wenigstens in einem Falle, wo der Quintus bei unverletztem Facialis durchschnitten war, eine vollkommene Degeneration der Chorda. Viel wichtiger sind aber die klinischen Ergebnisse, wie denn schon Erb (13) 1875 betont hat, dass eine Entscheidung dieser Fragen am ehesten von einer genauen Analyse pathologischer Beobachtungen zu erwarten sei. Es giebt nun eine ganze Reihe basaler Trigeminuslähmungen, in denen sich eine Geschmacksstörung auf dem vorderen Theil der Zunge fand. Diese Beobachtungen sind schon von früheren Forschern, unter denen ich Erb (13), Ziehl (56), Schmidt (46) nenne, zusammengestellt und auf ihre Beweiskraft geprüft worden. Zweifellos müssen die Fälle, die eine überzeugende Geltung in Anspruch nehmen, sehr genau untersucht und in Bezug auf gewisse Punkte ausdrücklich examinirt sein. Nicht nur, dass selbstverständlich jede Läsion im Facialis oder Glossopharyngeus ausgeschlossen sein muss, ist es auch nothwendig, dass das Gehörorgan untersucht ist, und eine destructive Läsion der Paukenhöhle, die, wie Schlichting's Untersuchungen wieder auf's Neue lehren, sehr oft mit Geschmacksstörungen vergesellschaftet ist, ausgeschlossen werden kann. So ist der erste Fall von Erb, ebenso wie der von Heusner aus diesem Grunde nicht völlig beweisend. Aber bei aller Kritik bleiben doch noch eine Anzahl von Beobachtungen, die auch mir gegen alle Einwürfe gewappnet zu sein scheinen; ich nenne von neueren die von Asher (1), Ferrier (16), Ziehl (56), Schmidt (46), Scheier (43), Hirschl (35), Philipps (40).

In erster Reihe sind hier aber die Fälle zu nennen, in denen die Section gemacht werden konnte. Der erste Fall dieser Art ist von Romberg mitgetheilt; ich citire ihn nach Ziehl:

42 jährige Frau. Vor 4 Jahren schwerer Sturz. Jetzt im ersten und zweiten Ast des Trigeminus alles normal, im dritten Ast Aufhebung der Sensibilität. Kaubewegungen normal. Linke Zungenhälfte des Geschmackes ganz beraubt, doch wurde nur der vordere Zungenabschnitt geprüft. Die Section ergiebt, dass der dritte linke Trigeminusast an der Stelle, wo er in das Foramen ovale tritt, von einem Exsudat bezw. einer Wucherung des Neurilemms umgeben ist; soweit das Neurilemm verändert war, erschien auch der Nerv angeschwollen, gelblich gefärbt, und vielleicht etwas härter. Die motorische Portion war völlig normal, ebenso der Glossopharyngeus.

Völlig einwandsfrei ist die Beobachtung insofern wohl doch nicht, als über das Verhalten des Gehörs und den Zustand der Paukenhöhle nichts gesagt ist und die Untersuchung des IX. Hirnnerven offenbar keine mikroskopische war. — In jüngster Zeit sind zwei weitere Fälle mit Sectionsbefund veröffentlicht worden, der erste stammt von Wallenberg (53).

33 jährige Frau, starke Kachexie. Am ganzen Körper eine Anzahl bohnen- bis wallnussgrosser Tumoren, rundlich, auf der Unterlage verschieblich, auf Druck nicht schmerzhaft. Allmähliche Entwickelung der folgenden nervösen Symptome: Hyposmie der linken Seite, linksseitige Abducensparese sehr wechselnden Grades, neuralgische Anfälle und Anästhesie im Gebiete aller drei Aeste des linken Quintus, am stärksten in der Schleimhaut der Zunge, der Mundhöhle und der Lippen; geringe Parese der linken Kaumuskeln, und eine Geschmacksstörung, die darin bestand, dass, "während auf der völlig anästhetischen Zungenspitze alle vier Geschmacksqualitäten prompt und sicher unterschieden wurden, der Geschmack auf dem Zungenrücken links vollkommen erloschen war. Am Gaumen wieder normale Verhältnisse." Linksseitige Zungenatrophie. Die Section ergiebt: Dura und Pia übersät von den kleinsten schwarzen Knötchen, ferner grössere ähnliche Geschwülste an verschiedenen Stellen des Gehirns, kleinste Knötchen wieder im Abducens sin. am Foram. condyloid. ant., den Hypoglossus comprimirend; schliesslich ist die Portio major des linken Quintus etwa 1/2 cm nach seinem Austritt aus der Brücke in eine blaugraue Masse verwandelt, die Geschwulst reicht bis ins Ganglion Gasseri und zerstört die Nervenfasern bis auf einen geringen Rest am lateralen nnd medialen Rande, sowie an der dorsalen Fläche. Portio minor intact. Glossopharyngeus und Portio intermedia Wrisbergii völlig intact.

Hier muss nothwendig die basale Quintusläsion für die Ageusie verantwortlich gemacht werden und wir müssen Wallenberg zugeben, dass sein Fall den stricten Beweis dafür liefert, dass in der Portio major Trigemini Geschmacksfasern verlaufen. Aber eigenthümlich ist die Ausbreitung der Geschmackslähmung, leider sind nur die in der Krankengeschichte darüber enthaltenen Angaben nicht ganz so detaillirt, wie man gern wünschen möchte. Was ist unter Zungenspitze zu verstehen, bezw. wie weit reicht das geschmacksempfindende Gebiet nach hinten? Die Integrität des Geschmacks an dieser Stelle lässt sich am ehesten wohl auf den noch erhaltenen Rest von Fasern im Nervenstamm zurückführen. Der Zungenrücken zeigt nach der Krankengeschichte Ageusie, es ist aber nicht ausdrücklich gesagt, ob auch der Zungengrund, das Gebiet am Zungenrücken hinter den Papillae circumvallatae ageusisch war. War das der Fall, so reichte der Einfluss des Trigeminus in diesem Falle ungewöhnlich weit nach hinten; immerhin war aber auch hier noch der Geschmack am Gaumen, wie ausdrücklich bemerkt wird, normal. Es sei noch bemerkt, dass unter den im Grosshirn sitzenden Tumoren keiner war, der die Ageusie erklären konnte.

Endlich ist noch ein dritter, leider in einem sehr wichtigen Punkte nicht aufgeklärter Fall mit Sectionsbefund von Hagelstam (20) mitgetheilt worden.

39 jährige Frau. Beständige Schmerzen in der linken Gesichtshälfte. Herabsetzung der Sensibilität im ganzen Quintusgebiet, auch in der Mundhöhle. Am vorderen Drittel der Zunge links Geschmack aufgehoben für alle vier Qualitäten, nur dieser Abschnitt der Zunge konnte geprüft werden, weil Patientin grosse Schwierigkeiten hatte, den Mund zu öffnen.

Geruch links herabgesetzt. Lähmung der Kaumuskeln. Gaumensegelparese. Section: An der Basis cranii ein wallnussgrosser Tumor im medialsten Theil der mittleren Schädelgrube, hinten der Vorderfläche der Pars petrosa anliegend, vorn bis zur Fiss. orbitalis reichend. Das Ganglion Gasseri ist völlig in die Geschwulst aufgegangen; letztere war theilweise durch die unterliegenden Knochen durchgewachsen und wölbte den hinteren Theil des Nasenrachenraums vor. Die Geschwulst erwies sich mikroskopisch als Endotheliom; der linke sensible und motorische Trigeminus war in hohem Grade degenerirt, Degeneration der spinalen Trigeminuswurzel, der cerebralen Trigeminuswurzel und der Kerne. Ausserdem war links auch der Tractus solitarius in toto degenerirt, seine sämmtlichen Nervenfasern waren in ausgeprägtem körnigen Zerfall; auch mehrere der intramedullären Vago-Glossopharyngeuswurzeln waren links dünner und grauer als rechts.

Hier ist also erstmals die klinische Untersuchung nicht vollständig, da eine Geschmacksprüfung nur für die vorderen Zungenpartieen möglich war, und ferner findet sich eine intramedulläre IX. Nervenaffection — der Tractus solit. führt zum Mindesten zum grossen Theil Glossopharyngeusfasern. —

Hagelstam weiss keine Erklärung für diese Degeneration des Tractus solitarius; er erwähnt, dass Homen in einem früher publicirten ganz ähnlichen Fall dasselbe Vorkommniss fand. Vielleicht ist die Vermuthung gerechtfertigt, dass doch an irgend einer Stelle die Fasern, die mit dem Glossopharyngeus in Verbindung treten (N. petros. superf. min., N. Jacobsonii) oder dieser selbst durch die Geschwulst geschädigt wurden. Art und Sitz der Geschwulst scheinen solcher Annahme nicht ungünstig. Jedenfalls ist das gleichzeitige Befallenwerden der spinalen Quintuswurzel und des Tractus solitarius, das auch sonst mehrfach, besonders bei bulbärer Tabes beobachtet wurde, wohl im Auge zu behalten, zumal auch in Rücksicht auf den erst später zur Sprache kommenden mikroskopischen Befund Wallenberg's. Hagelstam's Fall aber ist in Folge dieser compliciten Verhältnisse für die Frage, ob im V. Nervenstamm Geschmacksfasern verlaufen, nur mit grosser Vorsicht zu verwerthen, man kann kaum mehr sagen, als dass er einer solchen Annahme nicht widerspricht.

Weiteres wichtiges Beweismaterial zu dieser Frage verdanken wir noch den Chirurgen, von den Fällen herrührend, wo diese wegen hartnäckiger Quintusneuralgie zur Herausnahme des Ganglion Gasseri geschritten sind. Die wichtigsten Beobachtungen rühren von Krause (29) her. Krause fand nach dieser Operation in einigen Fällen Geschmacksstörungen, die sich in verschiedener Weise abstuften. Im Fall III wurde 20 Tage post operat. süss, salzig und bitter auf der vorderen Zungenhälfte überhaupt nicht empfunden, Zuckerlösung auf dem äusseren Rande des mittleren Zungenabschnittes nicht, aber weiter nach der Mittellinie zu richtig als süss, wenn auch erst nach längerer Einwirkung und weniger deutlich erkannt; im

Falle IV bestand noch nach 6 Monaten eine völlige Geschmackslähmung; bei V schmeckten nach 6 Wochen zwei Drittel der rechten Zungenhälfte überhaupt nicht, im hinteren Drittel wurde süss nur langsam und schwach empfunden, bitter nicht, sauer und salzig Anfangs nur als brennend und erst allmählich wurde hier die Qualität erkannt, aber immer nur schwach. Sobald man aber das hintere Drittel der Zunge bei zurückgebeugtem Kopf prüfte, wurde ganz deutlich geschmeckt — eine wichtige Andeutung in Bezug auf die Methodik der Geschmacksprüfung.

Aehnliche positive Resultate erhielten nach Krause's Angaben auch Tiffaney in zwei von fünf Fällen, ferner Blüher, Keen and Mitchell und Finney and Thomas in einem Fall.

Ehe wir aus diesen Folgen der Exstirpation des Ganglion Gasseri auf das Vorhandensein von Geschmacksfasern im basalen Quintus schliessen dürfen, haben wir uns zu fragen, ob nicht etwa Nebenverletzungen dies Resultat herbeigeführt haben könnten. Dixon (11) hat das Letztere behauptet: es würde während der Operation ein grosser Theil der Fossa cranii media seiner Duralbekleidung beraubt und dadurch könne leicht der N. petrosus superf. maj. und minor beschädigt werden und auch das Ganglion geniculi könne in solchen Fällen sehr leicht lädirt und damit eine Läsion der Chorda tympani bedingt werden. Aber Krause selbst hatte sich diese Frage der Nebenverletzungen schon vorgelegt und er erklärt bestimmt, dass sowohl der N. petros. superf. maj. und minor wie das Gangl. geniculi von jeder Verletzung verschont geblieben seien. Diese Erklärung werden wir zu respectiren haben und die Resultate der Untersuchung nach Herausnahme des Gangl. Gasseri der bei Basallähmungen des Trigeminus anreihen dürfen. Natürlich ist auch bei den letzteren immer darauf zu achten, ob nicht eine weitere Ausdehnung der krankhaften Veränderungen über den Quintusstamm hinaus auf die Nervi petrosi oder das Ganglion geniculi stattgefunden hat. Ein Fall von Long und Egger wird von den Autoren selbst als ungeeignet zur Entscheidung der Frage von der Geschmacksinnervation bezeichnet, weil die vorhandene Meningitis gummosa sich sehr wohl auf andere Gebilde als den Quintusstamm verbreitet haben konnte. Auch dieser Punkt verdient also volle Beachtung und wird bei der Feinheit der in Frage stehenden Nervenverbindungen nicht immer leicht klarzustellen sein.

Wenn nun nach alledem nicht bezweifelt werden kann, dass in einer Anzahl von Fällen Geschmacksfasern im Quintusstamm verlaufen, so fragt es sich weiter, welchen der beiden oben erwähnten Wege vom Ganglion geniculi zum Quintusstamm diese Fasern einschlagen. Für den Uebergang in den zweiten Ast (Gangl. geniculi, N. petros. superf. maj., N. vidianus, Gangl. sphenopalat.) hat sich Schiff auf Grund experimenteller

Untersuchungen, und Erb (14) auf Grund eines eigenen Falles ausgesprochen, ferner Salomonson (43b) und Heusner (22); die meisten neueren Beobachter, insbesondere Ziehl (56) und Schmidt (46) haben dagegen mehr für den dritten Ast vom Ganglion geniculi durch den N. petros. minor zum Ganglion oticum plädirt. Sehr wahrscheinlich gemacht wird dieser letztere Weg durch eine Beobachtung Krause's. Er resecirte am 16. März 1894 den zweiten Quintusast an der Vorderöffnung des Canalis rotund. und brachte dabei das Gangl. sphenopalat. jedenfalls völlig ausser Verbindung mit dem Gangl. geniculi, wahrscheinlich wurde es sogar mit resecirt. Der erste und dritte Quintusast blieben unberührt, zeigten auch nachher functionell keine Störungen und der Geschmack blieb völlig normal; so war es noch kurz vor der zweiten Operation im August 1895. Am 23. August 1895 wurde nun das Ganglion Gasseri herausgenommen und man erhielt jetzt eine völlige Aufhebung des Geschmackes auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge. Diese Erfahrung spricht eindeutig für den dritten Ast; es giebt nach meiner Ansicht keinen klinischen Fall, der dieser Annahme mit Sicherheit widerspräche, doch soll dieser Frage als nur von secundärer Bedeutung hier nicht weiter nachgegangen werden.

Die eben mitgetheilten Beobachtungen lehren uns nun weiter über die Ausdehnung des Innervationsbezirkes, den die geschmacksleitenden Fasern des Trigeminus auf der Zunge haben, Folgendes. Im Allgemeinen entspricht es dem, was wir für den Lingualis und die Chorda gefunden haben; versorgt werden die vorderen Theile der Zunge in verschiedener Ausdehnung weit nach hinten, jedenfalls wird in dieser Richtung das Gebiet der Papillae circumvallatae nicht wesentlich überschritten. Ganz sicher ist es, und es wird ausdrücklich in zahlreichen Krankengeschichten dies Verhalten bestätigt [Krause, Hirschl, Marinesco et Sérieux (36), Ferrier (16), Schmidt], dass das hintere Zungendrittel nicht vom Trigeminus versorgt wird; auch in Schmidt's oben erwähntem Falle war wenigstens der Gaumen noch nicht ohne Geschmacksempfindung. Und doch hat ein Forscher von allererstem Rauge, Gowers (18. 19), in wiederholten Publicationen behauptet, dass der Quintus die Geschmacksfasern für die ganze Zunge enthielte. Sein von ihm zuletzt ausführlicher mitgetheilter Fall lässt auch kaum Einwendungen zu; es bestand hier sicher Geschmackslähmung auf der ganzen Zungenhälfte und es lag kein Anhaltspunkt dafür vor, einen anderen Nerven als den schwer geschädigten Trigeminus dafür verantwortlich zu machen. Auch eine der Geschmackslähmung um viele Jahre folgende Gehörsstörung, in Folge Mittelohrerkrankung, scheint für die Geschmackslähmung nicht in Betracht zu kommen. Freilich ist der Fall ziemlich complicirt und ätiologisch - wie aber auch eine Reihe der übrigen Beobachtungen von Trigeminuslähmung —

unklar. Wenn er nun auch volle Berücksichtigung verdient, so ist man doch nicht berechtigt, über ihn die übrigen Erfahrungen zu vergessen und davon abzugehen, dass in der Regel der hintere Theil der Zunge nicht vom Trigeminus mit Geschmacksfasern versorgt wird. Der Weg, den Gowers den vom hinteren Theil der Zunge kommenden Fasern zuweist, die ja im Lingualis sicher nicht vorhanden sind, geht vom Glossopharyngeus durch den N. Jacobsonii in die Paukenhöhle und von dort durch den N. petros. superf. min. zum Trigeminus. Sehr interessant ist in Gowers' Fall die Thatsache, dass nach 7 jährigem Bestehen der Geschmackslähmung am hinteren Zungenabschnitt sich allmählich wieder eine gewisse Schmeckfähigkeit herausstellte. Da eine Regeneration von Fasern nach so langer Zeit höchst unwahrscheinlich ist, scheint es Gowers plausibler, anzunehmen, dass nunmehr der Glossopharyngeus, "der bei niederen Thieren vielleicht die Geschmackseindrücke zum Hirn leite", jetzt die Function des Trigeminus auch hier beim Menschen übernommen hat. Wenn man, wie wir meinen, mit voller Bestimmtheit annehmen darf, dass auch beim Menschen für gewöhnlich der Glossopharyngeus der Geschmacksnerv des hinteren Zungendrittels ist, so erscheint diese Erklärung nur noch um so glaublicher. Von anderen Autoren, die ähnlich wie Gowers die Ansicht aussprachen, dass die Geschmacksfasern in toto im Quintus verlaufen, fand ich nur noch Fergusson (15) und Turner (52).

Unsere bisherigen Erörterungen lehrten uns, der Trigeminusstamm enthalte Geschmacksfasern für den vorderen Theil der Zunge, vielleicht ganz ausnahmsweise auch für die ganze Zunge. Aber andere Beobachtungen lehren uns weiter, der Trigeminus enthält nicht immer solche Fasern. Das beweisen am sichersten Beobachtungen, die wieder nach Exstirpation des Ganglion Gasseri angestellt wurden. Ich führe hierfür nur Krause's fünften Fall an.

Bei einem Patienten, der zwei Jahre post operat. von Hitzig untersucht wurde, ergab sich, dass Patient ganz so wie vor der Operation auf allen Theilen beider Zungenhälften gleich gut schmeckt. Alle vier Geschmacksempfindungen werden beiderseits vollkommen prompt und richtig ausgelöst, und zwar an der operirten linken Seite an den seitlichen Rändern der Zungenspitze und des mittleren Drittels der Zunge ebenso sicher wie am Gaumen und den hinteren Partieen der Zunge, obwohl die Versuche hinter einander und in der verschiedensten Reihenfolge gemacht wurden, nur ganz vereinzelt gab er links Kochsalz als sauer an, wenn die Zunge unmittelbar vorher mit Essig bestrichen war.

Da hier an der Herausnahme des ganzen Ganglion nicht gezweifelt werden kann, ist der stricte Beweis für das Fehlen von Geschmacksfasern im Trigeminus für diesen Fall geliefert; aber es ist das nicht der einzige, sondern nur der am genauesten untersuchte Fall. Krause hat selbst noch in zwei weiteren Fällen keine Geschmacksstörung gefunden, Tiffaney vermisste sie 3 Mal in 5 Fällen, Finney and Thomas 1 Mal, ebenso Marchant et Herbet (34) in ihrem Falle; ob in allen den letzten Fällen eine Herausnahme des Ganglion eine vollkommene war, entzieht sich meiner Beurtheilung.

Aber es kommen uns auch hier noch andere klinische Fälle zu Hilfe. Es giebt einige Fälle von basaler Trigeminuslähmung ohne Geschmackslähmung. Erb allerdings konnte im Jahre 1875 einen solchen Fall nicht ausfindig machen, aber unter den von ihm genannten Fällen scheint mir der von Renzi und Lussana mitgetheilte Fall doch in dieser Beziehung sehr bemerkenswerth, hier bestand völlige Anästhesie im Quintusgebiet und der Geschmack war erhalten für Zucker, Kaffee, Tabak, Citrone. Die Section ergab einen, mehrere Zoll grossen schwärzlichen Tumor in der linken Hemisphäre, das Ganglion Gasseri und seine drei Aeste waren durch Druck in den Zustand völliger Erweichung gerathen. Eine mikroskopische Untersuchung fehlt allerdings, aber die Deutung, dass nur die Geschmacksfasern nicht beschädigt gewesen wären, während alle übrigen Fasern schwer lädirt waren, ist doch recht gezwungen und unwahrscheinlich. Viel sicherer erscheint mir aber folgender Fall Bruns' das Fehlen von Geschmacksfasern im Quintusstamm zu demonstriren.

27 jähriger Mann. Durch Unfall Schädelbasisfractur, Bewusstlosigkeit, Blut aus Nase und Mund; am Morgen nach dem Unfall konstatirte der Arzt rechtsseitige Facialislähmung, Blutung aus dem rechten Ohr, Mydriasis und Ptosis am linken Auge; allmähliches Eintreten einer linksseitigen neuroparalytischen Keratitis. 11 Wochen nach dem Unfall untersuchte Bruns den Patienten zum ersten Mal. Er fand links Ptosis und Mydriasis, Trochlearis- und totale Abducenslähmung, rechts totale periphere Lähmung des Facialis; ausserdem bestand links eine totale Lähmung des sensiblen und motorischen Trigeminus. Im ganzen Gebiete desselben wurden Berührungen, Temperaturreize und tiefe Nadelstiche nicht gefühlt; es besteht links Keratitis neuroparalytica; Lähmung der linken Kaumuskeln mit Fehlen der faradischen Erregbarkeit. Rechts alter Mittelohrkatarrh (schon seit mehreren Jahren Ohrensausen und Schwerhörigkeit), Gaumensegel beiderseits normal, Schlucken gut. Geschmack links für alle Qualitäten völlig normal, auch die galvanische Geschmacksempfindung war normal. Rechts bestand auf der ganzen Zungenhälfte totale Geschmackslähmung. Alles Uebrige normal.

Bruns führt die Schädigungen der schwer betroffenen Nerven in seinem Falle (also des linken Quintus, Abducens und Trochlearis und des rechten Facialis) auf eine schwere Quetschung, Zerrung bezw. Zerreissung der Nerven zurück. Und er glaubt, dass sein Fall, der "klinisch und speciell pathologisch-anatomisch so besonders durchsichtig sei" unzweifelhaft be-

weise, dass die Ansichten über den Verlauf der Geschmacksfasern, wie sie von Schiff und Erb proclamirt seien, keineswegs absolut sichergestellt seien.

Man wird Bruns in der Beurtheilung der Beweiskraft seines Falles unbedingt Recht geben müssen, wenigstens was den Punkt anbetrifft, dass diese Beobachtung mit Sicherheit das Fehlen von Geschmacksfasern im Trigeminusstamm beweise. Ziehl hat versucht, und ihm hat sich Schmidt angeschlossen, dem Fall eine andere Deutung zu geben, doch ist dieselbe eine höchst gekünstelte und ganz und gar unwahrscheinliche. Quintuslähmung nicht gleich im Anfang von dem damaligen Arzte constatirt wurde, so müsste sie als secundare Erscheinung aufgefasst werden, bedingt durch einen durch das Trauma hervorgerufenen chronisch entzündlichen Process, und bei solchen Processen erkläre sich das Erhaltenbleiben einzelner Fasergattungen ohne Weiteres. Ziehl selbst scheint aber mit dieser Erklärung doch nicht ganz zufrieden zu sein, denn er fügt ihr noch eine zweite hinzu, man müsse zur Erklärung des Erhaltenbleibens des Geschmackes annehmen, dass die Schädigung des dritten Astes des Trigeminus im For. ovale oder dicht unterhalb desselben an der unteren Schädelfläche stattgefunden habe, wo die zum Gangl. oticum ziehenden Geschmacksfasern den Trigeminus schon verlassen haben. Eine Erklärung ist so unwahrscheinlich wie die andere: es bleibt für die Thatsache totaler Trigeminuslähmung mit völliger Integrität des Geschmackes keine Erklärung, als die, den Geschmacksfasern einen anderen Weg anzuweisen. Nebenbei sei bemerkt, dass Ziehl in einem zweiten Punkte, der Erklärung der Geschmackslähmung auf dem rechten hinteren Zungendrittel, mit seiner Erklärung Recht zu haben scheint, wenn er diese auf eine durch kein anderes Symptom sich bemerkbar machende Schädigung des rechten Glossopharyngeus zurückführt.

Eine weitere hierher gehörige Beobachtung verdanken wir Dana (cit. nach Bruns). Er beschrieb einen Fall von totaler central bedingter Trigeminuslähmung, in dem keine Alteration des Geschmackes vorhanden war. Dana nimmt an, dass auch die zuerst in der Chorda verlaufenden Geschmacksfasern der vorderen Zungenhälfte durch den Plexus tympanicus in den Glossopharyngeus übergingen. Dadurch aber, dass es sich um eine centrale Erkrankung handelt, wird in der That der Werth dieser Beobachtung in Bezug auf die zur Entscheidung stehenden Frage gemindert, da in solchem Falle die im Trigeminusstamm vorhandenen geschmacksleitenden Fasern schon einen anderen Weg eingeschlagen haben können.

Frankl-Hochwart (17) berichtet einen ihm von Du Beron mündlich mitgetheilten Fall, wo trotz isolirter völliger rechtsseitiger totaler motorischer und sensibler Trigeminuslähmung der Geschmack völlig erhalten

war. Ein Fall von Tooth (51) mit auch anatomisch nachgewiesener völliger Zerstörung des Quintusstammes ohne Störung des Geschmackes ist leider klinisch nicht genügend untersucht, um als beweisend gelten zu können.

Fälle, wie die eben citirten von völliger Aufhebung der sensiblen Function des Trigeminus ohne Geschmacksstörung, lehren übrigens, wie nebenbei bemerkt sei, dass Klippel's (26) Theorie von der Nothwendigkeit des Zusammenwirkens des Quintus und Glossopharyngeus für die Entstehung der Geschmacksempfindung sicher falsch ist.

Die Fälle, in denen der Trigeminusstamm keine Geschmacksfasern führt, scheinen aber auch nach allem Gesagten nicht einmal so grosse Ausnahmen zu sein; bei Operationen fanden sie sich etwa eben so oft, wie die anderen. Wenn dem so ist, so haben frühere Untersucher in der Deutung ihrer Beobachtungen sich eines bemerkenswerthen Fehlers schuldig gemacht. Zur Entscheidung der Frage nämlich, in welchem Ast des Quintus die Geschmacksfasern verlaufen, haben sie sowohl Befunde mit wie ohne Geschmackslähmung herbeigezogen und haben in folgender Weise argumentirt: Es findet sich bei Lähmung des ersten und zweiten Trigeminusastes und bei Integrität des dritten keine Geschmackslähmung, das beweist, dass die Geschmacksfasern im dritten Aste verlaufen; oder umgekehrt Integrität des ersten und zweiten Astes, Lähmung des dritten Astes, keine Geschmacksempfindung, das beweist, dass die Geschmacksfasern im dritten Aste verlaufen. Diese Methode ist offenbar ganz unzulässig. Da nicht stricte nachgewiesen ist, dass Geschmacksfasern im Trigeminus stets vorhanden sind, ist es nur zulässig, Schlüsse aus solchen Fällen zu ziehen, wo eine Ageusie bestand; im anderen Fall von ungestörter Geschmacksempfindung kann man ja nie entscheiden: Nahmen die Geschmacksfasern in diesem Fall überhaupt ihren Weg durch den Trigeminus, oder schlugen sie einen anderen Weg ein.

Von anderen Wegen kommen nun für die Fasern der Chorda noch folgende in Betracht. Erstens durch den Facialis zum Gehirn. Dass der Facialis diese Function wirklich hat, wie zuerst Lussana annahm, dafür liegt kein Beweis vor. Es giebt keinen einwandsfreien Fall basaler Facialislähmung mit Geschmacksverlust; an den aus früherer Zeit stammenden hat Erb (13) im Jahre 1875 Kritik geübt und gezeigt, dass sie nicht beweiskräftig sind; dagegen citirt er einen Fall von Ziemssen, in dem sich bei basaler VII-Lähmung nur noch einige wenige intacte Facialisfasern fanden und doch kein Geschmacksverlust bestanden hatte. Und Scheier (43) citirt einen hierher gehörigen Fall von doppelseitiger fettiger Degeneration beider Faciales an der Schädelbasis, den Wachsmuth berichtet, in dem kein Geschmacksverlust bestand. Von neueren Autoren hat sich nur

Dixon (10) für die Annahme ausgesprochen, dass die Geschmacksfasern im VII. Nerven verlaufen, doch nur auf Grund unzureichender theoretischer Erwägungen. Ebenso wenig hat eine von Schulte geäusserte, recht merkwürdige Ansicht sich Anhänger zu erwerben vermocht. Er geht von der "Thatsache" aus, dass weder basale Facialislähmungen, noch basale Trigeminuslähmungen zu Geschmacksstörungen und Degenerationen in der Chorda führen und nimmt daher als Geschmacksnerven den von Sapolini entdeckten XIII. Hirnnerven in Anspruch, den dieser von seinem Ursprung in den Seitensträngen am IV. Ventrikels durch das Ganglion geniculi hindurch bis zu den äussersten Verzweigungen der Chorda in der Zunge verfolgte. Die ganze Annahme hängt völlig in der Luft und braucht wohl nicht weiter discutirt zu werden.

Stich (50) hat gemeint, dass die Chordafasern nach ihrem Eintritt in den Facialis in centrifugaler Richtung verlaufen. Er stützt sich darauf, dass bei einem Manne, dem gelegentlich einer Operation der Facialis gleich am Austritt aus dem Foramen stylomastoid. durchtrennt war, die Geschmacksempfindung an den vorderen Zungentheilen herabgesetzt war. Stich verallgemeinert ganz zu Unrecht diese Erfahrung; in der Mehrzahl der Fälle stellt sich unter solchen Umständen eine Geschmacksstörung nicht ein; Frankl-Hochwart giebt zu, dass vereinzelt solche Fälle vorkommen und citirt als solche die von Vizioli und Lotzbek. Einen neueren Fall hat Scheier (43) beschrieben. Er durchschnitt ebenfalls gelegentlich einer Operation den Facialis am Foramen stylomastoid. und fand bei einer nach einigen Tagen vorgenommenen Prüfung des Geschmackssinnes Verlust desselben auf den vorderen zwei Zungendritteln. Jedoch erhebt er gegen seine Beobachtung selbst den Einwand, den schon Erb gegen die von Stich erhoben hatte, dass es sich um eine erst später eingetretene secundäre Betheiligung der Chorda handele, welche von einer von der Wunde her fortgeleiteten Neuritis ascendens facialis herrühre. Man muss immerhin mit Frankl-Hochwart die Möglichkeit zugeben, dass ausnahmsweise einzelne Chordafasern einmal centrifugal im VII. Nerven weiter verlaufen; Frankl-Hochwart lässt sie dann auf dem Wege des Auriculo-temporalis sich zum Quintus begeben, sie könnten auch durch eine sicher nachgewiesene Anastomose des Facialis zum Glossopharyngeus in dessen Bahn gelangen.

Wo aber bleibt die Hauptmasse der Chordafasern in den Fällen, in denen sie nicht durch den Trigeminusstamm zieht. Es bleibt für sie nur ein Weg übrig, der Glossopharyngeus. Bevor wir nun aber auf die Thatsachen eingehen, die diesen gleichsam per exclusionem aufgestellten Schluss, dass die Chordafasern in diesen Fällen durch den Glossopharyngeus das Gehirn erreichen, ausreichend begründen, wollen wir uns erst noch mit der bisher fast gänzlich ausser Acht gelassenen Geschmacksinnervation des

hinteren Theiles der Zunge beschäftigen. Wir sahen, dass neben dem Lingualis sich noch der Glossopharyngeus in dem hinteren Theil der Zungenschleimhaut verästelt. Dass er diese Partie auch mit Geschmacksfasern in der übergrossen Mehrzahl der Fälle versorgt, lehren zunächst die physiologischen Versuche, über die Frankl-Hochwart ausführlich berichtet. Vintschgau und Hönigschmied durchschnitten am Kaninchen den Glossopharyngeus und fanden darnach einen Schwund der Schmeckbecher der Papillae eireumvallatae und foliatae. Ranvier, Drasch und Sandmeyer konnten im Gegensatz zu Baginsky das bestätigen, auch Rosenberg sah dasselbe; er konnte ferner auch bei einem Mann die Papillae eireumvallatae untersuchen, bei dem in Folge eines Neoplasmas an der Schädelbasis der Glossopharyngeus der einen Seite vollkommen degenerirt war; auf der Seite der Degeneration fand er in zahlreichen Schnitten nur zwei Becher, die anderen waren zu Grunde gegangen und ihre Stelle war mit Epithel ausgefüllt.

Die zahlreichen klinischen Fälle, in denen nach Läsion des Trigeminus nur die vorderen Theile der Zunge des Geschmackes beraubt waren, sprechen in demselben Sinne, dass der Glossopharyngeus der Geschmacksnerv für das hintere Drittel der Zunge ist. Sehr gering ist dagegen die Zahl der Fälle, in denen durch eine Verletzung des Glossopharyngeus selbst eine Geschmackslähmung bedingt und damit der positive Beweis dafür geliefert wird, dass dieser Nerv den Geschmack leitet. Zwei oder drei Fälle waren bisher bekannt, erstens der von Lehmann (31).

20 jähriger Mann. Durch ein Trauma Schädelbasisfractur mit Schädigung des zwölften und siebenten Gehirnnerven. Als die motorischen Erscheinungen schon zurückgegangen waren, ergiebt die Geschmacksprüfung auf der rechten Seite nur an einer kleinen Region an der Spitze ein erhaltenes, wenn auch nicht völlig normales Geschmacksvermögen, während am Rande, in der Mitte und in der Gegend der Papillae eircumvallatae der Geschmack völlig fehlte und zwar für alle Geschmacksqualitäten. Dabei war die Sensibilität beider Zungenhälften aufs beste erhalten.

Ziehl (56) hat einen Fall mitgetheilt, in dem bei einer allmählich eingetretenen multiplen Hirnnervenlähmung mit Betheiligung des linken Abducens, Facialis, Acusticus (letzterer nur wenig betroffen), Glossopharyngeus, Vagus und Hypoglossus und unter Schonung des Trigeminus auf dem hinteren Zungentheil Geschmackslähmung bestand, während die Sensibilität wenigstens für das Berührungsgefühl intact war. Der Fall ist zwar etwas complicirt und es ist auch eine centrale Entstehung nicht auszuschliessen, doch erscheint er immerhin verwerthbar.

Am wichtigsten ist die von Pope (41) mitgetheilte Beobachtung.

76 jähriger Arbeiter erkrankte plötzlich ohne Bewusstseinsverlust mit Schlinglähmung und Parese des linken Armes und des linken Beines; die linke

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Pupille war weiter als die rechte, reagirte nicht auf Lichteinfall; die linke Seite des Gaumens stand höher als die rechte. Geschmack, mit schwach salziger Lösung und Syrup geprüft, ergab, dass rechts alles gut geschmeckt wurde, während links hinten nichts geschmeckt wurde; dagegen wurde links an der Spitze sauer geschmeckt, süss nicht. Die Section ergab nach einigen Tagen: die linke Vertebralis ist bis auf <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll ausgedehnt und an der Vereinigungsstelle mit der anderen Vertebralis völlig thrombosirt; die erweiterte Arterie presst direct auf den Glossopharyngeus, während Quintus und Facialis ganz normal waren.

Die mitgetheilten Fälle beweisen, dass der hintere Theil der Zunge seine Geschmacksfasern vom Glossopharyngeus erhält. Sie differiren bezüglich der Grösse des Versorgungsgebietes dieses Nerven; im Fall von Pope scheint auf den ersten Blick wenigstens für gewisse Qualitäten die ganze Zungenhälfte unter Botmässigkeit des IX. Nerven zu stehen. Wir müssen uns aber da früherer von Vintschgau angestellter Untersuchungen erinnern, der bewiesen hat, dass die Zungenspitze nicht bei allen Menschen in gleicher Weise geschmacksfähig ist. Bei sich selbst fund er, dass er nur sauer gut an der Spitze empfinden konnte, weniger gut süss, schlecht salzig, fast gar nicht bitter. Da wir es nun bei Pope's Beobachtung mit einem alten, 76 jährigen Manne zu thun haben, und da über das Geschmacksvermögen an der Spitze der gesunden Zungenhälfte nichts Genaues gesagt ist, werden wir gut thun, in der Verwerthung des Befundes zurückhaltend zu sein; Pope selbst glaubt auf Grund seiner Beobachtung annehmen zu sollen, dass der Glossopharvngeus mehr mit der Empfindung von süss zu thun hat; die sonstigen Erfahrungen ergaben aber, wie auch Krause hervorhebt, gar keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass die verschiedenen Geschmacksqualitäten in differenter Weise auf die beiden Geschmacksnerven wirken. - In Lehmann's Beobachtung ist sicher mehr als das hintere Drittel der Zunge vom IX. Nerven innervirt, bei der von Ziehl nur dieses.

Der einzige Fall, in dem die ganze Zungenhälfte nur vom Glossopharyngeus mit Geschmacksfasern versorgt wurde, und wo trotz Integrität des Quintus und Facialis durch alleinige Schädigung des IX. Nerven eine complette Geschmackslähmung entstand, ist der von uns mitgetheilte. Er bildet eine werthvolle Ergänzung des bisher vorhandenen Materiales.

Resümiren wir noch einmal kurz den Stand der Frage. In einer gewissen Anzahl von Fällen verlaufen Geschmacksfasern im basalen Trigeminus für den vorderen Theil der Zunge, in wohl sehr seltenen Fällen vielleicht auch für die ganze Zunge (Gowers), in einem Theil der Fälle fehlen sie sicher im basalen Trigeminus. Im basalen Facialis sind sie sicher nicht vor-

handen. In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle verlaufen im Glossopharyngeus die Geschmacksfasern für den hinteren Theil der Zunge, in einer gewissen Zahl von Fällen versorgt dieser Nerv aber auch den vorderen Theil der Zunge. Der letztere Satz wird positiv bewiesen durch unseren Fall, der keinerlei andere Deutung zulässt; er war aber schon höchst wahrscheinlich gemacht durch das Fehlen von Geschmacksstörungen bei completter basaler Trigeminuslähmung (Bruns) und nach Exstirpation des Ganglion Gasseri (Krause).

Die Zahl der verwerthbaren Beobachtungen ist noch zu klein, als dass es heute schon möglich wäre, sich eine genauere Uebersicht darüber zu verschaffen, wie oft die Geschmacksfasern des vorderen Zungenabschnittes im Trigeminus, und wie oft sie im Glossopharyngeus verlaufen. Keineswegs aber scheint mir das vorliegende Material dazu zu berechtigen, den letzteren Weg als einen nur ganz ausnahmsweise eingeschlagenen zu bezeichnen. Denn wenn wir die Fälle von basaler Trigeminuslähmung mit kritischen Augen ansehen und uns dabei der Forderung bewusst bleiben, dass überhaupt nur Fälle mit Störung des Geschmackes verwerthbar sind, so schrumpft die Zahl derjenigen, die den Verlauf der Geschmacksfasern durch den Trigeminus beweisen, bedenklich zusammen, und die Exstirpationsfälle, die die klarsten Daten ergeben, zeigen ungefähr ebenso oft Geschmacksstörung, wie sie sie vermissen lassen.

Wir haben uns nun weiter die Frage vorzulegen, wie die Geschmacksfasern aus dem Lingualis und der Chorda in den betreffenden hierher gehörigen Beobachtungen in den Glossopharyngeus gelangen. Es liegen dafür zwei Möglichkeiten vor, wenn wir davon absehen, dass vielleicht ein ganz geringer Faserantheil vom Lingualis direct zum Ganglion oticum geht. Die Geschmacksfasern gehen also entweder mit der Chorda zum Ganglion geniculi und von dort durch eine sicher gestellte Verbindung des Ganglion genicul. zum Plex. tympanicus in die Paukenhöhle und von da durch den Nervus Jacobsonii zum Ganglion petrosum, oder sie verlaufen im Facialis peripher bis zu seiner Austrittsstelle aus dem Foram. stylomastoid. (s. oben die Ansicht von Stich) und dann durch eine ebenfalls sichergestellte Verbindung des Facialis mit dem Glossopharyngeus in diesen.

Wir haben keine sicheren Anhaltspunkte zur Entscheidung dieser Frage. Wir wissen aus den Beobachtungen der Otiater nur eins, dass nämlich destruirende Affectionen der Paukenhöhle auch Geschmacksstörungen im hinteren Zungenabschnitte hervorrufen können. Urbantschitsch [citirt nach Bernhardt (3)] hat zuerst gezeigt, dass diese Geschmacksstörungen auf eine Affection des Plexus tympanicus und speciell der in diesem enthaltenen Faserantheile des Glossopharyngeus zurückzuführen sind. Schlichting's (45) schon einmal citirte Untersuchungen gehen auch auf diesen

Digitized by Google

Punkt ein. Er glaubt einen Fall beobachtet zu haben, der dafür spricht, dass eine Verletzung des Plexus tympanicus bei erhaltener Chorda zur Geschmackslähmung in dem hinteren Theil der Zunge und am weichen Gaumen führt, und er hat vier Fälle mit Zerstörung des Plexus tympanicus und der Chorda gesehen, in denen völlige Aufhebung der Geschmacksempfindung bestand, nur einmal waren noch kleine empfindende Inseln vorhanden.

Es bleibt aber, wenn wir diese Thatsachen auch ohne Weiteres anerkennen müssen, recht schwierig, zu verstehen, wie in diesen Fällen eigentlich die Geschmacksstörung durch Läsion des Plexus tympanicus zu Stande kommt. Es geht ja doch sicher nur ein kleiner Theil der IX. Nervenfasern durch den N. Jacobsonii zur Paukenhöhle, während die Hauptmenge direct vom Gangl. petrosum weiter im IX. Nervenstamm zum Gehirn zieht und weiter ist eigentlich auch gar kein Weg ersichtlich, auf dem die im N. Jacobsonii und Plex. tympan. enthaltenen Fasern weiter zum Gehirn ziehen; denn in der Mehrzahl der Fälle schlagen sie sicher nicht den einzig gangbaren Weg: Plex. tympan., N. petros. superf. min., Gangl. oticum, Trigeminusstamm, ein, da, wie oben gezeigt, im Quintusstamm die Fasern für das hintere Drittel der Zunge nicht vorhanden sind. So bleibt eigentlich nur die befremdliche Annahme, dass sie im Plex. Jacobsonii denselben Weg zurückziehen, den sie gekommen sind, zum Ganglion petrosum. Hier sind noch erhebliche Schwierigkeiten vorhanden, die, soweit ich die Litteratur übersehe, noch nicht genügend betont wurden.

Es bleibt uns nun bezüglich der Geschmacksfasern noch eine Frage zu beantworten: Wo liegt ihre Endigung in der Medulla oblongata? Auch hier kommen wir mit unseren heutigen Kenntnissen zu keinem sicheren Schluss, wenn auch durch eine vor nicht langer Zeit von Wallenberg in seinem schon erwähnten Falle gemachte Beobachtung einiges Licht in diese dunkle Sache gebracht wurde. Wallenberg fand bei mikroskopischer Untersuchung seines Falles Folgendes: eine durch die Zerstörung des Ganglion Gasseri bedingte Degeneration der spinalen Quintuswurzel. "In der Höhe des inneren Facialiskernes löst sich ein von degenerirten Fasern eingeschlossenes ovales Stück gelatinöser Substanz vom dorsalen Winkel der linken spinalen Quintuswurzel los und entfernt sich von ihr spinalwärts in dorsomedialer Richtung . . . es geht an der Austrittsstelle des Glossopharyngeuskernes direct in den Kern des solitären Bündels über. Die Zahl der degenerirten Fasern, am cerebralen Ende noch bei Weitem die der gesunden überwiegend, ist schon vor der Austrittsstelle der IX. Wurzeln auf ein Minimum gesunken und beschränkt sich von da abwärts auf einzelne Elemente."

Diese Verbindung des Trigeminus mit dem solitären Bündel, das im Wesentlichen die Endstelle des Glossopharyngeus zu sein scheint, ist zuerst von Roller (43) beschrieben worden. Böttiger (4) sah es zuerst bei Degeneration des übrigen solitären Bündels erhalten bleiben; dieselbe Beobachtung konnten Schiff und ich (7) in mehreren Fällen machen. Roller hat ihm auch schon seine Bedeutung als Geschmacksnervenwurzel — bezw. nach unseren heutigen Anschauungen Geschmacksnervenendigung — angewiesen. Auch Wallenberg (53) meint, dass es wahrscheinlich der Leitung von Geschmacksempfindungen diene. "Die Betheiligung des Trigeminus an der Constitution jenes Bündels wird naturgemäss grossen Schwankungen unterliegen, und es scheint mir darin eine anatomische Begründung für die von Bruns schon im Jahre 1888 betonte Differenz in der Antheilnahme des Trigeminus an der Geschmacksinnervation der Zunge bei verschiedenen Individuen gegeben zu sein."

Auf die Möglichkeit einer gemeinsamen centralen Endigung der Geschmacksfasern durch Verbindungen von der spinalen Trigeminuswurzel zum Glossopharyngeus hatte übrigens vor langem auch schon Müller (39) hingewiesen.

Es muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben, festzustellen, ob die von Wallenberg dem in Rede stehenden Faserzug gegebene Deutung richtig ist; eine gewisse Schwierigkeit besteht unter Anderem darin, dass wir gerade bei völlig degenerirter spinaler Trigeminus- und Glossopharyngeus-Wurzel diesen Faserzug vollkommen erhalten fanden.

Auch klinische Forschungen werden dazu beitragen können, über diese Fragen Licht zu verbreiten. Es wird nämlich mehr als bisher darauf geachtet werden müssen, wie sich der Geschmack in Fällen bulbärer Läsion mit Trigeminusanästhesie verbält. Einen Fall dieser Art Quintusanästhesie auf der einen Seite, dabei gleichzeitige völlige Geschmackslähmung auf dieser Seite und Geschmackslähmung auch auf dem hinteren Theil der anderen Zungenhälfte beschreiben Long und Egger (32), sie führen die Geschmacksstörungen auf eine intramedulläre Quintusaffection zurück, doch ist das klinische Bild zu complicirt, als dass es sichere Schlüsse in dieser Richtung gestattete. Auch Bechterew (2) und neuerdings Higier (23) haben auf diese Combination der Trigeminusanästhesie mit Geschmackslähmung (unter gleichzeitiger Schädigung auch der anderen Specialsinne) aufmerksam gemacht.

Es muss ja gewiss zugestanden werden, dass der Gedanke etwas Verführerisches hat, die auf so mannigfach wechselnden und verschlungenen Wegen zum Gehirn geleiteten Geschmacksempfindungen würden in der Medulla oblongata zu einer gemeinsamen Endstätte geleitet.

Für die Leitungswege selbst aber werden wir daran festhalten müssen, dass grosse individuelle Schwankungen und Verschiedenheiten vorkommen, wie das Oppenheim (39 b) und Bruns schon seit längerer Zeit betont haben. Unser Fall erschien mir geeignet, für eine der hier möglichen Modalitäten den vollgültigen klinischen Beweis zu erbringen.

#### Litteraturverzeichniss.

- 1. Asher, A case of paralysis of the trifacial nerve; with remarks. British medic. Journal. 1878. Vol. II. p. 514.
  - 2. Bechterew, Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilk. 1895. Bd. VIII. S. 119.
  - 3. Bernhardt, Erkrankung der peripheren Nerven. Wien 1895. Bd. I.
- 4. Böttiger, Beiträge zur Lehre von der chronischen Ophthalmoplegie. Archiv für Psychiatrie. Bd. XXI.
  - 5. Bruns, Multiple Hirnnervenläsion nach Basisfractur. Ebenda. Bd. XX.
- 6. Carl, Beitrag zur Frage: Enthält die Chorda tympani Geschmacksfasern. Archiv für Ohrenheilkunde. Bd. X.
- 7. Cassirer und Schiff, Beiträge zur Pathologie der chronischen Bulbärerkrankungen. Arbeiten aus dem Institut Obersteiner. Bd. IV.
  - 8. Dana, Journal of nervous and mental diseases. 1886. p. 85. (Nach Bruns.)
- 9. Dinkler, Beitrag zur Lehre von den Stamm- und Wurzellähmungen des Hypoglossus. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. XIII. S. 251.
- 10. Dixon, Further note on the course of the taste fibres. Edinbourgh med. Journal. 1897. Vol. I.
  - 11. Duchenne, Physiologie der Bewegungen. (Deutsch von Wernicke.) S. 12.
  - 12. Erb, Handbuch der Krankheiten der peripheren Nerven.
- Derselbe, Ueber rheumatische Facialislähmung. Archiv für klin. Medicin.
   Bd. XV.
- Derselbe, Ueber den Weg der geschmacksvermittelnden Chordafasern zum Gehirn. Neurologisches Contralblatt. 1882. S. 73.
- Fergusson, The nerve-supply of the sense of taste. Medical news. 1890.
   Vol. II. p. 395.
  - 16. Ferrier, Paralysis of the fifth cranial nerve. Lancet. 1888. Vol. I. p. 1.
- 17. v. Frankl-Hochwart, Die nervösen Erkrankungen des Geschmacks u. s. w. Wien 1898.
- 18. Gowers, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. (Deutsch von Grube.) Bd. II. S. 210.
- Derselbe, Paralysis of the fifth nerve. Edinbourgh medic. Journal. 1897.
   Vol. I. p. 37.
- 20. Hagelstam, Lähmung des Trigeminus und Entartung seiner Wurzeln u. s. w. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. XIII. S. 205.
  - 21. Halban, Zur Physiologie der Zungennerven. Wiener klin. Rundschau. 1896.
- 22. Heusner, Eine Beobachtung über den Verlauf der Geschmacksfasern. Berliner klinische Wochenschrift. 1886. Nr. 44.
- 23. Higier, Wie verhalten sich die Specialsinne bei Anästhesie des Gesichts? Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. XIII. S. 316.

- 24. Hirsch, Note on a case of traumatic injury etc. New York med. Journal. 1897. p. 788.
- 25. Hirschl, Ueber rheumatische Trigeminuslähmung. Wiener klin. Wochenschrift. 1896. Nr. 38.
- 26. Klippel, Troubles du gout et de l'odorat dans le tabes. Arch. de neurolog. 1897. Bd. III.
- 27. Kron, Fall traumatischer Hypoglossusaccessoriuslähmung. Ref. Neurolog. Centralblatt. 1898. S. 601.
  - 29. Krause, Die Neuralgie des Trigeminus. Leipzig 1896. S. 82 ff.
  - 30. Lähr, Fall von Accessoriuslähmung. Neurolog. Centralblatt. 1899. Nr. 1.
- Lehmann, Ein Beitrag zur Lehre vom Geschmackseinn. Archiv f. Phys. Bd. XXXII. S. 194.
- 32. Long et Egger, Contribut. à l'étude des paralysies du trijumeau chez l'homme. Arch. de physiol. 1897. Nr. 4.
  - 33. Lussana et Renzi, Arch. de physiol. T. II. p. 25.
- 34. Marchand et Herbet, Résection du ganglion de Gasser. Rev. de chirurg. 1897. Nr. 4.
- 35. Marina, Fall von isolirter rechtsseitiger Hypoglossuslähmung. Neurolog. Centralblatt. 1896. S. 338.
- 36. Marinesco et Sérieux, Sur un cas de lésion traumat. du trijumeau et du facial. Arch. de physiol. 1893. p. 454.
- 37. Möbius, Ueber mehrfache Hirnnervenlähmung. Centralblatt für Nervenheilkunde. 1887. Nr. 15/16.
  - 38. Moyer, Hemiatrophy of the tongue. New York med. Journal. 1897.
- 39. Müller, Zwei Fälle von Trigeminuslähmung. Archiv für Psychiatrie. Bd. XIV. S. 263.
- 39a. Neisser, Ueber Vago-Accessoriusparalyse. Berliner klin. Wochenschrift. 1897. Nr. 12.
  - 39b. Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. I. Aufl. Berlin 1894.
- 40. Philipps, Paralys. of the fifth nerve. Clin. Societ. of London. 1897. Vol. I. p. 267.
- 41. Pope, Thrombosis of vertebral artery pressing on glossopharyngeal nerve: unilateral loss of taste at back of tongue. Brit. med. Journ. 1889. Vol. II. p. 1148.
  - 42. Remak, Berliner klinische Wochenschrift. 1888. Nr. 7 u. 1892. Nr. 42.
- 43. Roller, Der centrale Verlauf des N. glossoph. Archiv für mikroskopische Anatomie. 1881.
  - 43a. Salomonson, Inaug.-Dissert. Berlin 1888.
- 43b. Scheier, Beitrag zur Kenntniss der Geschmacksinnervation. Zeitschrift für klinische Medicin. 1895. Bd. XXVIII. S. 441.
  - 44. Schiff, Les nerfs gustatifs. Rev. de la Suisse romande. 1887. p. 51.
- 45. Schlichting, Klinische Studien über die Geschmackslähmung durch Zerstörung der Chorda tymp. und des Plex. tymp. Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Bd. XXXII. S. 388.
- 46. Schmidt, Ein Fall vollständig isolirter Trigeminuslähmung u. s. w. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. VI. S. 438.
- 47. Schulte, Die Beziehungen der Chorda tympani zur Geschmacksperception auf den zwei vorderen Dritteln der Zunge. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XV. S. 67.
- 48. Souques et Duval, Sur une variété de paralysie associée du muscle grand dentelé. Nouvelle Iconogr. de la Salpêtr. 1898. Nr. 6.

### 72 R. Cassirer: Ein Fall von multipler Hirnnervenlähmung.

- Sternberg, Ueber Lähmung des äusseren Accessoriusastes. Ref. Neurolog. Centralblatt. 1898. S. 428.
  - 50. Stich, Charité-Annalen. Bd. VIII. S. 68. (Nach v. Frankl-Hochwart.)
- Tooth, Destructive lesion of the fifth nerve trunk. St. Bartholemew's Hosp. Rep. Vol. XXIX. p. 215.
- 52. Turner, Note on the course of the fibres of taste. Edinbourgh med. Journ. 1897. Vol. II. p. 261. Derselbe, Facial paralys. and the sense of taste. Edinb. Hosp. Rep. Vol. IV. p. 326.
  - 52a. Vulpian, Gaz. méd. de Paris. 1878. T. VII. p. 99.
- 53. Wallenberg, Das dersale Gebiet der spinalen Trigeminuswurzel u. s. w. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. XI. S. 391.
- 54. Wolf, Zur Function der Chorda tympani. Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Bd. IX. S. 152.
- 55. Zander, Ueber das Verbreitungsgebiet der Gefühls- und Geschmacksnerven in der Zungenschleimhaut. Anatomischer Anzeiger. Bd. XIV. S. 131.
- 56. Ziehl, Ein Fall von isolirter Lähmung des ganzen dritten Trigeminusastes u. s. w. Virchow's Archiv. Bd. CXVII. S. 52.

#### Ferner

Althaus, Zur Physiologie und Pathologie des Trigeminus. Archiv für klinische Medicin. 1870.

Jaffé, Ein Fall von geheilter Trigeminuslähmung. Berliner klin. Wochenschr. 1879. Nr. 48.

Neumann, ref. S. J. Bd. CXXV. S. 164.

Ruhemann, Beziehungen des Trigeminus zur Gesichtsatrophie. Centralblatt für klinische Medicin. 1889. Nr. 1.

Senator, Ein Fall von Trigeminusaffection. Arch. f. Psych. Bd. XIII. S. 590. Zeuner, Klinischer Beitrag über den Verlauf der Geschmacksfasern. Neurolog. Centralblatt. 1888. Nr. 16.

## Ueber die Schicksale der Eiweissstoffe nach Einführung in die Blutbahn.

Von

Prof. Immanuel Munk und Dr. Max Lewandowsky.

(Aus dem physiologischen Institut der Universität Berlin.)

Während früher die Anschauung geherrscht hat, dass nur diejenigen Eiweissstoffe aus dem Darmcanal in die Säfte übertreten können, die zuvor durch Magen- und Pankreassaft peptonisirt worden sind, ist insbesondere von Brücke<sup>1</sup> zuerst betont worden, dass auch die genuinen, nativen, nicht denaturirten Eiweisskörper direct der Resorption unterliegen können. Dafür scheinen die Erfahrungen zu sprechen, welche an solchen Darmfisteln von Menschen und Thieren gemacht worden sind, zu denen der Zutritt von Verdauungssäften und damit auch deren Enzymen (Pepsin, Trypsin) ausgeschlossen war und aus denen eingebrachte Eiweissstoffe schon innerhalb 4 Stunden in ziemlich reichlicher Menge verschwanden, ohne dass in den Darmschlingen sich Albumosen oder Peptone nachweisen liessen. Die Resorption der nativen Eiweisskörper wurde in manchen dieser Beobachtungen, so in denen von C. Voit und Bauer<sup>2</sup> beim Hunde, ferner von Czerny und Latschenberger<sup>3</sup> beim Menschen, noch dadurch überzeugend erwiesen, dass entsprechend dem Eiweissübertritt in die Säftemasse auch der Eiweissumsatz und die Harnstoffausfuhr durch den Harn in die Höhe ging. Gegen diese und ähnliche Versuche liesse sich höchstens noch der Einwand erheben, dass in diesen, zwar von Verdauungsenzymen fast freien Darmschlingen, doch zumal bei neutraler bis alkalischer Reaction des Inhaltes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungs-Berichte der Wiener Akademie. 1869. Bd. LIX. 2. Abth. S. 617.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für Biologie. 1869. Bd. V. S. 562.

<sup>\*</sup> Virchow's Archiv. 1874. Bd. LIX. S. 161.

durch Bakterien eingeleitete Spaltungen, die als erste Producte ebenfalls sog. Peptone liefern, der Resorption vorausgegangen seien, daher es als noch nicht völlig erwiesen gelten dürfe, dass genuine oder nicht denaturirte Eiweissstoffe also solche der Aufsaugung unterlegen sind. Und derselbe Einwand liesse sich gegen die mit Nährklystieren gemachten therapeutischen Erfahrungen erheben, insofern auch hier die Eiweissresorption aus dem Dickdarm und dem Mastdarm, so sehr sie über allen Zweifel bewiesen ist, doch keinen sicheren Rückschluss gestatte auf die Form, ob genuin oder denaturirt, in welcher der Uebertritt der Albuminstoffe erfolgt sei.

Nun hat inzwischen der Eine von uns (Munk) im Verein mit A. Rosenstein an einer Lymph(chylus) fistel beim Menschen mit Sicherheit feststellen können, dass nach Genuss von mässigen Eiweissmengen, 80 bis 103 grm Eiweiss (in magerem Fleisch) in einer Mahlzeit, in den nächstfolgenden 12 Stunden weder die Menge des ausfliessenden Chylus, noch das damit ausgeführte Eiweissquantum merklich zunimmt, eine Erfahrung, die, neuerdings von L. B. Mendel<sup>2</sup> an einem Magenfistelhunde bestätigt, den bestimmten Schluss gestattet, dass das im Darm resorbirte Eiweiss fast ausschliesslich in die Blutbahnen übertritt und kein merklicher Antheil davon in die Lymphbahnen des Darms.<sup>3</sup> Kann nun auch genuines und nicht denaturirtes Eiweiss in die Blutbahnen übertreten, so müsste dies wäre gleichsam die Probe auf das Exempel - sich erweisen lassen, dass, wie das aus dem Darm resorbirte, so auch das in ähnlich langsamem Tempo direct in's Blut eingeführte native Eiweiss im Körper zur Verwerthung gelangt, ohne doch, oder höchstens zu einem ganz geringen Bruchtheil, der Ausscheidung durch die Nieren zu verfallen. Denn dass nicht etwa auf die durch die Pfortaderwurzeln resorbirten und mit dem Pfortaderblut der Leber zugeleiteten Eiweissstoffe die Leber selbst eine chemisch umwandelnde Wirkung übt, ist durch gleichzeitig und unabhängig von einander ausgeführte Versuche von Neumeister4 und I. Munk5 bewiesen, denen zufolge durch die Pfortaderwurzeln infundirte sog. Peptone die Leber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. Munk und Rosenstein, *Dies Archiv*. 1890. Physiol. Abthlg. S. 379; Virchow's *Archiv*. 1891. Bd. CXXIII. S. 496.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Americ. Journal of physiol. 1899. Vol. II. 3. p. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es sei denn, dass, wie in einem Versuche von Asher und Barbéra (Centralblatt für Physiologie. 1897. Bd. XI. Nr. 17. S. 403; Zeitschrift für Biologie. 1898. Bd. XXXVI. S. 212), einem Hunde übermässige Mengen von solchem Eiweiss beigebracht werden, das einer verbreiteten Annahme zufolge den Verdauungsorganen keine Arbeit aufbürdet und daher schneller resorbirt wird, wie Witte's Pepton (zumeist aus Albumosen bestehend). In solchem Falle erscheint etwa ½, vom resorbirten Eiweiss im Chylus wieder (I. Munk, Centralblatt für Physiologie. Bd. XI. Nr. 19. S. 587).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zeitschrift für Biologie. 1890. Bd. XXVI. S. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dies Archiv. 1890. Physiol. Abthlg. Suppl. S. 134.

unverändert passiren (Neumeister), daher auch in gleicher Gabe und Schnelligkeit die Senkung des Blutdruckes und die narkotische Wirkung herbeiführen, wie wenn sie, mit Umgehung der Leber, direct in die Jugularvene eingespritzt werden (Munk).

Solche Versuche mit directer Einführung von gelösten Eiweissstoffen in die Blutbahn sind schon von verschiedenen Autoren unternommen worden, haben aber eigentlich nur bezüglich eines nativen Eiweisskörpers sichere Resultate ergeben, und das sind die Eiweisskörper des Blutplasmas oder Blutserums: das Serumalbumin und Serumglobulin. Durch die Transfusionserfolge ist über allen Zweifel erwiesen, dass die Serumalbumine und -globuline derselben Species in weitem Umfange (bis zu 3 grm Serumeiweiss pro Kilo Thier) vertragen und assimilirt werden. Die Angabe von O. Weiss, 1 dass das Serum verschieden geschlechtlicher Thiere derselben Species nicht assimiliert wird, ist von Friedenthal und Lewandowsky im hiesigen Institut widerlegt worden. Was die Serumeiweisse einer anderen Species anlangt, so war von Forster, Ponfick u. A. festgestellt worden, dass das Pferdeserum von Hunden in erheblichen Mengen verwerthet werden kann. Dagegen bestand über die Frage der allgemeinen Assimilirbarkeit fremden Serums noch eine Discussion. Erst Friedenthal und Lewandowsky 2 haben gezeigt, dass die Differenzen in den Angaben der Autoren hier wahrscheinlich auf die verschiedene Giftigkeit der einzelnen Sera zurückzuführen sind, und dass, wenn diese Giftigkeit durch eine von ihnen angegebene einfache Methode (Erwärmen auf 60°C. bis zur Opalescenz des Serums) beseitigt wird, die Sera aller fremden Species auch ohne Weiteres assimilirbar werden.

Andere genuine Eiweissstoffe, wie Eieralbumin und Caseïn, sollen indes nach Cl. Bernard, Stokvis, Creite, Runeberg und besonders Neumeister<sup>6</sup> "bei künstlicher Einführung in die Blutbahn auch nicht einmal in den geringsten Mengen vertragen werden. Dagegen gelangt denaturirtes Eieralbumin in Form von Syntonin oder Albuminat, direct in's Blut gespritzt, nicht zur Ausscheidung, sondern wird assimilirt."<sup>6</sup>

Dass Eieralbumin, obwohl in chemischer Hinsicht dem Serumalbumin so ähnlich, noch nicht einmal in den geringsten Mengen in der Blutbahn

¹ Pflüger's Archiv. 1896. Bd. LXV. S. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berliner klinische Wochenschrift. 1899. Nr. 12. S. 249; Dies Archiv. 1899. Physiol. Abthlg. S. 531

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeitschrift für Biologie. 1875. Bd. II. S. 518.

<sup>4</sup> Virchow's Archiv. 1875. Bd. LXII. S. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. die Litteratur hierüber bei Neumeister, Lehrbuch der physiologischen Chemie. 2. Aufl. 1897. S. 300, Fussnote 3 u. 4, und S. 301, Fussnote 1 u. 2.

<sup>6</sup> Ebenda. S. 300, Text.

vertragen wird, könnte man allenfalls so deuten, dass das Eieralbumin dem Organismus gegenüber einen Fremdkörper bildet, der daher als solcher schnell durch den Harn ausgestossen wird. Allein dann wäre es um so weniger zu verstehen, dass nach Neumeister genuines Phytovitellin, das doch sicherlich körperfremd oder heterogen ist, in beträchtlicher Menge in der Blutbahn der Thiere vertragen wird. Andererseits kann doch genuines Casein für den Organismus nicht als Fremdkörper gelten, und wäre er es selbst für das Blut, das doch Casein nicht enthält, so wäre es wiederum unverständlich, weshalb Acidalbuminate (Syntonine) und Alkalialbuminate, die doch, weil denaturirt, in viel höherem Grade als Fremdkörper für das Blut anzusehen sind, in der Blutbahn vertragen und vollständig assimilirt Zahlreiche Versuche mit Infusion verschiedener Eiweissarten hat Neumeister<sup>1</sup> ausgeführt; er hat "grosse Mengen von Syntonin (100 eem gesättigter Lösung in 1.5 Proc. Soda) und von Albuminat (100 ccm gesättigter Lösung in 1.5 Proc. Soda) aus Hühnereiweiss mittelgrossen Hunden in die Jugularis gespritzt. Niemals hat er hiernach auch nur Spuren von Eiweiss im Harn gefunden. — Denselben Erfolg hatte die entsprechende Einführung von Syntonin, aus Rindsmuskeln durch 0.25 Proc. Salzsäure in der Kälte ausgezogen (100 ccm einer gesättigten Lösung in 1.5 Proc. Soda), die von genuinem Phytovitellin aus Kürbisssamen (175 cem einer gesättigten Lösung in 1 Proc. Soda und 0.6 Proc. Kochsalz), sowie die von reinem Serumalbumin aus Rinderblut in derselben Menge und Flüssigkeit." Ferner "der Thatsache, dass Hühnereiweiss" (scil. als solches) "die Darmschleimhaut passiren kann, aber auf der anderen Seite nicht assimilirt wird und daher der Ausscheidung durch die Nieren verfällt" (wie daraus erhellt, dass nach Ueberladung des Darmes mit rohem Hühnereiweiss dasselbe im Harn erscheinen kann), "entspricht das prompte und baldige Erscheinen von Hühnereiweiss im Harn, wenn man dasselbe in eine Vene spritzt."

Diese verschiedenen und mit einander kaum in Einklang zu bringenden Beobachtungen schienen uns, schon wegen ihrer principiellen Bedeutung für die Frage des Eiweissstoffwechsels, der Nachprüfung werth, um so mehr, als Neumeister von seinen Versuchen nur die Ergebnisse summarisch mittheilt, und gerade der eine Versuch, über den er etwas mehr berichtet, mit intravenöser Einführung von gelöstem genuinen Casein den Einwendungen eine breite Angriffsfläche bietet. Neumeister sagt hierüber, 2 "ich liess einem mittelgrossen Hunde 0.82 ccm 3 Casein als neutrale Natronverbindung in 60 ccm Wasser gelöst sehr langsam in die V. pediaea ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neumeister, Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. 1889. S. 64 ff.; die angezogenen Sätze ebenda. S. 72 u. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda. 1889. S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soll wohl heissen "Gramm".

strömen. Der zunächst gelassene fast neutrale Harn erwies sich stark eiweisshaltig. Aber das anscheinend in seiner ganzen Menge ausgeschiedene CaseIn¹ war offenbar verändert: Es liess sich wohl durch Salpetersäure, durch Essigsäure und Ferrocyankalium, aber nicht mehr durch Essigsäure allein oder durch Salzsäure ausfällen..." Offenbar sind solche Versuche, in denen das "anscheinend" die quantitative Bestimmung vertritt, nicht als exakt und beweiskräftig zu erachten.

Während wir nun mit den gleich mitzutheilenden Versuchen beschäftigt waren, erschien eine Mittheilung von C. Lilienfeld<sup>2</sup> (aus dem Zuntz'schen Laboratorium), worin u. A. auch über Versuche mit intravenöser Einführung von gelösten Eiweisskörpern berichtet wird. Dieser Autor hinwiederum hat nicht bestätigen können, dass in Sodasolution gelöstes Syntonin im Körper behalten und verwerthet wird, vielmehr sah er danach nicht nur die ganze injicirte Menge, sondern mehr als das Doppelte davon durch den Harn austreten; er deutet dies als eine durch das im Blut kreisende Syntonin bedingte Nierenreizung. Dagegen wurde Conglutin, also pflanzliches Eiweiss, in Soda gelöst, gut vertragen und assimilirt. Somit konnte auch diese Mittheilung die planmässige Durchführung und Beendigung unserer Versuche nicht überflüssig machen.

Unsere Versuche sind an Kaninchen und ein Controlversuch am Hunde ausgeführt. Der zu prüfende, möglichst rein dargestellte oder käuflich erhältliche Eiweisskörper wurde in 0.5 bis 1 procentiger Sodssolution gelöst und die durch Papier oder Glaswolle filtrirte, von allen corpusculären Elementen befreite Flüssigkeit durch eine in die V. facial. ant. oder jugularis herzwärts eingebundene Glascanüle aus einer Bürette im langsamen Tempo, zu 1/3 bis 1 ccm pro Minute, einfliessen gelassen. Von welcher Bedeutung das möglichst langsame Einfliessen unter geringem Druck in die Vene ist, hat der Eine von uns (Munk) schon vor 12 Jahren bei Gelegenheit von Untersuchungen<sup>3</sup> kennen gelernt, die der Verwerthung intravenös eingeführter Stoffe (Zucker, Glycerin, Buttersäure, Seifen) für den respiratorischen Bedarf galten; hier ging selbst von dem so leicht assimilirbaren Traubenzucker ein Bruchtheil in den Harn über, wofern die Einführung nicht genügend langsam erfolgte. Den Versuchsthieren wurde zumeist erst Harn abgedrückt und auf Freisein von Eiweiss geprüft. War die gewünschte Eiweissmenge eingeflossen, so wurde die Vene unterhalb der Canüle ligirt, die Canüle entfernt, die Hautwunde vernäht und das Thier in einen Käfig gebracht, in dem es auf einem, aus verzinnten eisernen Rundstäben gebil-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Original nicht gesperrt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für physik. und diätet. Therap. 1899. Bd. II. Heft 3.

I. Munk, Pflüger's Archiv. 1889. Bd. XLVI. S. 303.

deten Durchschlag sass, unterhalb dessen sich eine mit Zink ausgekleidete Schieblade zum Auffangen des etwa gelassenen Harnes befand. Meist wurde der Harn nicht spontan gelassen, sondern musste durch Abdrücken gewonnen werden. Im vereinigten (klar filtrirten und auf ein rundes Volumen aufgefüllten) Tagesharn wurde zuerst auf Eiweiss, dann ob das eventuell gefundene Eiweiss mit dem infundirten identisch, gefahndet.

Zur quantitativen Bestimmung des Eiweisses wurde der Harn, wenn er, wie in der Mehrzahl der Fälle, nicht ganz klar war, mit Sodalösung, unter Zusatz von etwas Magnesiumsulfat, alkalisirt, auf ein rundes Volumen aufgefüllt und ein aliquoter Theil, mindestens 1/3 bis 1/2 von der Tagesmenge, des nunmehr absolut klaren Filtrates mit Essigsäure angesäuert, dazu Kochsalz- oder Bittersalzlösung gesetzt, zum Kochen erhitzt, durch ein dichtes Filter gegeben und der ausgewaschene Niederschlag sammt dem Filter nach Kjeldahl behandelt, so der Eiweissstickstoff in Ammoniak übergeführt und dies durch Ueberdestilliren mittels Natronlauge bestimmt. Gewöhnlich fand sich nur noch am 2. Tage noch Eiweiss, manchmal in kaum zu bestimmender Menge; der Harn des 3. Tages war meist eiweissfrei.

Zur qualitativen Probe auf Eiweiss diente das Ueberschichten von Salpetersäure, die mit ½ Vol. concentrirter Kochsalzlösung versetzt war, mit dem zu prüfenden Harn, die Reaction mit Ferrocyanwasserstoff (Essigsäure + Ferrocyankalium) und das Erhitzen mit Essigsäure und Kochsalzbezw. Bittersalzlösung.

Zunächst wurde das Schicksal infundirten CaseIns geprüft, worüber nur ein, wie oben gezeigt, höchst mangelhafter Versuch von Neumeister vorlag. Zur Verwendung gelangte ein von Schering's Fabrik dargestelltes, schneeweisses, feinkörniges bis staubfeines Präparat, das der Eine von uns schon früher untersucht hat und das neben CaseIn noch 10.7 Procent Wasser, 1 Procent Fett und 1.1 Procent Asche enthielt. Es löste sich in 1 procent. Soda zu einer, auch nach dem Filtriren milchigen Flüssigkeit, und zwar war das milchige Aussehen um so stärker, je concentrirter die Lösung.

Graues Kaninchen von 1510 grm erhält 27 ccm einer (nach Kjeldahl) 3·36 procentigen Lösung Case inlösung, also 0·907 grm Case in, innerhalb 48 Minuten in die Jugularis infundirt. Der zuvor abgedrückte Harn war eiweissfrei. Der Harn der nächsten 48 Stunden vereinigt<sup>3</sup> und auf 250 ccm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Magnesiazusatz zu dem alkalisirten Harn hat bekanntlich die Bedeutung, einen Niederschlag von Magnesiumcarbonat bezw. -sulfat und -phosphat zu erzeugen, der fein suspendirte Trübungen mit niederreisst, so dass nunmehr der Harn klar filtrirbar wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I. Munk, Dies Archiv. 1895. Physiol. Abthlg. S. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wurde abgedrückter oder spontan gelassener Harn aufbewahrt, so geschah dies unter Thymolzusatz.

aufgefüllt; in 100 ccm 0·0152 grm, also im Gesammtharn 0·038 grm Eiweiss. Der Harn des 3. Tages eiweissfrei. Das spärlich im Harn erscheinende Eiweiss war anscheinend unverändertes Caseïn, insofern der Harn schon beim vorsichtigen Ansäuern mit Essigsäure sich trübte. Also wurden

bei einer Gabe von 0.6 grm Caseïn per Kilo Thier.

Einem schwarzen Kaninchen von 1302 grm wurden 46.5 ccm einer wie dünne Milch aussehenden Case'inlösung innerhalb 1 Stunde 18 Min. infundirt, insgesammt 3.164 grm Case'in. Der Harn der nächsten 24 Stunden, unter Zusatz von Soda und etwas Magnesiumsulfat auf 150 ccm gebracht, enthielt in 100 ccm klaren Filtrates 0.079 grm Eiweiss, der Harn des folgenden Tages giebt, auf die Hälfte eingeengt, nur 0.02 grm Eiweiss. Somit sind 0.119 + 0.02 = 0.139 grm Eiweiss ausgetreten, d. h. es wurden

ausgeschieden . . . 4.5 Procent zurückbehalten . . . 95.5 "

bei einer Caseingabe von 2.4 grm per Kilo Thier.

Weisses Kaninchen, dunkeläugig, 1530 grm. Innerhalb 57 Minuten infundirt 41·7 grm einer 8·44 procentigen Caseïnlösung in 1 Procent Soda, im Ganzen 3·52 grm Caseïn. Harn des folgenden Tages enthält 0·106 grm, am 2. Tage 0·063 grm Eiweiss; der am 3. Tage ist eiweissfrei. Gesammtausfuhr von (anscheinend unverändertem) Caseïn 0·169 grm, also wurden

ausgeschieden . . . 4.7 Procent zurückbehalten . . . 95.3 "

bei 2.3 grm Caseïn per Kilo Thier.

Im schroffsten Widerspruch mit Neumeister's Angabe, dass "beim mittelgrossen Hunde schon  $0.82\,\mathrm{grm}$  CaseIn intravenös eingeführt anscheinend vollständig durch den Harn austritt", was vermuthlich einer Gabe von  $0.08\,\mathrm{grm}$  CaseIn pro Kilo Thier entspricht (leider findet sich bei Neumeister keine Angabe über das Gewicht seines Versuchsthieres), sehen wir hier bei Kaninchen von nur 1.32 bis  $1.81\,\mathrm{kg}$  von einer 6 bis 30 Mal so grossen CaseIngabe per Kilo nur 4 bis 4.7 Procent, also nur  $^{1}/_{25}$  bis  $^{1}/_{21}$  des infundirten Quantums durch den Harn austreten. Es ist damit über allen Zweifel erwiesen, dass in Soda gelöstes CaseIn bis auf einen kleinen Bruchtheil im Körper zurückbehalten und verwerthet wird, auch wenn es bis zu  $2.4\,\mathrm{grm}$  per Körperkilo intravenös eingeführt wird.

Irgend welche Störungen hatte die Infusion nicht zur Folge; die Thiere wurden nach Beendigung der Beobachtung noch anderweitig verwendet. Dem zum zweiten Versuch benutzten Kaninchen, dessen Körpergewicht am 4. Tage nach der Infusion nur 1270 grm betrug, wurden 15 ccm der 3.36 proc. CaseInlösung, im Ganzen 0.504 grm CaseIn, in die Bauchhöhle eingespritzt. Im Harn der nächsten 24 Stunden keine Spur von Eiweiss durch eine der

drei scharfen Reactionen nachweisbar. Also ist die Verwerthung des in eine seröse Höhle eingespritzten Caseïns noch vollständiger als bei Infusion freilich gelangten hier nur  $0.4\,\mathrm{grm}$  per Kilo Thier zur Injection.

So gut danach das infundirte Caseïn assimilirt wird, so wenig ist auch das genuine Eieralbumin ein "für die Blutbahn fremder Körper, der nicht einmal in den geringsten Mengen vertragen wird". Freilich ist seine Assimilirbarkeit eine viel geringere; immerhin werden nach unseren gleich zu beschreibenden Versuchen beim Kaninchen 54 Procent, beim Hund sogar 82 Procent des intravenös Eingeführten verwerthet. Auch in dieser Hinsicht hätte Neumeister um so weniger Berechtigung gehabt, auf Grund seiner mangelhaften Versuche sich so bestimmt zu äussern, als schärfere gegentheilige Erfahrungen vorliegen, die er kennen musste, da sie von ihm wenigstens in der Litteraturübersicht aufgeführt werden. Denn sehen wir selbst vom Versuche J. Chr. Lehmann's 1 ab, der einem Hund (von welchem Gewicht?) 0.82 grm Eiweiss infundirt hatte und davon 0.63 grm = 77 Procent durch den Harn austreten sah, so liegt ein, wie es scheint, einwandfreier Versuch von Forster<sup>2</sup> vor, dessen 18 Tage lang hungernder Hund von knapp 40 kg nach Infusion von 73·3 grm Eierweiss = 1·84 grm per Körperkilo innerhalb der nächsten 3 Tage 53.3 grm Eiweiss = 72 Procent der Einfuhr ausschied.

Hündin, 12·3 kg schwer, deren durch Katheter gewonnener Harn eiweissfrei ist, erhält am 3. Hungertage 25 ccm Eierweisslösung mit 1·26 grm Ovalbumin, also 0·1 grm per Kilo, infundirt. Harn der nächsten 48 Stunden vereinigt, auf 350 ccm aufgefüllt; 100 ccm Filtrat enthalten 0·064 grm Eiweiss, also in der ganzen Menge 0·225 grm. Der Harn des 3. Tages ist eiweissfrei. Das Harneiweiss giebt alle Reactionen eines Albumins (beim Erhitzen des Harns beginnt die Trübung bei 68° C. u. A.). Also

ausgeschieden . . . 18 Procent zurückbehalten . . . 82 "

bei 0.1 grm per Kilo Thier.

Kaninchen von 1540 grm, 15.5 ccm Eiweisslösung mit 1.02 grm Ovalbumin innerhalb 1 Stunde 13 Min. in die Jugularis infundirt. Harn des Versuchstages 59 ccm, des folgenden 48.5 ccm, des 3. Tages 97 ccm, vereinigt und auf 300 ccm aufgefüllt; in 100 ccm Filtrat 0.158 grm Eiweiss, also im Gesammtharn 0.474 grm. Somit wurden

ausgeschieden . . . 46 Procent zurückbehalten . . . 54 "

bei 0.66 grm per Körperkilo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Virchow's Archiv. 1863. Bd. XXX. S. 593.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für Biologie. 1872. Bd. XI. S. 527.

Schwarzes Kaninchen von  $1460~\mathrm{grm}$  erhielt  $15~\mathrm{ccm}$  Eierweisslösung, mit  $0.743~\mathrm{grm}$  Ovalbumin, in die Bauchhöhle eingespritzt. Im vereinigten Harn der drei nächsten Tage  $0.31~\mathrm{grm}$  Eiweiss. Also wurden

ausgeschieden . . . 32 Procent zurückbehalten . . . 68 "

bei 0.5 grm per Körperkilo.

Also geht aus diesen Versuchen die bemerkenswerthe Thatsache hervor, dass für das auch vom Darm aus unzweiselhast schwerer assimilirbare genuine Eierweiss es keinen sehr grossen Unterschied macht, ob es in wässeriger Lösung direct in die Blutbahn oder in die Bauchhöhle gespritzt wird. In beiden Fällen tritt ein beträchtlicher Antheil durch den Harn heraus: bei Injection in die Bauchhöhle 32 Proc., bei Infusion in die Vene 18 bis 46 Proc. Offenbar hängt dies damit zusammen, dass von der Bauchhöhle aus der Uebertritt des Eierweiss in das Blut langsamer erfolgt, so dass die Gewebszellen sich desselben in grösserem Umfange bemächtigen können. Der schlechten Assimilation des Eierweiss entspricht es auch, dass hier erst der Harn des 4. Tages eiweissfrei war.

Die nächsten Versuche betrafen Acidalbuminat oder Syntonin, zu dessen Darstellung sowohl Fibrin als das oben erwähnte CaseInpräparat benutzt wurden. Die beste Assimilirbarkeit ergab sich für das Syntonin aus Fibrin.

Zur Darstellung wurde unter Weingeist aufbewahrtes Fibrin ausgepresst, zuerst in <sup>1</sup>/<sub>4</sub> procentiger Salzsäure quellen gelassen, dann unter Zusatz von so viel HCl, dass der Säuregehalt fast 1 Procent HCl entsprach, 24 Stunden lang im Brütofen digerirt, von dem ungelösten Rest abfiltrirt, das Filtrat vorsichtig mit Soda neutralisirt, vom ausfallenden Syntonin am Saugfilter abfiltrirt und so lange mit Wasser gewaschen, bis das ablaufende kaum noch Cl-Reaction gab, der Niederschlag in <sup>3</sup>/<sub>4</sub> procentiger Sodasolution gelöst. Von dieser filtrirten alkalischen Syntoninlösung wurden einem Kaninchen von 1680 grm innerhalb 1 Stunde 8 Min. 41·3 ccm einer (nach Kjeldahl) 2·69 procentigen Syntoninlösung, also 1·11 grm Syntonin, infundirt. Am folgenden Tage liessen sich 58 ccm Harn abdrücken; auf 100 ccm aufgefüllt, im Filtrat nur schwache Eiweissreaction; in 75 ccm Filtrat (Aufkochen mit Essigsäure und Magnesiumsulfat) Eiweiss bestimmt, im Tagesharn 0·0192 grm. Der am folgenden Tage abgedrückte Harn giebt keine Eiweissreaction mehr, auch nicht, nachdem er bei alkalischer Reaction auf die Hälfte eingedampft worden ist. Somit wurden.

ausgeschieden . . . 2 Procent zurückbehalten . . . 98 "

bei 0.66 grm Syntonin per Körperkilo.

Ein wenig schlechter gestaltete sich die Assimilation bei Acidalbuminat (Syntonin) aus Caseïn.

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

6

Schering'sches Caseïn wurde, da es in 0.25 procentiger Salzsäure nicht quillt, unter weiterem Salzsäurezusatz auf einen Gehalt von etwa 2 Procent HCl gebracht und mehrere Stunden bei 60 bis  $80^{\circ}$  digerirt, vom Ungelösten abfiltrirt, das Filtrat mit Soda genau neutralisirt, das dabei entstandene Präcipität abfiltrirt, fast Cl-frei gewaschen, der Niederschlag in möglichst wenig 0.8 procentiger Sodasolution gelöst, aufgekocht und nach der Filtration infundirt. Im Ganzen wurden  $25^{\text{cem}}$  einer 3.88 procentigen Syntoninlösung (nach Kjeldahl) einem  $1470^{\text{grm}}$  schweren Kaninchen innerhalb 34 Minuten injicirt, also  $0.97^{\text{grm}}$  Syntonin. Der Harn der nächsten 24 Stunden war eiweisshaltig, und zwar fanden sich darin  $0.053^{\text{grm}}$  Eiweiss. Der Harn des nächstfolgenden Tages liess keine Spur von Eiweiss mehr entdecken. Also wurden von einer ebenso grossen Gabe, wie im vorigen Versuch, nämlich 0.66 grm per Körperkilo, 5.5 Procent durch den Harn ausgeschieden und 94.5 Procent zurückbehalten.

Noch ungünstiger gestaltet sich die Verwerthung, wenn das durch Säuredigestion aus Case'in gebildete Syntonin nicht durch Neutralisiren, sondern durch Dialysiren gegen fliessendes Wasser aus der salzsauren Lösung niedergeschlagen wurde. Von einem so dargestellten, in 0.8 procentiger Sodasolution gelösten, filtrirten, aber nicht aufgekochten Syntonin (die Lösung enthielt 5.76 Procent) wurden einem Kaninchen von 1340 grm innerhalb 36 Minuten 30 ccm, also 1.728 grm Syntonin infundirt. Etwa 1/4 Stunde nach Beendigung der Infusion, als das Thier schon in seinen Käfig übergeführt war, bekam es active Exspiration, dann traten Krämpfe ein, die unter Stillstand der Athmung nach wenigen Stunden zum Tode führten. Ein zweites kräftigeres Kaninchen von 1800 grm erhielt von derselben Lösung 25 ccm mit 1.44 grm Syntonin innerhalb 29 Minuten infundirt. Darnach schwere Vergiftungserscheinungen: Dyspnoë, active Exspiration, dabei gute Herzaction; nach 3 Stunden ist das Thier erholt und am nächsten Morgen munter. Der Harn zeigt mässige Eiweissreaction, entsprechend 0.1395 grm Eiweiss für die Tagesmenge. Der Harn des folgenden Tages giebt nur schwache Reaction; er enthält nur 0.045 grm Eiweiss. Der Harn des 3. Tages ist frei von Eiweiss. Im Ganzen wurden 0·1845 grm Eiweiss durch den Harn ausgeschieden, d. h. 13 Procent des Infundirten, so dass also nur 87 Procent zurückbehalten wurden. Die relativ schweren Vergiftungserscheinungen, denen das erste Kaninchen erlegen ist, dürften sich daraus erklären, dass bei der durch 3 Tage fortgesetzten Dialyse gegen Leitungswasser sich in dem Maasse, als die Salzsäure herausdiffundirte, eine gelinde Fäulniss entwickelt hat, deren Bakterien bezw. Toxine um so intensiver wirken mussten, als die Syntoninsodalösung nicht aufgekocht, sondern nur einfach filtrirt zur Infusion gelangte. Daher rief dieselbe Syntoninlösung auch schwere Vergiftungserscheinungen hervor, als einem dritten Kaninchen von 1850 grm 30 ccm davon, mit 1.728 grm Syntonin, in die Bauchhöhle eingespritzt wurden. Auch hier trat Athemnoth, active Exspiration, Benommenheit und Schwäche auf, so dass das Thier auf die Seite fiel und einige Zeit so liegen blieb. Allmählich besserte sich der Zustand, war aber noch am nächsten Morgen nicht so, dass das Thier als wiederhergestellt gelten konnte. Erst im Verlaufe des folgenden Tages schwanden die krankhaften Erscheinungen. Der Harn des 1. Tages enthielt 0.057, der des 2. Tages 0.096, der des 3. Tages 0.03 grm Eiweiss; erst am 4. Tage war das Eiweiss verschwunden. Im Ganzen wurden von einer Gabe, die fast  $0.9\,\mathrm{grm}$  Syntonin per Körperkilo entsprach,  $0.183\,\mathrm{grm}$  Eiweiss = 10.6 Procent ausgeschieden. Vielleicht erklärt sich das ungünstigere Verhältniss der Assimilation sowohl von der Blutbahn als von der Bauchhöhle aus in den beiden letzten Versuchen daraus, dass unter den Toxinen solche waren, die eine Nierenreizung hervorriefen. Denn dass dem Caseïn-Syntonin als solchem eine bessere Assimilirbarkeit zukommt, wird durch den an zweiter Stelle berichteten Versuch bewiesen, wo das Tage lange Dialysiren vermieden und die Syntoninlösung vor der Infusion einmal aufgekocht wurde.

Zu den Versuchen mit Alkalialbuminat diente je ein aus Eieralbumin und aus Caseïn dargestelltes Präparat. Käufliches Eieralbumin (albuminum ex ovo siccum) resp. Schering'sches Caseïn wurden mit der 20 fachen Menge ca.  $2^{1}/_{2}$  proc. Natronlauge so lange gekocht, bis sich fast Alles gelöst hatte (dabei entwich Ammoniak), filtrirt, das erkaltete Filtrat mit Essigsäure vorsichtig neutralisirt, das ausgeschiedene Alkalialbuminat abfiltrirt, mit Wasser ausgewaschen, in wenig 1 proc. Sodalösung unter Erwärmen und einmaligem Aufkochen gelöst und in die Infusionsbürette filtrirt.

Ein schwarzes Kaninchen von 1670 grm, das zuvor zum Fibrin-Syntonin-Versuch gedient hatte, erhielt innerhalb 37 Minuten 35·3 ccm einer 12·6-procentigen Lösung von Eieralbuminat, darin 4·45 grm Albuminat. Unmittelbar darnach liessen sich 18 ccm eines fast klaren alkalischen Harns abdrücken, der mit dem am nächsten Morgen gewonnenen vereinigt und auf 100 ccm aufgefüllt wurde. Schon auf Zusatz von ein wenig Essigsäure zum klaren Filtrat trat Trübung ein, die nach Zusatz von Neutralsalz und Erhitzen reichlicher und leichter filtrirbar wurde. Für den 1. Tag betrug die Eiweissausscheidung 0·302 grm. Der Harn des folgenden Tages, schon weniger reich an Eiweiss, enthielt noch 0·108 grm. Der Harn des 3. Tages war eiweissfrei. Im Ganzen traten aus 0·41 grm, d. h. es wurden

ausgeschieden . . . 9.2 Procent zurückbehalten . . . 90.8 "

bei einer Gabe von 2.65 grm Albuminat per Körperkilo.

Einem anderen Kaninchen von 1550 grm wurden innerhalb 49 Minuten 44·7 ccm einer 8·92 procentigen Case n-Albuminatlösung, mit 3·99 grm Albuminat, infundirt. Der Harn des 1. Tages war ziemlich reich an Eiweiss; die Ausscheidung berechnet sich auf 0·232 grm Eiweiss. Der schon eiweissarmere Harn des folgenden Tages enthielt nur 0·089 grm. Im Ganzen traten durch den Harn — der des 3. Tages war eiweissfrei — 0·321 grm Eiweiss aus, d. h. es wurden

ausgeschieden . . . 8 Procent zurückbehalten . . . 92 ,,

bei 2.57 grm Albuminat per Körperkilo.

Somit war die Assimilirbarkeit des Albuminates mit 91 bis 92 Proc. des Infundirten fast so gut als die der Acidalbuminate (Syntonin).

Digitized by Google

Weiter prüften wir, unseres Wissens als die Ersten, das Verhalten der P-haltigen Nucleoproteide bezw. Nucleohistone bei intravenöser Einführung.

Zum ersten Versuch diente ein vor Jahresfrist in unserem Laboratorium von J. Velichi¹ aus glatten Muskeln (Muskelmagen des Schweines) dargestelltes Nucleoproteïd, das, mit Alkohol und Aether behandelt, behuß Analyse (es enthielt 15·21 Proc. N und 8·6 Proc. P) bis zum constanten Gewicht von 105° wiederholt erhitzt worden war, wodurch einerseits seine Löslichkeit in schwacher Sodasolution verringert, andererseits seine thrombosirende Wirkung bei Injection in die Blutbahn vernichtet worden war. Es wurde in möglichst wenig 1 proc. Soda unter Erwärmen gelöst und unter Saugdruck durch Glaswolle filtrirt.

Von einer solchen, nach Kjeldahl, 2·908 procentigen proteïdhaltigen Lösung wurden einem Kaninchen von 1430 grm innerhalb 32 Minuten 37 ccm, im Ganzen 1·076 grm Proteid intravenös injicirt, ohne jedes Zeichen von Störung. Der Harn der nächsten 24 Stunden, auf 100 ccm aufgefüllt und filtrirt, gab, mit Essigsäure vorsichtig angesäuert, schwache Trübung, die sich auf MgSO<sub>4</sub>-Zusatz und Erhitzen verstärkte; auf den Tagesharn berechnen sich 0·029 grm Eiweiss. Der Harn des folgenden Tages zeigte keine Spur von Eiweiss, auch nicht nach Einengen auf das halbe Volumen. Somit erschienen nur 0·029 grm oder 2·7 Procent Eiweiss im Harn wieder, d. h. es wurden

ausgeschieden . . . 2.7 Procent zurückbehalten . . . 97.3 "

bei <sup>3</sup>/<sub>4</sub> grm Proteïd per Körperkilo.

Ein Proteïd von der Gruppe der Nucleohistone wurde aus Thymus dargestellt. Der fein gewiegte Thymusbrei wurde erst mit Wasser verrührt und die durch Centrifugiren getrennte wässerige Lösung abgehoben, der Brei nochmals mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub>proc. Soda macerirt und ebenfalls durch Cenfrifugiren das alkalische Extract getrennt; die Filtrate der vereinigten Auszüge wurden mit Essigsäure ausgefällt, der abfiltrirte schneeweisse Niederschlag in schwach ammoniakalischem Wasser gelöst, das Filtrat abermals mit Essigsäure versetzt, der Niederschlag in <sup>1</sup>/<sub>2</sub>proc. Soda auf 56 bis 60° C. eine halbe Stunde lang erwärmt und durch Glaswolle unter negativem Druck filtrirt. So resultirte eine graumilchige, opalisirende Lösung, die nach Kjeldahl 2.675 Proc. Proteïd enthielt.

Von dieser Lösung wurden einem Kaninchen von 1350 grm innerhalb 1 Stunde 16 Minuten 50 cm mit 1.34 grm Nucleohiston infundirt. Der in den nächsten 24 Stunden gewonnene trübe alkalische Harn, 78 ccm, mit Wasser unter Zusatz von einigen Tropfen MgSO<sub>4</sub> auf 100 ccm aufgefüllt;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Centralblatt für Physiologie. 1898. Bd. XII. Nr. 11. S. 352.

Filtrat gab schon auf Essigsäurezusatz Trübung. Zur quantitativen Bestimmung wurden 50  $^{\rm cem}$  klares Filtrat mit Essigsäure und MgSO<sub>4</sub> erhitzt und auf etwa das halbe Volumen eingeengt; auf den Tagesharn kamen 0.013  $^{\rm srm}$  Eiweiss. Während das Thier nach der Injection kein Zeichen von Störung dargeboten hatte, macht es heute einen entschieden kranken Eindruck, frisst nicht mehr und wird am nächsten Morgen sterbend angetroffen. Der ausgedrückte Harn des 2. Tages ergab 0.0168  $^{\rm srm}$  Eiweiss. Im Verlaufe des Vormittages stirbt das Thier unter Krämpfen. Die Section weist eine frische Bronchopneumonie auf, deren Zusammenhang mit einer solchen, im Kaninchenstall herrschenden Affection, an der andere Thiere auch ohne jeden Eingriff eingegangen sind, höchst wahrscheinlich war. Im Ganzen traten 26+17=43  $^{\rm mgrm}$  Eiweiss, anscheinend unverändertes, schon auf Essigsäure ausfallendes Nucleohiston wieder aus, d. h. es wurden

ausgeschieden . . . 3·2 Procent zurückbehalten . . . 96·8 "

bei 1 grm Proteïd per Körperkilo.

Dass indes selbst eine Zeit lang zum Sieden (100°) erhitzte Nucleohistonlösungen von der Blutbahn aus nicht indifferent sind, zu eigenthümlichen Zufällen führen, unter Umständen sogar toxisch wirken können, lehren folgende Versuche.

Eine in gleicher Weise, wie beschrieben, aus Thymus dargestellte alkalische Proteïdlösung, die nach Kjeldahl 2.32 Procent Histon enthielt, wurde einem Kaninchen von rund 1500 grm infundirt, und zwar liefen etwa 40 ccm innerhalb 37 Minuten ein, ohne dass auffällige Erscheinungen beobachtet wurden. Bei weiterer Injection wurde die Herzaction schwächer und unregelmässig, und als eben 49 ccm eingelaufen waren, trat schwere Dyspnoë mit Krämpfen auf, darnach sehr bald Stillstand des Herzens, während die Athmung noch länger als eine Minute fortfuhr. Die Section lehrte, dass die Bauchhöhle in Folge Ruptur eines, wahrscheinlich venösen Gefässes mit einem grossen, noch flüssigen Bluterguss erfüllt ist. Wahrscheinlich hat man sich den Zusammenhang so zurecht zu legen, dass die Ueberfüllung des Gefässsystems mit der ausserordentlich zähen Colloidlösung - schon 2 procentige Nucleohistonlösungen sind zähflüssig, gehen nur unter Saugdruck durch's Filter und sehen auch noch nach wiederholtem Filtriren trübe und nur durchscheinend grau aus — die Ruptur veranlasst hat, zumal eine solche zähe Flüssigkeit nur sehr schwierig transfundirt (transsudirt).

Ein weisses Kaninchen von 1690 grm erhielt innerhalb 51 Minuten 35·1 ccm einer ebenfalls aus Thymus dargestellten, alkalischen Proteïdlösung, die nach Kjeldahl 2·075 Procent enthielt, im Ganzen 0·73 grm Proteïd. Darnach keine auffälligen Erscheinungen. Am nächsten Morgen Harn abgedrückt, auf 75 ccm aufgefüllt; in 50 ccm klaren Filtrates 13 mgrm Eiweiss, also für den Tagesharn fast 20 mgrm. Am 2. Morgen wird das Thier todt, aber noch warm und frei von Todtenstarre vorgefunden. Der in der Blase vorgefundene Harn lässt keine Spur von Eiweiss erkennen. Die Section ergiebt sulzige Oedeme in der Haut, ödematöse Musculatur und eine frische Pneumonie. Unter der begründeten Annahme, dass, da der Harn in der

Blase eiweissfrei befunden wurde, die Ausscheidung des Infundirten schon vor Eintritt des Todes beendet war, sind

ausgeschieden . . . 3 Procent zurückbehalten . . . 97 "

bei 0.43 grm Proteïd per Körperkilo.

Es sei übrigens noch bemerkt, dass der ausgeschiedene Harn weder auf Albumosen (Histone), noch auf Pentosen, die Spaltproducte der Proteïde, Reactionen gab. Auf Pentosen wurde ausser mit der Tollens'schen (Chloroglucin und Salzsäure) auch noch mittels der Orcin-Salzsäureprobe (Salkowski, Blumenthal) gefahndet.

Von der zum letzten Versuch benutzten alkalischen Proteïdlösung wurde nach nochmaligem Aufkochen eine Infusion an einem anderen, rund 1600 grm schweren Kaninchen vollzogen, und zwar in 46 Minuten 50 ccm mit 1·04 grm Nucleohiston, entsprechend 0·875 grm per Kilo Thier. Darnach erschien das Thier traurig, ohne indes besondere auffällige Zeichen darzubieten, wurde am nächsten Morgen zwar noch lebend, aber auf der Seite liegend gefunden und ging 22 Stunden nach der Infusion ein. Die Section deckte eine bestimmte Todesursache nicht auf.

Aus diesen Versuchen erhellt also so viel, dass die Nucleoproteïde in einer Lösung, die zuvor auf etwa 60°C. erwärmt worden ist, in's Gelässsystem eingeführt nur zu einem ausserordentlich geringen Betrage, nämlich 2 bis 3 Proc., durch den Harn ausgeschieden, also fast vollständig assimilirt werden, dass aber die zu den Histonen zu rechnende Proteidgruppe (aus Thymus) in etwas grösserer Menge, etwa von 0.6 grm pro Körperkilo ab, intravenös eingeführt, toxisch wirkt: Dyspnoë (active Exspiration) und unregelmässige Herzthätigkeit bedingt, an denen die Thiere bald früher, bald später zu Grunde gehen können. Diese Störungen beruhen nicht etwa auf der Eigenschaft der Nucleoproteïde, bei Injection in die Blutbahn das Blut zum Gerinnen zu bringen, denn diese Wirkung wird sicher durch Erhitzen ihrer Lösungen auf 100°, ja, soweit unsere Erfahrungen reichen, schon durch halbstündiges Erwärmen auf 56 bis 60°C. vollständig vernichtet, ohne dass aber die sonstigen, krankhafte Störungen bezw. den Tod herbeiführenden Wirkungen dieses Proteids schwinden. Vielleicht hängt ein Theil der Störungen mit der zähflüssigen Beschaffenheit der Nucleohistonlösungen zusammen, wie oben angedeutet.

Schliesslich wurde, gleichsam zur Vervollständigung unserer Erfahrungen, noch ein Versuch mit einem Albuminoid, mit Leim angestellt, von dem nach Neumeister's Darstellung Klug¹ gefunden haben soll, dass er intravenös eingeführt "nicht in den geringsten Gaben vertragen wird". Allein die Durchsicht des Originales lehrt, dass Klug berichtet, es habe nach intravenöser Einführung von 72 cem einer 10 proc. Leimlösung bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pilüger's Archiv. 1891. Bd. XLVIII. S. 122.

einem 7 Kilo schweren Hunde sowohl das 1 Stunde darnach abgelassene Carotisblut als auch der Harn Leimreactionen ergeben; dasselbe sei der Fall gewesen, als einem Kaninchen von 1420 grm 14 ccm derselben 10 proc. Leimlösung infundirt wurden. "Aus diesen Erfahrungen folgt indes nicht", wie Klug irrthümlich meint, "dass der Organismus den in das Blut injicirten Leim nicht benutzt, sondern durch die Nieren mit dem Urin ausscheidet". Zu einer solchen Schlussfolgerung bedarf es selbstverständlich einer quantitativen Bestimmung der Ausscheidungsverhältnisse.

Einem 1500 grm schweren Kaninchen wurden von einer (nach Kjeldahl) 8.815 procentigen Gelatinelösung 1 30.6 ccm mit 2.645 grm Glutin langsam innnerhalb 41 Minuten in die V. facialis infundirt. Etwa vom 24. cem ab änderte sich etwas der Athemtypus, die Exspiration wurde activ, dagegen änderte sich die Herzaction kaum. Doch wurde wegen der Dyspnoë schon nach 30 ccm mit der Infusion abgebrochen. Vom Brett losgebunden erschien das Thier binnen Kurzem wieder munter und blieb es auch weiterhin. Am nächsten Tage wurde ein alkalischer Harn abgedrückt, der, auf 100 ccm gebracht und filtrirt, auf Zusatz von Essigsäure und etwas Salz (NaCl, MgSO4) und Erhitzen kein Eiweiss erkennen liess, dagegen erfolgte nach Ansäuern mit Essigsäure auf Zusatz von Tannin ein dicker wolkiger Glutinniederschlag, auch gab der Harn die Biuretreaction. Der abfiltrirte Tanninniederschlag (nebst Filter) von 20 ccm Filtrat wurde nach Kjeldahl behandelt; es fanden sich darin 25 mg Glutin, also für den Tagesharn 0·125 grm. Der Harn des 2. Tages war noch reicher an Glutin, er enthielt 0.193 grm; der des 3. Tages 0.05 grm und der des 4. Tages 0.024 grm; Eiweiss fand sich neben Glutin nie. Am 5. Tage endlich war der Harn frei von Leim. Somit traten durch den Harn im Ganzen 0.392 grm Glutin aus, d. h. es wurden

ausgeschieden . . . 14.8 Procent zurückbehalten . . . 85.2 "

bei 1.76 grm Glutin per Körperkilo.

Wurde somit der Leim offenbar schlechter intravenös vertragen, als die geprüften Proteïne und Proteïde, das Hühnereiweiss ausgenommen, so wurden doch auch von ihm bei einer recht beträchtlichen Gabe von 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> s<sup>rm</sup> per Körperkilo rund <sup>7</sup>/<sub>8</sub> assimilirt und nur <sup>1</sup>/<sub>8</sub> ausgeschieden.

Somit können wir auch bezüglich des Leimes weder Klug's Angabe noch Neumeister's allzu wenig kritische Zusammenfassung bestätigen. Auch das Albuminoid wird zu recht beträchtlichen Mengen bei intravenöser Einführung im Körper zurückbehalten und offenbar verwerthet.

Das Ergebniss unserer Untersuchungen ist, dass die verschiedenen von uns geprüften Eiweissstoffe (Proteïne, Proteïde, Glutin): Caseïn, Eiereiweiss,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feinste französische weisse Gelatine wurde in etwa dem zehnfachen Gewicht von Wasser durch Erwärmen gelöst, aufgekocht, heiss unter Saugdruck durch Glaswolle filtrirt und das Filtrat vor der Einführung in die Infusionsbürette nochmals zum Sieden erhitzt.

Acid- und Alkalialbuminate, Nucleoproteide, Leim in beträchtlicher Menge direct aus der Blutbahn assimilirt und verwerthet werden. Die quantitativen Unterschiede, die sich hierbei herausgestellt haben, dürften in der verschiedenen chemischen Constitution der einzelnen, einander verwandten Stoffe begründet sein; zum Theil dürfte hierbei auch die Reinheit des Präparates und bezüglich sonstiger schädlicher Nebenwirkungen die Beimischung von Bakterien bezw. von aus dem Eiweiss gebildeten Toxinen entscheidend sein. Durchgreifende Unterschiede aber, wie sie Neumeister zwischen genuinen und denaturirten Eiweissstoffen bezüglich ihrer Verträglichkeit von der Blutbahn aus sowie ihrer Assimilirbarkeit statuiren wollte, bestehen sicherlich nicht. Es muss daher auch Neumeister's Vorstellung durchaus zurückgewiesen werden, als wären dem Organismus gegen den directen Uebertritt gelöster genuiner Eiweissstoffe aus dem Verdauungstractus in das Blut Schutzmaassregeln erforderlich und dass z. B. die Labgerinnung des Caseïns also aufzufassen ist: "Hieraus wird nunmehr die physiologische Bedeutung der Labgerinnung verständlich, welche offenbar den Organismus vor einem Eindringen unveränderten Caseins unter allen Umständen schützen soll ..."1

Durch unsere Versuche ist zum ersten Male für eine Reihe verschiedenster Eiweisskörper der einwandfreie Nachweis erbracht worden, dass dieselben als solche, d. h. unverändert aus dem Darmcanal in die Blutbahn übertreten können. In welchem Umfang dieser Vorgang etwa thatsächlich statthat und in welchem Maasse er gegenüber der in der Darmwand stattfindenden Regeneration des Eiweiss aus dessen Verdauungsproducten (Albumosen, Pepton) in Betracht kommt, dies zu entscheiden ist zur Zeit unmöglich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neumeister, Lehrbuch der physiologischen Chemie. 2. Aufl. 1897. S. 302.

# Ueber die Adhäsion des Blutes an der Wandung der Blutgefässe.

Von

Dr. Benno Lewy

Für unsere theoretischen Anschauungen von der Bewegung des Blutes in den Gefässen ist der Umstand von Bedeutung, ob das Blut an der Gefässwand adhärirt oder nicht. Bisher ist man allerdings im Allgemeinen von der Voraussetzung ausgegangen, die fast als selbstverständlich erschien, dass eine Benetzung der Innenwand der Gefässe durch das in ihnen strömende Blut stattfinde; da jedoch vor einiger Zeit in der nachher zu erörternden Weise Einwände gegen diese Voraussetzung erhoben worden sind und da bei naturwissenschaftlichen Dingen nichts selbstverständlich ist, sondern jede Behauptung und Annahme der Prüfung durch die Beobachtung auf ihre Berechtigung bedarf, so erscheint es nothwendig, festzustellen, ob wir wirklich die Voraussetzung der Adhäsion machen dürfen.

Die Strömung irgend einer Flüssigkeit durch eine Röhre wird durch die innere und die äussere Reibung verzögert; die erstere, die innere Reibung entsteht durch die Behinderung der Bewegung, welche zwei einander berührende Flüssigkeitstheilchen einander in Folge der Verschiedenheit ihrer Strömungsgeschwindigkeit bereiten; die äussere Reibung findet statt zwischen der Röhrenwand und den diese berührenden Flüssigkeitstheilchen, ist also abhängig sowohl von der Beschaffenheit der Flüssigkeit, als von der der Gefässwand. Sobald Adhäsion zwischen Flüssigkeit und Röhrenwand statt hat, z. B. bei der Strömung von Wasser durch eine Glasröhre, so ist die äussere Reibung als unendlich gross anzusetzen; die einmal an der Röhrenwand befindlichen Flüssigkeitstheilchen haften in diesem Falle fest an der Wand, ohne an der Bewegung der übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wüllner, Lehrbuch der Experimentalphysik. I. § 86.

Flüssigkeitstheilchen Theil zu nehmen. Bei Flüssigkeiten, welche nicht an der Röhrenwand adhäriren, hat die äussere Reibung einen endlichen Werth. Man sieht leicht ein, dass die Adhäsion einen verzögernden Einfluss auf die Strömung ausüben muss, dass eine Flüssigkeit schneller durch eine von ihr nicht benetzte Röhre strömt, als durch eine solche von im Uebrigen gleichen Grössen- und Lageverhältnissen, an deren Wand sie aber adhärirt.

Für die grossen Gefässe, etwa von der Grössenordnung der menschlichen Carotiden und darüber hinaus, ist es bisher noch nicht gelungen, Formeln aufzustellen, welche diesen Umstand, ob Adhäsion stattfindet oder nicht, berücksichtigen. Für Gefässe, welche im physikalischen Sinne als capillar aufzufassen sind, d. h. für Gefässe, deren Durchmesser nicht grösser als 3 mm ist (z. B. die meisten Seitenäste der Extremitätenarterien des Menschen, sämmtliche Gefässe eines kleinen Thieres u. s. w.), besitzen wir jedoch eine Formel, welche beide Reibungen, die innere und die äussere, berücksichtigt. Es ist dies eine Formel, aus welcher sich, wenn man Adhäsion der Flüssigkeit, also einen unendlich grossen Werth der äusseren Reibung voraussetzt, der bekannte Ausdruck von Poiseuille für die Capillarströmung ergiebt. Ich habe diese Formel, deren theoretische Ableitung wesentlich den Untersuchungen Hagenbach's und Jacobson's verdankt wird, bereits in einer früheren Arbeit¹ besprochen, woselbst auch die Litteratur hierüber näher angeführt ist.

Versteht man, wie in dieser Arbeit, unter  $\epsilon$  die Constante der äusseren Reibung,<sup>3</sup> unter  $\eta$  die der inneren Reibung,<sup>3</sup> so gilt für die durch eine wagerecht liegende Röhre<sup>4</sup> von kreisförmigem Querschnitte, der Länge l und dem Halbmesser r für das in der Zeit t hindurch fliessende Flüssigkeitsvolumen Q folgende Formel:

$$Q = \pi \frac{p_1 - p_2}{8 \eta l} \left\{ r^4 + \frac{4 \eta}{8} r^3 \right\} t,$$

worin  $p_1$  der am Anfang,  $p_2$  der am Ende der Röhre herrschende Druck ist. In der erwähnten Arbeit setzte ich, da ich Versuche über die Strömung des Blutes durch Glasröhren anstellte, die Constante  $\varepsilon$  der äusseren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Reibung des Blutes. Pflüger's Archiv. Bd. LXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s ist die Kraft, welche erforderlich ist, um die Flächeneinheit der Flüssigkeitsschicht mit gleichförmiger Bewegung und der Einheit der Geschwindigkeit an der Wand der Röhre vorüberzuführen. Wüllner, a. a. O. I. § 86.

 $<sup>^3</sup>$   $\eta$  ist, wenn alle Dimensionen in Millimeter und Milligramm berechnet werden, die auf die Fläche von 1  $^{qmm}$  wirkende verzögernde Kraft der Reibung, wenn benachbarte Schichten sich mit einer solchen Geschwindigkeit an einander vorüber bewegen, dass bei gleichförmiger Aenderung der Geschwindigkeit der Geschwindigkeitsunterschied zweier 1  $^{mm}$  entfernter Schichten in der Secunde 1  $^{mm}$  ist. Wüllner, a. a. O. I. § 86

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Für nicht wagerecht liegende Röhren vgl. die in meiner Arbeit ausführlich mitgetheilte Rechnung.

Reibung =  $\infty$ , was ohne Weiteres zulässig war, da Glas von Blut benetzt wird, und berechnete meine Versuche nach der sich hierdurch wesentlich vereinfachenden Formel, die alsdann, wie schon erwähnt, zu der Poiseuille'schen Formel wird, erwähnte jedoch (S. 451) bereits, dass es fraglich erscheine, ob man die Ergebnisse dieser Versuche und die durch die Voraussetzung  $\varepsilon = \infty$  vereinfachte Formel auf die Verhältnisse des thierischen Körpers, auf die Strömung des Blutes nicht in Glasröhren, sondern im Blutgefässe, ohne Weiteres übertragen dürfe. In den eigentlichen — im anatomischen Sinne — Capillaren findet, so führte ich aus, jedenfalls Benetzung statt, da hier ein Austausch von Blut- und Gewebsbestandtheilen vor sich geht; für die Arterien und Venen ist jedoch von Ernst Freund in einer bereits im Jahre 1886 erschienenen kleinen Abhandlung¹ behauptet worden, dass eine solche Benetzung nicht stattfinde.

Freund ging aus von den bekannten Untersuchungen Brücke's, dass das in unverletzten Gefässen eingeschlossene Blut ungeronnen bleibe, von der ferneren Beobachtung, dass Blut in Glasgefässen, die sorgfältig mit Vaselin ausgestrichen waren, nicht gerann, selbst bei Tage langem Stehen. "Es wurde Hundeblut in einem mit Vaselin ausgestrichenen Gefässe aufgefangen, dieses Blut gerann nicht; als dasselbe mit einem eingeölten Glasstabe geschlagen wurde, schied sich kein Fibrin aus; wurde aber selbst nach mehreren Stunden ein Theil dieses Blutes in ein uneingefettetes Gefäss gegossen, so gerann es nach wenigen Minuten. Andererseits genügte der Contact mit einem uneingefetteten Glasstabe, um von dieser Stelle aus das Blut im eingefetteten Gefässe zur Gerinnung zu bringen. . . . Bei weiteren Versuchen wurde ein mit Vaselin ausgegossenes Glasröhrchen als Canüle benutzt; auch das auf diese Weise in mit Vaselin eingefettete Gefässe aufgesangene Blut blieb ungeronnen. War die Ausslussöffnung einer in die Carotis geschobenen solchen Canüle verschlossen, so pulsirte die darin enthaltene Blutsäule, ohne selbst nach 2 Stunden die geringsten Gerinnungserscheinungen zu zeigen." Aus allen diesen Beobachtungen folgert Freund, dass "die gerinnungshindernde Eigenschaft der Gefässwände auf den Mangel der Adhäsion zurückzuführen sei". Freund erörtert noch "das auffällige Verhalten der Blutgefässe, die im Gegensatze zu anderen Behältern nach der Entleerung des Blutes an ihrer Wandung keinen Blutfarbstoff aufweisen" und schliesst seinen Artikel mit der Bemerkung: "Es kann demnach kaum daran gezweifelt werden, dass, wie einerseits der Mangel der Adhäsion das Blut vor der Gerinnung schützt, so andererseits das Vorhandensein der Adhasion den Anstoss zur Gerinnung giebt."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernst Freund, Ein Beitrag zur Kenntniss der Blutgerinnung. Wiener med. Jahrb. 1886. S. 46.

Es ist an sich klar, dass diese Folgerung auf sehr schwachen Füssen steht. Zunächst besagt der Umstand, dass die Wandung der Blutgefässe, speciell die Intima, sich nicht als mit Blutfarbstoff vollgesogen erweist, gar nichts betreffs der Adhäsion — auch Glas, das sicher von Blut benetzt wird, hält den Blutfarbstoff nicht fest und lässt sich ganz ebenso wie die Intima durch blosses Abspülen mit Wasser davon befreien. Dann aber folgt daraus, dass Blut in nichtbenetzbaren Glasgefässen ungeronnen bleibt, doch keineswegs, dass die Wand eines jeden Gefässes, in welchem Blut ungeronnen bleibt, unbenetzbar sei. Dieser Schluss kann richtig sein, braucht es aber nicht; eine derartige Umkehrung bedarf durchaus des besonderen Beweises.

Für unsere Auffassung der Hämodynamik ist es jedoch von grossem Interesse, die Berechtigung der Umkehr der Freund'schen Beobachtungen zu prüfen, und ich bin Hrn. Prof. Zuntz zu grossem Danke verpflichtet, dass er mich auf die bemerkenswerthe Schrift Freund's aufmerksam gemacht und mich bei den in seinem Laboratorium von mir angestellten Versuchen in gewohnter liebenswürdiger Weise unterstützt hat.

Die Möglichkeit, dass thatsächlich die Innenwand der Blutgefässe vom Blute nicht benetzt wird, ist an sich nicht ausgeschlossen. Ja, eine solche Einrichtung würde vom teleologischen Standpunkte nicht unzweckmässig erscheinen. Einerseits würde sie die Blutströmung, wie schon oben gesagt wurde, erleichtern, sonach energiesparend wirken, andererseits aber würde sie für Stillung von Blutungen von Bedeutung sein. In einer engen, von nichtbenetzender Flüssigkeit gefüllten Röhre findet bekanntlich eine sog. Capillardepression statt; bei irgend einer Continuitätstrennung eines engen Gefässes, z. B. einer menschlichen Fingerarterie, würde sonach ein Zurückdrängen des Blutes stattfinden, ein Umstand, welcher der Ausströmung des Blutes entgegenwirken würde; eine Adhäsion würde im Gegensatze hierzu ansaugend, also die Ausströmung begünstigend wirken.

Zur Entscheidung, ob Adhäsion stattfindet oder nicht, stehen uns zwei Wege offen, ein Mal die Beobachtung der Steighöhe von Blut in Arterien und Venen, das andere Mal die Bestimmung der Gestalt einzelner Blutstropfen, welche die Gefässwand berühren.

Benetzt Blut die Innenwand der Blutgefässe, so muss es von einem in's Blut getauchten isolirten Blutgefässe aufgesogen werden; benetzt es sie nicht, so findet die bereits erwähnte Capillardepression statt, d. h. das Blut

¹ Nach Warburg (Poggendorff's Annalen. Bd. CXL) kann s auch bei nichtbenetzenden Flüssigkeiten, z.B. Quecksilber in Glasröhren = ∞ sein; nach neueren Untersuchungen von Antonio Umani (Il nuovo Cimento. 1896) hat jedoch s thatsächlich hierbei einen endlichen Werth.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wüllner, a. a. O. I. § 73.

muss innerhalb der Ader tiefer stehen, als ausserhalb in der umgebenden Flüssigkeit. Die Feststellung einer solchen Depression ist bei der Undurchsichtigkeit des Blutes mit Schwierigkeiten verknüpft, insbesondere weil die bindegewebige Adventitia eines herauspräparirten Gefässes Blut energisch festhält, die Rothfärbung der Aussenwand des Gefässes somit die Beobachtung stört.

Ich versuchte zuerst an Extremitätenarterien zum Ziele zu gelangen. Aus der Femoralarterie eines lebenden Hundes von etwa 6 kg Gewicht gelingt es, ein 1.5 bis 2 cm langes Stück, von welchem keine Seitenäste abgehen, herauszuschneiden. Indessen erwiesen sich die Präparirschwierigkeiten regelmässig als recht beträchtlich, so dass kaum in einem Falle angenommen werden konnte, dass die Innenwand des Gefässes vollständig unverletzt geblieben war. Dazu kam noch der bereits angeführte Uebelstand, dass die Adventitia das benutzte Blut ansog. Diesem letzteren Uebelstande versuchte ich dadurch zu begegnen, dass ich statt des Blutes physiologische Kochsalzlösung anwandte; nun zeigte sich aber, dass die Musculatur des soeben herausgeschnittenen Gefässstückes sich so stark zusammenzog, dass das thatsächlich mehrmals beobachtete Nichtaufsteigen von Flüssigkeit auf diesen Umstand, dass gar kein Lumen mehr vorhanden war, zurückgeführt werden musste. Wurde der Tod der Gefässmusculatur durch längeres Liegenlassen in Kochsalzlösung oder durch Eintauchen in Alkohol herbeigeführt, so zeigte sich augenscheinliche Capillarerhebung, also Benetzung; diese Beobachtung war jedoch nicht ausschlaggebend, da die Innenwand nicht mehr als unversehrt zu betrachten war. Bei in gleicher Weise ausgeschnittenen Venenstücken misslang die Beobachtung gänzlich, da sich dieselben vollständig zusammenkräuselten.

Ich gelangte zum Ziele erst bei Benutzung der keine Ringmusculatur führenden grösseren Arterien, die bei einem Hunde von 4 bis 6 kg Gewicht noch durchaus als im physikalischen Sinne capillar aufzufassen sind. Dem durch Verblutung getödteten Thiere wurden sofort nach dem Tode derartige Gefässe entnommen, was sehr leicht gelingt, da z. B. die Anonyma oder die Carotis communis nicht wie die Extremitätenarterien innerhalb von Musculatur, sondern innerhalb lockeren Bindegewebes liegen und auf genügend grosse Strecken keine Aeste abgeben. In diesen Gefässen zeigte sich durchweg in allen von mir untersuchten Fällen eine beträchtliche Ansaugung des Blutes, also eine Capillarerhebung, d. h. Benetzung. Eine Messung der Steighöhe, die wohl möglich gewesen wäre, habe ich nicht vorgenommen, da es mir nur auf Feststellung der Thatsache selbst, nicht auf Zahlenwerthe ankam.

Das zweite anwendbare Untersuchungsverfahren besteht, wie erwähnt, in der Beobachtung der Tropfenform. Bildet man auf einer wagerechten

Unterlage einen kleinen Tropfen einer dieselbe nicht benetzenden Flüssigkeit, so ist dessen Oberfläche überall convex; grössere Tropfen sind an dem von der Unterlage am weitesten entfernten Punkte von einer wagerechten Ebene begrenzt; in jedem Falle ist die freie Oberfläche des Tropfens nirgends concav, wie man dies sehr leicht an Quecksilbertropfen auf Glas sehen Ein parallel zur Unterlage durch die Mitte des Tropfens geführter Schnitt hat einen grösseren Flächeninhalt als die Berührungsfläche von Tropfen und Unterlage; ein solcher Tropfen breitet sich nicht aus. einer benetzenden Flüssigkeit hat dagegen ein parallel zur Unterlage geführter Schnitt seinen grössten Flächeninhalt an der Unterlage selbst, da, wo diese vom Tropfen berührt wird. Es zeigte sich nun, wenn Blut - auch nichtdefibrinirtes - auf die Innenwand der aufgeschnittenen Aorta oder Vena cava des soeben getödteten Thieres gebracht wurde, dass der Tropfen die Gestalt wie bei einer benetzenden Flüssigkeit hatte. Ferner zeigt sich, dass die Innenwand des Gefässes keineswegs, wie dies bei Nichtbenetzung durch Blut der Fall sein müsste, unmittelbar nach Eröffnung und Abfliessen des Blutes trocken ist, wie etwa die Oberhaut des Körpers; sie ist vielmehr feucht von einer sie überziehenden dünnen Serumschicht, welche abwischbar ist; nach dem Abwischen nimmt ein neuerdings aufgesetzter Blutstropfen die Form wie bei benetzender Flüssigkeit an, er breitet sich sogar vollständig aus, so dass die Benetzung eine vollkommene ist,2 eine solche, bei der der Tropfen die Unterlage mit einer dünnen flüssigen Schicht überzieht. Ganz dasselbe Ergebniss der vollkommenen Benetzung lieserten kleinere, in derselben Weise geprüste Blutgefässe.

Durch diese Beobachtungen ist gezeigt, dass die Innenwand der Blutgefässe vom Blute benetzt wird, dass also der von Freund gezogene Schluss, dass eine Adhäsion nicht stattfinde, falsch ist. — Der etwa zu erhebende Einwand, dass es sich bei meinen Beobachtungen um todte Gefässe gehandelt habe, ist nicht stichhaltig, da unmittelbar nach dem Tode des Gesammtindividuums die Blutgefässe sicherlich noch nicht abgestorben sind, und da Freund seine Behauptung gerade aus der Thatsache folgerte, dass Blut, welches in einem an beiden Enden abgebundenen Stücke einer Arterie oder Vene eingeschlossen ist, lange ungeronnen bleibt.

In den die Blutbewegung darstellenden Formeln ist somit die Constante der äusseren Reibung stets als unendlich gross anzusetzen; es findet vollkommene Benetzung zwischen Blut und Innenwand der Blutgefässe statt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wüllner, a. a. O. I. § 75. <sup>2</sup> Wüllner, a. a. O. I. § 79.

## Ueber den Durchgang des Sublimats durch den Placentarkreislauf.

Von

Prof. Dr. Fritz Strassmann in Berlin.

Die Frage, welche chemischen Gifte den Placentarkreislauf passiren und von der Mutter auf den Fötus übergehen, ist bisher wesentlich von Seiten der Geburtshelfer bearbeitet worden; sie darf aber wohl auch auf das Interesse der Physiologen rechnen. Ich habe mich mit diesem Thema befasst, weil es nicht nur den Geburtshelfer und Physiologen angeht, sondern weil auch der Gerichtsarzt ihm näher zu treten hat. Bei einer Reihe von Substanzen, die als innerliche Abtreibungsmittel in Gebrauch gezogen werden, hat er sich die Frage vorzulegen, wie ist die Wirkung dieser Stoffe aufzufassen? Sind sie nur dadurch von Einfluss, dass sie eine Vergiftung des mütterlichen Organismus und dadurch secundär die Fehlgeburt herbeiführen, oder gehen sie vielleicht auf den Fötus selbst über und wirken durch directe Tödtung desselben.

In umfassender Weise ist diese Untersuchung kürzlich von Borri <sup>1</sup> für einen Körper geliefert worden, der neuerdings in den verschiedensten Ländern als inneres Abortivum mit Vorliebe angewendet zu werden pflegt, für den Phosphor. Es scheint in der That, was besonders schwedische Berichte beweisen, dass der Phosphor gar kein so unzweckmässiges Abortivum ist, dass verhältnissmässig häufig nach seinem Gebrauch die Fehlgeburt erfolgt und die Schwangere mit dem Leben davon kommt.

Borri's Untersuchungen haben im Gegensatze zu der Mehrzahl der früheren Angaben zu dem Resultat geführt, dass Phosphor bezw. phosphorige Säure bei Vergiftung des Mutterthieres in den Organen des Fötus durch

<sup>1</sup> Lo Zacchia. 1897.

die Analyse nachweisbar ist. Dass auch anatomisch an der Frucht unter solchen Umständen für Phosphorvergiftungen charakteristische Veränderungen aufzufinden sind, hat besonders Miura<sup>1</sup> schon vor Jahren gezeigt.

Gelegentliche Erfahrungen haben mich auf die Vermuthung gebracht, dass vielleicht auch das Sublimat hier und da von Schwangeren nicht in der Absicht des Selbstmordes, sondern zum Zwecke der Abtreibung eingenommen wird, und im Zusammenhange damit erschien es mir erwünscht, darüber Klarheit zu erlangen, ob auch dieses Gift vom mütterlichen in den embryonalen Kreislauf überzugehen vermag.

Die bisherigen Angaben hierüber lauten widersprechend.

Porak² hat an Meerschweinchen gearbeitet, und zwar mit einer 2 promilligen Sublimatlösung. Sie bekamen von derselben fortgesetzt kleine Dosen, bis zu 3 mg. In den beiden Fällen, in denen die chronische Vergiftung am längsten vertragen wurde, in denen innerhalb 6 bis 8 Wochen 120 bis 150 mg Sublimat gereicht waren, liess sich Quecksilber in der Placenta nachweisen. In den Embryonen selbst war es nie aufzufinden.

Der Nachweis des Quecksilbers geschah mittels Elektrolyse mit nachträglicher Umwandlung des Quecksilbers der amalgamirten Elektrode in rothes Quecksilberjodid.

Fast in allen Fällen abortirten die vergifteten Thiere zufolge Absterbens des Fötus in utero; nur in einem Falle wurden die Embryonen lebend geboren; sie waren aber sehr kümmerlich entwickelt und theilweise gelähmt. Die Ursache des Aborts bezw. des Todes des Fötus sieht Porak in der Anhäufung des Quecksilbers im Mutterkuchen, der in seinen Functionen dadurch schwer geschädigt wird; Sublimat könne wohl als Abortivum bezeichnet werden.

Ein theilweise abweichendes Ergebniss hatten Untersuchungen, die Domenico Mirto, Assistent an Montalti's gerichtlich-medicinischem Institut zu Palermo, kürzlich mitgetheilt hat.<sup>3</sup>

Ihm ist es gelungen, bei je zwei trächtigen Hündinnen und Kaninchen, die er durch acute Sublimatvergiftung mittels ziemlich grosser Dosen, und zwar in concentrirten Lösungen getödtet hatte, jedes Mal das Gift, wie in den Organen des Mutterthieres und in der Placenta, so auch im Fötus nachzuweisen, und zwar nicht nur durch die chemische Analyse; es fanden sich vielmehr auch an den Nieren der Embryonen charakteristische Erscheinungen der Sublimatvergiftung: ausgedehnte Nekrose der Epithelzellen, zumeist mit Kernschwund, in den gewundenen Harncanälchen.

<sup>1</sup> Virchow's Archiv. 1884. Bd. XCVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archives de médecine expérimentale. 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Giornale di medicina legale. 1899. Heft 1.

Mirto ging bei seinen chemischen Untersuchungen so vor, dass er die Embryonen sorgfältig von den Eihäuten befreite, mit reichlichem destillirten Wasser abspülte und dann verarbeitete. Die Placenta mit den Eihäuten und dem Amnionwasser wurde besonders untersucht.

Den Nachweis des Sublimats hat Mirto wie Porak durch Elektrolyse geführt. Die nach Zerstörung der organischen Substanz erhaltenen Filtrate wurden 48 Stunden mittels Elektrolyse behandelt; dann wurde die Goldelektrode, die schon makroskopisch amalgamirt erschien, abgewaschen, getrocknet und in der bekannten Weise weiter behandelt. Sie wurde in ein unten geschlossenes, oben ausgezogenes Glasröhrehen gebracht und dieses erhitzt; es bildete sich oberhalb ein Sublimatring; das Glas wurde zerschnitten, in die den Ring enthaltende Hälfte etwas metallisches Jod gebracht, die Spitze an der Flamme zugeschmolzen und die Stelle, an der das Jod lag, vorsichtig erwärmt. Die entstandenen Joddämpfe färbten, sobald sie an den Quecksilberring gelangten, denselben gelb, die Färbung ging nach dem Erkalten in Roth über.

Ausserdem wurde das nach Zerstörung der organischen Massen entstandene Filtrat mit Natronlauge behandelt; es bildete sich ein gelber, im Ueberschuss des Reagens schwer löslicher Niederschlag von Quecksilberoxyd. Jodnatrium gab einen im Ueberschuss löslichen rothen Niederschlag von Quecksilberjodid, Ammoniak einen weissen von Mercuriammoniumchlorid.

Im Einzelnen sei über die Versuche Mirto's Folgendes bemerkt. Der erste wurde an einem 2300 gra schweren Kaninchen angestellt; dasselbe erhielt mit der Schlundsonde 25 cgrm Sublimat, mit 25 cgrm Chlornatrium in 25 grm Wasser gelöst. Der Tod trat nach 8 Stunden ein. Im Uterus fanden sich 6 Föten.

Der zweite Versuch betraf ein Kaninchen von 2500 grm Gewicht; ihm wurden durch verschiedene subcutane Einspritzungen 5 egrm Sublimat, mit 5 cgrm Chlornatrium in 5 grm Wasser gelöst, beigebracht. Nach 24 Stunden wurden die Einspritzungen wiederholt; am Abend starb das Thier, im Uterus lagen 8 ganz kleine Föten.

Der dritte und vierte Versuch wurde an einer 5300 bezw. 4800 grm schweren Hündin vorgenommen; jede erhielt 2 grm Sublimat, mit 2 grm Chlornatrium in 50 ccm destillirten Wassers gelöst. Sie starben nach 8 bis 10 Stunden; bei der Autopsie der ersteren fanden sich 5 ziemlich grosse Föten. Ueber die Anzahl der Föten im letzteren Falle ist nichts bemerkt.

Die Versuche von Mirto machen einen durchaus überzeugenden Eindruck. Vor Allem muss der anatomische Befund - mehr noch als der chemische — beweisend erscheinen für die Aufnahme des Sublimats in den Archiv f. A. u. Ph. 1999. Physiol. Abthlg. Suppl.

Digitized by Google

fötalen Kreislauf; er kann ja nur auf solche Weise erklärt werden, während bezüglich des positiven Ergebnisses der chemischen Analyse der Einwand nicht ohne Weiteres auszuschliessen ist, dass hier eine postmortale Diffusion des Giftes von der Placenta aus im Spiele sein kann.

Andererseits ist aber doch auch bekannt, dass gerade an den Nieren cadaveröse Vorgänge leicht den Kernschwund der toxischen Nephritis vortäuschen können.

Aus diesem Grunde erschien mir eine erneute Prüfung der Angaben Mirto's geboten. Und bei dieser Prüfung musste zugleich versucht werden, den Widerspruch aufzuklären, der zwischen den Angaben meiner beiden Voruntersucher besteht, und eine Vereinigung derselben herbeizuführen.

Für eine solche Erklärung waren zwei Möglichkeiten vorhanden. Entweder: es besteht ein Unterschied zwischen den einzelnen Thierarten; bei Kaninchen und Hunden passirt Sublimat den Placentarkreislauf, bei Meerschweinchen nicht. Oder — was wahrscheinlicher — die verschiedene Art der Vergiftung erklärt die Widersprüche: bei Anwendung sehr grosser Gaben gelangen nachweisbare Mengen derselben auch in den Fötus, bei kleineren nicht.

Ich habe daher bei meinen, gemeinsam mit meinem Assistenten Hrn. Dr. Ernst Ziemke angestellten Versuchen zunächst zur Ausfüllung der noch vorhandenen Lücken die Erzeugung acuter Vergiftungen bei Meerschweinchen (und weissen Mäusen), die Erzeugung chronischer Vergiftungen bei Kaninchen und Hündinnen in Angriff genommen. Daneben sind aber behufs Bestätigung der Mirto'schen Befunde auch noch acute Vergiftungen an Kaninchen und Hündinnen ausgeführt worden; zum Theil waren dieselben auch durch die Verhältnisse geboten; wir erhielten mitunter die trächtigen Thiere so kurz vor dem Wurf, dass eine länger dauernde Vergiftung nicht mehr durchgeführt werden konnte. Dass manches als trächtig erstandene und von uns in Arbeit genommene Thier sich nachträglich als nicht gravid und somit manche Arbeit als erfolglos herausstellte, sei beiläufig erwähnt; diese misslungenen Versuche mögen es zum Theil entschuldigen, wenn wir nicht alsbald mit einer grösseren Reihe von Experimenten hervortreten können.

Meerschweinchen und Mäusen wurde Sublimat in concentrirter Lösung subcutan einverleibt. Hunde und Kaninchen erhielten die theils concentrirten, theils verdünnten Lösungen mittels Schlundsonde; nur eine Hündin,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Strassmann und Kirstein, Ueber postmortale Diffusion von Giften. Virchow's Archiv. 1894. Bd. CXXXVI.

die darauf stets erbrach, wurde mit subcutanen Einspritzungen behandelt. Die Sublimatlösungen stellten wir aus Angerer'schen Pastillen her. Von Mausen haben wir, damit der Nachweis des Giftes nicht durch zu geringe Mengen erschwert würde, stets mehrere Thiere zugleich vergiftet und die Föten bezw. Placenten derselben ebenfalls zusammen verarbeitet.

Die acut vergifteten Thiere haben wir möglichst bald nach dem Tode secirt, Embryonen und Placenten herausgenommen und gesondert zur chemischen Untersuchung zurückgestellt. Die mit kleinen Dosen behandelten Thiere erhielten diese bis zum spontanen Wurf; dann wurden die Jungen getödtet; einige Male wurde eines derselben am Leben erhalten, um seine fernere Entwickelung zu beobachten; auch die Mutterthiere blieben am Leben. Nur ein Kaninchen, das uns schon einen Versuch dadurch vernichtet hatte, dass es seine Jungen alsbald nach dem Wurfe verzehrte, wurde kurz bevor derselbe zu erwarten war, durch Aethereinathmung getödtet.

Bevor die Embryonen chemisch verarbeitet wurden, haben wir eine oder zwei Nieren einer Frucht herausgenommen und mikroskopisch untersucht, zunächst an frischem Schnitt, später am gehärteten (Müller-Formol und dann Alkohol) und gefärbten (Hämatoxylin-Eosin) Präparat. wenn die Kleinheit der Gebilde die Anlegung eines frischen Schnittes unmöglich machte, haben wir uns mit der Untersuchung des gehärteten und gefärbten Präparates begnügt. Aus demselben Grunde mussten wir auf die Untersuchung der Nieren der Mäuseembryonen verzichten. Zumeist haben wir zum Vergleich daneben die Nieren des Mutterthieres untersucht.

Die chemische Untersuchung wurde in der Weise vorgenommen, dass nach Zerstörung der organischen Substanz das Filtrat in der von Fürbringer für den Harn angegebenen Methode behandelt wurde. Wir liessen die Messingwolle mehrere Tage bei erhöhter Temperatur in der Flüssigkeit und brachten dann die zusammengedrehte Rolle nach Abspülung in destillirtem Wasser, Alkohol und Aether in das Glasröhrchen, das oberhalb derselben, etwa in seiner Mitte, capillar ausgezogen wurde. Das Object wurde erhitzt, der entstandene Beschlag mit Jod geprüft, das in den oberen Theil der Röhre gebracht war, nachdem das untere Ende durchschnitten und das Röllchen entfernt war. War Quecksilber vorhanden, so wurde beim Erwärmen des Jods der Beschlag gelb und nach weiterer Berührung mit Platindraht roth; der rothe Niederschlag zeigte sich bei der - stets vorgenommenen - mikroskopischen Untersuchung aus kleinen rothen, krystallinischen Plättchen zusammengesetzt.

In den Fällen, in welchen wir bei dieser Methode kein Quecksilber nachweisen konnten, haben wir der grösseren Sicherheit halber noch eine

Digitized by Google

Untersuchung der Flüssigkeit mittels Elektrolyse (Platinelektrode) angeschlossen. Hr. Prof. Thoms hatte die Güte, dieselbe auszuführen. Sie hat stets unser negatives Resultat bestätigt.

Ich lasse nunmehr die einzelnen Versuche in summarischer Kürze folgen.

### A. Mäuse.

I. Am 29. März 1899 erhält eine Maus, etwa 25 grm schwer, 2 cgrm Sublimat in 4 procent. Lösung. Sie starb nach wenigen Minuten unter Krämpfen. Eine zweite, etwa ebenso schwere erhält 1 cgrm in der gleichen Lösung, Tod nach wenigen Minuten. Die 7 Embryonen der ersten, die 4 der zweiten wurden zusammen, ebenso wie die 11 Placenten zur chemischen Untersuchung verarbeitet. Aus den Placenten erhielten wir eine deutliche, aus den Embryonen eine schwächere, jedoch bei genauem Zusehen unverkennbare Quecksilberjodür- bezw. Jodidreaction.

II. Am 7. April 1899 wurden drei trächtige Mäuse mit je 1 <sup>cgrm</sup> Sublimat in 25 <sup>ccm</sup> Wasser vergiftet, der Tod erfolgte nach wenigen Minuten unter Krämpfen. Die zusammen 20 Embryonen und die 20 Placenten mit Eihäuten wurden gesondert untersucht. Es ergab sich diesmal eine deutlichere Reaction aus den Embryonen, als aus den Placenten.

#### B. Meerschweinchen.

I. Am 28. März erhält ein 1000 grm schweres trächtiges Meerschweinchen 2 cgrm Sublimat in 142 ccm Wasser, am nächsten Tage erschien es krank, still, hatte nicht gefressen. Es erhielt nochmals 3 cgrm Sublimat in 0.75 ccm Wasser; 3 Stunden später starb das Thier. Wir fanden 2 Embryonen, von einem wurden die Nieren herausgenommen. Bei der frischen Untersuchung fanden wir eine unbedeutende Verfettung, während dieselbe in der Niere des Mutterthieres sehr stark war. Im gefärbten Schnitt sowohl der mütterlichen, wie der embryonalen Niere waren die Kerne überall gut tingirt. Aus den Placenten, wie aus den Embryonen erhielten wir eine geringe, aber deutliche Quecksilberreaction.

II. Am 12. April erhält ein trächtiges, 925 grm schweres Meerschweinchen 21/2 egrm Sublimat in 4 procent. Lösung und nach 3 Stunden nochmals die gleiche Menge. Am nächsten Tage wird es sterbend aufgefunden; etwa 24 Stunden nach der ersten Giftprobe ist der Tod eingetreten. Die Section ergab den üblichen Befund; im Uterus 2 Embryonen. Eine Niere wurde herausgenommen. Im frischen Schnitt zeigte sich hier, aber nur an ganz vereinzelten Stellen, eine deutliche Verfettung der Epithelzellen der gewundenen Harncanälchen, während solche beim Mutterthier in grosser Ausdehnung vorhanden war. Am gefärbten Schnitt aus der Embryonenniere fand sich keine Nekrose. Bei der chemischen Untersuchung wurde aus den Placenten eine deutliche Reaction gewonnen; die Embryonen gaben nur ein zweifelhaftes Resultat; es bildete sich ein schwach gelblicher Belag, der nicht roth wurde und unter dem Mikroskop nur spärliche Krystalle in Form von gelblichen rhombischen Tafeln erkennen liess. Die nachträgliche elektrolytische Untersuchung der Flüssigkeit lieferte ein negatives Ergebniss.

II. Am 26. April erhält ein bereits in vorgeschrittenem Stadium gravides Meerschweinchen 2 cgrm Sublimat in 4 procent. Lösung. Am folgenden Tage erscheint es krank, erhält die gleiche Dosis. In der Nacht darauf stirbt es. Die Section ergab ausser den gewöhnlichen Veränderungen ausgedehnte Leberblutungen; der frische Schnitt durch die Niere zeigt sehr umfangreiche Verfettung. Die 4 Embryonen und die 4 Placenten kamen zur chemischen Untersuchung, eine Niere war herausgenommen und gehärtet worden; ein frischer Schnitt war nicht anzufertigen. Am gehärteten Präparat aus der mütterlichen Niere fanden wir eine fast totale Nekrose der gewundenen, zum Theil auch der geraden Harncanälchen; in der fötalen Niere zeigte sich eine herdförmige, auf einzelne gewundene Harncanälchen beschränkte Nekrose mit Kernschwund und Zerfall des Protoplasmas zu Detritus. Aus den Placenten und mehr noch aus den Embryonen wurde eine deutliche Quecksilberreaction gewonnen.

### C. Kaninchen.

I. Am 17. April erhielt ein trächtiges Kaninchen, etwa 2000 grm schwer, 20 cgrm Sublimat in 1 procent. Lösung. Am Abend ist es todt, die Section ergiebt beginnende Colitis; die Nieren sind makroskopisch wenig verändert. Die (7) Früchte werden ebenso, wie die Placenten, chemisch verarbeitet, nachdem zwei Nieren herausgenommen sind. Sowohl die eine frisch untersuchte, wie die andere gehärtete, liessen keine Veränderung erkennen, während in der Niere des Mutterthieres eine Anzahl gewundener Harncanälchen stark versettete Epithelzellen zeigten. Bei der chemischen Untersuchung der Embryonen war diesmal nur eine geringe Spur Quecksilber nachweisbar, es entstand nach der Entwickelung der Joddämpfe ein ganz schwacher gelber Belag, der sich nicht deutlich röthete; die chemische Untersuchung der Placenten konnte leider nicht ausgeführt werden, da das betreffende Gefäss in Folge Missgeschicks in Trümmer ging.

II. Vom 18. April an erhielt ein — wie wir vermutheten — um den 28. März herum belegtes, 2500 grm schweres Kaninchen täglich 20 mg Sublimat in 1 procent. Lösung. Nach 10 Tagen, nachdem es also im Ganzen 0.20 grm Sublimat erhalten hatte, wurde es getödtet; es hatte in den letzten Tagen mangelnde Fresslust und geringere Frische gezeigt, sonst waren keine Vergiftungserscheinungen aufgetreten. Es fanden sich 13 Föten, die etwa 1 Woche vom Termin der Reife entfernt gewesen sein mochten. Von einem Fötus wurden die Nieren gehärtet, eine frische Untersuchung war nicht ausführbar, die Niere des Mutterthieres liess bei derselben keine Veränderung erkennen. Die chemische Untersuchung ergab unzweifelhafte Sublimatreaction aus den Placenten, keine aus den Embryonen. Bei der Untersuchung des gehärteten Objectes fand sich in der Niere des Mutterthieres herdförmige Nekrose, im Embryo nichts.

III. Ein etwa 2000 grm schweres Kaninchen erhält seit dem 8. Mai täglich 20 cgrm Sublimat. Es wirft in der Nacht vom 13. zum 14., hat also im Ganzen 0.1 grm Sublimat erhalten; die vier lebenden Jungen wurden getödtet und zur chemischen Untersuchung verarbeitet, die Placenten waren leider alsbald der Fressgiet der Wöchnerin zum Opfer gefallen. Bei der frischen Untersuchung der embryonalen Niere fand sich nichts Abnormes; das Resultat der Untersuchung des gehärteten Objectes wie das der chemischen Untersuchung der Embryonen steht noch aus.

#### D. Hunde.

I. Trächtige Hündin, 8500 grm schwer, erhält vom 1. bis 10. März täglich je 5, vom 11. bis 17. März täglich je 10 grm einer 1 promill. Sublimatlösung durch die Schlundsonde. Sie zeigte niemals Störung des Wohlbefindens. Nachdem sie so im Ganzen 0.12 grm Sublimat erhalten hat, wirft sie in der Nacht vom 17. zum 18. vier lebende und anscheinend lebensfähige Junge; die Placenten wurden nicht mehr aufgefunden, waren offenbar von ihr alsbald gefressen worden. Ein Junges liessen wir am Leben. Es entwickelte sich ganz normal. Die drei anderen wurden getödtet, die chemische Untersuchung (auch mittels Elektrolyse) wies kein Quecksilber nach; die Untersuchung einer Niere, frisch wie gehärtet, ergab ganz normalen Befund.

II. Trächtige Hündin erhält vom 29. April an täglich zwei Spritzen von je 1 cgrm einer 5 procent. Sublimatlösung subcutan. Sie stirbt in der Nacht vom 3. zum 4. Mai, nachdem am letzten Tage blutige Diarrhöen aufgetreten waren. Sie hatte also im Ganzen 0·5 grm Sublimat erhalten. Die Section ergab hämorrhagische Entzündung des Dickdarmes, hochgradigen fettigen Zerfall in den Epithelzellen der gewundenen Harncanälchen. Auch die Nieren des — einzigen — Fötus zeigten sich bei der frischen Untersuchung stellenweise mit kleinsten Fetttröpfehen durchsetzt, doch lange nicht in dem Maasse, wie die des Mutterthieres. Man sah im Gegensatz zu diesen die Zellstructur, die Zellgrenzen überall deutlich. Im gehärteten Präparat fand sich bei dem Mutterthier ausgedehnte Nekrose mit Kernschwund und Zellzerfall; auch bei dem Embryo waren an den gewundenen Harncanälchen vereinzelte Herde einer solchen Nekrose nachweisbar. Die chemische Untersuchung von Placenta wie Embryo ergab unzweifelhaften Quecksilbergehalt.

III. Kleine, trächtige Hündin erhält seit dem 4. Mai täglich 10 cgrm einer 1 procent. Sublimatlösung mittels Schlundsonde. Sie stirbt am 13. Mai in Folge Hineingerathens der Sonde in die Luftröhre, hat also im Ganzen 0.1 grm Sublimat erhalten. Bei der frischen Untersuchung fanden wir in der embryonalen Niere keine Veränderungen, in der des Mutterthieres waren einzelne Harncanälchen dicht mit grösseren Fetttröpfchen besetzt (Sublimatwirkung?). Das Resultat der mikroskopischen Untersuchung der gehärteten Embryonenniere, sowie das der chemischen Untersuchung von Placenten und Embryonen steht noch aus. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anm. bei der Correctur. Bei der Untersuchung des gehärteten Objectes hat sich kein Kernschwund gefunden; unsere chemische Analyse hat kein Quecksilber nachgewiesen; ebenso wenig die Untersuchung durch Elektrolyse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anm. bei der Correctur. Die mikroskopische Untersuchung hat keine Nekrose, die chemische hat in den Placenten etwas Quecksilber, in den Embryonen keines nachgewiesen; auch das Resultat der Elektrolyse war negativ.

Die eben mitgetheilten Versuche werden, wenn sie auch noch nicht vollständig abgeschlossen sind, zur Klärung der aufgeworfenen Frage im Wesentlichen genügen.

Es hat sich zunächst ergeben, dass keine Differenzen zwischen den einzelnen untersuchten Thierarten bestehen, zwischen Mäusen, Meerschweinchen, Kaninchen und Hunden. Wir dürfen also wohl auch bei Menschen ein übereinstimmendes Verhalten annehmen, wenn es uns auch bisher nicht möglich war, diese Uebereinstimmung durch die Untersuchung eines wirklich vorgekommenen Falles von Abort bei Sublimatvergiftung thatsächlich zu erweisen.

Wir können daran festhalten, dass bei all' diesen Thieren in Fällen acuter Vergiftung durch grosse Dosen von Sublimat das Gift auch auf den Fötus übergeht, wenn auch hier und da nur in so geringen Mengen, dass der Nachweis nicht ganz unzweideutig gelingt. Das war, wie wir sahen, bei einem Meerschweinchen und einem Kaninchen der Fall, während bei zwei anderen Meerschweinchen, bei zwei Gruppen von zwei bezw. drei Mäusen, bei einer Hündin das Ergebniss der Analyse nichts zu wünschen übrig liess. Unsere Versuche bestätigen und ergänzen darnach die Experimente Mirto's, der bei zwei Kaninchen und bei zwei Hündinnen Quecksilber im Fötus sicher nachweisen konnte. Unsere Versuche stimmen mit denen des italienischen Forschers auch insofern überein, als wir - wenn auch nicht so regelmässig und so ausgedehnt, wie er - anatomische Folgen der Sublimatvergiftung an den fötalen Nieren nachweisen konnte. Epithelnekrose an den gewundenen Harncanälchen mit fettigem Zerfall der Zellen und Kernschwund haben wir in herdförmigem Auftreten beim Meerschweinchen III und beim Hund II gefunden. Eben dieses herdförmige Auftreten und die im frischen Schnitt gefundene Verfettung lassen uns die Annahme einer cadaverösen Veränderung zurückweisen, die auch bei der stets möglichst früh erfolgten Untersuchung keine Wahrscheinlichkeit für sich hat. Die anatomischen Befunde lassen es aber wieder als sichergestellt gelten, dass das chemisch im Embryo nachgewiesene Quecksilber nicht etwa nur durch Leichenimbibition in denselben gelangt ist.

In unseren bisher vollendeten Versuchen, bei denen trächtige Thiere (Hündinnen und Kaninchen) Sublimat in wiederholten kleinen Gaben erhielten, ist uns dagegen sowohl der chemische Nachweis des Giftes, wie der anatomische seiner Folgewirkungen am Embryo stets misslungen.

Wir nehmen hiernach an, dass bei dieser Art der Vergiftung Sublimat nicht in den fötalen Kreislauf übergeht, wie dies auch Porak bei seinen entsprechenden Versuchen an Meerschweinchen gefunden hat.

Was die Ursache dieses verschiedenartigen Verhaltens bei acuter und chronischer Vergiftung betrifft, so meinen wir dasselbe nicht einfach auf

die Weise erklären zu können, dass Sublimat anstandslos in der Placenta in die fötalen Gefässe übergeht, dass aber bei Anwendung kleiner Dosen die in den Fötus gelangenden Mengen zu gering sind, als dass sie chemisch nachweisbar wären oder anatomische Veränderungen machen könnten. Es spricht gegen diese Auffassung, abgesehen von der Feinheit der Reaction, der mehrfach von Porak wie von uns (Kaninchen II) erhobene Befund eines deutlichen Quecksilbergehaltes der Placenta bei Fehlen des Giftes im Embryo, dessen Masse doch erheblich grösser ist und bei ungehindertem Uebergange dementsprechend eher bedeutend mehr Quecksilber enthalten sollte, als die Placenta. Ferner spricht dagegen die durchweg viel geringere Schädigung der fötalen Nieren gegenüber den mütterlichen, die doch auf einen geringeren Sublimatgehalt des Fruchtblutes gegenüber dem der Mutter mit Wahrscheinlichkeit hinweist.

Wir vermuthen, dass bei der acuten Sublimatvergiftung es an der Placenta, wie an anderen Theilen des Körpers, zu schweren Gewebsveränderungen kommt und dass die so veränderten Stellen es sind, von denen Sublimat in die ihm sonst verschlossenen fötalen Räume übergeht.

Die nähere Prüfung dieser Hypothese soll das Ziel einer späteren Untersuchung sein.  $^1$ 

¹ Zusatz bei der Correctur. Ein inzwischen abgeschlossener 11. Versuch bestätigt unsere bisherigen Resultate. Ein trächtiges Kaninchen erhält am 15., 16. und 17. Mai je 20 ccm einer ¹/, procent., am 18. Mai 20 ccm einer 1 procent. Sublimatlösung. Tod vom 18. zum 19., Section am 19. Mai. Magenätzung, 6 Embryonen. In der frisch untersuchten mütterlichen Niere viel Fett, in der embryonalen keines. Im gefärbten Präparat aus der mütterlichen Niere zahlreiche Kalkinfarcte in den gewundenen Harncanälchen, Ersudation in die Glomeruluskapseln; am Embryo ganz vereinzelter Kernschwund. Chemisch wird sehr viel Quecksilber in den Placenten, etwas in den Embryonen nachgewiesen.

# Ueber den Mechanismus der Zuckerbildung in der Leber.1

Von

# Dr. Emilio Cavazzani, Prof. der Physiologie an der Universität Ferrara.

Die Untersuchungen, welche die grosse Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. Zuntz mir kürzlich erlaubt hat, in dem Laboratorium der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin auszuführen, bestätigten die Meinung, dass die Zuckerbildung in der Leber in einer Umwandlung des Glycogens, welches in den Leberzellen enthalten ist, in Zucker bestehe,² und haben beigetragen, die Hypothese wahrscheinlicher zu machen, dass diese Umwandlung einer besonderen Thätigkeit des Protoplasmas derselben Zellen zuzuschreiben sei.³ In diesem Sinne wenigstens schien es mir die Thatsache zu beweisen, dass man in der Leber, welche vier Stunden lang in arterielles Blut eingetaucht wurde, immer eine Menge Zucker finden konnte, die nur sehr wenig die Menge Zucker überstieg, welche man in der, unter denselben Umständen, während einer einzigen Stunde in Blut eingetauchten Leber vorfand; während die Menge Zucker, die man nach der ersten Stunde constatirte, bei weitem diejenige übertraf, welche im Moment des Todes in der Leber enthalten war.

Obschon die erwähnten mit ähnlichen oder verschiedenen von mir und anderen Forschern herausgegebenen Beobachtungen übereinstimmen, so dass sie einen wirklichen beweisenden Werth bekommen, scheint es mir dennoch angezeigt, dieselben mit den Resultaten einer neuen Reihe von Untersuchungen über den Einfluss des Chinins auf die Zuckerbildung in der Leber zu beweisen, denn obschon die meisten Physiologen der erwähnten Meinung sind, giebt es doch immer einige, die überzeugt sind, dass die Zuckerbildung in der Leber von einem amorphen Ferment abhänge.

¹ Dritte Mittheilung. S. auch: Sul meccanismo della trasformazione del glicogene in glucosio. *Annali di Chimica e di Farmacologia*. 1894 e: Sul meccanismo della trasformazione ecc. *La clinica moderna*. 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 539.

<sup>3</sup> Intorno alla formazione del glucosio nel fegato. Atti dell' acc. di Ferrara. 1899

Das Thema, welches ich mir vorgenommen habe, ist folgendes: Zu untersuchen, ob das Chinin, welches die Thätigkeit bestimmter Enzyme nicht stark verändert, dagegen ein protoplasmatisches Gift für viele Zellen der höheren Organismen ist, eine Wirkung auf die Zuckerbildung in der Leber ausüben kann. Da ich aber in meinen früheren Versuchen eine specielle Beziehung zwischen Zuckerbildung und Wärmebildung in der Leber fand, habe ich meine Untersuchungen auch über den Einfluss des Chinins auf die Temperatur dieses Organes relativ ausgedehnt.

Meine Untersuchungsmethode war folgende: Eine 5 procentige Lösung Chininum bisulph. in destillirtem Wasser wurde bereitet, bis zu einer Temperatur von 38°C. erwärmt und durch die Vena jugularis ext. gegen das Herz zu eingespritzt; jede Injection betrug 2 bis 5 ccm und die Injectionen wiederholten sich, bis die Athem- und Herzlähmung eintrat. Während dieser ersten Periode des Versuches las ein Assistent die Temperatur der Leber von einem Thermometer ab, welches schon vorher in einen der Lobi gesteckt worden war, und wurde dieselbe jede Minute notirt. Zu gleicher Zeit wurde die Curve des Pulses und des Blutdruckes mit einem Apparat nach Kagenaaar aufgenommen. Als die Herzlähmung eingetreten war, veränderte man sowohl die Lage der Instrumente, als auch die Anordnung der in dem Versuche beschäftigten Personen so lange nicht, bis das in die Leber gesteckte Thermometer aufhörte, eine Erhöhung der Temperatur zu zeigen; als das Maximum derselben erreicht war, entfernte man das Thermometer und nahm die Leber heraus: einen Theil derselben warf man sofort in siedendes Wasser, ein anderer, gleich wiegender Theil wurde zerschnitten und in einen Kolben sammt ungefähr 20 cem Blut gethan, das manchmal vor der Einspritzung dem Thier entzogen, andere Male dagegen aus der Herzhöhle und den Adern, immer jedoch defibrinirt, genommen wurde. Der Kolben wurde in ein Wasserbad von 38°C. gesteckt und blieb eine Stunde lang darin unter beständiger Lufteinleitung. Nach Ablauf der Stunde warf man auch den zweiten Theil der Leber sammt dem Blute, in das sie eingetaucht war, in's siedende Wasser, und es wurden die Auszüge für die Bestimmung der Dextrose und der gesammten Kohlehydrate vorbereitet.

Vor Beginn meiner Versuche nach der erwähnten Richtung wollte ich mit eigenen Versuchen bestätigen, dass die Thätigkeit der Enzyme von dem Chininum bisulphur. nicht aufgehalten wird, wie es schon Wilberg für das Pepsin und Andere dem Emulsin und dem Ptyalin gegenüber erwähnt haben; ohne genaue Rechenschaft darüber abzulegen, kann ich sagen, nie in den Mischungen von Stärkekleister und filtrirtem Speichel eine Menge Zucker gefunden zu haben, die geringer war als diejenige, die ich in den Mischungen von Stärkekleister, Speichel und Chinin (letzteres im Verhältniss von 0.40 Procent), die während verschiedener Stunden einer

Temperatur von 38°C. ausgesetzt wurden, gefunden habe. Das Nämliche habe ich in den Mischungen von Blut, Serum und Stärkekleister, mit und ohne Chinin, wahrgenommen; einige Male habe ich sogar ein wenig höhere Zahlen erhalten, wenn der Mischung das Chinin beigefügt war. Ohne mich damit abzugeben, ob dieses Alcaloid eine günstige Wirkung auf die Haemodiastase und das Ptyalin enthalte, begnüge ich mich anzuführen, dass es die Thätigkeit derselben weder aufhält noch verändert.

Zweitens wollte ich wissen, ob die Hunde, welche ich kaufte, eine Leber besässen, die mit einer beinabe beständig zuckerbildenden Fähigkeit ausgestattet wäre, und im entgegengesetzten Falle den Durchschnitt und die Minimalgrenzen bestimmen. Daher bat ich Hrn. Joseph Ferrari, Schüler des Laboratoriums, einige Untersuchungen anzustellen. Wir tödteten durch Blutentziehung normale Hunde und liessen Stücke der Leber, die wir aus dem Unterleib genommen, sobald das Herz zu schlagen aufhörte, im Blute liegen, bei einer Temperatur von 38° C. und unter beständiger Lufteinleitung.

Wir erhielten folgende Resultate:

| I.  | Untersuchung. | Zucker | gr <b>m</b> | 0.630 | Procent, |
|-----|---------------|--------|-------------|-------|----------|
| II. | "             | "      | "           | 0.475 | ٠ ,,     |
| Ш.  | ,,            | **     | .,          | 0.592 | "        |
| IV. | "             | "      | "           | 0.940 | "        |
| V.  | "             | "      | "           | 0.475 | ,,       |
| VI. | "             |        | "           | 0.888 | "        |

Durchschnitt grm 0.666 Procent.

Hr. Ferrari versuchte auch zu erforschen, ob man im selben Zeitraum verschiedene Resultate in Bezug auf die Menge des Zuckers erzielen könnte, wenn man die Leber erst 20 Minuten nach dem Tode herausgenommen, in's Blut geworfen und in den Thermostaten legen würde. Das musste ich wissen, denn zu dem Zwecke, in den folgenden Untersuchungen Bemerkungen über die postmortale Erhöhung der Temperatur der Leber zu machen, musste man nach dem Tode die Herausnahme der Leber einige Minuten verzögern.

Wir erhielten folgende Resultate:

| I.   | Untersuchun |              |       | nach de<br>0.630 |    |     | h 20 Mi<br>0·450 |       |
|------|-------------|--------------|-------|------------------|----|-----|------------------|-------|
| IL.  | "           | ,,           | _     | 0.475            | •• | •   | 0.382            |       |
| III. | "           | "            | •••   | 0.592            | "  | ,,  | 0.572            | ,,    |
| IV.  | "           | "            | • • • | 0.940            |    | ,,  | 0.852            | ,,,   |
| ٧.   | "           | "            |       | 0.475            |    | ,,  | 0.293            | ,,    |
| VI.  | **          | ,,           |       | 0.888            |    | "   | 0.604            | "     |
| ,    | ,,          | Durchschnitt |       |                  |    | grm | 0.525            | Proc. |

Diese Untersuchungen haben bewiesen, dass die Zellen der Leber 20 Minuten nach dem Tode zum grössten Theile ihre zuckerbildende Thätigkeit beibehalten, da die Menge des Zuckers durchschnittlich zwischen 0.666 Proc. und 0.525 Proc. schwankt.

Da aus den erwähnten Untersuchungen hervorgeht, dass sich nach einer Stunde des Ueberlebens in der Leber der von mir benutzten Hunde, wenn dieselbe gleich nach dem Tode herausgenommen wurde, der Zucker im Minimum von 0.475 Proc. und im Mittel von 0.666 Proc. vorfand, und im Minimum von 0.293 Proc. und im Mittel von 0.525 Proc., wenn dieselbe 20 Minuten nach dem Tode herausgenommen wurde, so hätte ich eine Abnahme der Zuckerbildung in Folge des Chinins ableiten können, wenn ich in den eingespritzten Thieren niedrigere Zahlen, als die erwähnten, gefunden hätte.

I. Versuch. In einem 5.900 kg schweren Hunde ist die Temperatur der Leber um 3 Uhr 58 Min. unverändert auf 39.31°. Von da an bis 4 Uhr 16 Min., d. h. innerhalb 18 Min., wurden durch die Vena jugularis auf 5 Mal 0.75 grm Chininum bisulphur. in wässeriger Lösung 5 Procent eingespritzt. Die Temperatur der Leber fällt auf 38.60°, nimmt folglich um 0.71° ab; sie bleibt 6 Minuten lang unverändert, und tritt dann sogleich die Herzlähmung ein. Nach 2 Minuten zeigt das Thermometer 38.62°; nach anderen 2 Minuten 38.65°; um halb 5 Uhr, also 8 Minuten nach der Herzlähmung, 38.68°; 5 Minuten lang bleibt die Temperatur unverändert, dann nimmt man die Leber heraus. In der quantitativen Analyse fand man, dass die Leber grm 1.50 Procent Kohlehydrate enthielt, von denen grm 0.11 Procent Zucker waren. Nach einer Stunde künstlichen Lebens enthielt die Leber grm 0.35 Procent Zucker.

II. Versuch. In einem  $19\cdot200^{\,\mathrm{kg}}$  schweren Hunde ist die Temperatur der Leber um 4 Uhr 42 Min. stationär auf  $38\cdot36^{\,\mathrm{0}}$ . Zwischen 4 Uhr 44 Min. und 4 Uhr 55 Min. werden auf 7 Mal  $1\cdot75^{\,\mathrm{grm}}$  Chininum bisulphur. eingespritzt; die Temperatur fällt auf  $36\cdot85^{\,\mathrm{0}}$ . Um 4 Uhr 58 Min. tritt die Herzlähmung ein; die Temperatur der Leber steigt in 7 Minuten auf  $37^{\,\mathrm{0}}$ , nimmt folglich  $0\cdot15^{\,\mathrm{0}}$  zu und bleibt so 5 Minuten lang; dann nimmt man die Leber heraus; diese enthält grm 0.15 Procent Zucker und grm  $3\cdot10$  Proc. Kohlehydrate. Nach einer Stunde künstlichen Lebens wurden grm  $0\cdot20$  Proc. Zucker gefunden.

III. Versuch. Einem  $14^{kg}$  schweren Hunde werden innerhalb 41 Minuten durch die Vena jugularis  $30^{grm}$  Lösung Chininum bisulphur. eingespritzt. Die Temperatur, welche im Anfang der Untersuchung  $38\cdot64^{\circ}$  war, fällt im Moment der Herzlähmung auf  $37\cdot24^{\circ}$ . Nachdem diese erfolgt ist, fällt sie innerhalb 2 Minuten auf  $37\cdot17^{\circ}$ , dann innerhalb weiterer 2 Minuten steigt sie wieder auf  $37\cdot24^{\circ}$  und bleibt so 3 Minuten lang. Man nimmt die Leber heraus und man findet den Zucker im Maasse von  $0\cdot06$  Procent. Nach einer Stunde des Ueberlebens enthält die Leber grm  $0\cdot16$  Procent Zucker.

IV. Versuch. Die Einspritzung wurde diesmal nicht durch die Vena jugularis, sondern durch eine Vene des Mesenteriums gemacht. Der Hund

war 5.100 kg schwer und bekam 15 ccm der gewöhnlichen Lösung: also 0.75 grm von Chininum bisulphur. innerhalb 10 Minuten. Die Herzlähmung trat 5 Minuten nach der letzten Einspritzung ein und die Temperatur der Leber, welche auf  $37 \cdot 22^{\circ}$  stand, blieb einige Minuten lang unverändert. Gleich nach dem Tode fand man in der Leber, welche grm 6.40 Procent Kohlehydrate enthielt, grm 0.07 Procent Zucker, und nach einer Stunde Ueberlebens nur grm 0.19 Procent.

V. Versuch. Einem 7.200 kg schweren Hunde werden auf 4 Mal innerhalb 30 Minuten 2 grm Chininum bisulphur. durch endovenöse Injection in die Jugularis eingespritzt. Die Herzlähmung tritt plötzlich ein. Man steckte das Thermometer nicht in die Leber, um dieselbe gleich nach dem Tode herausnehmen zu können. Sie enthielt grm 3.60 Procent Kohlehydrate, dabei waren nur Spuren von Zucker. Nach einer Stunde Ueberlebens enthielt die Leber grm 0.40 Procent Zucker.

VI. Versuch. Einem 7.500 kg schweren Hunde wurden auf einmal 20 ccm der gewöhnlichen Lösung, d. h. 1 krm Chininum bisulphur., durch die Jugularis eingespritzt. Fast augenblicklich trat die Herzlähmung ein, weshalb man annehmen kann, dass nur ein geringer Theil des Chinins in die Leber gedrungen ist. Die Temperatur der Leber, welche im Moment des Todes auf 39° war, stieg während 17 Minuten auf 39.29° und blieb während 5 Minuten unverändert. Die herausgenommene Leber wurde in siedendes Wasser geworfen, sie enthielt in diesem Moment der Untersuchung grm 0.45 Procent Zucker.

VII. Versuch. Einem 5.200 kg schweren Hunde werden innerhalb 7 Minuten durch die Vena jugularis 0.40 km Chininum bisulphur. eingespritzt. Nach der ersten Injection steht der Athem still; nach 2 Minuten bemerkt man eine bedeutende Abnahme des Herzens und nach weiteren 5 Minuten steht dasselbe still. Die Temperatur der Leber, welche im Anfang 38.04° war, ist jetzt 37.44°. Nach eingetretener Herzlähmung steigt dieselbe während 12 Minuten auf 37.65°. Man nimmt sogleich die Leber heraus und findet grm 0.22 Procent Zucker und nach einer Stunde Ueberlebens grm 1.08 Procent Zucker.

Die Resultate der fünf ersten Versuche sind also folgende:

| I.   | Versuch. | Zucker  | grm | 0.330         | Procent |
|------|----------|---------|-----|---------------|---------|
| II.  | ,,       | "       | "   | 0.200         | ,,      |
| III. | 29       | "       | "   | 0.160         | "       |
| IV.  | "        | "       | "   | 0.190         | ,,      |
| V.   | "        | "       | ,,  | $0 \cdot 400$ | "       |
|      | D        | 1 1 :44 |     | 0.050         | D       |

Durchschnitt grm 0.256 Procent.

Diese Experimente beweisen also, dass nach der Einspritzung des Chinius und nach einer Stunde des Ueberlebens die Leber eine Menge Zucker bildet, deren Minimum 0·160 Proc. und deren Medium 0·250 Proc. giebt. Beide Zahlen sind viel niedriger, als diejenigen, welche man vorher in den normalen Hunden gefunden hatte.

## 110 EMILIO CAVAZZANI: ÜBER DEN MECHANISMUS D. ZUCKERBILD. U. S. W.

Obschon man wenig Werth auf einen Einwurf legen darf, nach welchem es sich hier um eine postmortale und nicht um eine während des natürlichen Lebens producirte Zuckerbildung handelt, muss ich erwähnen, dass man immer in der Leber der mit Chinin eingespritzten und mit Phänomenen von Athem- und Herzlähmung, also durch Erstickungstod verendeten Hunde einige Minuten nach dem Tode minimale Mengen Zucker gefunden hat, und gerade in dem ersten Versuch grm 0·11 Proc., im zweiten grm 0·15 Proc., im dritten grm 0·06 Proc., im vierten grm 0·07 Proc. und im fünften nur Spuren hiervon. Im sechsten und siebenten Experiment, in denen die Herzlähmung eintrat, ehe das Chinin ordentlich in Umlauf gekommen war, fand man einige Minuten nach dem Tode, bezw. grm 0·45 Proc. und grm 0·22 Proc. Zucker. Jedermann weiss, dass man grössere Mengen als diese in den normalen Hunden fand, die eines gewaltsamen Todes starben.

Ich bin also der Meinung, dass man den Schluss ziehen kann, dass das Chininum bisulphuricum eine hemmende Wirkung auf die Zuckerbildung der Leber ausübt. Da es keinen Einfluss auf einige der energischsten Enzyme hat, können wir annehmen, dass es auch nicht auf das so schwache der Leber wirkt, und bleibt uns daher nur übrig, diese aufhaltende Wirkung einer hindernden Macht zuzuschreiben, die auf das Protoplasma der Leberzelle oder auf einen Theil desselben ausgeübt wird, dessen biologische Eigenschaft in der Umwandlung des Glycogens in Dextrose besteht.

Die angeführten Versuche beweisen ausserdem, dass das Chininum bisulphuric. eine hemmende Wirkung auch auf die Wärmebildung der Leber ausübt. In der That hatte die Einspritzung des Salzes eine Abnahme der Temperatur der Leber zur Folge, die im Medium 1°C. übertraf, und die postmortale Steigerung der Temperatur war bedeutend niedriger, als sie gewöhnlich zu sein pflegt.

Die erwähnten Versuche bestärken nicht nur die Theorie, dass die Umwandlung des Glycogens in Dextrose die Folge einer speziellen Thätigkeit der Leberzellen und nicht eines Enzyms ist, sondern bestätigen auch nach meiner Meinung die Existenz einer Beziehung zwischen der Zuckerbildung und Wärmebildung der Leber.

# Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel der Wiederkäuer.

Von

Dr. O. Hagemann, Professor der Thierphysiologie an der Landw.-Akademie zu Bonn-Poppelsdorf,

unter Assistenz des Dr. Gino Abati aus Udine.

Ueber den Stoffwechsel der Wiederkäuer sind durch viele eingehende und fleissige Arbeiten eine Menge von Thatsachen zusammengetragen. Sowohl in Möckern unter Gustav Kühn's wie O. Kellner's Leitung, als auch in Göttingen unter Henneberg's Vorarbeit sind bei den grossen und kleinen Wiederkäuern Ausnützungs- und Stoffwechselbilanzversuche angestellt worden. Nicht nur die Verdauungsquotienten wurden eruirt, sondern es wurde auch die Kohlensäureproduction, sowie die Sumpfgasausscheidung quantitativ bestimmt.

Diese Untersuchungen geben einen klaren und directen Aufschluss über den Nutzeffect eines bestimmten Futters bezüglich Fleisch- und Fettansatz, sie geben aber keinen oder einen nur sehr mangelhaften Aufschluss über den Kraftwechsel des Thieres in den einzelnen Phasen des Tages.

Für das Studium des Kraftwechsels im Thierkörper muss vor Allem neben der Bestimmung der gebildeten Kohlensäure auch die Grösse des Sauerstoffverbrauches festgestellt werden.

Studirt man Kohlensäureproduction und Sauerstoffverbrauch in den einzelnen Phasen des Tages, dann kann man auch den Kraftwechsel für dieselben berechnen, und dies ist bei dem heute weiter fortgeschrittenen physiologischen Standpunkte durchaus nothwendig.

Abgesehen hiervon ist in letzter Zeit von N. Zuntz darauf aufmerksam gemacht worden, dass der verdaute Antheil aus dem einen Futtermittel noch lange nicht dem verdauten Antheile aus einem anderen Futtermittel für den Kraftwechsel des Thieres gleichwerthig zu sein braucht.

Die Gährungsprocesse und die Grösse der Kau- und Verdauungsarbeit spielen hier eine grosse Rolle. Was vergohren ist, giebt der Stoffwechsel-

versuch auch als verdaut an, ohne dass die Gährungsproducte für den thierischen Haushalt den gleichen Nähreffect zu haben brauchen, wie die ursprüngliche Substanz.

Der eine Futterstoff hat viel oder gar verholzte Rohfaser, der andere hat nur wenig davon; dann wird der erstere viel mehr Kau- und Verdauungsarbeit in Anspruch nehmen als der rohfaserärmere Futterstoff, wie z. B. Kartoffeln, Rüben oder Stärke dem Stroh oder gar dem Reisig gegenüber.

Nothwendiger Weise kann nun aber die Kau- und Verdauungsarbeit nur durch den Energieinhalt des Verdauten gedeckt werden, so dass auf diese Weise grosse Ungleichheiten bezüglich der dem Thierkörper für seine anderweitigen Leistungen zu Gebote stehenden Energie resultiren. Wenn auch die Kau- und Verdauungsarbeit schliesslich Wärme wird und dem Thiere zur Erhaltung seiner Eigentemperatur dienen kann, so ist es doch für den Stoff- und Kraftwechsel des Thieres nicht gleichgültig, ob viel oder wenig Energie für Verdauungsarbeit verbraucht wurde; denn für die Verdauungsarbeit verbrauchtes Kohlehydrat z. B. kann weder Fett werden, noch kann es zur Ableistung einer Muskelarbeit verbraucht werden, es kann eben nur Wärme werden; diese aber hat das reichlich gefütterte Thier wahrscheinlich im Uebermaass zur Disposition, so dass es unter Umständen Noth hat, dieselbe los zu werden.

Ueber die hier zu untersuchenden Verhältnisse vermögen nur calorimetrische Untersuchungen oder Respirationsversuche im Verein mit Stoffwechselbilanzuntersuchungen, welche mit verschiedenartig ernährten Thieren angestellt werden, Aufschluss zu geben. Da ich zur Zeit nicht im Besitze eines Thiercalorimeters bin, so wollte ich dieser Frage auf dem zweiten angegebenen Wege durch Bestimmung des Sauerstoffverbrauches und der Kohlensäureproduction näher treten.

Als Versuchsthier nahm ich einen grossen zweijährigen veredelten Hammel, welcher schon mehrmals zu Stoffwechselversuchen gedient hatte und das Geschirr, welches zur Befestigung des Kothtornisters und Harntrichters nöthig ist, sehr gut vertrug.

Dieses Thier wurde im Januar 1897 tracheotomirt und trug von da ab ständig einen Tracheotubus; die Wunde vernarbte sehr gut; von Mitte März ab wurde das Thier fast täglich mittels einer Respirationscanüle<sup>1</sup> mit einem Gasmesser verbunden und musste durch denselben athmen, so dass es sich daran gewöhnte, auch während der Futteraufnahme, des Wiederkauens und des Schlafens durch den Gasmesser zu athmen.

Während der Respirationsversuche wurden, der Athemgrösse proportional, Gasproben in die Gasbüretten gesangt und sofort darnach analysirt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Landwirthschaftliche Jahrbücher. 1889. S. 14.

Tabelle I. Daton des Ausnützungsversuches vom 12. bis 26. April 1897.

| Specif.         Volumen         Stickstoff (action of the continuous)         Frie und (action of the continuous)         Luft.         Luft.         Expundence (action of the continuous)         Luft.         Luft.         Expundence (action of the continuous)         Luft.         Luft. <th></th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th>Harndaton</th> <th>a</th> <th> </th> <th>Kothdaten</th> <th>laten</th> <th></th> |                  |                    | -                                             |        | Harndaton | a                     |                                                       | Kothdaten    | laten            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 49.52         2.01         —         —         —         765         —           49.62         1.88         —         —         —         —         765         —           50.26         1.57         —         —         —         800         —           50.37         1.68         —         —         —         —         880         —           50.37         1.68         —         —         —         —         —         —           50.37         1.68         —         —         —         —         —         —         —           50.74         1.763         1.750         15.47         17.52         564         289.6         —           50.74         1.783         1.0238         1.750         15.47         17.52         589.6         —           50.78         1.778         1.0284         1.662         11.27         773         385.3         98.9           50.89         1.776         1.68         16.62         11.77         17.8         380.2         98.9         98.9         98.9         98.9         98.9         98.9         98.9         98.9         98.9         98.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum            | Lebend-<br>gewicht | Frisch<br>entleert<br>+ 200 srm<br>Spülwasser |        | Volumen   | Stickstoff<br>im Harn | Freie und<br>gebundene<br>Kohlen-<br>säure im<br>Harn | , <u>124</u> | Luft-<br>trocken | Bemerkungen                 |
| 49.62         2.01         —         —         —         —         —         —         900         —           50.26         1.57         —         —         —         800         —           50.26         1.57         —         —         —         800         —           49.86         —         —         —         —         880         —           50.74         1.793         1.0238         1.750         15.47         17.52         564         289.6           51.19         2.226         1.0232         2.176         15.56         12.53         785         361.0           49.84         1.0217         2.121         14.17         1.56         640         308.2           49.84         1.0217         2.121         14.17         1.59         640         308.2           49.84         1.0225         2.104         15.15         9.56         610         298.4           49.84         1.0226         2.104         15.15         9.56         610         298.4           49.84         1.048         1.0226         2.104         15.15         9.56         610         299.0           49.84 <th></th> <th>W.</th> <th><u>ע</u></th> <th></th> <th>Litter</th> <th>£</th> <th>E</th> <th>i</th> <th>E</th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                              |                  | W.                 | <u>ע</u>                                      |        | Litter    | £                     | E                                                     | i            | E                |                             |
| 49.96         1.88         —         —         —         —         800         —           50.26         1.57         —         —         —         830         —           50.37         1.68         —         —         —         830         —           49.65         —         —         —         —         830         —           49.65         —         —         —         —         —         —           50.34         1.68         —         —         —         —         —           50.74         1.793         1.0232         2.176         15.56         12.58         785         361.0           49.84         3.086         1.0175         2.984         16.62         11.77         773         365.3           49.84         3.086         1.0276         1.689         15.50         1.77         773         365.3           49.89         2.151         1.0217         2.121         14.17         1.59         640         308.2           49.84         1.496         1.0225         2.104         15.15         9.56         610         299.4           49.84         1.496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29. bis 31. III. | 49.52              | 2.01                                          |        |           | 1                     | 1                                                     | 765          | ı                | l                           |
| ". 6."         60.26         1.57         —         —         —         —         —         890         —           ". 12."         50.37         1.68         —         —         —         —         —         890         —           ". 12."         49.65         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. ,, 3. IV.     | 49.96              | 1.88                                          | l      | 1         | ı                     | 1                                                     | 98           | ı                |                             |
| ". 9."         50.37         1.68         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. ,, 6. ,,      | 50.26              | 1.57                                          | ı      | 1         | ı                     | 1                                                     | 810          | ı                |                             |
| 13. I.       49.65       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —        —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <th< td=""><td>7. , 9. ,.</td><td>50.37</td><td>1.63</td><td>1</td><td>ı</td><td>1</td><td> </td><td>830</td><td>1</td><td></td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. , 9. ,.       | 50.37              | 1.63                                          | 1      | ı         | 1                     |                                                       | 830          | 1                |                             |
| 13. IV.       50.74       1.793       1.0238       1.750       15.47       17.52       564         14       51.19       2.226       1.0232       2.176       15.56       12.53       785         15       49.84       3.086       1.0175       2.984       16.62       11.27       773         16       50.39       1.736       1.0276       1.689       15.50       1.738       600         17       49.79       2.167       1.0217       2.121       14.17       1.59       640         19       49.89       2.151       1.0225       2.104       15.15       9.56       610         19       49.64       2.817       1.0225       2.104       15.15       9.56       610         20       49.84       1.496       1.0225       2.104       15.15       9.56       610         21       50.79       1.496       1.0224       1.453       13.97       0.72       562         22       50.29       1.946       1.0204       1.421       13.99       0.61       531         22       50.29       1.946       1.0104       1.901       12.13       0.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 12.            | 49.62              | 1                                             | ı      | ı         | i                     | ı                                                     | i            | ı                | Sammelapparate fortgelassen |
| 14     51·19     2·226     1·0232     2·176     15·56     12·58     785       15     49·84     3·086     1·0175     2·984     16·62     11·27     773       16     50·39     1·736     1·0276     1·689     15·50     1·78     600       17     49·79     2·167     1·0277     2·121     14·17     1·59     640       19     49·84     2·151     1·0225     2·104     15·15     9·56     610       20     49·84     2·151     1·0226     2·104     15·15     9·56     610       20     49·84     1·496     1·0226     2·104     15·15     9·56     610       20     49·84     1·496     1·0294     1·453     13·97     0·72     562       21     50·79     1·486     1·0294     1·453     13·97     0·72     562       22     50·29     2·358     1·0181     2·816     14·40     1·08     700       23     50·29     1·986     1·0196     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·901     1·902     1·901     1·902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13. IV.          | 50.74              | 1.793                                         | 1.0238 | 1.750     | 15-47                 | 17.52                                                 | 564          | 289.6            |                             |
| 15     49.84     3.086     1.0175     2.984     16.62     11.27     773       16     50.39     1.736     1.0276     1.689     15.50     1.78     600       17     49.79     2.167     1.0217     2.121     14.17     1.59     640       18     49.89     2.151     1.0225     2.104     15.15     9.56     610       19     49.84     2.151     1.0225     2.104     15.15     9.56     610       20     49.84     1.496     1.0226     2.104     15.15     9.56     610       21     50.79     1.498     1.0224     1.428     13.97     0.72     562       21     50.79     1.489     1.0270     1.421     13.59     0.61     531       22     50.29     2.958     1.0181     2.816     14.40     1.08     700       23     50.29     1.988     1.0196     1.901     12.13     0.49     676       24     50.59     1.946     1.0179     1.928     11.82     2.91     705       26     50.99     1.962     1.0179     2.184     13.29     3.13     680       Mittel     50.58     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14               | 51.19              | 2.226                                         | 1.0232 | 2.176     | 15.56                 | 12.53                                                 | 185          | 361.0            |                             |
| 50-39         1-736         1-0276         1-689         15-50         1-78         600           49-79         2-167         1-0217         2-121         14-17         1-59         640           49-89         2-151         1-0225         2-104         15-15         9-56         610           49-84         2-817         1-0163         2-772         14-08         5-60         612           50-79         1-496         1-0294         1-458         13-97         0-72         562           50-79         1-459         1-0270         1-421         13-59         0-61         531           50-29         1-938         1-0181         2-816         14-40         1-08         700           50-29         1-938         1-0196         1-901         12-13         0-49         676           50-29         1-982         1-0196         1-901         12-13         0-49         676           50-39         1-962         1-0179         1-928         11-82         2-91         705           50-99         1-962         1-0209         2-184         18-29         3-18         680           Ohne         2-228         1-0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15. "            | 49.84              | 3.086                                         | 1.0175 | 2.984     | 16.62                 | 11.27                                                 | 773          | 355.3            |                             |
| 49.79         2.167         1.0217         2.121         14.17         1.59         640           49.89         2.151         1.0225         2.104         15.15         9.56         610           49.64         2.817         1.0163         2.772         14.08         5.60         612           49.84         1.496         1.0294         1.453         13.97         0.72         562           50.79         1.459         1.0270         1.421         13.59         0.61         531           50.29         2.358         1.0181         2.816         14.40         1.08         700           50.29         1.986         1.0196         1.901         12.13         0.49         676           50.58         1.986         1.0196         1.901         12.13         0.49         676           50.99         1.962         1.0179         1.928         11.82         2.91         705           50.99         1.962         1.0208         2.184         18.29         3.18         680           thel         50.38         2.087         1.0221         2.048         14.17         5.02         648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16. "            | 50.39              | 1.736                                         | 1.0276 | 1.689     | 15.50                 | 1.78                                                  | 909          | 283.9            |                             |
| 49.89         2·151         1·0225         2·104         15·15         9·56         610           49.64         2·617         1·0163         2·772         14·08         5·60         612           49.84         1·496         1·0294         1·458         13·97         0·72         562           50·79         1·459         1·0270         1·421         13·59         0·61         531           50·29         2·358         1·0181         2·816         14·40         1·08         700           50·29         1·988         1·0196         1·901         12·13         0·49         676           50·39         1·962         1·0244         1·802         12·67         1·57         687           50·39         1·962         1·0179         1·928         11·82         2·91         705           50·39         1·962         1·0208         2·184         18·29         3·18         680           ttel         50·38         2·087         1·0221         2·048         14·17         5·02         648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17. "            | 49.79              | 2.167                                         | 1.0217 | 2.121     | 14-17                 | 1.59                                                  | 640          | 308.2            |                             |
| 19     49.64     2.817     1.0163     2.772     14.08     5.60     612       20     49.84     1.496     1.0294     1.453     13.97     0.72     562       21     50.79     1.459     1.0210     1.421     13.59     0.61     581       22     50.29     2.358     1.0181     2.816     14.40     1.08     700       23     50.29     1.938     1.0196     1.901     12.13     0.49     676       24     50.53     1.846     1.0244     1.802     12.67     1.57     687       25     50.99     1.962     1.0179     1.928     11.82     2.91     705       26     50.84     2.228     1.0208     2.184     13.29     3.13     680       Mittel     50.33     2.087     1.0221     2.048     14.17     5.02     648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18. "            | 49.89              | 2.151                                         | 1.0225 | 2.104     | 15.15                 | 9.26                                                  | 610          | 293.4            |                             |
| 49.84         1.496         1.0294         1.458         13.97         0.72         562           50.79         1.459         1.0270         1.421         13.59         0.61         531           50.29         2.358         1.0181         2.816         14.40         1.08         700           50.29         1.988         1.0196         1.901         12.13         0.49         676           50.53         1.846         1.0244         1.802         12.67         1.57         687           50.99         1.962         1.0179         1.928         11.82         2.91         705           ttel         50.84         2.228         1.0208         2.184         18.29         3.18         680           Ohne Snil wasser         1.887         14.17         5.02         648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19. "            | 49.64              | 2.817                                         | 1.0163 | 2.772     | 14.08                 | 2.60                                                  | 612          | 299.0            |                             |
| 21     50·79     1·459     1·0270     1·421     13·59     0·61     531       22     50·29     2·358     1·0181     2·816     14·40     1·08     700       23     50·29     1·988     1·0196     1·901     12·13     0·49     676       24     50·53     1·846     1·0244     1·802     12·67     1·57     687       25     50·99     1·962     1·0179     1·928     11·82     2·91     705       26     50·84     2·228     1·0208     2·184     13·29     3·13     680       Mittel     50·33     2·087     1·0221     2·048     14·17     5·02     648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. "            | 49-84              | 1.496                                         | 1.0294 | 1.453     | 13.97                 | 0.72                                                  | 299          | 290-4            | -                           |
| 22.     50·29     2·358     1·0181     2·816     14·40     1·08     700       23.     60·29     1·988     1·0196     1·901     12·13     0·49     676       24.     50·53     1·846     1·0244     1·802     12·67     1·57     697       25.     50·99     1·962     1·0179     1·928     11·82     2·91     705       26.     50·84     2·228     1·0208     2·184     13·29     3·13     680       Mittel     50·33     2·087     1·0221     2·048     14·17     5·02     648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21               | 50-79              | 1-459                                         | 1.0270 | 1.421     | 13.59                 | 0.61                                                  | 531          | 259.9            |                             |
| 60.29         1.938         1.0196         1.901         12.13         0.49         676           50.53         1.846         1.0244         1.802         12.67         1.57         687           50.99         1.962         1.0179         1.928         11.82         2.91         705           ttel         50.84         2.228         1.0208         2.184         18.29         3.13         680           ttel         50.33         2.087         1.0221         2.048         14.17         5.02         648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22               | 50.29              | 2.358                                         | 1.0181 | 2.816     | 14.40                 | 1.08                                                  | 200          | 339.9            |                             |
| 24     50.53     1.846     1.0244     1.802     12.67     1.57     687       25     50.99     1.962     1.0179     1.928     11.82     2.91     705       26     50.84     2.228     1.0208     2.184     13.29     3.13     680       Mittel     50.33     2.087     1.0221     2.048     14.17     5.02     648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23. ,,           | 50.29              | 1-938                                         | 1.0198 | 1.901     | 12.13                 | 0-49                                                  | 676          | 315-1            |                             |
| 25     50.99     1.962     1.0179     1.928     11.92     2.91     705       26     50.84     2.228     1.0208     2.184     13.29     3.13     680       Mittel     50.33     2.087     1.0221     2.043     14.17     5.02     648       Ohne Shilwasaer     1.887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                | 50.53              | 1-846                                         | 1.0244 | 1.802     | 12.67                 | 1.57                                                  | 637          | 288.3            |                             |
| 50.84         2.228         1.0208         2.184         13.29         3.13         680           Mittel         50.83         2.087         1.0221         2.043         14.17         5.02         648           Ohne Shilwassar 1.887)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 50-99              | 1.962                                         | 1.0179 | 1.928     | 11.82                 | 2.91                                                  | 202          | 325.8            |                             |
| 50.88 2.087 1.0221 2.048 14.17 5.02 648 Shilwasaar 1.887)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26. "            | 50.84              | 2.228                                         | 1.0203 | 2.184     | 13.29                 | 3.13                                                  | 089          | 311.9            |                             |
| Spill wasser 1.887)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittel           | 50-33              | 2.087                                         | 1.0221 | 2.043     | 14-17                 | 5.02                                                  | 648          | 808.3            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ohne             | Southwasse         | r 1.887)                                      |        |           |                       |                                                       |              |                  | ***                         |

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol, Abthlg. Suppl.

Die Methode der Probenahme und der Analyse ist von Zuntz ausgearbeitet und von Adolph Magnus-Levy<sup>1</sup> beschrieben worden.

Das Versuchsfutter bestand aus  $600\,\mathrm{grm}$  gutem Luzerneheu und  $350\,\mathrm{grm}$  Maisfuttermehl, sowie  $15\,\mathrm{grm}$  Kochsalz.

Vom 15. März ab war dieses Futter regelmässig jeden Tag aufgenommen worden.

Die Aenderungen im Lebendgewichte sind nur sehr gering; dasselbe war nahezu constant und zeigt eine geringe Tendenz zu steigen; dies beweist, dass die Ration mindestens das Erhaltungsfutter darstellte, sogar etwas Ansatz bewirkte.

Die Wasseraufnahme war eine sehr regelmässige, es wurden an den 14 Versuchstagen elf Mal 2.5 und je ein Mal 3.0, 1.7 und 2.7 Liter Wasser aufgenommen.

Vom 12. April 1897 früh 8 Uhr ab wurden Harn und Koth gesammelt und später analysirt; wegen Anfeuchtung des Futters seitens des Hammels selber blieben geringe Reste im Futterkasten; diese wurden am Schlusse ausgekratzt, gewogen und analysirt.

Die näheren Daten des Ausnützungsversuches zeigt die Tabelle L.

Die Analyse der Futterstoffe, des lufttrockenen Kothes und der 39.9 sm betragenden Futterreste folgt in der Tabelle II.

Tabelle II.

Procentische Zusammensetzung des Futters, der Futterreste und des lufttrockenen Kothes.

| Машс          | Trocken.<br>substanz | Mineral-<br>substanz | Organische<br>Substanz | Stickstoff | Roh-<br>proteïa | Rein.<br>proteïn | Robfett | Rohfasor | N-freie<br>Extractiv-<br>stoffe | Kohlenstoff |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|---------|----------|---------------------------------|-------------|
| Maisfutterm.  | 86-986               | 2.228                | 84.758                 | 2.023      | 13-644          | 11-488           | 11.221  | 6-151    | 53.742                          | 43-789      |
| Heu           | 88-374               | 7.118                | 76-256                 | 2.243      | 14.019          | 10-690           | 1.831   | 26.703   | 33.703                          | 37-402      |
| Lufttr. Koth  | 95 <b>·3</b> 09      | 12-955               | 82.854                 | 1.973      | (12-331)        | . —              | 3-109   | 34-137   | 32.777                          | 43-806      |
| Futterreste . | 96-990               | 35-617               | 61.373                 | 2.092      | 13-075          | 10-880           | 3.950   | 16-411   | 27-987                          | 31-336      |

Die calorimetrische Analyse<sup>2</sup> ergab, dass der Energieinhalt, bezogen auf frische Substanz bei den Futtermitteln und auf lufttrockene Substanz bei Koth und Futterresten, per 1 grm betrug:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pflüger's Archiv. Bd. LV. S. 9 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für Interessenten bemerke ich, dass gute Verbrennungsbomben und complette Calorimeter vom Mechaniker J. Peters in Berlin NW., Thurmstr. 4, zum Preise von 700 Mark, gute Pastillenpressen vom Mechaniker M. Wolz in Bonn, Beethovenstr. 32, zum Preise von 100 Mark bezogen werden können.

### BEITRAG ZUR LEHRE VOM STOFFWECHSEL DER WIEDERKÄUER. 115

| für | Maisfuttermel | hl |  | 4.354 | Cal. |
|-----|---------------|----|--|-------|------|
| ,,  | Heu           |    |  | 3.635 | "    |
| "   | Koth          |    |  | 4.320 | "    |
| "   | Futterreste.  |    |  | 3.240 | ,,   |

Der Energieinhalt von 1 grm Harn betrug 0.06995 Cal.

Die Futterausnützung berechnet sich wie folgt:

Tabelle III. Futterausnützung.

|                    | Trocken-<br>substanz | Mineral-<br>substanz | Organische<br>Substanz | Rob-<br>proteïn | Rein-<br>proteïn | Rohfett | Rohfaser    | Stickstoff-<br>freier Rest | Stickstoff | Kohlenstoff    |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
|                    | E                    | s wur                | den in                 | grm a           | afgenom          | men a   | <b>u</b> s: |                            |            |                |
| Maisschrot 350 srm | 304-45               | 7.80                 | 296-65                 | 44.25           | 40-21            | 39-27   | 21.53       | 191-60                     | 7-08       | 153-26         |
| Luzerneheu 600 "   | 500-24               | 42.71                | 457.53                 | 84-12           | 64.14            | 10.99   | 160-22      | <b>202-2</b> 0             | 13.46      | 224-41         |
| Summa              | 804-69               | <b>5</b> 0-51        | 754-18                 | 128-37          | 104.35           | 50.26   | 181-75      | 393-80                     | 20.54      | 377-67         |
| 1                  | Davon a              | b die                | Futterr                | ückstär         | ide, zu          | 15 grm  | Kochsa      | lz:                        |            |                |
| Pro die 2.85 grm   | 2.76                 | 1.01                 | 1.75                   | 0.37            | 0.29             | 0.11    | 0.47        | 0.80                       | 0.06       | 0.89           |
|                    |                      | E                    | s bleib                | en auf          | genom m          | en:     |             |                            |            |                |
|                    | 816-93               | 64-50                | <b>752.4</b> 3         | 128-00          | 104.06           | 50.15   | 181-28      | 393.00                     | 20.48      | <b>376·7</b> 8 |
|                    | M                    | lit den              | n Kothe                | wurd            | en ausg          | eschied | len:        |                            |            |                |
| Lufttrocken 308-3  | 293-84               | 39-94                | 253-90                 | -               | (25.31)          | 9.59    | 105-24      | 101.07                     | 6.08       | 133-51         |
|                    |                      | E                    | s sind                 | demna           | ch verda         | aut:    |             |                            |            |                |
| Absolut in grm     | 523-09               | 24.56                | 498-53                 | 90.00           | 78-75            | 40.56   | 76.04       | <b>291</b> .93             | 14-40      | 243-27         |
| In Procenten       | 64-0                 | 38-1                 | 66.3                   | 70.3            | 75.8             | 80.9    | 42.0        | 74.3                       | 70-3       | 64-6           |

Im Harne fanden sich  $17\cdot08\,^{\rm grm}$  Kohlenstoff und  $14\cdot17\,^{\rm grm}$  Stickstoff. Dem Körper standen also für die Respiration bezw. den Fettansatz  $225\cdot43\,^{\rm grm}$  Kohlenstoff zur Disposition, weil ausser dem Harnkohlenstoff noch  $0\cdot76\,^{\rm grm}$  Kohlenstoff mit den angesetzten  $0\cdot23\,^{\rm grm}$  Stickstoff in Form von Eiweiss u. s. w. dem Zersetzungsprocesse entzogen sind.

Im Harne fanden sich 25.91 grm kohlensäurefreie Reinasche. Als verdaut hatten wir gefunden 24.56 grm Mineralsubstanz; hinzu kamen noch

 $<sup>^1</sup>$  Für je  $100\,^{\rm srm}$  verdaute Trockensubstanz sind  $0\cdot 4\,^{\rm srm}$  Stickstoff vom Kothstickstoff in Abzug gebracht; der Rest ist als Eiweissstickstoff angesehen und darnach die Eiweissverdauung berechnet worden.

 $1.25\,\mathrm{s^{rm}}$  Mineralsubstanz mit dem Tränkwasser, so dass  $25.81\,\mathrm{s^{rm}}$  Mineralsubstanz im Ganzen verdaut waren, nach Abzug der im Harne gefundenen  $25.91\,\mathrm{s^{rm}}$  verbleiben noch —  $0.10\,\mathrm{s^{rm}}$  Mineralsubstanz angesetzt.

Während des Stoffwechselversuches wurden an 10 Tagen im Ganzen 42 Respirationsversuche angestellt. Die Analyse der Gase wurde stets doppelt ausgeführt und der Mittelwerth der beiden Analysen zur weiteren Berechnung verwendet.

Es folgen die Daten der Respirationsversuche:

Respirations versuche vom 10. April 1897. Nr. I. Lebendgewicht =  $50 \cdot 0^{kg}$ .

Versuch Nr. 1. Ruhe.

· Das Thier hustet einmal und kaut auch einige Minuten wieder, im Uebrigen ist es ruhig.

Stand des Gasmessers:

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 19 Min. = 76·769, per 1 Min. = 4·041 Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

 $5 \cdot 69 \text{ Procent}^1 \text{ CO}_2$ ,  $15 \cdot 59 \text{ Procent O}_2$  —  $5 \cdot 24 \text{ Procent O-Def}$ . Per 1 Min. also Production von  $244 \cdot 95^{\text{ ccm}} \text{ CO}_2$ , Verbrauch von  $225,58^{\text{ ccm}} \text{ O}_2$ . Resp.-Quotient =  $1 \cdot 086$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.899 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 4.512 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier kaut energisch wieder; theilweise ist es ruhig. Stand des Gasmessers:

1 Uhr 27 Min. = 
$$811 \cdot 4$$
 Liter,  
1 " 14 " =  $742 \cdot 5$  " " 13 Min. =  $68 \cdot 9$  Liter, per 1 Min. =  $5 \cdot 300$  Liter.

Reducirt auf  $0^{0}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 13 Min. = 65.587, per 1 Min. =  $5 \cdot 045$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

4.79 Procent CO<sub>2</sub>, 15.84 Procent O<sub>2</sub> — 5.17 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von  $241 \cdot 66$  ccm  $CO_2$ , Verbrauch von  $260 \cdot 83$  ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.9265.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.833 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5.217 " O<sub>2</sub>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Analyse ergab 5·72 Proc. CO<sub>2</sub>; 0·03 Proc. CO<sub>2</sub> sind für den CO<sub>2</sub>-Gehalt der atmosphärischen Luft in Abzug gebracht.

Versuch Nr. 3. Ruhe.

Das Thier zeigt etwas Unruhe; steht und legt sich abwechselnd. Stand des Gasmessers:

2 Uhr 5 Min. = 
$$4030.0$$
 Liter,  
1 " 53 " =  $3972.0$  " 
$$12 \text{ Min.} = 58.0 \text{ Liter, per 1 Min.} = 4.833 \text{ Liter.}$$

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 12 Min. = 54.482, per 1 Min. = 4.540 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.74 Procent CO<sub>2</sub>, 15.74 Procent O<sub>2</sub> — 5.31 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 215.20 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 241.07 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.893.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4·304 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 4·821 " O<sub>2</sub>.

Respirations versuche vom 13. April 1897. Nr. II. Lebendgewicht =  $50 \cdot 7^{\text{kg}}$ .

Versuch 1. Ruhe.

Das Thier steht ruhig. Stand des Gasmessers:

11 Uhr 49 Min. = 
$$593.7$$
 Liter,  
11 , 33 , =  $495.0$  ,   
16 Min. =  $98.7$  Liter, per 1 Min. =  $6.169$  Liter.

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 16 Min. = 91·884, per 1 Min. = 5·743 Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

4.50 Procent CO<sub>2</sub>, 15.87 Procent O<sub>2</sub> — 5.21 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 258.44 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 299.21 ccm O<sub>2</sub>. Respir.-Quotient = 0.864.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5.097 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5.901 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier liegt und steht abwechselnd; hustet sehr viel. Stand des Gasmessers:

1 Uhr 47 Min. = 
$$239 \cdot 2$$
 Liter,  
1 , 34 , =  $146 \cdot 4$  ,  
13 Min. =  $92 \cdot 8$  Liter, per 1 Min. =  $7 \cdot 138$  Liter.

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 13 Min. = 86.506, per 1 Min. = 6.654 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.08 Procent  $CO_2$ , 15.90 Procent  $CO_3$  — 5.02 Procent. O-Def. Per 1 Min. also Production von 338.01 ccm  $CO_3$ , Verbrauch von 334.02 ccm  $CO_3$ . Resp.-Quotient = 1.012.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 6.667 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 6.588 " O<sub>2</sub>. Respirations versuche vom 14. April 1897. Nr. III. Lebendgewicht =  $51 \cdot 2^{kg}$ .

Versuch 1. Ruhe.

Das Thier steht ruhig; wird nur durch eine fremde Person beunruhigt. Stand des Gasmessers:

12 Uhr 24 Min. = 
$$910 \cdot 5$$
 Liter,  
11 "  $58$  " =  $763 \cdot 7$  " "  $26$  Min. =  $146 \cdot 8$  Liter, per 1 Min. =  $5 \cdot 646$  Liter.

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 26 Min. =  $135 \cdot 785$ , per 1 Min. =  $5 \cdot 222$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.88 Procent  $CO_2$ , 15.73 Procent  $O_3$  — 5.29 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 254.84 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 276.25 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.9225.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.977 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5.396 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier steht ruhig. Stand des Gasmessers:

1 Uhr 2 Min. = 
$$7113 \cdot 4$$
 Liter,  
12 , 35 , =  $6966 \cdot 3$  ,   
27 Min. =  $147 \cdot 1$  Liter, per 1 Min. =  $5 \cdot 4\overline{4}$ 8 Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg: 27 Min. =  $136 \cdot 150$ , per 1 Min. =  $5 \cdot 042$  Liter.

Die Exspirationsgase enhielten:

5·33 Procent CO<sub>2</sub>, 15·32 Procent O<sub>2</sub> — 5·68 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von 268·74 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 286·39 ccm O<sub>2</sub>.

Resp.-Quotient = 0·938.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5 · 249 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5 · 594 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 3. Ruhe.

Das Thier liegt und schläft theilweise.

Stand des Gasmessers:

1 Uhr 59 Min. = 
$$391 \cdot 2$$
 Liter,  
1 , 26 , =  $236 \cdot 8$  , 33 Min. =  $154 \cdot 4$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 679$  Liter.

Reducirt auf 0  $^{0}$  und 760  $^{mm}$  Hg: 33 Min. = 143  $\cdot$  104, per 1 Min. = 4  $\cdot$  336 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.56 Procent CO<sub>2</sub>, 16.09 Procent O<sub>2</sub> — 4.91 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 197.72 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 212.90 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.929.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 3.862 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 4.158 " O<sub>2</sub>. Respirations versuche vom 15. April 1897. Nr. IV. Lebendgewicht =  $49 \cdot 8^{kg}$ .

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier zeigt etwas Unruhe; hustet mehrmals. Stand des Gasmessers:

12 Uhr 10 Min. = 
$$154 \cdot 8$$
 Liter,  
11 , 40 , =  $5 \cdot 0$  ,  $30$  Min. =  $149 \cdot 8$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 993$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{mm}$  Hg: 30 Min. = 141.218, per 1 Min. = 4.707 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.71 Procent CO<sub>2</sub>, 15.48 Procent O<sub>2</sub> — 5.64 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 221.70 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 265.48 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.835.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von  $4 \cdot 452$  ccm  $CO_2$ , Verbrauch "  $5 \cdot 331$  "  $O_2$ .

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier liegt und schläft fast beständig. Stand des Gasmessers:

Reducirt auf 0  $^{0}$  und 760  $^{mm}$  Hg: 35 Min. = 138  $\cdot$  210, per 1 Min. = 3  $\cdot$  949 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.87 Procent  $CO_2$ , 14.82 Procent  $O_2$  — 6.44 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 192.32 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 254.32 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.756.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 3 · 862 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5 · 107 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 3. Ruhe.

Das Thier wie vorher, hustet jedoch zeitweise. Stand des Gasmessers:

2 Uhr 4 Min. = 
$$675 \cdot 9$$
 Liter,  
1 , 31 , =  $538 \cdot 5$  , 33 Min. =  $137 \cdot 4$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 163$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  mm Hg: 33 Min. = 129.787, per 1 Min. =  $3 \cdot 933$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.16 Procent  $CO_2$ , 15.06 Procent  $O_2$  — 6.05 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von  $202 \cdot 94^{\text{ ccm}} CO_2$ , Verbrauch von  $237 \cdot 95^{\text{ ccm}} O_2$ . Resp.-Quotient =  $0 \cdot 853$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.075 ccm  $CO_2$  Verbrauch , 4.778 ,  $O_2$ .

Respirations versuche vom 17. April 1897. Nr. V. Lebendgewicht = 49.8 kg.

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier liegt und wiederkäut; später schläft es. Stand des Gasmessers:

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 27 Min. = 128  $\cdot$  823, per 1 Min. =  $4 \cdot 771$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.84 Procent CO<sub>3</sub>, 15.69 Procent O<sub>2</sub> — 5.35 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 230.92 °CM CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 255.25 °CM O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.905.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.637 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch , 5.125 , O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier schläft meist, steht gegen Schluss der Probe auf und hustet viel.

Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg: 29 Min. =  $136 \cdot 086$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 689$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.83 Procent CO<sub>2</sub>, 16.44 Procent O<sub>2</sub> — 4.40 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 226.48 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 206.31 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 1.098.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.548 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 4.143 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 3. Ruhe.

Wie bei Versuch Nr. 2. Stand des Gasmessers:

1 Uhr 25 Min. = 
$$10017 \cdot 2$$
 Liter,  
12 , 54 , =  $9877 \cdot 6$  , 31 Min. =  $139 \cdot 6$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 503$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  mm Hg: 31 Min. =  $132 \cdot 160$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 263$  Liter.

Die Exspirationsgase enthalten:

5·14 Procent  $CO_2$ , 15·31 Procent  $O_2$  — 5·75 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 219·12 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 245·13 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0·894.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.400 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch , 4.922 , O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 4. Wiederkäuen.

Das Thier liegt und wiederkäut.

Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg: 28 Min. =  $131 \cdot 117$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 683$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.08 Procent CO<sub>2</sub>, 15.80 Procent O<sub>2</sub> — 5.15 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 237.90 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 241.17 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.986.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.777 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 4.843 " O<sub>2</sub>.

Versuch 5. Ruhe.

Das Thier liegt theils und schläft, theils wiederkäut es, zwischendurch vereinzelt Husten.

Stand des Gasmessers:

2 Uhr 39 Min. = 
$$384 \cdot 4$$
 Liter,  
2 ,  $10 \text{ Min.} = 246 \cdot 5$  ,  $29 \text{ Min.} = 137 \cdot 9$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 755$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{ mm}}$  Hg: 29 Min. = 130.312, per 1 Min. =  $4 \cdot 493$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.37 Procent  $CO_2$ , 16.13 Procent  $O_2$  — 4.65 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 241.27 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 208.92 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 1.155.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von  $4 \cdot 845$  ccm  $CO_2$ , Verbrauch ,  $4 \cdot 195$  ,  $O_2$ .

Respirations versuche vom 19. April 1897. Nr. VI.

Lebendgewicht =  $49 \cdot 6^{\text{kg}}$ .

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier liegt und wiederkäut während einer Hälfte des Versuches, während der anderen steht es.

Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  mm Hg: 30 Min. = 136.972, per 1 Min. = 4.566 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.78 Procent  $CO_2$ , 15.35 Procent  $O_2$  — 5.80 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 218.26 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 264.83 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.824.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von  $4 \cdot 400$  cm  $CO_2$ , Verbrauch " 5.339 "  $O_3$ .

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier schläft Anfangs 14 Minuten lang, darnach steht es auf und bleibt stehend.

Stand des Gasmessers:

1 Uhr 49 Min. = 
$$727 \cdot 0$$
 Liter,  
1 , 14 , =  $587 \cdot 6$  ,  $35$  Min. =  $139 \cdot 4$  Liter, per 1 Min. =  $3 \cdot 983$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg: 35 Min. =  $130 \cdot 932$ , per 1 Min. =  $3 \cdot 741$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.79 Procent  $CO_2$ , 14.37 Procent  $O_3$  — 6.76 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 216.60 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 252.90 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.8565.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4·367 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5·099 " O<sub>4</sub>.

Respirations versuche vom 20. April 1897. Nr. VII. Lebendgewicht = 49.8 kg.

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier legt sich und schläft bald. 1 Minute vor Schluss der Probe steht es auf und hustet.

Stand des Gasmessers:

1 Uhr 47 Min. = 
$$633 \cdot 4$$
 Liter,  
1 , 13 , =  $487 \cdot 8$  ,  $34$  Min. =  $145 \cdot 6$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 282$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 34 Min. =  $134 \cdot 350$ , per 1 Min. =  $3 \cdot 951$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.47 Procent  $CO_2$ , 14.92 Procent  $O_2$  — 6.15 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 216.12 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 242.99 ccm  $O_2$ . Respir.-Quotient = 0.889.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.340 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 4.879 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier steht Anfangs nicht ganz ruhig; später legt es sich und wiederkäut; hustet öfters.

Stand des Gasmessers:

2 Uhr 27 Min. = 
$$808 \cdot 0$$
 Liter,  
1 " 54 " =  $664 \cdot 8$  " 33 Min. =  $143.2$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 339$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 33 Min. =  $132 \cdot 271$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 008$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.31 Procent CO<sub>2</sub>, 14.57 Procent O<sub>3</sub> — 6.64 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 212.82 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 266.14 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.800.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.274 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5.344 " O<sub>3</sub>. Versuch Nr. 3. Ruhe.

Das Thier verhält sich erst 12 Min. lang wie bei Versuch Nr. 2, dann schläft es.

Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 34 Min. =  $132 \cdot 808$ , per 1 Min. = 3.906 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.15 Procent CO<sub>2</sub>, 14.72 Procent O<sub>2</sub> — 6.49 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von  $201 \cdot 16^{\text{ ccm}}$  CO<sub>2</sub>, Verbrauch von  $253 \cdot 50^{\text{ ccm}}$  O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient =  $0 \cdot 7935$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von  $4 \cdot 039$  ccm  $CO_2$ , Verbrauch "  $5 \cdot 090$  "  $O_2$ .

Versuch Nr. 4. Fressen.

Das Thier erhält 6 Uhr 25 Min. seine Abendmahlzeit; es frisst erst energisch, später langsamer. 6 Uhr 50 Min. säuft es einen halben Liter Wasser. 6 Uhr 59 Min. Schluss des Fressens.

Stand des Gasmessers:

7 Uhr 0 Min. = 
$$4151 \cdot 1$$
 Liter,  
6 , 24 , =  $3910 \cdot 0$  ,  
36 Min. =  $241 \cdot 1$  Liter, per 1 Min. =  $6 \cdot 697$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg:  $36 \text{ Min.} = 223 \cdot 565$ , per 1 Min. =  $6 \cdot 210 \text{ Liter.}$ Die Exspirationsgase enthielten:

4.86 Procent CO<sub>2</sub>, 15.23 Procent O<sub>2</sub> — 5.92 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von 301  $\cdot$  80 <sup>ccm</sup> CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 367  $\cdot$  63 <sup>ccm</sup> O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient =  $0 \cdot 821$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 6.060 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 7.382 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 5. Ruhe.

Das Thier verhält sich ganz ruhig.

Stand des Gasmessers:

7 Uhr 33 Min. = 
$$324.5$$
 Liter,  
7 " 7 " =  $188.4$  "  $26$  Min. =  $136.1$  Liter, per 1 Min. =  $5.234$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg:  $26 \text{ Min.} = 125 \cdot 803$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 838$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.64 Procent CO<sub>2</sub>, 15.49 Procent O<sub>2</sub> — 5.65 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von 224 · 49 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 273 · 35 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0 · 820.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.500 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5.489 " O<sub>2</sub>. Respirations versuche vom 22. April 1897. Nr. VIII. Lebendgewicht =  $50 \cdot 3^{kg}$ .

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier hustet hie und da; liegt meistens Stand des Gasmessers:

4 Uhr 11 Min. = 690.2 Liter,

3 , 40 , = 559.5 ,

31 Min. =  $130 \cdot 7$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 216$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\operatorname{mm}}$  Hg: 31 Min. =  $122 \cdot 369$ , per 1 Min. =  $3 \cdot 947$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.69 Procent CO<sub>2</sub>, 15.89 Procent O<sub>2</sub> — 5.13 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 185.11 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 202.48 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.914.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 3.680 ccm CO2, Verbrauch " 4.026 "  $O_2$ .

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier liegt zuerst und schläft; gegen Schluss der Probe steht es auf und hustet viel.

Stand des Gasmessers:

4 Uhr 50 Min. =  $867 \cdot 6$  Liter,

 $\frac{4}{3}$  ,  $\frac{21 \text{ Min.}}{21 \text{ Min.}} = \frac{730 \cdot 2}{31 \cdot 4} = \frac{21 \text{ Min.}}{31 \cdot 4} = \frac{21 \text$ 

Reducirt auf  $0^0$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 29 Min. =  $128 \cdot 817$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 442$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

4.68 Procent CO<sub>2</sub>, 16.14 Procent O<sub>2</sub> — 4.82 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 207.89 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 214.10 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.971.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.133 ccm CO., Verbrauch " 4.257 " O<sub>2</sub>

Versuch Nr. 3. Ruhe.

Das Thier liegt zuerst und wiederkäut, dann steht es auf und hustet einige Male.

Stand des Gasmessers:

 $5 \text{ Uhr } 35 \text{ Min.} = 5104 \cdot 6 \text{ Liter,}$ 

 $5_{,,}$   $8_{,,}$  =  $4963 \cdot 1_{,}$ 

 $27 \text{ Min.} = 141 \cdot 5 \text{ Liter, per 1 Min.} = 5 \cdot 241 \text{ Liter.}$ 

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 27 Min. =  $132 \cdot 095$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 892$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

4.50 Procent CO<sub>2</sub>, 15.28 Procent O<sub>2</sub> — 5.96 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 220 · 14 ccm CO., Verbrauch von 291 · 57 ccm O. Resp.-Quotient = 0.755.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.376 ccm CO2, Verbrauch , 5.797 ,  $O_2$ .

Versuch Nr. 4. Wiederkäuen.

Das Thier liegt und wiederkäut. Stand des Gasmessers:

6 Uhr 27 Min. = 
$$366 \cdot 0$$
 Liter,  
6 " 0 " =  $226 \cdot 9$  "   
27 Min. =  $139 \cdot 1$  Liter, per 1 Min. =  $5 \cdot 152$  Liter.

Reducirt auf 00 und 760 mm Hg: 27 Min. = 129 · 920, per 1 Min. = 4 · 812 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.54 Procent CO<sub>2</sub>, 15.58 Procent O<sub>2</sub> — 5.57 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von 218.47 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 268.04 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.815.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.343 ccm CO., Verbrauch ,  $5 \cdot 329$  ,  $O_{2}$ .

Versuch Nr. 5. Fressen.

Das Thier frisst sein Abendfutter. Stand des Gasmessers:

7 Uhr 15 Min. = 
$$644 \cdot 4$$
 Liter,  
6 , 39 , =  $422 \cdot 2$  ,   
 $36 \text{ Min.} = 222 \cdot 2$  Liter, per 1 Min. =  $6 \cdot 172$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg: 36 Min. =  $207 \cdot 298$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 758$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

4.74 Procent CO<sub>2</sub>, 16.86 Procent O<sub>2</sub> — 3.89 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 272.93 ccm CO2, Verbrauch von 223.98 ccm O2. Resp.-Quotient =  $1 \cdot 2185$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5.426 ccm CO, Verbrauch , 4.453 , O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 6. Fressen.

Das Thier frisst weiter, aber weniger energisch und hustet öfters. Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 36 Min. = 215.639, per 1 Min. = 5.990 Liter.Die Exspirationsgase enthielten:

4.68 Procent CO, 16.53 Procent O, — 4.33 Procent O-Def.

Per 1 Min. also Production von 280 · 34 ccm CO, Verbrauch von 259.37 ccm O, Resp.-Quotient = 1.081.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5.573 ccm CO, Verbrauch ,  $5 \cdot 157$  ,  $O_2$ .



Versuch Nr. 7. Ruhe.

Das Thier liegt und schläft, steht 6 Minuten vor Schluss der Probe auf und hustet einige Male.

Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg:  $28 \text{ Min} = 131 \cdot 419$ , per  $1 \text{ Min.} = 4 \cdot 693 \text{ Liter.}$ Die Exspirationsgase enthielten:

5.54 Procent CO<sub>2</sub>, 15.34 Procent O<sub>3</sub> — 5.61 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 260.00 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 263.27 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.9875.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5 · 169 ccm CO<sub>2</sub>. Verbrauch  $5 \cdot 234$   $O_2$ 

Respirations versuche vom 23. April 1897. Nr. IX.

Lebendgewicht =  $50.3 \, \text{kg}$ .

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier steht ruhig und hustet gelegentlich.

Stand des Gasmessers:

11 Uhr 6 Min. = 
$$852 \cdot 1$$
 Liter,  
10 , 44 , =  $714.3$  ,   
22 Min. =  $137 \cdot 8$  Liter, per 1 Min. =  $6 \cdot 263$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg: 22 Min. =  $129 \cdot 910$ , per 1 Min. =  $5 \cdot 859$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

4.97 Procent CO<sub>2</sub>, 15.96 Procent O<sub>2</sub> — 4.97 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 291.20 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 291.20 ccm O<sub>3</sub>. Resp.-Quotient = 1.000.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5.789 ccm CO<sub>2</sub>. Verbrauch ,, 5.789 ,, O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Ruhe.

Das Thier liegt ruhig und schläft meist.

Stand des Gasmessers:

12 Uhr 2 Min. = 
$$7124 \cdot 1$$
 Liter,  
11 , 32 , =  $6986 \cdot 7$  ,  $\frac{1}{30}$  Min. =  $137 \cdot 4$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 546$  Liter.

Reducirt auf  $0^0$  und 760 mm Hg: 30 Min. =  $129 \cdot 709$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 472$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

5.02 Procent CO<sub>2</sub>, 16.11 Procent O<sub>2</sub> — 4.77 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 224 · 49 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 213 · 32 ccm O<sub>2</sub>.

Resp.-Quotient = 1.052.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.463 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch ,  $4 \cdot 241$  ,  $O_2$ .

Versuch Nr. 3. Wiederkäuen.

Das Thier liegt und wiederkäut.

Stand des Gasmessers:

12 Uhr 54 Min. =  $391 \cdot 2$  Liter,

12 , 28 ,  $= 254 \cdot 1$ 

26 Min. = 137.1 Liter, per 1 Min. = 5.273 Liter.

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 26 Min. = 129·141, per 1 Min. = 4·967 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.34 Procent CO<sub>2</sub>, 16.10 Procent O<sub>2</sub> — 4.72 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 265.24 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 234.44 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient =  $1 \cdot 131$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5.273 ccm CO<sub>2</sub>. Verbrauch , 4.661 ,  $O_2$ .

Versuch Nr. 4. Ruhe.

Das Thier liegt; grösstentheils wiederkäuend, theils schlafend.

Stand des Gasmessers:

5 Uhr 4 Min. = 
$$971 \cdot 3$$
 Liter,  
4 , 32 , =  $830 \cdot 4$  ,

32 Min. = 140.9 Liter, per 1 Min. = 4.403 Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\circ}$  Hg:  $32 \text{ Min.} = 132 \cdot 265$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 133 \text{ Liter.}$ Die Exspirationsgase enthielten:

5.18 Procent CO<sub>2</sub>, 15.65 Procent O<sub>2</sub> — 5.31 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 214.09 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 219.46 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.9755.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.256 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch , 4.363 , O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 5. Wiederkäuen.

Das Thier liegt und wiederkäut.

Stand des Gasmessers:

5 Uhr 48 Min. =  $194 \cdot 0$  Liter,

$$5$$
 ,  $19$  ,  $=$   $51.4$  ,

5 " 19 " = 51.4 " 29 Min. = 142.6 Liter, per 1 Min. = 4.917 Liter.

Reducirt auf  $0^0$  und 760 mm Hg: 29 Min. = 133.638, per 1 Min. = 4.608 Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

5.43 Procent CO<sub>2</sub>, 15.64 Procent O<sub>2</sub> — 5.25 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 250.21 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 241.92 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 1.034.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.974 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch , 4.810 ,  $O_2$ .

Versuch Nr. 6. Fressen.

Das Thier frisst sein Abendfutter.

Stand des Gasmessers:

$$6 , 15 Min. = 344.8 ,$$

31 Min. = 227.3 Liter, per 1 Min. = 7.332 Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  Hg: 31 Min. =  $212 \cdot 763$ , per 1 Min. = 6.869 Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

5.04 Procent  $O_2$ , 15.53 Procent  $O_2$  — 5.50 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 346.20 ccm  $O_2$ , Verbrauch von 377.80 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.916.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 6.883 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch , 7.511 , O<sub>2</sub>.

Respirations versuche vom 24. April 1897. Nr. X. Lebendgewicht =  $50 \cdot 5$  kg.

Versuch Nr. 1. Ruhe.

Das Thier liegt zuerst und wiederkäut, dann schläft es, zum Schluss steht es auf und hustet.

Stand des Gasmessers:

7 Uhr 51 Min. = 
$$906 \cdot 2$$
 Liter,  
7 , 23 , =  $769 \cdot 0$  ,  $28$  Min. =  $137 \cdot 2$  Liter, per 1 Min. =  $4 \cdot 900$  Liter.

Reducirt auf 0° und 760 mm Hg: 28 Min. = 129·191, per 1 Min. = 4·614 Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

4.27 Procent CO<sub>2</sub>, 15.84 Procent O<sub>2</sub> — 5.31 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 197.02 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 245.00 ccm O<sub>2</sub>.

Resp.-Quotient = 0.804.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 3.901 ccm CO<sub>2</sub>,

Verbrauch " 4.852 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 2. Fressen.

Das Thier hat sein Futter erhalten und frisst; theilweise hustet es dabei. Stand des Gasmessers:

Reducirt auf  $0^0$  und  $760^{\,\mathrm{mn}}$  Hg:  $30\,\mathrm{Min.} = 201 \cdot 295$ , per 1 Min. =  $6 \cdot 710\,\mathrm{Liter.}$  Die Exspirationsgase enthielten:

4.56 Procent CO<sub>2</sub>, 15.26 Procent O<sub>2</sub> — 5.96 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 305.97 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch von 399.92 ccm O<sub>2</sub>. Resp.-Quotient = 0.765.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 6.059 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 7.919 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 3. Ruhe.

Das Thier hat sich gelegt und liegt sehr ruhig. Stand des Gasmessers:

8 Uhr 58 Min. =  $326 \cdot 2$  Liter, 8 ,, 34 ,, =  $194 \cdot 2$  ,,  $24 \text{ Min} = 132 \cdot 0$  Liter, per 1 Min. =  $5 \cdot 500$  Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{ mm}}$  Hg: 24 Min. =  $124 \cdot 029$ , per 1 Min. =  $5 \cdot 168$  Liter.

Die Exspirationsgase enthielten:

 $4\cdot81$  Procent  $CO_2$ ,  $15\cdot84$  Procent  $O_2$  —  $5\cdot16$  Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von  $248\cdot58$  ccm  $CO_2$ , Verbrauch von  $266\cdot67$  ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient =  $0\cdot932$ .

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.922 cm  $CO_2$ , Verbrauch , 5.281 ,  $O_2$ .

Versuch Nr. 4. Ruhe.

Das Thier liegt theils, theils steht es.

Stand des Gasmessers:

10 Uhr 31 Min. = 766.9 Liter, 10 , 3 , =  $622 \cdot 6$  ,  $28 \text{ Min.} = 144 \cdot 3 \text{ Liter, per 1 Min.} = 5 \cdot 153 \text{ Liter.}$ 

Reducirt auf  $0^0$  und 760 mm Hg: 28 Min. =  $135 \cdot 332$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 833$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

5·26 Procent  $CO_2$ , 15·02 Procent  $CO_2$  — 6·09 Procent O-Def. Per 1. Min. also Production von 254·22 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 294·33 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0·864.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 5.034 cm  $CO_2$ , Verbrauch " 5.828 "  $O_2$ .

Versuch Nr. 5. Wiederkäuen.

Das Thier liegt und steht abwechselnd, dabei wiederkäut es. Stand des Gasmessers:

11 Uhr 17 Min. = 988.0 Liter, 10 ,, 48 ,, = 848.4 ,, 29 Min. = 139.6 Liter, per 1 Min. = 4.814 Liter.

Reducirt auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{ mm}}$  Hg: 29 Min. =  $130 \cdot 640$ , per 1 Min. =  $4 \cdot 505$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

5.60 Procent  $CO_2$ , 14.79 Procent  $CO_2$  — 6.28 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 252.28 ccm  $CO_2$ , Verbrauch von 282.91 ccm  $O_2$ . Resp.-Quotient = 0.892.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 4.996 com CO<sub>2</sub>, Verbrauch " 5.602 " O<sub>2</sub>.

Versuch Nr. 6. Schlafen.

Das Thier schläft beständig.

Stand des Gasmessers:

12 Uhr 19 Min. =  $238 \cdot 2$  Liter, 11 , 41 , =  $97 \cdot 2$  , 38 Min. =  $141 \cdot 0$  Liter, per 1 Min. =  $3 \cdot 710$  Liter.

Reducirt auf  $0^0$  und 760 mm Hg: 38 Min. =  $131 \cdot 509$ , per 1 Min. =  $3 \cdot 461$  Liter. Die Exspirationsgase enthielten:

5.60 Procent  $\check{\mathrm{CO}}_{2}$ , 14.91 Procent  $\mathrm{O}_{2}$  — 6.13 Procent O-Def. Per 1 Min. also Production von 193.82 ccm  $\mathrm{CO}_{2}$ , Verbrauch von 212.16 ccm  $\mathrm{O}_{2}$ . Resp.-Quotient = 0.9135.

Per 1 Min. und 1 kg Thier also: Production von 3.838 ccm CO<sub>2</sub>, Verbrauch , 4.201 , O<sub>2</sub>.

9

Die Versuche sind je nach der Art der Thätigkeit des Thieres bezeichnet mit: Ruhe, Wiederkäuen, Fressen und Schlafen. Dabei ist zu bemerken, dass der Schlafversuch wirklich ein reiner Schlafversuch ist, in dem das Thier nichts that, sondern ruhig schlafend dagelegen hat. Bei den Ruheversuchen hat es öfters auch wiedergekäut, öfters auch hat es sich gelegt und theilweise geschlafen; ebenso hat es bei den Fressversuchen stellenweise mit dem Fressen ausgesetzt, ruhig eine Zeit lang dagestanden und dann wieder weiter gefressen.

Die mit "Wiederkäuen" bezeichneten Versuche sind solche, in denen das Thier fortwährend wiedergekäut hat.

Um zunächst die sämmtlichen 31 Ruheversuche zusammen zu stellen, wollen wir dieselben in drei Categorieen bringen, nämlich in "Nüchternwerthe", d. h. solche vor der Nahrungsaufnahme, in "Verdauungswerthe", d. h. solche bis zu 2·5 Stunden nach der Nahrungsaufnahme, und in "Durchschnittsruhewerthe".

Das Thier erhielt sein Morgenfutter früh um 8 Uhr, sein Abendfutter Abends 7 Uhr; es lassen sich also die Versuche aus der Tageszeit hier sehr leicht tabelliren.

| Nummer<br>des<br>Versuches | O <sub>2</sub> - Aufnahme | CO <sub>2</sub> - Production | Respirat<br>Quotient | Seit Beend. der letzten Mahlzeit sind ver- strichen Stunde. |                                                        |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| VII. 3.                    | 5.090                     | 4.039                        | 0.793                | 9.0                                                         | Thier ist ruhig, schläft theil-<br>weise.              |
| VIII. 1.                   | 4.026                     | 3.680                        | 0.914                | 7.0                                                         | Thier ist ruhig, liegt meist.                          |
| ,, 2.                      | 4 • 257                   | 4.133                        | 0.971                | 7.5                                                         | Thier ist ruhig, schläft etwas.                        |
| ,, 3.                      | 5 • 797                   | 4.376                        | 0.755                | 8.0                                                         | Thier liegt meist, wieder-<br>käut.                    |
| IX. 4.                     | 4.363                     | 4.256                        | 0•975                | 7.8                                                         | Thier liegt meist, wieder-<br>käut, theils schläft es. |
| X. 1.                      | 4.852                     | 3.901                        | 0.804                | 11.5                                                        | Thier liegt meist, wieder-<br>käut, theils schläft es. |
| Mittel (6)                 | 4.781                     | 4.064                        | 0.869                | 8.5                                                         |                                                        |

| Nummer<br>des<br>Versuches | O <sub>2</sub> -<br>Aufnahme | CO <sub>2</sub> - Production | Respirat<br>Quotient | Seit Beend. der letzten Mahlzeit sind ver- strichen Stunden | Benierkungen                         |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| II. 1.                     | 5.901                        | 5.097                        | 0.864                | 2.5                                                         | Thier steht ruhig.                   |
| V. 1.                      | 5.125                        | 4.637                        | 0.905                | 2.5                                                         | Thier schläft od. wiederkäut.        |
| VI. 1.                     | 5.839                        | 4.400                        | 0.824                | 2.5                                                         | desgl.                               |
| VII. 5.                    | 5 • 489                      | 4.500                        | 0.820                | 0.5                                                         | Thier ist sehr ruhig.                |
| VIII. 7.                   | 5 • 234                      | 5.169                        | 0.987                | 1.0                                                         | desgl., schläft theilweise.          |
| IX. I.                     | 5.789                        | 5.789                        | 1.000                | 2.0                                                         | Thier steht ruhig.                   |
| " 2.                       | 4.241                        | 4.463                        | 1.052                | 2.5                                                         | Thier liegt, schläft theilw.         |
| X. 3.                      | 5 • 281                      | 4.922                        | 0.932                | 0.5                                                         | Thier liegt ganz ruhig.              |
| ,, 4.                      | 5.828                        | 5.084                        | 0.864                | 2.0                                                         | Thier liegt theils, theils steht es. |
| Mittel (9)                 | 5.359                        | 4.890                        | 0.917                | 1.8                                                         |                                      |

 $\label{eq:tabelle VI.} Tabelle \ VI.$  Durchschnittswerthe, berechnet auf 1  $^{kg}$  Thier und 1 Minute.

| Nummer<br>des<br>Versuches | O <sub>2</sub> -<br>Aufnahme | CO <sub>2</sub> -<br>Production | Respirat<br>Quotient | Seit Beend. der letzten Mahlzeit sind ver- strichen Stunden |                                      |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I. 1.                      | 4.512                        | 4.899                           | 1.086                | 3.5                                                         | Thier ist im Wesentl. ruhig.         |
| " 2.                       | 5.217                        | 4.833                           | 0.926                | 4.0                                                         | Thier kaut theilweise wieder.        |
| " 3.                       | 4.821                        | 4.304                           | 0.892                | 5.0                                                         | Thier ist etwas unruhig.             |
| II. 2.                     | 6 • 588                      | 6 • 667                         | 1.012                | 4.5                                                         | Thier ist unruhig.                   |
| JII. 1.                    | 5 • 396                      | 4.977                           | 0.922                | 3.0                                                         | Thier ist meist ruhig.               |
| " 2.                       | 5.594                        | 5.249                           | 0.938                | 3.5                                                         | desgl.                               |
| " 3.                       | 4.158                        | 3.862                           | 0.929                | 4.5                                                         | Thier liegt u. schläft theilw.       |
| IV. 1.                     | 5 • 381                      | 4.452                           | 0.835                | 3.0                                                         | Thier ist etwas unruhig.             |
| " 2.                       | 5.107                        | 3.862                           | 0.756                | 4.0                                                         | Thier liegt u. schläft meist.        |
| " 3.                       | 4.778                        | 4.075                           | 0.853                | 4.5                                                         | desgl.                               |
| V. 2.                      | 4.143                        | 4.548                           | 1.098                | 8.0                                                         | Thier liegt theils, theils steht es. |
| ,, 3.                      | 4.922                        | 4.400                           | 0.894                | 4.0                                                         | desgl.                               |
| <b>"</b> 5.                | 4.195                        | 4.845                           | 1.155                | 5.0                                                         | desgl., theils wiederkäut es.        |
| VI. 2.                     | 5.099                        | 4.367                           | 0.856                | 4.5                                                         | Thier liegt theils, theils steht es. |
| VII. 1.                    | 4.879                        | 4.340                           | 0.889                | 4.0                                                         | Thier schläft meist.                 |
|                            | 5.344                        | 4.274                           | 0.800                | 5.0                                                         | Thier ist etwas unruhig.             |
| Mittel (16)                | 5.005                        | 4.622                           | 0.928                | 4.1                                                         |                                      |

Legen wir den Sauerstoffverbrauch als Maassstab für den erfolgten Energieumsatz an, dann sehen wir, dass derselbe bei den Nüchternwerthen erheblich unter dem der Durchschnittsruhewerthe und dieser wieder erheblich unter dem der Verdauungswerthe liegt; dabei findet sich in den Nüchternwerthen ausserdem noch ein beträchtlich niedrigerer respiratorischer Quotient, so dass der Sauerstoff auch einen niedrigeren calorischen Werth hat wie in den Durchschnitts- und Verdauungsversuchen.

Die Gegenüberstellung des Zeitverlaufes und des Sauerstoffverbrauches giebt folgende Daten:

|                   | Qoit | der Mahlzeit | O <sub>2</sub> -Aufnahme | Differenzen |                          |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 37.9 14           |      |              | •                        | Zeit        | O <sub>2</sub> -Aufnahme |  |  |  |  |  |
| Nüchtern          | • •  | 8.3 Sta.     | 4.731 ccm                | 4.4 Std.    | 0.274 ccm                |  |  |  |  |  |
| Durchschnittsruhe |      | 4.1 "        | 5·00 <b>5</b> "          |             | 0 202                    |  |  |  |  |  |
| Verdauung         |      | 1.8 "        | 5.359 "                  | 2.3 "       | 0.354 "                  |  |  |  |  |  |

Gegenüber dem (als Vergleichsgrösse zu kleinen) Sauerstoffverbrauch im Nüchternzustande ist der Sauerstoffverbrauch während der ersten zwei Stunden nach der Nahrungsaufnahme um 13·3 Procent erhöht, der im Durchschnittsruhezustande, 4·4 Stunden nach Schluss der Mahlzeit, noch um 5·8 Procent. Die Durchschnittsruhe und die Zeit gleich nach der Mahlzeit, wo es sich also nur um eine Zeitdifferenz von 2·3 Stunden handelt, zeigen im Sauerstoffverbrauch doch eine Differenz von 7·1 Procent.

Ein Beweis dafür, ein wie energischer Stoffumsatz für die Verdauungsarbeit bei den Hammeln statt hat.

Fünf Versuche wurden angestellt, in denen das Thier fortwährend wiederkäute; dieselben folgen hier in derselben Weise wie die früheren tabellirt.

Tabelle VII.
Wiederkäuwerthe, berechnet auf 1 kg Thier und 1 Minute.

| Nummer<br>des<br>Versuches | O <sub>2</sub> - Aufnahme | CO <sub>2</sub> -<br>Production | Respirat<br>Quotient | Seit Beend. der letzten Mahlzeit sind ver- strichen Stunden | Bemerkungen                          |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| V. 4.                      | 4.848                     | 4.777                           | 0.986                | 5.0                                                         | Thier liegt.                         |
| VIII. 4.                   | 5.329                     | 4.348                           | 0.815                | 9.0                                                         | Thier liegt (nüchtern).              |
| IX. 3.                     | 4.661                     | 5 • 237                         | 1 • 131              | 8.5                                                         | Thier liegt.                         |
| "5.                        | 4.810                     | 4.974                           | 1.034                | 8.5                                                         | Thier liegt (nüchtern).              |
| X. 5.                      | 5 • 602                   | 4.996                           | 0.892                | 2.0                                                         | Thier liegt theils, theils steht es. |
| Mittel (5)                 | 5.049                     | 4.865                           | 0.972                | 5.6                                                         |                                      |

Bei diesen Versuchen ist der Sauerstoffverbrauch ungefähr gleich dem in den Durchschnittsruheversuchen; eigentlich hätte er beträchtlich höher sein müssen. Es ist unschwer, die Momente zu erkennen, welche ihn hier etwas heruntergedrückt haben. Zunächst liegt das Thier hier, mit Ausnahme des einen Versuches X. 5, stets und dann sind zwei Versuche dabei, welche als veritable Nüchternversuche zu gelten haben.

Würde das Thier theils gelegen und theils gestanden haben, dann hätte man sicher einen höheren Werth gefunden.

Der eine Versuch X. 6 zeichnet sich dadurch aus, dass das Thier während des ganzen Versuches ruhig liegt und beständig schläft. Der Umsatz von 4.201 ccm O2 und 3.838 ccm CO2 per 1 kg und Min. ist nicht der allerniedrigste beobachtete, aber doch fast der niedrigste. Die 6 Versuche, welche einen niedrigeren oder annähernd nur ebenso hohen Verbrauch zeigen, sind theils Nüchternwerthe, theils lag und schlief das Thier in ihnen auch.

Die letzten Categorieen von Versuchen sind die Fressversuche; bei ihnen nahm das Thier wechselnde Mengen seines Futters auf.

Die Einzelversuche folgen hier tabellirt:

Tabelle VIII. Fressversuche, berechnet auf 1 kg Thier und 1 Minute.

| Nummer<br>des<br>Versuches | O <sub>2</sub> -<br>Aufnahme | CO <sub>2</sub> -Production | Respirat<br>Quotient | Dauer des<br>Versuches<br>Minuten | Bemerkungen                                              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VII. 4.                    | 7.382                        | 6.060                       | 0.821                | 36                                | Thier frisst 100 srm Mais-<br>schrotu.180srm Luzerneheu. |
| / VIII. 5.                 | 4 · 453                      | 5 · 426                     | 1.218                | 36                                | Thier friest 170 grm Mais-                               |
| <b>"</b> 6.                | 5 • 157                      | 5 • 578                     | 1.081                | 36                                | schrot und 250 grm Lu-<br>zerneheu.                      |
| IX. 6.                     | 7-511                        | 6.888                       | 0.916                | 81                                | Thier friest 120 srm Mais-<br>schrotu.160srm Luzerneheu. |
| X. 2.                      | 7.919                        | 6.059                       | 0.765                | 30                                | Thier frisst 120 grm Mais-<br>schrotu.160grm Luzerneheu. |
| Mittel (3)                 | 7.604                        | 6.334                       | 0.834                |                                   |                                                          |

Der Versuch Nr. VIII 5 hat einen so niedrigen Sauerstoffverbrauch und einen so abnormen respiratorischen Quotienten, dass der Gedanke an einen Analysenfehler nicht von der Hand zu weisen und dieser Versuch auszuschliessen ist; leider fällt damit aber auch der Versuch Nr. VIII. 6 fort, weil das verzehrte Futter nicht für jeden Versuch bestimmt wurde, sondern nur für beide zusammen und weil das Thier im Versuch Nr. VIII. 6 sehr viel weniger energischer frass wie vorher, so dass man auch nicht aus dem Zeitablauf auf die genommene Futtermenge schliessen darf.

Diese beiden Versuche sind daher nicht zur Mittelbildung verwandt worden.

Subtrahirt man von dem Sauerstoffverbrauche hier jedesmal den mittleren Sauerstoffverbrauch der Durchschnittsruhewerthe mit 5.005 ccm, dann erhält man per 1 kg Thier und 1 Minute den Sauerstoffverbrauch, welcher auf die Fressarbeit u. s. w. zu rechnen ist; dieser Sauerstoffverbrauch ist leicht auf das ganze Thier und die ganze zum Fressen verwandte Zeit zu reduciren, so dass man mithin den Verbrauch für ein bestimmtes Quantum der Futtermischung erhält. Leider sind keine getrennten Versuche gemacht, so dass entweder nur Heu oder nur Maisschrot verfüttert wurde, jedoch sollen diese noch nachgeholt werden. Damals konnte mit dem betr. Versuchshammel nicht weiter gearbeitet werden, weil derselbe in Folge Herausgleitens der Canüle und spontaner Zusammenschnürung der Trachea erstickte.

Die auf die vorstehend beschriebene Weise berechneten Daten folgen hier.

|               | Tabell        | .e IX.          |            |
|---------------|---------------|-----------------|------------|
| Resultate der | Fressversuche | auf Fressarbeit | berechnet. |

| Nummer           | Dauer des   | Lebend- | O <sub>2</sub> -Verbrauch<br>des Ruh | Aufgenommenes<br>Futter                 |                            |                        |  |  |
|------------------|-------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| des<br>Versuches | des Thieres |         | per 1 kg Thier<br>und 1 Min.         | für das ganze<br>Futterquantum<br>Li'er | Maisfutter-<br>mehl<br>grm | Luzerne-<br>heu<br>grm |  |  |
| VII. 4.          | 86          | 49.8    | 2.377                                | 4.26                                    | 100                        | 180                    |  |  |
| IX. 6.           | 81          | 50.3    | 2.506                                | 3.91                                    | 120                        | 160                    |  |  |
| X. 2.            | 30          | 50.5    | 2.914                                | 4.41                                    | 120                        | 160                    |  |  |
| Mittel (3)       | 32          | 50.2    | 2.599                                | 4.20                                    | 113                        | 167                    |  |  |

Unter der allerdings willkürlichen Annahme, dass die Kauarbeit bei der Aufnahme des Luzerneheus etwa dreimal so gross ist, wie bei der des Maisschrotes, kann man den Sauerstoffverbrauch für das ganze tägliche Futterquantum aus diesen Daten berechnen; der Hammel nahm das  $3\cdot1$ fache an Maisfuttermehl und das  $3\cdot6$  fache an Luzerneheu auf, wir haben demgemäss den Sauerstoffverbrauch von  $4\cdot20$  Liter mit dem Factor  $\frac{3\cdot1+3\cdot3\cdot6}{4}=3\cdot5$  zu multipliciren; wir erhalten dann  $14\cdot7$  Liter Sauerstoff für das Fressen der Tagesration.

Um nun den Sauerstoffverbrauch für das Thier und den Tag zu berechnen, müssen wir den Tag in die verschiedenen Perioden, deren Sauerstoffverbrauch bestimmt worden ist, eintheilen.

Zunächst ist für das Fressen des Futters nicht nur die 3.5 fache Sauerstoffmenge, sondern auch die 3.5 fache Zeit in Anrechnung zu bringen, während welcher der mittlere Ruheumsatz statt hat; das sind 32.3.5=111 Minuten. Ferner haben wir 2 Mal 2 Stunden täglich mit dem als "Verdauungswerth" berechneten Ruhewerthe zu rechnen, also 240 Minuten mit 5.359 ccm  $O_2$  per kg Thier; dann haben wir 2 Mal 3 Stunden täglich mit den "Nüchternwerthen" von 4.731 ccm per kg Thier zu rechnen und den Rest des Tages als theilweise dem Durchschnittswerthe, theilweise dem Wiederkäuwerthe und theilweise dem Schlaswerthe entsprechend zu vertheilen.

Für das Wiederkäuen sind nach den von mir gemachten Beobachtungen an diesem Hammel etwa 6 Stunden täglich anzusetzen, von denen aber sicher 4 in die Durchschnittsruhewerthzeit entfallen, so dass nur 2 extra zu berechnen sind; auf die Schlafenszeit werden etwa 7 Stunden zu rechnen sein; so dass der ganze Tag sich in folgender Weise vertheilt darstellen würde.

| 111         | Minuten | Fresszeit                | à         | 5.005 | ccm | 0, | = | 0.5556                    | Liter | 0,  |
|-------------|---------|--------------------------|-----------|-------|-----|----|---|---------------------------|-------|-----|
| 240         | **      | intensive Verdauungszeit | <b>,,</b> | 5.359 | ,,  | ,, | = | $\boldsymbol{1\cdot2862}$ | ,,    | "   |
| <b>3</b> 60 | "       | Nüchternwerthszeit       | ,,        | 4.731 | "   | ,, | = | 1.7032                    | "     | "   |
| 120         | "       | Wiederkäuzeit            | ,,        | 5.049 | ,,  | 22 | = | 0.6059                    |       | "   |
| 420         | "       | Schlafenszeit            | ,,        | 4.201 | "   | "  | = | 1.7644                    | "     | ••• |
| 189         | "       | Durchschnittsruhezeit    |           |       |     |    |   | 0.9459                    | "     | "   |
| 1440        | Minuten |                          |           |       |     |    |   | 6.8612                    |       |     |

Da das mittlere Lebendgewicht des Thieres  $50 \cdot 33^{kg}$  betrug, so finden wir als Tagessauerstoffverbrauch  $345 \cdot 3$  Liter; hierzu die vorher berechneten  $14 \cdot 7$  Liter  $O_2$  für die Futteraufnahme, ergeben sich im Ganzen 360 Liter Sauerstoffaufnahme.

Wie verhält sich nun die Kohlensäure- und somit die Kohlenstoffausscheidung dieses Hammels?

Wenn man die respiratorischen Quotienten der Einzelversuche ansieht, dann findet man mitunter heftige Schwankungen bei zeitlich dicht hinter einander liegenden Versuchen; man kann sich nicht der Ansicht verschliessen, dass beim Wiederkäuer Unregelmässigkeiten in der Kohlensäurebildung und -Ausscheidung vorliegen, welche bei den anderen Säugethieren (Mensch, Pferd, Hund) bei weitem nicht in dem Maasse wie hier statt haben. Diese Unregelmässigkeiten müssen auf die Gährungsprocesse zurückgeführt werden, welche ja nach den Untersuchungen des Henneberg'schen Instituts in Göttingen bei den Hammeln einen sehr grossen Umfang erreichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henneberg und Pfeiffer, Ueber den Einfluss eines einseitig gesteigerten Zusatzes von Eiweissstoffen zum Beharrungsfutter auf den Gesammtstoffwechsel des ausgewachsenen Thieres. *Journal für Landwirthschaft*. Bd. XXXVIII.

Ich entnehme dem citirten Werke (S. 257 u. 263) folgende Daten, welche zeigen, eine wie grosse Menge Sumpfgas von den Hammeln gebildet und ausgeschieden wurde.

Tabelle X.

Kohlensäureausscheidung in Beziehung zur Sumpfgasausscheidung.

| Gewicht                       | Verdaute               | Fütterung.                                                                           | Kohlensäureat | Kohlenstoff-<br>ausscheidung                   |         |                      |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|----------------------|--|
| beider<br>Versuchs-<br>hammel | organische<br>Substanz | Neben 400 grm Ger-<br>stenschrot u. 1600 grm<br>Wiesenheu erhielten<br>beide Hammel: | Perspiration, | Aus ver-<br>branntem<br>Sumpfgas<br>herrührend | Total   | Als<br>Sumpf-<br>gas |  |
| 90•1                          | 1258                   | 280 srm Conglutin                                                                    | 1541 • 6      | 114.41                                         | 451.6   | 31.2                 |  |
| 93.5                          | 1365                   | 420 " desgl.                                                                         | 1631 • 4      | 86.98                                          | 468-6   | 23.7                 |  |
| 95.8                          | 1260                   | 304 " entfettetes<br>Fleischmehl                                                     | 1580-4        | 112-14                                         | 461.6   | 30-6                 |  |
| 97.0                          | 1119                   | 152 " desgl.                                                                         | 1462.8        | 118-21                                         | 481 • 2 | 32-2                 |  |
| 97.3                          | 1006                   |                                                                                      | 1852.0        | 144-61                                         | 408-1   | 39-4                 |  |
|                               |                        |                                                                                      |               | Mittel                                         | 444.2   | 31.4                 |  |

Es sind also 7.3 Procent des gesammten ausgeschiedenen Kohlenstoffs in Form von Sumpfgas ausgeschieden worden. Die Sumpfgasbildung ist aber auf die Vergährung von Kohlehydraten zu beziehen und diese dürfte nicht gleichmässig intensiv verlaufen. Die Rohfaservergährung geht vielleicht annähernd gleichmässig vor sich, die Stärkevergährung dürfte aber mit der Nahrungsaufnahme schwanken. Es entstehen nun aber nach Tappeiner's Untersuchungen bei der Kohlehydratvergährung auf 3.525 grm Sumpfgaskohlenstoff noch 9.136 grm Kohlensäurekohlenstoff, so dass also in der Totalkohlenstoffausscheidung jener Hammel von 444.2 grm enthalten sind: 31.4 grm Sumpfgaskohlenstoff, 97.5 grm Gährungskohlensäurekohlenstoff und 315.3 grm Stoffwechselkohlensäurekohlenstoff; die durch Gährung gebildete Kohlensäure steht also zu der übrigen Kohlensäure im Verhältniss von 97.5:315.3; sie macht demnach 30.9 Procent derselben aus. Wegen ihrer Versuchsanordnung geben Henneberg und Pfeiffer selber an, dass ihre Zahlen für Sumpfgas wahrscheinlich zu klein sind; ferner ist der Fütterung meines Hammels etwa die der letzten Periode am nächsten liegende, so dass der hier zur Berechnung herangezogene Mittelwerth aller Perioden wahrscheinlich eine zu kleine Sumpsgasmenge gegenüber der meines Hammels angiebt.

Es ist also das Resultat, dass 31 Procent der Kohlensäureausscheidung auf Gährungskohlensäure entfallen, eher zu klein als zu gross.

Während nun sehon die Bildung dieser Kohlensäure nicht ganz regelmässig vor sich geht, thut es die Ausscheidung erst recht nicht. Der Hammel rülpst vielfach, wobei beträchtliche Mengen Gas entleert werden, wie der Geruch beweist; dann wird bei jeder Rejection eines Bissens zwecks Wiederkäuens eine gewisse Menge Gas entleert. Für die Gährungskohlensäureausscheidung haben wir also den regelmässig functionirenden Weg durch das Blut und den wechselnden des directen Ausstossens aus dem Magen.

Es lässt sich also nichts Sicheres über die Kohlenstoffbilanz aus meinen Versuchen herleiten; es ist nothwendig, dass dieselben mit dem Pettenkofer'schen Apparate combinirt werden, um die Haut- und Darmausscheidung einerseits für sich und die Gesammtkohlenstoffausscheidung andererseits auch für sich zu erhalten.

Wenn ich mit der experimentell gefundenen Kohlensäuremenge rechne, dann erhalte ich die folgenden Daten für den Tagesumsatz per 1 kg. Thier:

| 300  | Minuten | à  | 4.622                 | cem | $CO_2$ | = | 1.3866 | Liter | $CO_2$            |
|------|---------|----|-----------------------|-----|--------|---|--------|-------|-------------------|
| 240  | "       | "  | 4.890                 | "   | "      | = | 1.1736 | "     | "                 |
| 360  | "       | ,, | $\mathbf{4\cdot 064}$ | "   | "      | = | 1.4630 | "     | "                 |
| 120  | "       | ,, | 4.865                 | ,,  | ,,     | = | 0.5838 | "     | "                 |
| 420  | 27      | ,, | 3.838                 | "   | "      | = | 1.6120 | "     | "                 |
| 1440 | Minuten |    |                       |     |        |   | 6.2190 | Liter | CO <sub>2</sub> . |

Das sind bei 50.33 kg Lebendgewicht 313.0 Liter  $CO_2$ ; hierzu kommen noch für die Futteraufnahme etwa 13.6 Liter, so dass wir im Ganzen haben 326.6 Liter  $CO_2$  mit 175.2 grm Kohlenstoff. Rechne ich für Sumpfgaskohlenstoff 7.3 Procent mit 12.8 grm hinzu, so resultiren als durch die Respiration (wahrscheinlich) nachgewiesen 188 grm Kohlenstoff.

Aus der Kohlenstoffbilanz S. 115 war als für Fettansatz bezw. Respirationszwecke disponibel eine Kohlenstoffmenge von  $225 \cdot 43$  grm täglich berechnet worden. Die fehlenden  $225 \cdot 43 - 188 = 37 \cdot 43$  grm Kohlenstoff sind aber wohl nicht vollständig als Fettkohlenstoff zu bezeichnen, sondern zum Theil durch "Rülpsen" u. s. w. verloren worden.

Möglicher Weise könnte der ganze fehlende Kohlenstoff auf diese Weise verloren gegangen sein, denn da, wie vorher berechnet, 31 Procent der ganzen gebildeten Kohlensäure Gährungskohlensäure sind, so entfallen auf 188 grm Kohlenstoffausscheidung 58·3 grm Gährungskohlensäurekohlenstoff.

Ferner scheiden reichlich ernährte Hammel wirklich so viel Kohlenstoff im Respirationsapparate aus, wie hier die chemisch-analytische Stoffwechsel-

bilanz als für Respirationszwecke disponibel nachweist. Dafür sprechen die citirten Untersuchungen von Henneberg und Pfeiffer (Kern und Wattenberg), wo einer der beiden Versuchshammel im Gewicht von etwa 47.5 kg 222 grm Kohlenstoff ausschied, und die Untersuchungen von Moritz Fleisoher, in denen ein 34.2 kg schwerer Hammel bei einer Fütterung mit 200 grm Gerstenschrot und 700 grm Heu im Pettenkofer'schen Respirationsapparate täglich 185.05 grm Kohlenstoff abgab. Reducire ich diese Kohlenstoffausscheidungen auf das Gewicht meines Hammels, dann erhalte ich 231 bezw. 222 grm, also ebenso viel wie die chemische Analyse als zu Respirationszwecken disponiblen Kohlenstoff ergeben hat.

Es ist nun zu erwägen, ob der fehlende Kohlenstoff als Fett angesetzt oder ob er auf dem geschilderten Wege durch Rülpsen u. s. w. entfernt wurde. Darüber giebt die Sauerstoffbestimmung im Verein mit der calorimetrischen Energiebestimmung im Futter, Harn und Koth den nöthigen Aufschluss.

Die Energiebilanz stellt sich wie folgt:

```
Aufgenommen: 350 grm Meisschrot à 4.354 Cal. = 1524 Cal.
                600 " Luzerneheu à 3.635 " = 2181
                                            Sa: = 3705 Cal.
Ab Futterreste: 2.85 grm
                                   à 3.240 Cal. =
                                                   3696 Cal.
Sind aufgenommen:
Davon ab: In 308 \cdot 3 grm lufttr. Koth à 4 \cdot 320 Cal. = 1332
                                                   2364 Cal.
Sind verdaut:
Der Energiewerth von 2087 grm Harn à 0.06995 Cal. = 146
                                                   2218 Cal.
Bleiben im Körper:
Angesetzt waren 1.44 grm Eiweiss mit einem
  Energieinhalt von 1.44.5.711 Cal. =
So dass für Fettansatz und Respirationsbedürf-
 nisse zur Verfügung standen:
                                                   2210 Cal.
```

Bei dem Hammel kommen wesentlich als verbrennende Nährstoffe in Betracht: Eiweiss, Fett, Kohlehydrate und Rohfaser bezw. deren Gährungsproducte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal für Landwirthschaft. 1874. S. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach der Formel  $VG^2:V\overline{g^2}=C:c;$  d. h. die Kohlenstoffausscheidung geht der dritten Wurzel aus dem Quadrate des Körpergewichtes, nicht dem Körpergewichte parallel.

139

Es lässt sich berechnen, wie viel Energie bei der Oxydation dieser verschiedenen Materialien auf ein Liter verbrauchten Sauerstoffes kommt.1

```
Es entstehen per 1 Liter O_2 bei Oxydation von Eiweiss 4.691 Cal.
                                                  4.686
                                          Fett
                                       " Stärke 5.046
                                       "Rohfaser 5.085
               1
```

Der Versuchshammel verbrauchte, wie oben berechnet ist, 360 Liter Sauerstoff und setzte dadurch 2210 Cal. Energie in Wärme um; per 1 Liter Sauerstoff ergäbe sich also eine Energieentwickelung von 6.139 Cal., was eine baare Unmöglichkeit ist.

Laut Verdauungsbilanz verdaute das Thier:

```
77.31 grm Reinprotein (1.44 grm angesetztes Eiweiss sind abgezogen),
 40.56 ,, Fett,
291.93 " N-freien Extractivstoff,
 76.04 " Rohfaser.
```

Angenommen, dies sei Alles oxydirt worden.

```
Es brauchen dann 77.31 grm Reinproteïn 80.16 Liter O<sub>2</sub> entspr. 376.1 Cal.
                    40.56 " Fett
                                          81.90
                                                                   383 \cdot 8
                  291.93 "Stärke
                                         241.94
                                                                 1221.0
                                                   ,, ,,
                                                             ,,
                    76.04 " Rohfaser
                                                                   265 \cdot 2
                                          52 \cdot 16
                                                   ,, ,,
                               Summa: 456.16 Liter O<sub>2</sub> entspr. 2246.1 Cal.
```

Es entspricht also je 1 Liter verbrauchten Sauerstoffs 4.924 Cal. Die berechneten 360 Liter Sauerstoff also 1773 Cal., so dass für 2210 - 1773 = 437 Cal. entsprechenden Nährstoff keine Sauerstoffaufnahme stattgefunden hat; dieser Nährstoff beträgt als Fett berechnet 46.2 grm Fett und enthält 35.4 grm Kohlenstoff, das heisst fast genau die durch die Respiration nicht nachgewiesenen 37·4 grm.

Das Thier hat also aus seiner Ration täglich 1.44 grm Eiweiss und 46.2 grm Fett angesetzt.2



¹ Die einschlägigen Berechnungen vgl. bei Zuntzu. Hagemann, Landwirthsch. Jahrbücher. Bd. XXVII. Ergänzungsband III. Cap. IV. B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine mögliche Erklärung für das Kohlenstoffdeficit ist auch darin gegeben, dass die Respirationscanüle nicht immer geschlossen hat, so dass die Athemgrösse öfters zu klein bestimmt wurde. Dann hat das Thier kein Fett angesetzt; die übrigen Schlussfolgerungen würden aber hierdurch nur unwesentlich tangirt. Weitere Untersuchungen werden hierüber Klarheit schaffen.

## 140 O. HAGEMANN: BEITRAG ZUR LEHRE VOM STOFFWECHSEL U. S. W.

Die Resultate dieser Untersuchung sind also die folgenden:

- 1. Es lässt sich der Stoffwechsel des Hammels unter Zuhülfenahme der calorimetrischen Untersuchung sowie der Kohlenstoffbestimmung in Futter, Koth und Harn durch die Bestimmung des Sauerstoffverbrauches und der Kohlensäureausscheidung sehr genau studiren.
- 2. Durch die Verdauungsarbeit in Folge der Verfütterung von 350 grm Maisfuttermehl und 600 grm Luzerneheu wird der Energieumsatz um rund 5.5 Procent gegenüber dem Nüchternwerthe gesteigert.
- 3. Um die Gährungsprocesse qualitativ und quantitativ beim Hammel zu studiren, ist die Verwendung eines Respirationsapparates, welcher die gesammte Kohlensäure und anderen Gase zu messen bezw. zu analysiren gestattet, nothwendig.

# Ergographische Versuche über die Nährstoffe als Kraftspender für ermüdete Muskeln.

Von

#### Prof. Dr. Johannes Frentzel in Berlin.

Der grössere Theil der nachfolgenden Arbeit wurde im thierphysiologischen Institut der Königlichen landwirthschaftlichen Hochschule, ein kleinerer im Laboratorium der Kaiser-Wilhelm-Akademie ausgeführt. Herr Generalarzt Dr. Grasnick hatte die grosse Liebenswürdigkeit, mir die Benutzung des in der Kaiser-Wilhelm-Akademie vorhandenen Mosso'schen Ergographen zu gestatten, bis der für mich bestimmte Apparat aus Turin eintraf.

Die Einrichtung des Ergographen, welcher im Jahre 1890 von A. Mosso-Turin construirt wurde, um "beim Menschen die Ermüdung der Muskeln und Nervencentren zu studiren", ist kurz die folgende. <sup>1</sup>

Der rechte oder linke Unterarm wird in einem eisernen Halter durch verstellbare kräftige Schienen zweimal, am distalen und proximalen Ende fixirt, so dass jede Bewegung ausgeschlossen ist, ohne dass die normale Blutcirculation gehindert wird; der zweite und vierte Finger stecken vollständig in gleichfalls verstellbaren Metallhülsen, so dass nur eine Beugung des Mittelfingers möglich ist. Ueber das mittlere Glied dieses Fingers wird eine Lederschleife gezogen, die am Ende einer Darmsaite befestigt ist, deren anderes Ende, über eine Rolle laufend, ein Gewicht trägt. In gleichen Intervallen wird nun der Mittelfinger gebeugt und gleich wieder gestreckt. Die auf diese Weise sich ergebenden Hubhöhen werden nach Mosso's Anordnung durch einen Schreibapparat, der mittels eines in die Darmsaite eingeschal-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausführliche Beschreibungen des Ergographen finden sich u. A. in der Litteratur: A. Mosso, Ueber die Gesetze der Ermüdung; Untersuchungen an Muskeln des Menschen. Dies Archiv. 1890. Physiol. Abthlg. S. 89. — Schumburg, Deutsche militärärzliche Zeitschrift. 1896.

teten Schlittens bewegt wird, auf ein berusstes Papier aufgezeichnet und unter Zuhülfenahme von Zirkel und Metermaass ausgemessen und dann addirt. Die Gesammtarbeitsleistung ist dann das Product aus der Summe der Hubhöhen und dem gehobenen Gewicht; bei unverändertem Gewicht genügt zum Vergleich die Angabe der Hubhöhen.

Mit dem Ergographen sind von Mosso selbst,¹ seinen Schülern (A. Maggiora)² und von einer Reihe anderer Forscher ausführliche Untersuchungen über die Ermüdung und Wiederbelebung der Muskeln unter gewissen Einflüssen angestellt worden. Ich will hier nur an die Versuche von Zoth³ über die Wirkung des orchitischen Extraktes, von Frey⁴ über die Wirkung des Alkohols, von Benedicenti⁵ über die Wirkung von Kaffee, Thee, Mate, Quarana und Coca erinnern.

Von den Nährstoffgruppen sind bisher nur die Kohlehydrate, und von diesen speciell der Zucker nach dieser Richtung untersucht worden. Mit der Einwirkung des Zuckers auf die Muskelermüdung bezw. Belebung haben sich u. A. Ugolino Mosso, Vaughan Harley, Langemeijer, Schumburg, Prantner und Stowasser de eingehend beschäftigt. Während die zuerst genannten Forscher sich im Wesentlichen des Ergographen bei ihren Versuchen bedienten, haben Prantner und Stowasser es für angezeigt gehalten, die Muskelarbeit durch Stemmübungen mit schweren Hanteln auszuführen, eine Methodik, welche schon Zoth bei der Prüfung der Wirkung des orchitischen Extractes angewandt hatte.

U. Mosso stellte die Versuche an sich selbst an, indem er mit gleichmässigen Pausen am Ergographen bis zur Erschlaffung Contractionen in regelmässigen Zwischenräumen ausführte; er fand, dass die Arbeitsleistung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maggiora, Ueber die Gesetze der Ermüdung. Dies Archiv. 1890. Physiol. Abthlo. S. 191.

<sup>\*</sup> Zoth, Zwei ergographische Versuchsreihen über die Wirkung orchitischen Extractes. Pflüger's Archio. 1896. S. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Frey, Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Muskelermüdung. Mittheilungen aus den klin. u. med. Instituten der Schweiz. 4. Reihe. Heft 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Benedicenti, Archives italiennes de Biologie. Vol. XXV. p. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> U. Mosso e W. Paoletti, Sur l'influence du sucre sur le travail des muscles. Ebenda. Vol. XXI. p. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Harley, The value of sugar and the effect of smoking on muscular work. Journal of Physiology. 1894. Vol. XV. p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Langemeijer, Over den Invloed van Suikergebruik op den Spierarbeid. Academisch Proefschrift. Amsterdam 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. a. O. und Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie. 1899.

<sup>10</sup> Prantner und Stowasser, Ueber den Einfluss des Zuckers auf die Muskelermüdung. Centralblatt für innere Medicin. 1899. Nr. 7.

in geringerem Maasse abnahm in den Versuchen, bei denen er seinem Körper Zucker zuführte und vindicirt, hierauf fussend, dem Zucker eine belebende Wirkung. Langemeijer und Schumburg machen wohl mit Recht darauf aufmerksam, dass Mosso als Versuchsansteller und Versuchsperson gleichzeitig doch wohl zu leicht Autosuggestionen ausgesetzt war. Beide Forscher bemühten sich daher bei der Nachprüfung der Mosso'schen Versuche durch ihre Methodik dem Einwand des Einflusses der Suggestion möglichst zu begegnen. Langemeijer suchte dies dadurch zu erreichen, dass er an einer anderen Person experimentirte, ein Brett zwischen Apparat und Versuchsperson aufstellte, mit grosser Peinlichkeit dafür Sorge trug, dass die Contractionen gleichmässig ausgeführt wurden u. A. m., und gelangte auf Grund seiner Befunde zu dem Schluss, dass ein Einfluss des Zuckers, wie ihn Mosso behauptet, auf die Ernuddung der Muskeln nicht Auch Schumburg, der unter ähnlichen Cautelen arbeitete, konnte zunächst nicht die Mosso'schen Resultate bestätigen. Es liess sich nan, wie Schumburg fortfährt, denken, dass die an sich unbedeutende Leistung des Musculus flexor digiti tertii (6 kg) bei einer Arbeitsperiode so wenig von dem im Blut kreisenden Traubenzuckervorrath verbraucht, dass es ganz ohne Belang ist, ob vom Darmcanal noch mehr Zucker eingeführt wird. Damit dieser zugeführte Zucker zur Verwendung als Muskelnahrungsmittel gelangen könne, will Schumburg den im Blutkreislauf befindlichen Traubenzucker und das im Muskel aufgespeicherte Glycogen vorher durch forcirte Leistungen aufbrauchen. Als zu dem Ende die Versuchsperson am Gärtner'schen Ergostaten und bei späteren Versuchen am Zuntz'schen Brems-Ergometer 1 eine recht erhebliche Arbeit ausgeführt hatte, gelang es Schumburg, auch seinerseits die Wirkung des Zuckers im Sinne Mosso's nachzuweisen, und er kommt zu dem Schluss, dass 30 grm Zucker nach Verlauf von 1/2 bis 3/4 Stunden den Körper wieder zu neuen Kraftleistungen befähigen.

Prantner und Stowasser konnten diese Ergebnisse durch ihre Hantelversuche, welche Ergograph- und Ergometer-Arbeit gewissermaassen vereinigen, durchaus bestätigen.

Mit Eiweiss und Fett, den beiden anderen Nährstoffgruppen, sind bisher derartige Versuche nicht angestellt worden; ich will im Folgenden meine diesbezüglichen Untersuchungen besprechen.

In der Methodik befolgte ich das von Schumburg im Laboratorium des Hrn. Prof. Zuntz seinerzeit ausgebildete und als zweckmässig erkannte Verfahren. Ich stellte die Versuche an Personen an, die von dem Versuchsplane nichts wussten, unter möglichster Ausschliessung aller psychischen Momente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschreibung dieses Apparates: Dies Archiv. 1899. Physiol. Abthlg. S. 872.

Da das Ausmessen, Addiren u. s. w. der auf dem berussten Papier verzeichneten Hubhöhen sehr umständlich und zeitraubend ist, bediente ich mich, nach Schumburg's Vorgang, eines Lombard'schen Hubmessers; über drei im Dreieck angeordnete Rollen läuft ein Bandmaass ohne Ende; dieses wird von dem Schlitten des Ergographen, welcher in die das Gewicht tragende Darmsaite des Mittelfingers eingeschaltet ist, in Folge einer sinnreichen Construction mitgenommen und verharrt beim Strecken des Fingers und Zurückgehen des Schlittens in der neuen Stellung; auf diese Weise kann man direct am Bandmaasse die Summe der geleisteten Hubhöhen ablesen.

Bei den ersten Versuchen mit dem Ergographen fand ich eine Schwierigkeit darin, dass die dem Apparat mitgegebene Lederschleife für den Mittelfinger, besonders wenn derselbe warm wird, hin und herrutscht, und die Versuchsperson den Zug mit den verschiedensten Stellen des Fingers ausführt, was natürlich die Genauigkeit der Resultate beeinflusst. Ich bin diesem Uebelstande dadurch begegnet, dass ich für jede neue in den Versuch kommende Person vom Schlosser einen dem obersten Theile des Mittelgliedes ihres Fingers genau angepassten Metallring anfertigen liess, der mit einer Oese an der Darmsaite befestigt wurde; dieser Ring schloss gut, ohne zu drücken, und die Zuckungen wurden nun stets mit derselben Stelle des Fingers geleistet. Meine Versuchspersonen genossen 3 bis 4 Stunden vor Beginn des Versuches ein nicht zu reichliches Frühstück, so dass man annehmen konnte, dass der Magen am Beginn des eigentlichen Versuches entleert war.

Der eigentliche Versuch war dann in der Weise angeordnet, dass der Mann zunächst in den Ergographen ordnungsgemäss eingespannt wurde und in regelmässigen Intervallen (30 Mal in der Minute synchron mit den Schlägen des Metronoms) Beugungen des mit 2 bis 4 Kilo - je nach der Leistungsfähigkeit der Versuchspersonen — beschwerten Mittelgliedes des dritten Fingers bis zur vollständigen Unfähigkeit zu einer weiteren Contraction ausführte. In der Zeit zwischen den einzelnen Contractionen, in welcher der Finger wieder gestreckt wurde, war die Darmsaite schlaff, das Gewicht ruhte dann auf dem Schlitten des Ergographen und der Finger waren vorübergehend entlastet. Die Summe der Hubhöhen in Centimetern wurde notirt und genau 3 Minuten, während welcher Zeit der Arm aus dem Ergographen entfernt wurde, bis zum Beginn der nächsten Reihe gewartet. Die Anzahl solcher Perioden vor der Arbeit richtete sich danach, ob die einzelnen Summen der Hubhöhen im Wesentlichen mit einander übereinstimmten oder mehr oder weniger erhebliche Schwankungen zeigten. Dann folgte die Arbeit an dem Zuntz'schen Brems-Ergometer; dieselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O.

wurde mit zwei gleichmässigen Pausen von je 5 Minuten hinter einander durchgeführt; wie aus den anliegenden Tabellen ersichtlich, betrug dieselbe 216001 oder 31200 Kilogrammmeter. Entweder vor Beginn der Arbeit, in einer der Pausen oder nach Schluss der Arbeit erhielt der Mann 200 com Wasser allein oder mit dem auf seine Wirksamkeit zu untersuchenden Mittel (Eiweisspräparat, Zucker u. s. w.). Da Schumburg 30 grm Zucker als eine zur Erzielung einer erheblichen Wirkung geeignete Dosis erkannt hat, habe ich unter Berücksichtigung der chemischen Analyse von den Eiweisspräparaten u. s. w. die 30 grm Zucker calorisch äquivalenten Mengen verabreicht, mit Ausnahme von Dulcin, Natrium bicarbonicum und in einigen anderen Fällen, bei welchen die Gabe in den Tabellen ausdrücklich notirt Gleich nach Schluss der Arbeit wurde wieder am Ergographen die Leistung des Beugemuskels des Mittelfingers festgestellt und, mit Pausen zwischen den einzelnen Leistungen von genau 3 Minuten, 8, 10 und mehr solche Versuche ausgeführt, um den Effect des an dem Tage genommenen Nährstoffes u. s. w. auf die Belebung des ermüdeten Muskels ermitteln zu können.

Die Versuchsprotocolle sind in den anliegenden Tabellen niedergelegt. Versuch 1 bis 4 in Tabelle I bestätigt auch an meiner Versuchsperson das von Schumburg gefundene Resultat, dass Zucker belebend auf den ermüdeten Muskel wirkt, während eine gleich süss schmeckende, durch Dulcin gesüsste Wassermenge nicht im Stande ist, einen derartigen Effect hervorzurufen. Aber schon der erste Versuch mit Eiweiss (Nr. 5 der Tabelle I) zeigte das mir zunächst auffallende Resultat, dass Eiweiss nicht nur in derselben Zeit, wie Zucker, belebend auf den ermüdeten Muskel wirkt, sondern dass diese belebende Wirkung beim Eiweiss quantitativ die des Zuckers um ein Beträchtliches übertrifft. In demselben Sinne sprechen Versuch 6 bis 9 in Tabelle I, Versuch 4 bis 6 der Tabelle III, verglichen mit Versuch 3 derselben Tabelle und eine ganze Anzahl Versuche der weiteren Tabellen.<sup>2</sup>

Die Versuchsperson war nicht an jedem Tage gleich disponirt; wir finden, um ein Beispiel herauszugreifen, in Tabelle I, Spalte 2, Schwankungen

¹ In dem Referat des von mir in der physiologischen Gesellschaft seiner Zeit gehaltenen Vortrages ist ein durchgehender Fehler; statt 18 000 kgm muss es stets 21 600 kgm heissen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Versuche mit Eiweiss u. s. w. sind noch an einer Reihe anderer Versuchspersonen ausgeführt worden, und stets mit dem gleichen Resultate; in Tabelle V gebe ich noch ein solches Protocoll; diese anderen Versuchspersonen konnten aber aus verschiedenen Gründen nicht Wochen lang beschäftigt werden und habe ich deshalb die anderen, sich jedes Mal nur auf wenige Versuche beziehenden Protocolle hier nicht zum Abdruck gebracht.

von 159 bis 302; dies illustrirt die Nothwendigkeit der Feststellung von Vorperioden vor der Arbeit an jedem Versuchstage; wir können also ohne Weiteres immer nur Vor- und Nachperioden desselben Tages mit einander vergleichen, um zu sehen, ob eine Wirkung stattfand oder nicht. Wollen wir aber den Effect desselben Mittels an verschiedenen Tagen, oder zweier verschiedener Mittel mit einander vergleichen, so wird die Uebersicht erleichtert, wenn man, wie das schon Schumburg gethan hat, eine Summe der Hubhöhen vor der Arbeit = 100 setzt und die Hubhöhen-Summen nach der Arbeit darauf umrechnet. Schumburg nahm die letzte Summe der Hubhöhen als Norm; mir will es richtiger erscheinen, die Zufälligkeiten. die bei einem solchen Zuckungsversuch doch immer vorkommen können. durch Anwendung des Mittels aus allen Vorperioden nach Möglichkeit zu beseitigen. Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich dann die Tabellen I. III und V nochmals in II, IV und VI zusammengestellt. Bei Tabelle I hatte ich stets nur zwei Vorperioden beobachtet. Bei der eben besprochenen Anordnung wird da wohl im einzelnen Falle durch Gleichberücksichtigung der ersten Periode, in welcher der Mann noch gar keine Ermüdung zeigte und die deshalb oft erheblich höhere Werthe giebt, als die späteren, eine gewisse Verschiebung der Resultate zu Ungunsten des zu studirenden Mittels hervorgerufen. Ich gebe deshalb in diesem Falle auch noch in Tab. II a die gleiche Berechnung, bei welcher die zweite und letzte Vorperiode = 100 gesetzt ist.

Wie sind nun die Effecte der Eiweisszufuhr zu erklären? Die möglichen Erklärungen sind wohl die folgenden:

1. Der Magen der Versuchsperson war bei Beginn des Versuches nahezu leer; man kann daran denken, dass durch Gabe von 200 ccm Wasser mit oder ohne Zusatz eines Nährstoffes ein gewisses flaues Gefühl im Magen aufgehoben und dadurch reflectorisch eine grössere Leistungsfähigkeit der Muskeln erzielt wurde.

Wasser allein hat, wie aus Versuch 1 und 2 in Tabelle III, Versuch 1 in Tabelle V hervorgeht, gar keine belebende Wirkung; aber die eben gemachte Annahme, auch nur für die Gabe von Nährstoffen aufrecht erhalten, würde niemals die quantitativ so verschiedene Wirkung von Zucker und Eiweiss erklären.

2. Man könnte eine Suggestion verantwortlich machen; der Mann glaubte, etwas zu geniessen, was seine Muskelkraft hob, und deshalb war dann seine Kraft eine grössere.

Ich bin weit davon entfernt, etwa die Einflüsse psychischer Momente, denen diese Versuche am Ergographen zweifellos leicht ausgesetzt sind, zu leugnen; ich habe selbst eine Anzahl solcher Einwirkungen auch bei meinen Versuchen beobachtet; [in der Regel habe ich die Versuchs-

reihen, bei denen etwas Derartiges nachweislich vorgekommen war, unberücksichtigt gelassen; bei Versuch 2 der Tabelle VII kommt aber eine solche hohe Summe der Hubhöhen vor und ist im Protocoll auch als Unregelmässigkeit bezeichnet; in diesem Falle wurde an die Thür des Zimmers, in welchem ich mit der Versuchsperson eingeschlossen war, angeklopft und ich musste eine Auskunft geben; diese kurze Unterbrechung der gewöhnlichen Eintönigkeit und Langeweile genügte der Versuchsperson. um von Hubhöhen von 97, 95, 101, 104, 103, 83 auf einmal auf eine solche von 266 cm heraufzugehen, welche durchaus aus dem Rahmen herausfällt und nur durch die damals gleich protocollirte Störung zu erklären ist]; aber es will mir nicht einleuchten, dass man durch Suggestionswirkung ungezwungen die Differenzen zwischen Zucker und Eiweiss erklären könnte. Wie schon erwähnt, waren Zucker- und Dulcin-Lösung, ebenso wie in Schumburg's Versuchen, gleich süss; es hätte sich also bei diesen Versuchen nahezu die gleiche Wirkung auf die Muskeln bei der Annahme einer Suggestion ergeben müssen.

Die Versuchsperson wusste ferner nicht, dass das sandig schmeckende gelbe Pulver (Tropon) und die klare Lösung von Nutrose die gleiche Menge Eiweiss enthielt; da beide die gleiche Wirkung hatten, kann hier die Suggestion keine Rolle gespielt haben.

Wenn nun aber die Versuchsperson zu der Wirkung eines Mittels besonderes Zutrauen gehabt hätte, so wäre das nach meiner Ansicht doch der Speck gewesen, den Jedermann aus dem Volke als Nahrungsmittel kennt, und bei dessen Verabreichung ich der Versuchsperson deshalb auch nichts hätte vorreden können. Die Versuche mit Speck (I, 10; III, 7 und 8) ergeben zwar auch eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Muskeln, aber durchaus nicht in dem Maasse, wie die Eiweissversuche.

Schliesslich habe ich bei dem Versuche nur mit Wasser (III, 2) direct eine Suggestion hervorzurufen versucht; als der Mann eintrat, hatte ich das gefüllte Glas, aus dem er zu trinken gewohnt war, in der Hand, arbeitete mit dem Glasstab in demselben herum, als wenn ich etwas zerdrückte, und sagte dann nach einer Weile: "jetzt hat sich Alles gelöst, nun trinken Sie aber auch gut aus, damit nichts verloren geht." Die Versuchsperson reagirte in der Weise darauf, dass sie später in einer Pause ihre Verwunderung darüber aussprach, dass an diesem Tage die Ermüdung so schnell eintrat — es ist mir also nicht gelungen, auch nur eine vorübergehende Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch diese beabsichtigte Suggestion zu Stande zu bringen.

3. Man könnte daran denken, dass durch Secretion des Magensaftes in Folge der Einführung von Substanzen in den Magen das Blut alkalischer und

Digitized by Google

dadurch eine — vielleicht die wesentlichste — Ursache der Ermüdung behoben würde; denn wir wissen ja, dass die in den arbeitenden Muskeln erzeugten Säuren die Alkalescenz des Blutes herabsetzen und dadurch ermüdend, schliesslich sogar lähmend — wie beim zu Tode gehetzten Thiere — auf die Muskeln wirken.

Die stattfindende Secretion des Magensaftes u. s. w. als Grund angenommen, musste der gleiche Effect nach Einführung von Alkali in den Magen stattfinden. Dies war allerdings nach Gabe von 4 grm Natrium bicarbonicum (I, 11, III, 9 und 10) der Fall; indess war die Wirkung dieses Mittels etwa gleich der des Zuckers, ohne auch nur annähernd die Wirkung des Eiweisses zu erreichen; und sie hätte dieselbe doch wenigstens erreichen, ja sogar übertreffen müssen, wenn die Secretion des Magensaftes u. s. w. die zureichende Erklärung für die beobachteten Thatsachen gewesen wäre, weil ja Alkali auch direct in's Blut übertritt, was in stärkerem Maasse entsäuernd auf das Blut hatte wirken müssen, als die Secretion von sauerem Magensaft allein. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Beeinflussung der Blutalkalescenz etwas bei der Erhöhung der Summe der Hubhöhen mitspricht; diese Erhöhung ist aber in keinem Falle so gross, um die gefundenen Differenzen in der Wirkung des Zuckers und Eiweisses genügend zu erklären.

Es bleibt in der That nichts übrig, als anzunehmen, dass die Zeit von der Gabe des Eiweisses bis zur Wirkung desselben genügt, um das Eiweiss in die Blutbahn überzuführen und dort als Kraftquelle für die ermüdeten Muskeln zu verwerthen.

Schumburg sagt auf der zweiten Seite seiner Arbeit: "Da die Resorption der Eiweissstoffe und Fette erheblich längere Zeit beansprucht, als diejenige der Kohlehydrate, so kommen für die Zwecke einer schnellen Ernährung der Muskeln besonders die Kohlehydrate in Betracht." Es ist gewiss richtig, dass der Zucker, der gar keine Umwandlung durch Magenund Darmsäfte durchzumachen hat und der schon von den ersten Abschnitten des Verdauungstractus in die Blutbahn übertreten und dort als Muskel-Ernährer zur Wirkung gelangen kann, zeitlich wohl am ersten diese Wirkung wird erkennen lassen. Aber beansprucht wirklich Eiweiss und Fett eine so erheblich längere Zeit, um zur Resorption zu gelangen? Für Eiweiss liegen zahlreiche Versuche von Voit, Becher, Feder, Oppenheim<sup>4</sup> u. A. an Menschen und Thieren vor, welche den zeitlichen Verlauf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voit, Physiologisch-chemische Untersuchungen. 1857. S. 42.

Becher, Studien über Respiration. Zürich 1855. 2. Abschn. S. 32 u. 39.

<sup>\*</sup> Feder, Der zeitliche Ablauf der Zersetzung im Thierkörper. Zeitschrift für Biologie. Bd. XVII. S. 531.

<sup>4</sup> Oppenheim, Pflüger's Archiv. Bd. XXIII. S. 446.

der Eiweissresorption einigermaassen zu beurtheilen gestatten; aus diesen Befunden ist der Schluss gerechtfertigt, dass in der That schon in der ersten Stunde nach der Nahrungsaufnahme sich ein Theil des Eiweisses in der Circulation befindet, während bis zur vollständigen Resorption 6 bis 7 Stunden vergehen.

Eine directe Bestimmung wäre ja nur möglich an Thieren, welche man eine bestimmte Zeit nach der Eiweissaufnahme tödtete, um die Gesammtmenge des noch in ihrem Darmcanal vorhandenen Eiweisses zu ermitteln, also in ähnlicher Weise, wie es Ellenberger und Hofmeister¹ beim Schweine ausgeführt haben. Der Umstand, dass sehr schnell nach der Resorption von Eiweiss eine der Grösse dieser Resorption annähernd entsprechende Vermehrung der Stickstoffausscheidung durch den Harn eintritt, giebt uns die Möglichkeit, durch Untersuchung der im Harn ausgeschiedenen Stickstoffmengen in kurzen Zeitintervallen Rückschlüsse auf zeitlichen Verlauf und Grösse der Resorption zu machen.

Auf Anregung meines hochverehrten Chefs, des Herrn Professor Dr. Zuntz, habe ich nach diesem Princip Versuche mit den von mir benutzten reinen Eiweisspräparaten angestellt. Nach einer wesentlich aus Kohlehydraten bestehenden Abendmahlzeit wurde am nächsten Morgen um 7 Uhr eine kleine Tasse Kaffee genossen, die Urinabsonderung jeder folgenden Stunde durch Aufnahme von 200 cem Wasser unterstützt, der Urin gesondert aufgefangen und analysirt. Um 9 Uhr wurde in der angegebenen Menge Wasser 33 grm Tropon genossen.

Die Stickstoffausscheidung der an diesem Tage in Betracht kommenden Stunden ergab:

- 7 bis 8 Uhr: 0.526 grm N.
- 8 bis 9 Uhr: 0.474 grm N; also ein Absinken des N-Gehaltes.
- 9 Uhr: Eiweissaufnahme.
- 9 bis 10 Uhr: 0.538 grm N; also schon in der ersten Stunde nach der Aufnahme ein Ansteigen des N-Gehaltes.
  - 10 bis 11 Uhr: 0.923 grm N.
    11 bis 12 Uhr: 0.730 grm N.

Wenn aber schon in der ersten Stunde nach der Nahrungsaufnahme eine vermehrte N-Ausscheidung im Harne nachweisbar ist, so muss sich ein Theil des Eiweisses zeitlich früher, also etwa <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden nach der Aufnahme schon in der Circulation befunden haben und konnte dort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ellenberger und Hofmeister, Ueber die Verdauung des Schweines. *Dies Archiv.* 1884. Physiol. Abthlg. S. 145.

die Effecte auf die ermüdeten Muskeln hervorbringen, die meine Befunde am Ergographen ergeben haben.

Es liegt also kein Grund mehr vor, nach mehr oder weniger wahrscheinlichen Erklärungen für die zeitlich so frühe Wirkung des Eiweisses zu suchen, wo das Experiment die Entscheidung bringt, dass in der That auch die bei meinen Versuchen benutzten Eiweissstoffe zum Theil schon in der ersten Stunde nach der Aufnahme resorbirt waren.

Es ist also, um dies nochmals zu wiederholen, bisher durch meine Versuche festgestellt:

- 1. Eiweiss, in calorisch äquivalenter Menge wie Zucker verabreicht, äussert die Einwirkung auf die Belebung ermüdeter Muskeln in derselben Zeit nach der Gabe des Nährstoffes.
- 2. Die Wirkung des Eiweisses ist bei den Versuchen am Ergographen eine erheblich höhere als die des Zuckers.

Hieran schliessen sich mehrere Fragen, von denen zwei zu beantworten der Mühe werth erschien.

- 1. Wie lange hält die Wirkung des Zuckers, wie lange die des Eiweisses vor?
- 2. Lässt sich vielleicht ein Unterschied in der Wirkung verschiedener Eiweissarten, als deren Repräsentanten ich vorläufig ein animalisches und ein vegetabilisches Eiweisspräparat benutzte, nachweisen?

Es war ohne Weiteres anzunehmen, dass die Wirkung des Eiweisses, von dem wir ja aus den schon erwähnten Arbeiten wissen, dass bis zu seiner vollständigen Resorption 6 bis 7 Stunden vergehen, zeitlich sehr viel länger währen musste, als die des Zuckers. Meines Wissens ist diese Frage aber in der von mir beabsichtigten Weise bisher noch nicht experimentell beantwortet worden.

Bei der Ausführung der hierzu nöthigen Versuche wurden mir durch die Versuchspersonen gewisse Schranken auferlegt. Ich sagte oben, dass diese mindestens 3 Stunden nüchtern waren, ehe der Versuch begann; die Vorperioden und die Arbeit am Brems-Ergometer, die übrigens in den zu besprechenden Versuchen 31 200 statt wie bisher 21 600 kgm betrug, nahmen über 1 Stunde in Anspruch, so dass ich günstigen Falles nur noch 3 Stunden nach Schluss der Arbeit Beobachtungen am Ergographen ausführen konnte. Die Protocolle sind in der Tabelle VII niedergelegt. Eine kleine Hülfstabelle, die ich der Uebersicht halber hier gebe, zeigt, dass die Wirkung des Zuckers in der 2. Stunde schon nachlässt, wo nicht aufhört, während in der 3. Stunde von irgend welcher Wirkung nicht mehr die Rede ist.

Aus Tabelle VII.

|                       | Mittel d | er Summe der                  | Hubhöhen in Ce | ntime <b>t</b> ern |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nährstoff             | Vor der  | Nach Aufnahme des Nährstoffes |                |                    |  |  |  |  |  |  |
|                       | Arbeit   | 1 Stunde                      | 2 Stunden      | 3 Stunden          |  |  |  |  |  |  |
| Zucker                | 89       | 109                           | 111            | 84                 |  |  |  |  |  |  |
|                       | 107      | 131                           | 81             | _                  |  |  |  |  |  |  |
| 4                     | 102      | 117                           | 100            | 50                 |  |  |  |  |  |  |
| Animalisches Tropon   | 121      | 104                           | 127            |                    |  |  |  |  |  |  |
| - "                   | 103      | 69                            | 127            | 184                |  |  |  |  |  |  |
| 1                     | 107      | 83                            | 263            | _                  |  |  |  |  |  |  |
| !                     | 114      | 102                           | 156            | -                  |  |  |  |  |  |  |
| egetabilisches Tropon | 111      | 145                           | 186            | 162                |  |  |  |  |  |  |
| •                     | 123      | 119                           | 189            | 180                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 94       | 97                            | 106            | _                  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 87       | 80                            | 124            | 124                |  |  |  |  |  |  |
|                       | 88       | 105                           | 114            | 84                 |  |  |  |  |  |  |
| Tropon                | 96       | 116                           | 120            | 166                |  |  |  |  |  |  |

Beim Eiweiss dagegen ist die Wirkung in der 2. Stunde in der Regel höher wie in der ersten und hält in der 3. Stunde durchaus vor; ich werde wohl nicht auf Widerspruch stossen, wenn ich behaupte, dass auch für die folgenden 2 bis 3 Stunden eine ähnliche Wirkung beobachtet worden wäre, wenn es möglich gewesen wäre, die Versuche an der über 7 Stunden ohne Mahlzeit befindlichen Person fortzusetzen.

Für die Lösung der zweiten von mir gestellten Frage wurde mir von den Tropon-Werken in Mülheim a. Rhein in liebenswürdigster Weise der animalische und vegetabilische Antheil ihres Präparates einzeln zur Verfügung gestellt.

Nach den vorliegenden Protocollen hat es den Anschein, als ob in der That dies von mir benutzte vegetabilische Eiweiss zeitlich eher bezw. reichlicher in die Circulation überträte, als das animalische.

Ich habe deshalb auch den oben beschriebenen Resorptions-Versuch mit stündlicher Aufsammlung von Harn und Analyse desselben bei diesen beiden Präparaten wiederholt. Die Resultate dieser Versuche sind die folgenden:

Animal. Theil des Tropons Vegetabil. Theil des Tropons  $7^1/_2$ — $8^1/_2$  Uhr 0.545 grm N pro Stunde 0.487 grm N pro Stunde  $8^1/_2$ — $9^1/_2$  , 0.571 , , , , , 0.471 , , , , , 0.471 , , , , , 0.471 , , , , , , , 0.471 , , , , , , , . Tropons.

N-Zuwachs in der ersten Stunde nach der Aufnahme, bezogen auf die letzte Stunde vor der Nahrungsaufnahme:

+0.092 grm N +0.164 grm N (Verhältniss des animalischen zum vegetabilischen 100:178).

N-Zuwachs in der zweiten Stunde nach der Aufnahme, bezogen auf die erste Stunde nach derselben:

 $+0.036\,{}_{\rm grm}$  N  $+0.048\,{}_{\rm grm}$  N (Verhältniss des animalischen zum vegetabilischen 100:133).

Es zeigt sich also zunächst auch bei diesen beiden Eiweisspräparaten, wie zu erwarten war, dass schon in der 1. Stunde nach der Nahrungsaufnahme eine erhöhte N-Ausscheidung im Harne nachweisbar ist; die Erhöhung war aber bei dem vegetabilischen Antheil erheblich grösser, als bei dem animalischen, und dies Verhältniss beider Präparate zu einander blieb auch in der 2. Stunde nach der Nahrungsaufnahme noch im gleichen Sinne bestehen. Es ist aus diesen Befunden sehr wohl zu verstehen, dass die Wirkung des vegetabilischen Antheils des Tropons am Ergographen sich eher zeigen musste, was ja auch der Fall war.

Es wäre aber durchaus falsch, aus diesen mit präparirtem vegetabilischen Eiweiss gefundenen Resultaten Rückschlüsse auf die Verdaulichkeit des in natürlicher Form in den pflanzlichen Nahrungsmitteln enthaltenen Eiweisses zu ziehen; die in den Verdauungssäften zum Theil schwer, zum Theil überhaupt nicht löslichen Zellenmembrane setzen auch bei guter mechanischer Zerkleinerung (feine Pulverung) der Verdauung der pflanzlichen Eiweissstoffe die durch zahlreiche Ausnutzungsversuche genügend illustrirten Hindernisse entgegen.

Da also aus den der Tabelle VII zu Grunde liegenden Versuchen hervorgeht, dass Eiweiss auch noch zeitlich länger wirkt, als Zucker, so fordern meine Befunde zu praktischen Versuchen mit Eiweiss in all' den Fällen auf, in welchen es sich darum handelt, ermüdenden Muskeln neues Kraftmaterial zuzuführen und in welchen sich bisher Zucker bewährt hat, also beim Radfahren, Rudern, Bergsteigen und ähnlichen sportlichen Uebungen, vor Allem aber in der Armee bei forcirten Märschen u. s. w.,

um so mehr, als das nicht als Kraftspender zur Verwendung kommende Eiweiss zur Regeneration des zerfallenden Zellmateriales dienen wird.

Bei derartigen praktischen Verwendungen würde es einige Schwierigkeit machen, das trockene Eiweisspräparat im entscheidenden Augenblick, vielleicht ohne Wasser, zu sich zu nehmen; Cakes, Zwiebäcke und ähnliche Conserven zerbröckeln aber erfahrungsgemäss sehr leicht, wenn sie lange umhergetragen werden; bis also die Industrie ein Präparat herstellt, welches das Eiweiss in genügender Menge enthält und diese Nachtheile nicht zeigt, ist wohl Chocolade die einzige Form, welche ernsthaft für diese Zwecke in Frage kommt.

Ich habe deshalb noch einige Versuche mit einer 50 Procent Tropon enthaltenden Chocolade angestellt (VII, 15, 16, 17) und habe gefunden, dass schon 30 grm derselben, sicherer noch 35 grm — das sind 6 bis 7 kleine Tafeln — die gewünschte Erhöhung der Muskelleistungen nach anstrengender Arbeit zu Wege bringen; wie viel an dieser Wirkung der in der Chocolade enthaltene Zucker, wie viel etwa auch das Theobromin betheiligt ist, ist nicht untersucht worden.

Ich beabsichtige später die Eiweissversuche in der Weise zu ergänzen, dass ich an Stelle der Aufzeichnungen am Ergographen vor, während und nach der Arbeit Pulsfrequenz, Zahl der Athemzüge und Athemgrösse in Litern per Minute feststelle und den zeitlichen Verlauf der Erholung nach der anstrengenden Arbeit in Fällen mit und ohne Nährstoffzufuhr vergleiche.

Das Fett wirkt, wie die wenigen bisher von mir angestellten Versuche (I, 10, IV, 2 und 8) zeigen, in derselben Zeit, wie Zucker und Eiweiss, gleichfalls belebend auf die ermüdeten Muskeln; ich will diese Befunde durch eine Anzahl weiterer Versuche, auch mit anderen Fettarten, noch sicher stellen und werde seiner Zeit darüber eine diese Arbeit ergänzende Veröffentlichung erscheinen lassen.

R. F., Schneider, 22 Jahre alt, wiegt bekleidet 58 kr.

Täglich 1200 Umdrehungen am mit 6 ks belasteten Brems-Ergometer = 21 600 ksm Arbeit.

Ergograph belastet mit 2·2 ks; rechter Arm. Die Zahlen in der Tabelle bedeuten: Summe der Hubhöhen in Centimetern.

| 11 8                              | 10 2                       | 9                            | <u>م</u>      | 7 2           | 6                | 5-            | 4 2           | 3                           | 2 1           |                  | Nr.                                         |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------|
| 30./XII. 1898                     | 28 /XII. 1898              | 23./XII. 1898                | 20./XII. 1898 | 21./XII. 1898 | 17./XII. 1898    | 15./XII. 1898 | 22./XII. 1898 | 16./XII. 1898               | 14./XII. 1898 | 13./XII. 1898    | Datum                                       |
| 378                               | 397                        | 387                          | 356           | 372           | 868              | 388           | 402           | 347                         | 292           | 807              | Vor                                         |
| 300                               | 278                        | 302                          | 272           | 298           | 215              | 273           | 300           | 273                         | 159           | 230              | Vor der<br>Arbeit                           |
| 839                               | 338                        | 345                          | 814           | 335           | 292              | 331           | 351           | 810                         | 205           | 268              | Mittel                                      |
| 4 srm Natr. bicarb.; 15 Min. nach | Speck;                     | Nutrose;                     |               | , nodori      | 7                | _             |               | Zucker;                     | _             | 0 • 25 srm<br>Be | 200 ccm V                                   |
| bicarb.;                          | Speck; 15 Min. nach Beginn | Nutrose; 15 Min. nach Beginn | 221/2 ,,      | 10 "          | 10 911.          | l K Min       |               | Zucker; 15 Min. nach Beginn |               | 3. ⊆             | Arbeit;<br>200 °™ Wasser aufgenommen<br>und |
| 15 M                              | ach B                      | nach                         | nach          | пась          | E OC             |               |               | ıach I                      |               | 5 Min<br>Arbeit  | t;<br>ifgeno                                |
| in. nach                          | eginn                      | Beginn                       | nach Beginn   | nach Beginn   | min. nach Deginn | <b>B</b>      |               | Beginn {                    | _             | n. nach          | mmen                                        |
| 307                               | 580                        | 492                          | 249<br>315    | 735           | 212              | 271           | 144           | 201                         | 74            | 77               |                                             |
| 482                               | 680                        | 230                          | 185<br>557    | 735 1831      | 627              | 822           | 210           | 412                         | 176           | 176              |                                             |
| 817                               | 424                        | 392                          | 137<br>1018   | 306           | 990              | 334           | 170           | 874                         | 196           | 165              |                                             |
| 386                               | 316                        | 277                          | 133           | 162           | 851              | 874           | 198           | 338                         | 224           | 163              | Z                                           |
| 302                               | 804                        | 267                          | 127           | 158           | 196              | 757           | 155           | 332                         | 162           | 152              | <u>ь</u>                                    |
| 518                               | 293                        | 1078                         | 120           | 138           | 192              | 810           | 167           | 297                         | 134           | 154              | 61                                          |
| 323                               | 272                        | 539                          | 114           | 144           | 189              | 839           | 150           | 251                         | 154           | 152              | Nach der Arbeit                             |
| 268                               | 266                        | 318                          | 104           | 133           | 167              | 645           | 138           | 194                         | 137           | 153              | =                                           |
| 180                               |                            | 197                          | 162           |               |                  | 442           | 286           | 169                         |               | 147              |                                             |
| 200                               |                            |                              | 158           |               |                  | 332           | 368           | 155                         |               | ſ                |                                             |
|                                   |                            |                              | 270           |               |                  |               | 275           |                             |               |                  |                                             |

 $\label{eq:Tabelle II.} \textbf{Mittel der Werthe vor der Arbeit in Tabelle I} = 100 \ \text{gesetzt.}$ 

| Nr. | Vor<br>der<br>Arbeit | Auf-<br>genommen |     |     |     |     | N a | c h        | der | A   | rbe       | it  |    |     |     |     |
|-----|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 100                  | Dulcin           | 29  | 65  | 62  | 61  | 57  | 58         | 57  | 57  | 55        |     |    |     |     |     |
| 2   | 100                  | ) (              | 36  | 86  | 96  | 109 | 79  | 65         | 75  | 67  |           |     |    |     |     |     |
| 3   | 100                  | Zucker           | 64  | 133 | 120 | 109 | 107 | 96         | 81  | 62  | <b>54</b> | 50  |    |     |     |     |
| 4   | 100                  | j (              | 41  | 60  | 48  | 56  | 44  | 60         | 43  | 39  | 81        | 105 | 78 |     |     |     |
| 5   | 100                  | , (              | 82  | 98  | 101 | 109 | 227 | 243        | 251 | 195 | 134       | 100 |    |     |     |     |
| 6   | 100                  | m                | 72  | 215 | 339 | 120 | 67  | 66         | 65  | 58  |           |     |    |     |     |     |
| 7   | 100                  | Tropon {         | 219 | 547 | 91  | 48  | 47  | 41         | 43  | 39  |           |     |    |     |     |     |
| 8   | 100                  | j (              | 79  | 59  | 43  | 42  | 40  | <b>8</b> 8 | 36  | 33  | 52        | 50  | 85 | 100 | 177 | 322 |
| 9   | 100                  | Nutrose          | 142 | 66  | 114 | 80  | 77  | 311        | 156 | 92  | 57        |     |    |     |     |     |
| 10  | 100                  | Speck            | 172 | 201 | 125 | 93  | 90  | 87         | 80  | 79  |           |     |    |     |     |     |
| 11  | 100                  | Natr. bicarb.    | 91  | 142 | 93  | 113 | 89  | 153        | 95  | 79  | 53        | 59  |    |     |     |     |

 $\label{eq:Tabelle IIa.} \textbf{Letzte Periode vor der Arbeit in Tabelle I} = 100 \ \text{gesetzt.}$ 

| Nr. | Vor<br>der<br>Arbeit | Auf-<br>genommen |     |     | <b></b> - | ==  | N s       | c h | dе  | r A | rbe | it  | -  |     | ·   |     |
|-----|----------------------|------------------|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 100                  | Dulcin           | 34  | 76  | 75        | 75  | 66        | 66  | 65  | 66  | 64  |     |    |     |     |     |
| 2   | 100                  | 1                | 47  | 110 | 123       | 141 | 102       | 84  | 97  | 86  |     |     |    |     |     |     |
| 3   | 100                  | Zucker           | 84  | 190 | 156       | 140 | 139       | 124 | 105 | 81  | 70  | 65  |    |     |     |     |
| 4   | 100                  | J                | 48  | 70  | 57        | 66  | <b>52</b> | 56  | 50  | 40  | 95  | 123 | 92 |     |     |     |
| 5   | 100                  | ) (              | 99  | 116 | 122       | 137 | 277       | 296 | 307 | 233 | 162 | 122 |    |     |     |     |
| 6   | 100                  | m                | 99  | 291 | 461       | 163 | 91        | 89  | 88  | 78  |     |     |    |     |     |     |
| 7   | 100                  | Tropon {         | 245 | 610 | 102       | 54  | 53        | 46  | 48  | 44  |     |     |    |     |     |     |
| 8   | 100                  | j (              | 92  | 68  | 50        | 49  | 46        | 44  | 42  | 38  | 59  | 58  | 99 | 116 | 205 | 374 |
| 9   | 100                  | Nutrose          | 164 | 77  | 131       | 92  | 89        | 358 | 179 | 106 | 56  |     |    |     |     |     |
| 10  | 100                  | Speck            | 209 | 244 | 152       | 114 | 109       | 105 | 98  | 95  |     |     |    |     |     |     |
| 11  | 100                  | Natr. bicarb.    | 102 | 161 | 106       | 129 | 101       | 173 | 107 | 89  | 60  | 66  |    |     |     |     |

F. K., Schuhmacher, 31 Jahre alt, wiegt bekleidet 62.5 kg.
Täglich 1200 Umdrehungen am mit 6 kg belasteten Brems-Ergometer = 21 600 kgm Arbeit.
Ergograph belastet mit 4 kg; linker Arm.

| =                                              | 10                  | 9                                                  |                              | 90                                     | 7                                            | 6                                          | 5                                         | 4                                                | ယ                                  | 100                                    | _                                                      | Nr.                                            | l                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1./II. 1899                                    | 7./II. 1899         | 4. II. 1899                                        |                              | 3./II. 1899                            | 2./II. 1899                                  | 6 26./L 1899                               | 23./I. 1899                               | 21./I. 1899                                      | 28./L 1899                         | 31./L 1899                             | 25/.I. 1899                                            | Datum                                          | i.                                                                     |
|                                                | 9                   | - 9                                                |                              |                                        | <del>_</del>                                 |                                            | <b>9</b>                                  |                                                  | =                                  |                                        | 9                                                      | '                                              |                                                                        |
| 24                                             |                     |                                                    |                              | 84 128                                 |                                              |                                            |                                           |                                                  |                                    |                                        |                                                        | Ψ 0                                            |                                                                        |
| 244 161                                        | 248                 |                                                    |                              | 8 166                                  | 112                                          | 161                                        |                                           |                                                  |                                    | 16                                     |                                                        | Vor der Arbeit                                 | ĺ                                                                      |
| 21                                             |                     | N                                                  |                              | )6<br>-1                               |                                              |                                            | -                                         | <u>,</u>                                         | _                                  | 162 1                                  |                                                        | 6.1                                            | Die                                                                    |
| 162 2                                          | 403 2               | 218 2                                              |                              | 127                                    | 114 1                                        | 150 1                                      | 170 1                                     | 134 1                                            | 117                                | 100                                    | 136 1                                                  | Arb                                            | Zahl                                                                   |
| 220                                            | 248                 | 222                                                |                              | 86                                     | 116                                          | 171                                        | 110                                       | 140                                              | 95                                 | 92                                     | 100 124                                                | eit                                            | E E                                                                    |
| 146                                            | 215                 | 230                                                |                              | 104                                    | 122                                          | 96                                         | 115                                       | 135                                              | 93                                 | 96                                     | 124                                                    |                                                | der ,                                                                  |
| 186                                            | 278                 | 220                                                | Erg                          | 116                                    | 118                                          | 144                                        | 132                                       | 136                                              | 102                                | 112                                    | 120                                                    | Mittel                                         | Tabelle                                                                |
| Tropo                                          | A frm Natr. bic     |                                                    | ograph b                     | ν <b>ρο</b> ι                          | Ø                                            |                                            | Tropon;                                   |                                                  | Zuck                               |                                        | Vnr W                                                  | 200 cem                                        | bedeuten                                                               |
| n; v                                           |                     | bicar                                              | elaste                       |                                        | <b>₹</b><br>\$                               |                                            |                                           | 15 ]                                             | er; vo                             | ,                                      |                                                        | A T                                            | Sum                                                                    |
| Tropon; vor der Arbeit                         |                     | 4 srm Natr. bicarb.; vor der Arbeit                | Ergograph belastet mit 2 kg. | Spece, sor act wrong                   | F. Tor Arbeit                                | ACT ACT WINGS                              | Tor der Arheit                            | 15 Min. nach Beginn<br>der Arbeit                | Zucker; vor der Arbeit             | ************************************** | Nor Wasser vor der Arheit                              | Arbeit;<br>200 cm Wasser aufgenommen<br>und    | Summe der Hubhöhen i                                                   |
| 209<br>214                                     | 378                 | bicarb.; vor der Arbeit 216                        | elastet mit 2 kg.            | 109 96                                 | b. wor der Arheit   108                      | 130                                        | Tor der Arheit 165                        | 15 Min. nach Beginn 131<br>der Arbeit 120        | er; vor der Arbeit 107             | 102                                    | 109                                                    | Arbeit;<br>Wasser aufgenommen<br>und           | Summe der Hubhöhen in Cei                                              |
| 209 220<br>214 167                             | 378 248             | <u>~</u>                                           | elastet mit 2 kg.            |                                        |                                              |                                            | _                                         |                                                  |                                    |                                        |                                                        | Arbeit;<br>Wasser aufgenommen<br>und           | Summe der Hubhöhen in Centime                                          |
| 209 220 154<br>214 167 219                     |                     | $\begin{cases} 216 \\ 190 \end{cases}$             | elastet mit 2 kg.            | 109<br>96                              | 94<br>108                                    | 108                                        | 120<br>165                                | 131<br>120                                       | 107<br>197                         | 102<br>81                              | 109<br>71                                              |                                                | Die Zahlen in der Tabelle bedeuten: Summe der Hubhöhen in Centimetern. |
| 209 220<br>214 167                             | 243                 | 216 313<br>190 382                                 | elastet mit 2 kg.            | 109 127<br>96 86                       | 94 87<br>108 104                             | 108 69<br>130 145                          | 120 110 106 85<br>165 180                 | 131 108<br>120 104                               | 107 110<br>197 155                 | 102 113<br>81 130                      | 109 100<br>71 96                                       |                                                | Summe der Hubhöhen in Centimetern.                                     |
| 209 220 154<br>214 167 219                     | 243 406             | 216 313 197 226 133<br>190 382 155 149 180         | elastet mit 2 kg.            | 109 127 91<br>96 86 81                 | 94 87 108<br>108 104 140                     | 108 69 70<br>130 145 167                   | 120 110 106 85 130<br>165 180             | 131 103 112<br>120 104 158                       | 107 110 123<br>197 155             | 102 113 113<br>81 130 46               | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                                                | Summe der Hubböhen in Centimetern.                                     |
| 209 220 154 177 180 188<br>214 167 219 240     | 243 406 205         | 216 313 197 226<br>190 382 155 149                 | elastet mit 2 kg.            | 109 127 91 111<br>96 86 81 119         | 94 87 108 109<br>108 104 140 101             | 108 69 70 78 80 110<br>130 145 167 245 178 | 120 110 106 85 130 150<br>165 180         | 131 103 112 110<br>120 104 158 74                | 107 110 123 112<br>197 155         | 81 180 46 75                           | 109 100 73 82<br>71 96 98                              |                                                | Summe der Hubhöhen in Centimetern.                                     |
| 209 220 154 177 180 188 179<br>214 167 219 240 | 243 406 205 138     | 216 313 197 226 133 242 185<br>190 382 155 149 180 | elastet mit 2 kg.            | 109 127 91 111 118<br>96 86 81 119     | 94 87 103 109 102<br>108 104 140 101 110     | 108 69 70 78 80<br>130 145 167 245 178     | 120 110 106 <b>85</b> 130 150 160 165 180 | 131 103 112 110 127<br>120 104 158 74 215        | 107 110 123 112 146<br>197 155     | 102 113 113 96 100<br>81 130 46 75     | 109 100 73 82 95<br>71 96 98                           | Arbeit; Wasser aufgenommen Nach der Arbeit und | Summe der Hubhöhen in Centimetern.                                     |
| 209 220 154 177 180 188<br>214 167 219 240     | 248 406 205 138 288 | 216 313 197 226 133 242<br>190 382 155 149 180     | elastet mit 2 kg.            | 109 127 91 111 113 122<br>96 86 81 119 | 94 87 103 109 102 124<br>108 104 140 101 110 | 108 69 70 78 80 110<br>130 145 167 245 178 | 120 110 106 85 130 150<br>165 180         | 131 103 112 110 127 68<br>120 104 158 74 215 200 | 107 110 123 112 146 112<br>197 155 | 102 113 113 96 100 75<br>81 180 46 75  | 109 100 73 82 95 70<br>71 96 98                        |                                                | Summe der Hubhöhen in Centimetern.                                     |

| Nr. | Vor<br>der<br>Arbeit | Auf-<br>genommen     | Nach der Arbeit |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|----------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 100                  | Wasser {             | 91              | 84  | 61  | 68  | 79  | 59  | 68  | 82  | 74  | 59  | 80  | 82  |     |     |
| 2   | 100                  | 1                    | 91              | 101 | 101 | 86  | 89  | 67  | 79  | 59  | 61  | 72  | 116 | 41  | 67  |     |
| 3   | 100                  | Zucker               | 104             | 107 | 120 | 108 | 143 | 108 | 128 | 177 | 155 | 198 | 152 |     |     |     |
| 4   | 100                  |                      | 96              | 75  | 82  | 81  | 93  | 50  | 55  | 100 | 44  | 88  | 76  | 116 | 54  | 159 |
|     |                      | Tropon               | 147             | 121 | 147 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | 100                  | l mobon )            | 91              | 83  | 80  | 64  | 98  | 114 | 116 | 125 | 132 | 125 | 136 |     |     |     |
| 6   | 100                  | , ,                  | 75              | 48  | 49  | 54  | 56  | 76  | 76  | 97  | 138 | 90  | 101 | 116 | 170 | 120 |
| 7   | 100                  | Speck {              | 79              | 73  | 87  | 92  | 86  | 105 | 75  | 96  | 70  | 91  | 88  | 118 | 86  | 99  |
| 8   | 100                  | ) -P (               | 94              | 109 | 78  | 96  | 97  | 105 | 105 | 84  | 101 | 88  | 74  | 70  | 102 | }   |
| 9   | 100                  | Natrium (            | 98              | 142 | 90  | 103 | 60  | 110 | 84  | 103 | 105 | 86  | 174 | 70  | 68  | 80  |
| 10  | 100                  | bi <b>ca</b> rbon. ( | 136             | 87  | 146 | 74  | 50  | 84  | 39  | 44  | 47  |     |     |     |     |     |
| 11  | 100                  | Tropon               | 112             | 118 | 83  | 95  | 97  | 101 | 96  | 109 | 104 | 115 | 90  | 118 | 129 | }   |

### Tabelle V.

A. Th., Schuhmacher, 31 Jahre alt, wiegt bekleidet 55 kg.

Tägl. 1200 Umdreh. am mit 6 kg belast. Brems-Ergom. = 21 600 kgm Arbeit.

Ergograph belastet mit 3 kg; linker Arm.

Die Zahlen in der Tabelle bedeuten: Summa der Hubhöhen in Centimetern.

| Nr. | Datum       | Vor<br>Art |     |     | Mittel | Arbeit;<br>vor derselben<br>200 <sup>cem</sup> Wasser<br>aufgenommen<br>und | Nach der Arbeit |     |     |     |     |     |  |  |
|-----|-------------|------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 1   | 8./II. 1899 | 108        | 69  | 105 | 94     | nur Wasser;                                                                 | 82              | 68  | 78  | 83  | 80  | 78  |  |  |
|     | 1           |            |     |     |        |                                                                             |                 | 100 | 83  | 53  | 83  |     |  |  |
| 2   | 7./II. 1899 | 120        | 69  | 90  | 93     | Tropon;                                                                     | 83              | 130 | 66  | 113 | 81  | 88  |  |  |
|     |             |            |     |     |        |                                                                             |                 | 64  | 91  | 94  | 103 | 110 |  |  |
| 3   | 30./IV.1899 | 201 130    | 140 | 110 | 146    | Zucker;                                                                     | 122             | 100 | 122 | 136 | 135 | 194 |  |  |
|     |             |            |     |     |        |                                                                             |                 | 148 | 135 |     |     |     |  |  |

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Tabelle VI.} \\ \textbf{Procentische Berechnung der Tabelle V.} \\ \textbf{Mittel der Summe der Hubh\"{o}hen vor der Arbeit} = 100 \ \textbf{gesetzt.} \end{array}$ 

| Nr. | Vor der<br>Arbeit | Auf-<br>genommen | Nach der Arbeit |     |    |     |    |     |     |    |     |         |   |  |
|-----|-------------------|------------------|-----------------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|---------|---|--|
| 1 i | 100               | Wasser           | 87              | 72  | 83 | 88  | 85 | 83  | 106 | 88 | 57  | 88      | _ |  |
| 2   | 100               | Tropon           | 88              | 140 | 70 | 121 | 86 | 94  | 69  | 97 | 101 | 110 118 |   |  |
| 3   | 100               | Zucker           | 84              | 69  | 84 | 93  | 93 | 133 | 101 | 93 |     |         |   |  |

Anmerkung zu Tabelle V. Versuch 3 mit freundlicher Erlaubniss des Hrn. Dr. Bornstein aus dessen Untersuchungen über Saccharin Zeitschr. d. Vereins der Deutschen Rübenzucker-Industrie April 1899 entnommen, welcher mit derselben Versuchsperson unter den gleichen Bedingungen arbeitete.

Tabelle

F. K., Schuhmacher, 31 Jahre
Täglich 1300 Umdrehungen am mit 8 kg belasteten

Ergograph belastet

Die Zahlen in der Tabelle bedeuten:

| Nr. | Datum        | Vor der            | Arbeit          | Arbeit;<br>200 ccm Wasser aufgenommen und | Nach der<br>Arbeit |  |  |
|-----|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|--|--|
| 1   | 4./V. 1899   | 94 133 129 166 126 | 90 98 98 101    | Nur Wasser; vor der<br>Arbeit             | 83 110             |  |  |
| 2   | 5./V. 1899   |                    | 109 80 83 87    | 89                                        | 93                 |  |  |
| 3   | 6./V. 1899   |                    | 100 122 98 109  | 207 Zucker; vor der Arbeit                | 116                |  |  |
| 4   | 10./V. 1899  |                    | 111 94 100 105  | 102                                       | 102                |  |  |
| 5   | 21./IV. 1899 |                    | 102 98 83 99    | 96 Tropon; vor der Arbeit                 | 95                 |  |  |
| 6   | 17./IV. 1899 | 120 128 136 131    | 162 85 91 116   | 121                                       | 102                |  |  |
| 7   | 18./JV. 1899 |                    | 103 114 91 104  | 103 Animal. vor der Arbeit                | 106                |  |  |
| 8   | 19./IV. 1899 |                    | 102 107 118 100 | 107 Antheil des Tropons;                  | 102                |  |  |
| 9   | 20./IV. 1899 |                    | 111 124 111 110 | 114 15 M. nach<br>Beginn                  | 93 83 71 82        |  |  |
| 10  | 22./IV. 1899 |                    | 122 123 100 100 | [111]                                     | 84 92              |  |  |
| 11  | 3./V. 1899   | 124                | 129 129 105 180 | 123<br>Vegetabilischer Antheil            | 96                 |  |  |
| 12  | 16./V. 1899  | 76                 | 100 94 98 101   | 94 des Tropons; vor der                   | 94                 |  |  |
| 13  | 17./V. 1899  | 94                 | 97 77 85 82     | Arbeit 87                                 | 78                 |  |  |
| 14  | 18./V. 1899  | 104 82             | 76 92 75 100    | 88                                        | 87                 |  |  |
| 15  | 11./V. 1899  | 108                | 96 91 114 100   | 102 30 grm; vor der Arbeit                | 95                 |  |  |
| 16  | 19./V. 1899  | 84 98 90 125       | 98 89 68 75     | 91 Tropon- 85 srm; vor                    | 104                |  |  |
| 17  | 20./V. 1899  | 120 126 103        | 115 92 120 122  | 114 Chocolade der Arbeit                  | 78                 |  |  |

VII.

alt, wiegt bekleidet 62.5 kg.

Bremsergometer = 31 200 kgm Arbeit.

mit 4 kg; linker Arm.

Summe der Hubhöhen in Centimetern.

| 1. Stunde  |                    |            |                    |                  |           |                      |            | 2.              | Stun        | de          |           |       | 3. Stunde                                | Mittelzahlen<br>der   |     |     |  |
|------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|--|
| n a c      |                    |            |                    |                  | nac       | h der Nahrungsaufnal |            |                 |             |             |           | f n a | h m e                                    | 1.   2.   3.   Stunde |     |     |  |
| 101<br>72  | 102<br>66          | 98<br>60   | 86<br>70           | 76<br>84         | 85        |                      |            |                 |             |             |           |       |                                          | 82                    |     |     |  |
|            | 111<br>141         |            | 100<br>116         | 114              | 111       |                      | 85<br>100  | 80<br>87        | 101         | 104         | 103       | 83    | 73 95 80 73 97 91 81 fehlen noch 15 Min. | 109                   | 111 | 84  |  |
|            | 112<br>138         |            |                    | 117              | 116       | 98<br>97             | 102<br>83  | 98<br>96        | 88<br>87    | 86          | 79        | 78    |                                          | 131                   | 81  |     |  |
|            | 106<br>119         |            |                    | 112              | 88        | 86<br>107            | 99<br>85   | 117<br>77       | 113<br>90   | 180<br>130  | 100<br>69 | 104   | 56 52 55 48 39<br>fehlen noch 30 Min.    | 117                   | 100 | 50  |  |
|            | 106<br>143         |            | 82<br>93           | 114              | 96        | 111<br>107           | 70<br>109  | 167             | 172         | 158         | 72        | 113   | 83 172 317 92<br>fehlen noch 30 Min.     | 116                   | 120 | 166 |  |
|            | 100<br>132         |            | 100                | 81               | 105       | 136<br>212           | 62         | 110             | 108         | 123         | 93        | 170   | 161                                      | 104                   | 127 | i   |  |
| 75<br>107  | 78<br><b>6</b> 5   | 52<br>84   | 60<br>65           | 56<br>64         | 53        | 111<br>201           | 111        | 71              | 102         | 82          | 146       | 95    | 252 186 163<br>fehlen noch 35 Min.       | 69                    | 127 | 184 |  |
| 97<br>72   | 10 <b>3</b><br>73  | 111<br>85  | 83<br>75           | 71<br>54         | 86        | 78                   | 210        | 808             | 317         | <b>40</b> 0 |           |       | 317                                      | 83                    | 263 |     |  |
|            | 113<br>141         |            | 82                 | 73               | 111       | 138                  |            |                 | 164<br>10ch |             | Min.      |       |                                          | 102                   | 156 |     |  |
|            | 148<br>166         | 157        | 173                | 160              | 195       | 170                  | 196        | 246             | 91          | 210         | 204       |       | 73 153 261<br>fehlen noch 30 Min.        | 145                   | 186 | 162 |  |
| 96<br>133  |                    | 133<br>120 | 109                | 134              | 96        | 115                  | 102        | 120             | 391         | 252         | 123       | 95    | 197 150 96 201 260 258<br>148            | 119                   | 189 | 180 |  |
| 108<br>88  | 83<br>108          | 82<br>101  | 96<br>116          | 93<br>8 <b>9</b> | 94<br>102 |                      | 95<br>144  | 125<br>76       | 169<br>79   | 92          | 103       | 97    |                                          | 97                    | 106 | l   |  |
| 80<br>106  | 86<br>85           | 78<br>89   | 102<br>96          | 72<br>103        | 104<br>77 | 95<br>1 <b>5</b> 0   | 118<br>188 | 94              | 99          | 85          | 105       | 179   | 138 149 96 110<br>fehlen noch 35 Min.    | 80                    | 124 | 124 |  |
| 146<br>90  | 93<br>1 <b>2</b> 8 | 132<br>87  | 103<br>10 <b>4</b> | 104<br>86        | 84        |                      | 135<br>112 |                 | 170         | 106         | 98        | 100   | 88 89 79 86 82<br>fehlen noch 35 Min.    | 105                   | 114 | 84  |  |
|            | 111<br>105         | 89<br>104  | 82<br>86           | 80<br>96         | 84<br>107 | 120<br>96            | 105<br>91  | 88<br><b>69</b> |             | 82<br>113   | 124       | 107   |                                          | 94                    | 96  |     |  |
| 103<br>112 | 136<br>83          |            | -                  | 117<br>98        | 135       | 108<br>91            |            | 97<br>101       | 118         | 113         | 113       | 115   | 184 101 161<br>fehlen noch 45 Min.       | 119                   | 103 | 149 |  |
| 121<br>139 | 97<br>150          |            | 110<br>150         | 132              | 93        | 122<br>74            | 152        | 145             | 195         | 142         | 184       | 115   | 108 150 145 168<br>fehlen noch 40 Min.   | 122                   | 135 | 142 |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Störung durch Unterhaltung.

# Ueber Ernährungsklysmata.

Von

#### C. A. Ewald.

Das Bestreben, dem Körper in Fällen, wo die Nahrungsaufnahme aus dem einen oder anderen Grunde per os unmöglich ist, Nährstoffe durch den Darm zuzuführen, hat seit den bekannten Versuchen von Voit und Bauer, v. Leube, Eichhorst und mir bei den Aerzten, ja selbst bei den Laien immer weitere Verbreitung gefunden. Ist es mir doch in letzter Zeit wiederholt begegnet, dass die Umgebung des Kranken oder gar der Kranke selbst mit entsprechenden Wünschen und Fragen früher an uns Aerzte herantrat, als wir selbst dieses Vorgehen anzuregen Veranlassung hatten.

Die Versuche der erstgenannten Autoren waren an Thieren ausgeführt und nicht ohne Weiteres auf den Menschen zu übertragen. Im Jahre 1887 erbrachte ich in einer längeren Reihe von Bestimmungen den Nachweis, dass es bei passend gewählter Zusammensetzung und sachgemässer Application derartiger Einläufe auch beim Menschen gelingt, eine Resorption stickstoffhaltiger Substanz vom Mastdarm aus zu erzielen und einen nicht unerheblichen Theil derselben zum Ansatz zu bringen oder wenigstens den Stickstoffumsatz beträchtlich zu steigern. Gleichheit der Resorptionsgrössen in den einzelnen Perioden gleicher Zufuhr berechtigt zu dem Schluss, dass trotz starker Schwankungen im Umsatz und Ansatz die aufsaugenden Functionen der Schleimhaut gleichmässig von Statten gingen. Auch zeigte sich, dass ein merklicher Unterschied in der Aufsaugungsgrösse zwischen den sog. Peptonen (Albumosen) und dem nativen Hühnereiweiss nicht vorhanden war. Darnach erschien die Anwendung der sog. Peptonklystiere überflüssig; "man kommt mit einfachen Eiern ebenso weit", sagte ich, "hat aber den Vortheil, im Ei etwa 12 Procent Fett zu geben, welches als Sparmittel der Zersetzung des Körpereiweisses sicherlich nicht ohne Belang ist, und kann die Wirkung durch Zusatz einer Lösung von Traubenzucker, also eines leicht verdaulichen und resorbirbaren Kohlehydrates, noch erhöhen. . . . . . Es genügen also zum Klystier schon gut emulgirte rohe Eier, die man mit etwas Kochsalzwasser verdünnen kann. Ich pflege ein Gemisch von Eiern, Rothwein und einer 10- bis 20 procent. Traubenzuckerlösung zu geben."

In letzter Zeit habe ich meist Milch, Eier und etwas Mehl, event. mit Wein verrührt, angewandt, so dass im Klysma annähernd 400 Calorien, per Tag also etwa 1200 Calorien gegeben wurden.

Den Zusatz von Kochsalzwasser stellte ich seiner Zeit anheim mit Rücksicht auf die Versuche Eichhorst's, der die Resorption bei Thieren wesentlich von der Beigabe dieses Salzes abhängig sein liess, obwohl nach meinen Resultaten beim Menschen die Aufsaugung auch ohne Kochsalz vor sich ging. Später zeigte dann Huber, dass sie durch Zusatz des Kochsalzes nicht unerheblich gesteigert wird.

Mit der Zeit scheint sich nun vielfach in ärztlichen Kreisen die Ansicht verbreitet zu haben, dass es mit Hülfe der "Nährklystiere" gelingen müsse, regelmässig eine wirkliche, d. h. den Körperbestand erhaltende Ernährung herbeizuführen, oder gar einen Ansatz bei den Kranken zu erzielen.

Ich muss bemerken, dass meine Versuche einer solchen irrthümlichen Vorstellung nicht das Wort reden. Sie beweisen nur, dass die Mastdarmschleimhaut des Menschen resorptionsfähig ist und dass es im speciellen Falle, d. h. bei einer Patientin, von der ich ausdrücklich hervorhob, dass sie eine vita minima führte und per Tag nicht mehr wie 5.48 grm N in ihrer Nahrung zu sich nahm, zweifellos gelsing, den Stickstoffumsatz zu steigern und eine Retention desselben, die nur in Form eines Ansatzes stickstoffhaltiger Substanz statthaben konnte, zu Wege zu bringen. Ich betonte vielmehr, "dass offenbar individuelle Beeinflussungen in Bezug auf Resorption und Ansatz eine ganz hervorragende Rolle spielen", und dass auch aus diesem Grunde "eine gegenseitige Abschätzung des Nährwerthes der Pepton- und Eierklysmata unthunlich sei."

Wenn diese vorsichtige Beurtheilung des Erhaltungswerthes der Nährklysmata nun schon bei chronisch Kranken, stark heruntergekommenen und geschwächten Individuen geboten ist, so ist sie noch viel mehr am Platze, wenn es sich um acute Erkrankungen solcher Personen handelt, deren Stoffwechsel unmittelbar vor oder gar während der Krankheit ein reger ist und jedenfalls nicht viel unter den normalen Calorienbetrag heruntergeht. Das gilt z. B. für alle Fälle acuter Blutungen aus den oberen Wegen des Verdauungstractes, für die Fälle von Ulcerationsbildung, für Vergiftungen, für functionelle Störungen u. s. w., die eine vorübergehende längere oder kürzere ausschliessliche Rectalernährung bedingen. Hier dürfen

Archiv f. A. u. Phys. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Digitized by Google

wir uns dann nicht wundern, wenn wir erhebliche Gewichtsabnahmen und einen N-Verlust während der Rectalernährung finden. Derselbe will aber in diesen Fällen wenig besagen gegenüber dem durch die Schonung der oberen Verdauungswege bedingten curativen Erfolge und dem Umstande, dass nach Behebung der Krankheit der eingetretene Gewichtsverlust nicht nur in kürzester Frist ausgeglichen, sondern oft übertroffen wird.

Ich habe den "Nährklystieren" in den letzten 10 Jahren einen sehr weiten Raum in meinen therapeutischen und diagnostischen Maassnahmen zugewiesen und sie in geeigneten Fällen Tage und Wochen lang ausschliesslich, d. h. ohne jede Nahrungszufuhr per os gegeben. Ueber die damit erzielten Erfolge, so weit sie die ernährende Wirkung derselben betreffen, habe ich mich wiederholt, zuletzt in v. Leyden's Handbuch der Ernährungstherapie, geäussert. Dort heisst es:1

"Nun scheint es mir nicht unangebracht, zu bemerken, dass nach meinen sehr zahlreichen Erfahrungen mit ausschliesslicher, Tage lang fortgesetzter Ernährung durch die sog. Nährklysmata - die ich seit Langem nicht nur bei organischen Läsionen von Magen- und Darmschleimhaut, sondern in letzter Zeit auch bei functionellen Störungen des Intestinaltractes vielfach und mit bestem Erfolge angewandt habe - der thatsächliche Nährwerth derselben oftmals keineswegs der Menge von Nährstoffen entspricht. die man mit ihnen einbringt. Es treten dabei zuweilen recht erhebliche Gewichtsverluste ein, und die Controle des N-Stoffwechsels zeigt, dass eine starke Abgabe von N vom Körper stattfindet. Nichtsdestoweniger befinden sich die Patienten subjectiv fast ausnahmslos vollkommen wohl, sie spüren nämlich so gut wie gar keinen Hunger, trotzdem sie auf absolute Carenz per os gesetzt sind, und halten die Rectalernährung bis zu 7 und 10 Tagen und mehr ohne besondere Beschwerde aus. Da ich selbst vor Jahren den Nachweis geführt habe, dass es bei passender Rectalernährung gelingt, den Organismus im N-Gleichgewicht zu halten, so müssen hier offenbar subjective Verschiedenheiten bestehen, die sich in einer höheren oder geringeren Intensität des Stoffwechsels geltend machen. Glücklicher Weise wollen solche Verluste unter den obwaltenden Umständen nicht viel besagen, denn sobald durch die Schonung des Magens und Darmes die betr. Läsion bezw. Störung Zeit zur Heilung gefunden hat, gelingt es leicht und schnell, den Verlust wieder auszugleichen und einen erheblichen Ansatz zu erzielen."

Es war aber von Interesse, durch eine genauere Bestimmung, als es die einfachen Wägungen sind, das Verhalten des Stoffwechsels unter Nährklysmen zu verfolgen. Mein Assistent, Hr. Dr. Rost, hat sich dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. A. Ewald, Ernährungstherapie bei Darmkrankheiten. v. Leyden's Handbuch der Ernährungstherapie. Leipzig 1898. Bd. II. 1. Abth. S. 268.

Aufgabe auf meine Veranlassung unterzogen und bei einer Anzahl von Personen derartige Stoffwechselversuche unter meiner Controle durchgeführt. Dass ihre Zahl keine grössere, die Dauer der einzelnen Versuche keine längere ist, begreift sich aus den Schwierigkeiten, welche solchen Versuchen selbst da, wo das Personal, wie bei uns im Augusta-Hospital gut eingeübt ist, von Seiten der Kranken entgegenstehen. Ich gebe an dieser Stelle nur die Resultate der einzelnen Versuche, die nach bekannten Vorschriften ausgeführt wurden. Der Stickstoff wurde in Harn und Fäces nach Kjeldahl bestimmt, der Koth zu Anfang und Ende des Versuches mit Kohle abgegrenzt. Ich kann für die Genauigkeit der Bestimmungen eintreten und verweise übrigens auf die analytischen Beläge am Schlusse dieser Mittheilungen.

Fall 1. — E. B., 23 jähriges Mädchen, in sehr gutem Ernährungszustande, wird wegen heftiger, durch ein Ulcus ventriculi bedingter Gastralgieen auf ausschliessliche Rectalernährung gesetzt. Körpergewicht war in den letzten Wochen gleichgeblieben und betrug zu Anfang des 5 tägigen Versuches 57 kg.

Jedes Ernährungsklysma bestand aus etwa 320 ccm Milch, 1 Eigelb, 1 Theelöffel Mehl, 70 bis 75 ccm Rothwein, so dass es insgesammt 400 ccm betrug. Es wurden 3 Klysmata pro die, also 1200 ccm mit 7.83 grm Stickstoff gegeben, der in verschiedenen Stichproben der gesammten für den Tag präparirten Menge ermittelt wurde.

```
Patientin erhielt also in 5 Tagen . . . . = 39 \cdot 0 grm N Im Koth wurden während dieser Zeit gefunden = 3 \cdot 7 , . . . . . . . . . = 35 \cdot 3 grm N d. i. 90.51 Procent der überhaupt eingebrachten Menge.

Es wurden durch den Urin ausgeschieden . = 42 \cdot 54 grm N
```

Nach Schluss des Versuches betrug das Körpergewicht 53 kg, 14 Tage später hatte es sich wieder auf 58 kg gehoben.

Fall 2. — E. H., 19 jähriges kräftiges Mädchen, in gutem Ernährungszustande, wird wegen Ulcusbeschwerden ausschliesslich rectal ernährt. Körpergewicht bei Beginn des Versuches 54·5 kg. Zusammensetzung der Ernährungsklystiere wie im ersten Fall. Dauer des Versuches 6 Tage.

```
Also werden einverleibt . . . = 46 \cdot 97 \, \text{grm} N Im Koth fanden sich . . . = 2 \cdot 15 \, \text{, . .} Es wurden resorbirt . . . . = 44 \cdot 82 \, \text{grm} N
```

d. i. 95.42 Procent der überhaupt eingebrachten Menge.

Durch den Harn ausgeschieden . . =  $53.78 \, \mathrm{grm}$  N Also N-Verlust . . . . . . . . =  $8.96 \, \mathrm{n}$  , . . . =  $1.49 \, \mathrm{n}$  , pro die.

Am Schluss des Versuches war das Körpergewicht auf 53 kg gesunken.

11\*

Fall 3. — E. L., 18 jährige Patientin, welche wegen nervöser Gastralgieen per rectum ernährt wird.

Körpergewicht vor dem Versuch gleichmässig 52 kg. Dauer des Versuches nur 4 Tage, weil Patientin die Klystiere nicht länger halten konnte.

Erhält in 4 Tagen im Klysma . . =  $31 \cdot 32 \, \text{grm}$  N Im Koth fanden sich . . . . =  $22 \cdot 10 \, \text{, . . ,}$  Es wurden also resorbirt . . . . =  $9 \cdot 2 \, \text{grm}$  N

d. i. 29.39 Procent der überhaupt eingebrachten Menge.

Im Harn wurden ausgeschieden . . =  $34\cdot30$  grm N Also Verlust an N vom Körper . . =  $25\cdot10$  , , , =  $6\cdot27$  , , pro die.

Das Körpergewicht war auf 50.5 kg heruntergegangen.

Fall 4. — R. S., Mann von 36 Jahren, wird wegen leichter gastralgischer Anfälle auf ausschliessliche Rectalernährung gesetzt. Körpergewicht 59·5 kg. Dauer des Versuches 6 Tage.

Die Ernährungsklysmen enthielten diesmal 800 grm Milch, je 2 Gelbeier, eine Messerspitze Salz, eine Messerspitze Mehl, ein Glas Rothwein, d. h. pro die 8.92 grm Stickstoff.

Also wurden in 6 Tagen zugeführt . =  $53 \cdot 49 \, \text{grm}$  N Im Koth fanden sich . . . . =  $35 \cdot 30 \, \text{, . .}$  Also wurden aufgenommen . . . =  $18 \cdot 19 \, \text{grm}$  N

d. i. 33.89 Procent von der überhaupt gegebenen Menge.

Im Harn wurden ausgeschieden . . =  $50 \cdot 80 \, ^{\rm grm}$  N Also Verlust an N vom Körper . . =  $32.70 \, , \, , \, , \,$  =  $5 \cdot 45 \, , \, , \, , \,$  pro die.

Das Körpergewicht war am Schluss des Versuches auf 56·1 kg gesunken.

Fall 5. — L. B., 53 jähriger Mann. Diagnose schwankt zwischen nervösen Gastralgieen und Ulcus. Wird 4 Tage lang auf ausschliessliche Rectalernährung gesetzt, währenddem das Körpergewicht von 66.4 kg auf 60 kg gesunken ist. Koth mit Heidelbeeren abgegrenzt. Erhält pro Tag 6 Eier, 600 grm Milch, 90 grm Eucasin Der Stickstoffgehalt des Klysmas wurde in diesem Fall nicht durch eine N-Bestimmung von Stichproben der Gesammtmasse bestimmt, sondern der N der Eier zu 21 grm N (v. Noorden) angestellt. Der N der Milch wurde täglich analysirt (3·4, 3·4, 3·3, 3.2 grm N), der Gehalt des Eucasin war durch diesseitige Analyse zu 16·7 Procent N bestimmt.

Darnach insgesammt in 4 Tagen eingeführt  $= 85 \cdot 40 \, \text{grm} \, \text{N}$ Im Koth fanden sich . . . . . . .  $= 27 \cdot 80 \, \text{,, }$ , Also wurden resorbirt . . . . . . . .  $= 57 \cdot 60 \, \text{grm} \, \, \text{N}$ 

d. i. 67.44 Procent der überhaupt eingebrachten Menge.

Im Harn wurden ausgeschieden . . . . =  $70 \cdot 70^{\text{ grm}}$  N Verlust vom Körper . . . . . . . . =  $13 \cdot 10$  , , =  $3 \cdot 27$  , , pro die.

Aus den vorstehenden Versuchen ergiebt sich, dass die Möglichkeit, dem Körper durch Rectalzufuhr eine gewisse Menge stickstoffhaltiger Substanz zuzuführen, jedenfalls vorhanden ist, dass aber die absolute Menge der resorbirten Substanz in den einzelnen Fällen ausserordentlich wechselt und in unseren Bestimmungen zwischen 30 und 95 Procent des zugeführten Stickstoffes schwankt. Bei der von uns gewählten Zusammensetzung der Klystiere waren dieselben aber in keinem Falle ausreichend, den Körper auf seinem Bestande zu erhalten. Allerdings waren unsere Klysmata verhältnissmässig arm an stickstoffhaltiger Substanz, wie denn auch ihr gesammter Caloriengehalt nur ein geringer ist und bei Weitem nicht das Bedürfniss deckt, welches bei Personen von 50 bis 55 kg Körpergewicht, trotzdem sie sich in absoluter Bettruhe befanden, doch noch zum mindesten 1500 bis 1650 Calorieen pro die betragen würde. Leider steht zunächst einer Steigerung des effectiven Gehaltes solcher Nährklysmen die Schwierigkeit entgegen, dass dieselben bei stärkeren Gaben N-haltiger Substanz, sei es. dass man das einzelne Klysma gehaltvoller macht, sei es, dass man die Zahl der täglichen Klysmata über 3 hinaus steigert, reizend auf die Darmschleimhaut wirken und dann zu schnell ausgestossen werden. Dies gilt sowohl von einem grösseren Zusatz von Eiern, wie von künstlichen Nährpräparaten, als da sind Eucasin und Somatose. v. Leube, welcher bezüglich der Eier die gleiche Erfahrung wie wir machte, glaubt, dass die Aufsaugung derselben zu langsam von Statten geht, und dadurch die Injectionsmasse der intensiven Wirkung der Fäulnissbakterien ausgesetzt ist. Dabei blieb es, was die Toleranz des Darmes anbelangt, ganz gleich, ob wir die Klysmen den Kranken als hohe Eingiessungen beibrachten, d. h. das Darmrohr so hoch wie möglich in den Darm einführten, oder uns damit begnügten, die Masse in den untersten Darmabschnitt einzuspritzen. Auch hier begegneten wir grossen individuellen Schwankungen, die anch durch event. Zusatz von Opium nicht ausgeglichen werden konnten. Manche Patienten ertrugen die Rectalernährung Wochen lang - in einem Fall bis zu 30 Tagen -, andere konnten die Klystiere schon am 3. oder 4. Tag nicht mehr halten und klagten über heftige Schmerzen nach oder während ihrer Application. Höchst auffallend war aber in allen Fällen - ich entsinne mich nur einer Ausnahme - das völlige Fehlen des Hungergefühls bei den Patienten. Manche — übrigens auch nicht alle — klagten am 1. und 2. Tag und verlangten nach "Essen". Dann aber waren sie mit ihrer Lebensweise ganz zufrieden, gaben auch direct an, keinen Hunger zu haben. Jedenfalls war ihnen der durch die Reotalernährung verursachte Zustand der Schmerzfreiheit so angenehm, dass sie die Regungen ihres "Hungercentrums" leicht unterdrückten und etwaige Mahnungen desselben gern in den Kauf nahmen. Uebrigens mögen an dieser Stelle diese kurzen Andeutungen genügen

Ueber die klinische Seite der Frage wird Hr. Dr. Rost ausführlich anderwärts berichten und dabei namentlich auch die Bedeutung der Wasserzufuhr durch die Klysmen, die mit den eigentlichen Nährstoffen Hand in Hand geht, aber in allen den Fällen, wo die Aufnahme und Zufuhr von Flüssigkeit durch die oberen Wege bezw. den Magen behindert oder unmöglich ist, die grösste Bedeutung hat, besprechen.

In jüngster Zeit hat Plantenga Versuche über den Werth der Nährklystiere¹ veröffentlicht, in welchen er zu wenig günstigen Resultaten über das Aufsaugungsvermögen der Dickdarmschleimhaut für stickstoffhaltige Substanzen kommt. "Mehr als 25 grm Eiweiss am Tage wurde kaum resorbirt; im Ganzen war die Aufnahme eine äusserst geringe, und nur für die Somatose etwas besser, namentlich wenn Kochsalz zugesetzt wird und nicht zu grosse Mengen eingespritzt werden, damit die Verweildauer eine möglichst grosse ist."

In der That ist die Stickstoffaufnahme bei dem genannten Autor eine äusserst geringe, zum Theil allerdings deshalb, weil er nur sehr geringe Mengen N-haltiger Substanz verwendete. Aber selbst in dem einzigen Falle, in dem er 70 grm N in Summa per rectum einführte, sind im Mittel pro die nur  $0.375~\mathrm{grm}$  N, insgesammt bei einer 4tägigen Periode nur  $1.43~\mathrm{grm}$  "von dem per rectum eingeführten Stickstoff zurückgeblieben". Plantenga kritisirt Eingangs seiner Arbeit die Versuche seiner Vorgänger und kommt zu dem Schluss, dass dieselben "für eine erhebliche Eiweissresorption im Dickdarm nicht beweiskräftig sind und die bisher gemachten klinischen Beobachtungen theils ihrer Unvollständigkeit wegen für den Werth der Nährklystiere nicht verwendbar sind, theils zu einem abfälligen Urtheil Veranlassung geben."

So wird an meinen oben citirten Versuchen getadelt, dass der Stuhl der einzelnen Perioden nicht durch Kohle abgegrenzt und die N-Bestimmung nicht durchgängig nach der Kjeldahl'schen Methode ausgeführt, sondern der Harnstickstoff nach Pflüger-Bohland bestimmt wurde. Plantenga übersieht, was ersteren Punkt betrifft, dass die Patientin, über die ich seiner Zeit berichtete, überhaupt keinen spontanen Stuhl hatte und durch den hohen Wassereinlauf in den Darm — das sog. Reinigungsklystier — welches zu Anfang und zu Ende jeder Versuchsperiode vorgenommen wurde, der auf jede Periode entfallende Koth in vollkommen ausreichender Weise abgegrenzt wurde. Dagegen muss ich zugeben, dass ich besser gethan hätte, meine Zeit nicht mit der Pflüger-Bohland'schen Methode der N-Bestimmung hinzubringen, von deren Unbrauchbarkeit für praktische Zwecke heut zu Tage Jedermann überzeugt ist. An der Richtig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inaug.-Dissert. Freiburg i. B. 1898.

keit der damit zu erlangenden Resultate also auch meiner damaligen Ergebnisse wird dadurch allerdings nichts geändert.

Leider gelten die Vorwürfe, welche Plantenga seinen Vorgängern macht, aber thatsächlich für ihn selbst, insofern er es an genaueren Daten über die Anstellung seiner Versuche fehlen lässt und seine scheinbare Ausführlichkeit in tabellarischer Wiedergabe der einzelnen Tage der Versuche und der darauf entfallenden Stoffwechselfactoren bei näherem Zusehen einigermaassen problematisch wird. Plantenga geht nämlich offenbar so vor, dass er in seinen 4- bezw. 5 tägigen Versuchsperioden nur die Summe des gesammten während der Versuchsdauer in Harn und Fäces ausgeschiedenen bezw. im Klysma eingebrachten N bestimmt und durch Division für die einzelnen Tage berechnet. Dadurch stellt sich dann eine merkwürdige Gleichmässigkeit für die einzelnen Tage jeder Periode heraus, wie sie natürlich in Wahrheit nie statt hat. Allerdings wird dadurch am Endresultat nichts geändert, wozu aber dann der Aufputz mit den einzelnen Tagestabellen? Indessen das ist schliesslich nur eine harmlose Verschwendung von Druckerschwärze. Bedenklich wird aber folgendes Vorgehen. Plantenga bestimmt in einer ersten 4tägigen Versuchsreihe die Menge des bei einer bestimmten Kost in den Fäces ausgeschiedenen N. Er giebt dann ausser dieser Kost in neuen Versuchsperioden Nährklysmata verschiedener Zusammensetzung mit bekanntem N-Gehalt. Es wird für jede Periode der N-Gehalt der Fäcalausscheidung bestimmt, und der "von dem per rectum eingeführten N zurückgebliebene" Stickstoff in der Weise bestimmt, dass zu dem N des Nährklysmas der in der anfänglichen Versuchsreihe auf die Nahrung per os entfallene N addirt und von der Summe der in der jeweiligen neuen Versuchsreihe in den Darmentleerungen gefundene N abgezogen wird. Dies Verfahren setzt voraus, dass die Resorption der Nahrung per os im Darm in allen Versuchen, also zu den verschiedensten Zeiten dieselbe gewesen ist - eine selbstverständlich ganz willkürliche Annahme. Bei solchem Vorgehen werden aber auch die gewonnenen bezw. errechneten Resultate unsicher und entsprechen jedenfalls nicht genau dem thatsächlichen Verhalten. Indessen sind — selbst wenn man diesen Fehler in Betracht zieht — unsere beiderseitigen Resultate so sehr verschieden (95 zu 2.04 Procent effectiver N-Aufnahme!), dass ich nur annehmen kann, dass Plantenga die Methode der Einbringung der Nährklysmata nicht genügend beherrscht oder das Unglück gehabt hat, auf ganz besonders ungeeignete Individuen zu treffen.

Dass unter günstigen Umständen eine sehr erhebliche, meist eine beträchtliche Menge des per rectum eingeführten N resorbirt wird, geht unzweifelhaft aus unseren Versuchen und klinischen Beobachtungen hervor, wenn sich auch ein Ansatz von N in den vorliegenden Fällen nicht erzielen liess. Es wird Aufgabe weiterer Versuche sein, eine Form der Darreichung des Eiweisses zu finden, bei welcher dasselbe in grösseren Quantitäten oder in concentrirter Form dem Darm einverleibt werden kann, ohne dass es zu Reizerscheinungen kommt, welche die vorzeitige Ausstossung des Klysmas zur Folge haben.

## Analytische Anlage.1

Fall I. Urin.

| Tag            | Menge   | Reaction | Spec. Gewicht | Stickstoff in Grammen |
|----------------|---------|----------|---------------|-----------------------|
| 1. 8.—4. Febr. | 820 ccm | amphoter | 1020 grm      | 5.74                  |
| 2. 45. "       | 695 ,.  | sauer    | 1027 ,,       | 8.05644               |
| 3. 5.—6. "     | 940 ,,  | ,,       | 1019 ,,       | 8 • 63296             |
| 4. 6.—7. "     | 1200 ,, | ,,       | 1021 ,,       | 9 • 1392              |
| 5. 7.—8. "     | 1400 ,. | ,,       | 1017 ,.       | 10.976                |
|                |         |          |               | 42.54                 |

Ad 1. 3. bis 4. Februar.

5 ccm Urin werden zum Kjeldahl genommen.

Vorgelegt wurden:  $20 \cdot 0^{\text{ ccm}^{-1}/_5} \text{ H}_2\text{SO}_4$ , diese brauchten zur Neutralisation  $7 \cdot 5$  ,  $^{-1}/_5$  NaOH. Bleiben

12.5 com 1/5 H2SO4, zu multipliciren mit  $0.0028 = 0.035 \, \text{grm} \, \text{N} \, \text{in} \, 5 \, \text{ccm}$ 

Also in  $820^{\text{ccm}} \ 0.035 \times 164 = 5.74^{\text{grm}} \ \text{N}$ .

Ad 2. 4. bis 5. Februar.

5 ccm Urin zum Kjeldahl verwandt.

Vorgelegt wurden:  $25 \cdot 0^{\text{ ccm}}$   $\frac{1}{5}$   $H_2SO_4$ , diese brauchten zur Neutralisation  $\frac{4 \cdot 3}{20 \cdot 7^{\text{ ccm}}}$   $\frac{1}{5}$  NaNH.  $\frac{1}{5}$   $H_2SO_4$ .

Also  $20.7 \times 0.0028 = 0.05796$  grm N in 5 ccm.

Also in  $695^{\text{com}} \ 0.05796 \times 139 = 8.05644^{\text{grm}} \ \text{N}$ .

Ad 3. 5. bis 6. Februar.

5 ccm Urin werden verarbeitet.

 $\frac{20 \cdot 0^{\text{ com}}}{3 \cdot 6}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{H_2 8O_4}{1 \cdot 5}$  NaOH

 $16 \cdot 4^{\text{ ccm}} / _{5} \text{ H}_{2} \text{SO}_{4} \times 0.0028 = 0.04592 \times 188 = 8.63296 \text{ grm N}.$ 

Ad. 4. 6. bis 7. Februar.

 $\begin{array}{lll} 20 \cdot 0 \stackrel{\text{ccm}}{}^{-1}/_{5} \stackrel{\text{H}_{2}\text{SO}_{4}}{H_{2}\text{SO}_{4}} \\ \hline 6 \cdot 4 & , & ^{1}/_{5} \stackrel{\text{NaOH}}{}^{-1} \\ \hline 13 \cdot 6 \stackrel{\text{ccm}}{}^{-1}/_{5} \stackrel{\text{H}_{2}\text{SO}_{4}}{H_{2}\text{SO}_{4}} \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 03808 \times 240 = 9 \cdot 1392 \stackrel{\text{grm}}{}^{\text{m}} \text{N}. \end{array}$ 

Ad 5. 7. bis 8. Februar.

20 · 0 ccm 1/5 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 6 · 0 ,, 1/6 NaOH

 $14 \cdot 0^{\text{ ccm}} \frac{1}{s} \frac{1}{6} \frac{\text{H}_2 \text{SO}_4}{\text{K}_2 \text{SO}_4} \times 0.0028 = 0.0392 \times 280 = 10.976 \text{ grm N}.$ 

<sup>1</sup> Von Hrn. Dr. Rost.

Ernährungsklysma. Jedes Ernährungsklysma bestand aus Milch, 1 Eigelb, 1 Theelöffel Mehl, 1 Glas Wein.

Die Menge betrug 400 ccm.

Es wurden 3 Klysmata pro die verabreicht = 1200 ccm.

Es werden zwei Proben analysirt. Hierzu je 10 ccm entnommen. 10 ccm Ernährungsklysma.

1. 
$$\frac{30 \cdot 0^{\text{ com}}}{6 \cdot 7} \frac{1}{5} \frac{\text{H}_2 \text{SO}_4}{\text{NaOH}}$$

$$\frac{6 \cdot 7}{23 \cdot 3^{\text{ cem}}} \frac{1}{5} \frac{\text{H}_2 \text{SO}_4}{\text{H}_2 \text{SO}_4}.$$
2.  $\frac{50 \cdot 0^{\text{ com}}}{26 \cdot 6} \frac{1}{5} \frac{\text{H}_2 \text{SO}_4}{\text{NaOH}}$ 

$$\frac{23 \cdot 4^{\text{ cem}}}{23 \cdot 4^{\text{ cem}}} \frac{1}{5} \frac{\text{H}_2 \text{SO}_4}{\text{H}_2 \text{SO}_4}.$$

also  $23 \cdot 3 \times 0.0028 = 0.06524 \times 120 = 7.8288$ .

Der durch 3 Klysmata zugeführte N = 7.8288 grm.

Stuhlgang. Jede Portion Stuhl wird mit schwefelsäurehaltigem Wasser angesäuert und abgedampft. Die folgenden werden hinzugegossen, wieder angesäuert u. s. w.

Schale ohne Koth wog . . 860 grm Schale mit Trockenkoth wog 927 "

also 67.0 grm Trockenkoth.

Von diesen  $67 \cdot 0$  grm Trockenkoth werden zwei Proben entnommen à  $1 \cdot 0$  und werden verarbeitet.

1. 
$$20 \cdot 0^{\text{ ccm}} \quad \frac{1}{5} \quad \text{H}_2\text{SO}_4$$

$$\frac{0 \cdot 3}{19 \cdot 7^{\text{ ccm}}} \quad \frac{1}{5} \quad \text{NaOH}$$

$$\frac{19 \cdot 7^{\text{ ccm}} \quad \frac{1}{5} \quad \text{H}_2\text{SO}_4}{10 \cdot 2 \quad , \quad \frac{1}{5} \quad \text{H}_2\text{SO}_4}$$

$$\frac{10 \cdot 2 \quad , \quad \frac{1}{5} \quad \text{NaOH}}{19 \cdot 8^{\text{ ccm}}} \quad \frac{1}{5} \quad \text{H}_2\text{SO}_4$$
also  $19 \cdot 75 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 0553 \times 67 = 3 \cdot 7051 \, \text{grm} \, \text{N}.$ 

Fall II. Urin.

| Tag             | Menge   | Reaction | Spec. Gewicht | Stickstoff in Grammen |
|-----------------|---------|----------|---------------|-----------------------|
| 1. 24.—25. März | 920 ccm | sauer    | 1017 grm      | 8.39776               |
| 2. 25.—26. "    | 530 "   | ,,       | 1029 ,,       | 10.388                |
| 3. 26.—27. ,.   | 590 ,,  | ,,       | 1021 ,,       | 6.74016               |
| 4. 27.—28. "    | 830 "   | ,,       | 1017 ,,       | 10.9228               |
| 5. 28.—29. "    | 510 ,,  | ,,       | 1028 ,,       | 10.08168              |
| 6. 29.—30. "    | 870 "   | ,,,      | 1025 "        | 7 • 252               |
|                 |         |          |               | 53.7824               |

$$\begin{array}{ccc} 40 \cdot 0 \text{ }^{\text{cem}} & ^{1}/_{5} \text{ H}_{2}\text{SO}_{4} \\ \underline{5 \cdot 0} & , & ^{1}/_{5} \text{ NaOH} \\ \hline 35 \cdot 0 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 098 \times 106 = 10 \cdot 388. \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 30 \cdot 0 \stackrel{\text{cem}}{} & ^{1}/_{5} \text{ H}_{2}\text{SO}_{4} \\ 9 \cdot 6 & , & ^{1}/_{5} \text{ NaOH} \\ \hline 20 \cdot 4 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 05712 \times 118 = 6 \cdot 74016. \end{array}$$

Ad 4. 5 ccm Urin.

$$\frac{40 \cdot 0^{\text{ ccm}} \quad ^{1}/_{5} \quad \text{H}_{2}\text{SO}_{4}}{16 \cdot 5 \quad , \quad ^{1}/_{5} \quad \text{NaOH}}$$

$$23 \cdot 5 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 0658 \times 166 = 10 \cdot 9228.$$

$$\frac{40 \cdot 0^{\text{ com}} /_{5} \text{ H}_{2}\text{SO}_{4}}{4 \cdot 7 , /_{5} \text{ NaOH}}$$

$$35 \cdot 3 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 09884 \times 102 = 10 \cdot 08168.$$

Ad 6. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{ll} 40 \cdot 0^{\text{ ccm}} & \frac{1}{5} \text{ H}_{2} \text{SO}_{4} \\ 5 \cdot 0 & \frac{1}{5} & \text{NaOH} \\ 35 \cdot 0 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 098 \times 74 = 7 \cdot 252. \end{array}$$

Eine Analyse des Ernährungsklysmas, von welchem zwei Proben entnommen wurden, ergab dieselben Resultate wie in Fall I.

3 Klysmata = 
$$7.8288 \, \text{grm}$$
 N.

In 6 Tagen = 18 Klysmata = 46.9728 grm N.

Stuhlgang:

Schale ohne Koth . . . 
$$85 \cdot 0$$
 grm Schale mit Koth . . .  $147 \cdot 0$  , . Also Koth . . . .  $62 \cdot 0$  grm.

Der Koth war absolut trocken. Diesen  $62^{\,\mathrm{grm}}$  Trockenkoth wurden drei Proben entnommen.

1.  $0.5 \, \text{grm}$ .

$$\begin{array}{cccc} 60 \cdot 0 & ^{\text{cem}} & ^{1}/_{5} & \text{H}_{2}\text{SO}_{4} \\ 53 \cdot 6 & , & ^{1}/_{5} & \text{NaOH} \\ \hline & 6 \cdot 4 & ^{\text{cem}}. \end{array}$$

2. 0.5 grm.

$$\frac{20 \cdot 0^{\text{ ccm}} \quad {}^{1}/_{5} \quad H_{2}SO_{4}}{14 \cdot 1 \quad , \quad {}^{1}/_{5} \quad NaOH}$$

$$\overline{5 \cdot 9^{\text{ ccm}}}.$$

3. 1.0 grm.

Also  $6 \cdot 2 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 01736 \times 124 = 2 \cdot 15264$  grm N.

Fall III. Urin.1

| Tag              | Menge    | Reaction | Spec. Gewicht | Stickstoff in Grammen |
|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------|
| 1. 14.—15. April | 970 cena | sauer    | 1016 grm      | 5.26904               |
| 2. 15.—16. "     | 830 "    | ,,       | 1022 ,,       | 10.292                |
| 3. 16.—17. "     | 510 "    | ,,,      | 1029 "        | 9 • 1392              |
| 4. 17.—18. "     | 500 ,,   | ***      | 1029 "        | 9.576                 |
|                  |          |          |               | 34 • 27624            |

Ad 2. 5 ccm Urin.

Ad 3. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{lll} 50 \cdot 0 \ ^{\rm ccm} & ^{1}/_{5} \ H_{2} SO_{4} \\ 18 \cdot 0 & , & ^{1}/_{5} \ NaOH \\ \hline 32 \cdot 0 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 0896 \times 102 = 9 \cdot 1392 \ ^{\rm grm} \ N. \end{array}$$

Ad 4. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{lll} 40 \cdot 0 & ^{\text{cem}} & ^{1}/_{5} & \text{H}_{2}\text{SO}_{4} \\ \hline 5 \cdot 8 & , & ^{1}/_{5} & \text{NaOH} \\ \hline 34 \cdot 2 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 09576 \times 100 = 9 \cdot 576 & \text{grm} & \text{N.} \end{array}$$

#### Klysma.

3 Klysmata . . . = 
$$7.8288 \,^{grm}$$
 N. Also in 4 Tagen . . =  $31.3152 \,_{\eta}$  ,

## Stuhlgang:

2 Proben à 0.5 grm.

1. 
$$\frac{20 \cdot 0^{\text{ cem}}}{3 \cdot 0} \frac{1}{5} \frac{\text{H}_2 \text{SO}_4}{\text{NaOH}}$$

2. 
$$\frac{20 \cdot 0^{\text{ ccm}}}{2 \cdot 9} \frac{\frac{1}{5} \text{ H}_2 \text{SO}_4}{\frac{2 \cdot 9}{17 \cdot 1} \frac{1}{5} \text{ NaOH}}$$

Also  $17 \cdot 0 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 0476$ . Also in  $232 \cdot 1$  grm Koth  $0 \cdot 0476 \times 464 \cdot 2 = 22 \cdot 1$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Versuch musste nach 4 Tagen abgebrochen werden, da Pat. die Klystiere nicht mehr halten konnte.

Fall IV. Urin.

|    | Tag                       | Menge<br>com | Reaction | Spec. Gewicht | Stickstoff<br>grm | Gew. d. Pat.   |
|----|---------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| 1. | 29.—30. Juni              | 1185         | neutral  | 1007          | 6-10512           | 59.5 d. 80.VI. |
| 2. | 30. Juni -1. <b>J</b> uli | 1365         | sauer    | 1007          | 9.05814           | 58.0           |
| 3. | 1.— 2. Juli               | 1200         | ,,       | 1009          | 10· <b>2</b> 816  | 57.6           |
| 4. | 2.— 3. "                  | 735          | ,,       | 1012          | 7.8204            | 57.1           |
| 5. | 3.— 4. "                  | 800          | ,,       | 1012          | 8.96              | 56.6           |
| 6. | 4 5. "                    | 865          | ,,       | 1011          | 8 • 62232         | 56 • 1         |

Ad 1. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{ll} 60 \cdot 0 \ ^{\rm cem} & ^{1}/_{10} \ H_{2} {\rm SO}_{4} \\ \underline{41 \cdot 6} \ , & ^{1}/_{10} \ {\rm NaOH} \\ 18 \cdot 4 = 0 \cdot 02576 \times 237 = 6 \cdot 10512 \ ^{\rm grm} \ {\rm N}. \end{array}$$

Ad 2. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{lll} 40 \cdot 0 \stackrel{\text{dem}}{\sim} \ ^{1}/_{10} \ \text{H}_{2}\text{SO}_{4} \\ \underline{16 \cdot 3} \ , & ^{1}/_{10} \ \text{NaOH} \\ \underline{23 \cdot 7 \times 0 \cdot 0014} = 0 \cdot 03318 \times 273 = 9 \cdot 05814 \stackrel{\text{grm}}{\sim} \ \text{N}. \end{array}$$

Ad 3. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{lll} 20 \cdot 0 \stackrel{\text{cem}}{}^{-1}/_{5} & H_{2}SO_{4} \\ \underline{4 \cdot 7} & , & ^{-1}/_{5} & NaOH \\ 15 \cdot 3 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 04284 \times 240 = 10 \cdot 2816 \stackrel{\text{grm}}{}^{-1} N. \end{array}$$

Ad 4. 5 ccm Urin.

$$\begin{array}{ll} 20 \cdot 0 \stackrel{\rm cem}{} ^{-1}/_{5} \ H_{2} SO_{4} \\ \underline{1 \cdot 0 \ , } ^{-1}/_{5} \ NaOH} \\ \underline{19 \cdot 0 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 0532 \times 147 = 7 \cdot 8204} \ {\rm grm} \ \ N. \end{array}$$

Ad 5. 5 ccm Urin.

Ad 6. 5 ccm Urin.

Gesammtmenge des  $N = 50.84758 \,^{\text{grm}} N$ .

Erbrochenes. Am 1./VII. 1896. Klare Flüssigkeit 322 grm. Fr. HCl + Acid. 43. N-Gehalt = 0.

Am 3./VII. 1896. Fr. HCl + Acid. Acid. N-Gehalt = 0. N-Gehalt des Erbrochenen = 0.

Ernährungsklysma. In drei Portionen wurden 800 grm verabreicht. Jede Portion enthielt 2 Gelbeier, 1 Messerspitze Salz, 1 Messerspitze Mehl, 1 Glas Rothwein. Zur N-Bestimmung wurden entnommen je 5 · 0 grm.

Stuhlgang. 412 grm trockener Koth. Zur Bestimmung entnommen 0.5 grm. 3 Bestimmungen ergaben:

$$\begin{array}{l} 60 \cdot 0 \stackrel{\text{cem}}{\sim} \ ^{1}/_{5} \ \text{H}_{2}\text{SO}_{4} \\ 44 \cdot 7 \ , \quad ^{1}/_{5} \ \text{NaOH} \\ \hline 15 \cdot 3 \times 0 \cdot 0028 = 0 \cdot 04284 \times 824 = 35 \cdot 30 \stackrel{\text{grm}}{\sim} \ \text{N}. \end{array}$$

Von Fall V sind die speciellen analytischen Daten leider nicht mehr vorhanden. Auch hier wurden meist Doppel-Analysen angefertigt.

## Sexualfunction und Stoffwechsel.

Ein experimenteller Beitrag zur Frage der Organtherapie.

Von

Dr. A. Loewy,
Privatdoe an der Universität
in Berlin.

und Dr. Paul Friedr. Richter,

Assist. der 11I. med. Klinik
in Berlin.

(Aus dem thierphysiolog. Laboratorium der landwirthschaftl. Hochschule zu Berlin.)

Drei Decennien sind nunmehr verslossen, seitdem Brown-Séquard mit seiner Entdeckung der "inneren Secretion" die Grundlage zu der modernen Gewebssafttherapie gelegt hat. Dieselbe hat eine Entwickelung genommen, wie wir sie so oft in der Geschichte der Medicin sehen: Erst verlacht und verspottet, hat nach vereinzelten staunenswerthen Resultaten die Organtherapie in kurzer Zeit grosse Bedeutung erlangt und vielfältige Anwendung erfahren, ohne dass die Heilerfolge die hochgespannten Erwartungen befriedigt hätten. Eine rohe Empirie hat die Methode discreditirt; gewisse mystische Vorstellungen, die mit ihr verbunden sind und sie bald als einen Ausfluss homöopathischer Denkungsweise, bald als eine Fortführung uralten Volks- und Köhlerglaubens erscheinen liessen, haben wissenschaftlich denkende Aerzte mit der grössten Skepsis erfüllt. Nur langsam und allmählich, wie mit einem gewissen inneren Widerstreben, wendet sich die experimentelle Forschung der dankbaren Aufgabe zu, eine Erklärung für diese räthselhafteste aller therapeutischen Wirkungen zu suchen.

Die von Brown-Séquard aufgestellte Lehre lautet bekanntlich dahin, dass in erster Reihe die Drüsen des Körpers, dann aber alle Gewebe gewisse specifische Stoffe liefern, welche, in's Blut aufgenommen, durch dessen Vermittelung alle Zellen des Organismus beeinflussen, deren Fehlen schwere Veränderungen nach sich zieht: "Les sécrétions internes, soit par une influence favorable directe, soit en empêchant des actions nuisibles, semblent être d'une grande utilité pour maintenir l'état normal de l'organisme."

Ihre glänzendste Bestätigung hat diese Lehre an der Schilddrüse erfahren. Physiologisches Experiment, wie pathologische Beobachtung haben einhellig erwiesen, von welch' schweren Folgen für den Körper der Ausfall der Schilddrüsenfunction sehr häufig begleitet ist, wie andererseits die Substitution der ausgefallenen Drüse im Stande ist, diese üblen Folgen ganz oder theilweise aufzuheben. Weniger klar liegen die Verhältnisse für eine andere Reihe von Drüsen-Gebilden, und am skeptischsten ist die Brown-Séquard'sche Lehre gerade für die Art von Drüsen aufgenommen worden, von denen sie ursprünglich ausging, nämlich für die Geschlechtsdrüsen.

Und doch liegen für eine experimentelle Prüfung hier die Verhältnisse, schon oberflächlich betrachtet, am günstigsten: die Herausnahme der Geschlechtsdrüsen ist eine verhältnissmässig einfache Operation; sie gefährdet das Leben des Individuums nicht; welche Veränderungen der Ausfall der Geschlechtsdrüsen schafft, das ist durch vielfältige Erfahrungen an Thier und Mensch festgestellt. — Mehr als vom männlichen, gilt dies vom weiblichen Geschlecht: der Eigenart und Bedeutung des weiblichen Organismus entsprechend, ist hier der Einfluss des Sexualapparates auf die Körperfunctionen, ebenso wie letzterer räumlich ausgedehnter ist, auch ein weit umfangreicherer, als beim Manne.

Um zu erfahren, wie dieser Einfluss sich äussert, dafür haben wir überdies eine Reihe von Wegen:

- 1. Das Studium der Veränderungen, welche die natürlich sich vollziehende Atrophie der Geschlechtsdrüßen, wie sie das klimakterische Alter mit sich bringt, herbeiführt.
- 2. Die Beobachtung der Erscheinungen, welche nach künstlicher Entfernung der Keimdrüsen, also bei antecipirter Klimax, eintreten. Hierfür liegt durch die moderne operative Gynäkologie bereits ein reiches Material vor.
- 3. Die Erfahrungen, welche die Thierzüchter gesammelt haben. Ist doch die Castration weiblicher Thiere eine zu gewissen Zwecken bereits seit Jahrtausenden geübte und eingebürgerte Operation.

Beginnen wir zunächst mit den klinischen Erfahrungen. Dieselben ergeben, dass natürliche wie künstlich antecipirte Klimax von einer Reihe von Veränderungen im weiblichen Organismus begleitet bezw. gefolgt sind, die bei beiden Zuständen in gleicher Richtung ablaufen, in letzterem Falle nur, entsprechend dem plötzlichen Verluste der Geschlechtsdrüsen, gewöhnlich stürmischer einsetzen und ausgesprochener verlaufen, als im gewöhnlichen Klimakterium, wo sich dieser Verlust langsam und allmählich vollzieht. Diese "Ausfallserscheinungen" — schon zu einer Zeit so gedeutet, als man nur aus der zeitlichen Aufeinanderfolge der Erscheinungen auf eine Beziehung zwischen Wegfall der Geschlechtsdrüsenthätigkeit und den Körper-

functionsstörungen schloss, ohne sich theoretischen Speculationen über die Natur dieser Beziehungen hinzugeben — betreffen die verschiedensten Systeme und Organe: Der Genitalapparat atrophirt; Störungen des Nervensystems documentiren sich durch die sogenannten "Wallungen", durch Schweisse, durch Schwindelanfälle, in hochgradigeren Fällen wohl auch durch Alterationen der Psyche. Daneben ist nicht selten ein deutlicher Einfluss auf den allgemeinen Ernährungszustand unverkennbar. Die moderne Deutung dieser Ausfallserscheinungen in dem Sinne der Brown-Séquard'schen Theorie, das heisst also die Annahme, dass das Wegfallen eines Secretes, welches die Geschlechtsdrüsen absondern und das in noch unbekannter Weise den Gesammtorganismus zu beeinflussen vermag, das Auftreten der Störungen verursacht, ist rein empirisch unserem Verständnisse näher gerückt worden und erscheint uns jedenfalls plausibel, seitdem auf Veranlassung von Theodor und L. Landau durch Mainzer1 gezeigt worden ist - und eine grosse Anzahl von Autoren haben das bestätigt - wie die meisten dieser Störungen, die mit Recht oder Unrecht auf den Ausfall der Ovarien bezogen werden, nach Analogie der Schilddrüsentherapie durch den internen Gebrauch von Ovarialsubstanz beseitigt werden können.

Aber ob es sich hier wirklich im Sinne der Lehre von der "inneren Secretion" um den Ersatz eines Secretes handelt, welches mit der Ausschaltung der Ovarien dem Organismus verloren ging, das ist aus den mitgetheilten Heilerfolgen doch wohl nicht mit Sicherheit zu schliessen. Wir sehen dabei ganz von dem älteren Einwande Hegar's ab, der gegen eine Parallelisirung des Ovarialsecretes mit dem der Schilddrüse in's Feld führt, dass die Schilddrüse keinen Ausführungsgang hätte und ihr Secret nicht nach aussen, sondern vollständig in die Säftemasse abgäbe, dass dagegen die Eierstöcke ihr Secret nicht nach innen, sondern in den Genitalschlauch treten liessen, von einer "inneren" Secretion also beim Ovarium überhaupt nicht die Rede sein könnte. Wissen wir doch seit dem Beispiel des Pankreas, wie neben dem nach aussen, hier in den Darm gelangenden Secrete ein zweites, das in das Blut übertritt, eine für die Oekonomie des Körpers ausserordentlich wichtige Rolle spielt.

Es ist ein anderer Punkt, der der Verwerthung der therapeutischen Resultate im Sinne der erwähnten Theorie Schranken auferlegt. Die in der Litteratur niedergelegten Heilerfolge betreffen doch in der Hauptsache subjective Beschwerden aus der nervösen Sphäre, bei denen wenigstens a priori der Gedanke an eine Suggestivwirkung nicht auszuschliessen ist. Nun scheint ja nach den übereinstimmenden Berichten zuverlässiger Autoren — und namentlich im Auslande sind wichtige Erfahrungen darüber gesammelt — eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mainzer, Deutsche medicinische Wochenschrift. 1896.

blosse Suggestion bei der Ovarial-Organtherapie ausgeschlossen zu sein; immerhin werden wir, wenn wir die auf der Lehre von der inneren Secretion beruhende Berechtigung einer solchen Therapie beziehungsweise das Vorhandensein eines von den Ovarien ausgelösten Einflusses auf den Gesammtorganismus erweisen wollen, uns nach Kriterien umsehen müssen, die einer exacten Beurtheilung leichter zugängig sind und einen zuverlässigeren Maassstab abgeben, als die immerhin doch vieldeutigen Wirkungen auf das Nervensystem.

Und solche Kriterien bieten sich nur dar in der Wirkung auf den Ernährungszustand. Dass um die Zeit des Klimakteriums eine Zunahme des Körpergewichtes recht häufig zu beobachten ist, ist eine längst bekannte und in den Volksmund übergegangene Erfahrungsthatsache. Haben wir nun Anhaltspunkte dafür, die uns berechtigen, diese Gewichtszunahme zu dem Aufhören der Thätigkeit der Geschlechtsdrüsen in Beziehung zu setzen und in ihr nicht vielmehr ein mehr zufälliges Zusammentreffen zu erblicken, das in seiner Häufigkeit vielleicht noch übertrieben wird? Diese Frage hat schon vielfältige Bearbeitung gefunden, und da ihre positive Beantwortung die Grundlage für unsere experimentellen Untersuchungen bildet, werden wir zunächst auf sie einzugehen haben.

Wir können uns zunächst auf die in der Thierzucht gemachten Er-Die Castration der Thiere, besonders der weiblichen. fahrungen stützen. ist eine sehr alte Operation: 1 Aristoteles und Plinius sprachen bereits von ihr; Soranus von Ephesus erwähnt, dass "die Schweine darnach stärker und fetter werden." Galen spricht ebenfalls davon, "dass die Schweine gewöhnlich castrirt werden, nicht nur bei uns, nicht nur in Kleinasien, sondern auch in jenen nördlichen Grenzländern bis nach Kappadozien hin. Sie werden alle sehr aufgeschwollen und fett." Hegar stellt aus seinen sehr ausgedehnten und sorgsamen litterarischen Studien über diesen Gegenstand fest, dass für junge Thiere allgemein eine leichte und schnelle Mästung angegeben wird: der Uterus entwickelt sich nicht weiter nach der Castration; die Brunst tritt nicht ein, die Thiere gewinnen ein ruhigeres Temperament und damit die Tendenz zum Fettansatz. Anders stellen sich die Verhältnisse bei erwachsenen Thieren; hier, allerdings weit weniger geübt, führt die Operation nicht zu den gleichen Erfolgen, wie am jungen Thier: Die leichtere Mästung bezw. der grössere Fettansatz sind sehr problematisch; Parallelversuche, bei denen man castrirte und nicht castrirte Kühe bei gleicher Fütterung und Pflege zusammenstellte, ergaben keine wesentlichen Unterschiede. Allerdings macht Hegar darauf aufmerksam, obgleich

Archiv f. A. u. Ph. 1899, Physiol, Abthlg. Suppl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die historischen Angaben s. bei Hegar, Die Castration der Frauen. Volkmann's Klin. Vorträge. S. 136-138.

ihm selbst die erwähnte Wirkung der Castration bei jungen Thieren ausser allem Zweifel steht, dass ähnliche genaue Parallelversuche, wie bei älteren Thieren, nicht gemacht sind.

Was ergeben nun die Erfahrungen am Menschen? Hier lauten die Angaben über den Einfluss des Wegfalles der Geschlechtsdrüsenfunction bei beiden Geschlechtern verschieden. Beim männlichen Geschlechte finden entgegen der herrschenden Ansicht manche genau beobachtenden Autoren keinen Einfluss der Castration auf den Fettansatz. So findet Bilharz<sup>1</sup> die Eunuchen ungewöhnlich lang und hager; Kremer<sup>2</sup> beschreibt dasselbe. White<sup>3</sup> macht auf die unbekannten Momente aufmerksam, die dabei bestehen müssen, indem die Nubier bald nach der Castration abschreckend dick werden, während sich bei den Abessyniern die Schlankheit der Formen nicht ändert.

Uebereinstimmend geben dagegen fast alle Autoren für das weibliche Geschlecht eine Wirkung des Ausfalles der Geschlechtsdrüsenfunction auf die Körperbeschaffenheit zu.

Was zunächst das Klimakterium betrifft, so meint Ploss: 4 "Es machen sich in diesem wichtigen Zeitabschnitte Veränderungen an sämmtlichen Körperformen des Weibes bemerkbar. Dieselben sind nicht zum kleinsten Theile bedingt durch eine nicht unbedeutende, bisweilen ganz erstaunliche Zunahme des Fettpolsters an allen Theilen des Körpers —" und er weist die Allgemeingültigkeit dieser Thatsache durch vergleichend anthropologische Studien eingehend nach.

Von statistischen Angaben, die darüber vorliegen, erwähnen wir die ausführlichen von Tilt.<sup>5</sup> Tilt findet bei der Untersuchung von 282 Frauen, dass 5 Jahre nach dem Eintreten der völligen Menopause 121 stärker geworden waren = 43 Procent, 71 ihren früheren Umfang behalten hatten = 25 Procent, 90 magerer geworden waren = 32 Procent.

Die Gewichtszunahme ist darnach durchaus keine durchgehends beobachtete Erscheinung, sie gehört nicht zu den ständigen Folgen des Klimakteriums; immerhin muss sie bei ihrer relativen Häufigkeit die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Ueber den Einfluss der durch operative Entfernung der Ovarien antecipirten Klimax auf den Ernährungszustand liegt eine weit grössere, mit der Zunahme der Erfahrungen sich noch steigernde Litteratur vor. Aeltere Autoren, die erst über vereinzelte Operationsresultate verfügten, sprechen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilharz, Senckenberg'sche Gesellschaft. Bd. V. 1864-65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kremer, Equpten. 1863.

<sup>3</sup> White, Türkei. 1845.

<sup>4</sup> Ploss, Das Weih.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tilt, Citirt nach Krieger, Die Menstruation. Berlin 1869.

sich noch skeptisch aus. So meint Köberle: L'exstirpation des deux ovaires n'apporte aucune modification notable dans l'état général . . . Les femmes n'ont pas tendance à prendre un embonpoint exagéré, lorsquelles n'avaient pas déjà une prédisposition à l'obésité." Dem gegenüber schreibt Hegar<sup>2</sup> schon 1878: "Eine gewisse Neigung zum Embonpoint scheint mir jedoch vorhanden, selbst wenn man den durch den Wegfall der Krankheitszustände verbesserten Gesundheitszustand der Patientinnen in Rechnung zieht. Eine meiner Patientinnen, der ich beide Eierstöcke herausnahm, hat innerhalb 10 Monaten 20 Pfund zugenommen, eine andere etwa 6 bis 8 Pfund. Bei beiden ist keine Anlage zur Fettleibigkeit vorhanden, und das Temperament ein sehr lebhaftes. Von 5 Hysterotomirten ist nur bei einer eine, wenn auch gerade nicht sehr auffallende, Zunahme des Embonpoints beobachtet worden, welche besonders in den ersten Monaten nach der Operation auffallend hervortrat und sich später etwas verminderte." - Sieht man die Hegar'schen Tabellen über die Resultate seiner eigenen doppelseitigen Ovariotomieen und die bis dahin publicirten anderer Autoren durch, so findet man öfters den ausdrücklichen Vermerk: ,sehr fettleibig nach der Operation geworden'."

Von älteren Angaben nennen wir ferner die von Battey, 3 der über einen Fall von Castration berichtet, bei welchem innerhalb dreier Jahre nach der Operation die ganz exceptionelle Zunahme von 90 auf 250 Pfund stattfand.

Puech<sup>4</sup> und Liétaud<sup>5</sup> wollen keine Gewichtszunahme gefunden haben; dagegen spricht sich Péan<sup>6</sup> im Sinne einer solchen aus: Ce qui est moins discutable, c'est la tendance à l'embonpoint.

Neuerdings verfügen wir über eine Reihe von Statistiken, die zahlenmässig die Störungen nach Entfernung der Geschlechtsdrüsen festzustellen suchen und auch für die uns hauptsächlich interessirende Frage des eventuellen Fettansatzes Material beibringen. Sehr eingehend beschäftigt sich damit die Arbeit von Glaeveke. Bei 40 untersuchten Fällen findet er Folgendes: In 22.5 Procent ändert sich der allgemeine Ernährungszustand nicht, in 35 Procent nimmt das Körpergewicht wenig zu, in 42.5 Procent erreicht diese Zunahme eine bedeutende Höhe. Die Gewichtszunahme beträgt bis zu 40 Pfund. Will man verhältnissmässig kleine Zahlen, wie es

<sup>1</sup> Citirt nach Hegar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegar, Die Castration der Frauen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Battey, Thèse de Paris. 1871.

<sup>4</sup> Puech, Montpellier médical. 1873. T. XXX.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Liétaud, Archives générales de médécine. 1879.

<sup>6</sup> Péan, Gazette médicale. 1880. - Traité des tumeurs de l'abdomen. 1895.

<sup>7</sup> Glaeveke, Archiv für Gynäkologie. 1889.

doch immerhin 40 Fälle nur sind, für statistische Vergleichszwecke benutzen, dann ist es interessant, zu ersehen, dass, wie Glaeveke aufmerksam macht, die Zahl von 42.5 Procent fast genau mit der von Tilt bei Klimax gefundenen übereinstimmt.

Weiterhin ist es für die theoretische Auffassung von Wichtigkeit, dass Glaeveke zum ersten Mal genauere Vergleiche angestellt hat zwischen der Wirkung, welche die operative Entfernung der Ovarien und die Totalexstirpation des Uterus nach sich zieht. Hierbei zeigt sich nun Folgendes: Nach letzterer findet in 66 Procent der Fälle kein Fettansatz statt und nur in 25 Procent nimmt die Körperfülle in auffallender Weise zu. Diejenigen Fälle aber, in denen der Fettansatz am bedeutendsten ist (21 und 24 Pfund), sind solche, bei denen gleichzeitig eine Verletzung oder Zerstörung der Ovarien während der Operation stattgefunden hat; schaltet man diese Fälle aus, dann wird die Differenz in der Wirkung auf den Ernährungszustand zwischen Castration und Totalexstirpation noch eclatanter.

Aehnliche Resultate hat Pfister¹ ermittelt. Auch er kommt zu dem Schlusse, dass eine vermehrte Neigung zur Fettablagerung nach Castration entschieden vorhanden ist. Seine Zahlen ergeben sogar bei 52 Procent der Operirten eine Zunahme, bei 30 Procent ein Gleichbleiben, bei 18 Procent einen Rückgang des Körpergewichtes. Dabei ist aus seinen Ergebnissen als besonders bemerkenswerth hervorzuheben, dass in den positiven Fällen sich die Gewichtszunahme verhältnissmässig rasch vollzieht und oft schon nach Verlauf eines Jahres sehr ausgesprochen ist.

Eine auffällige Neigung zur Fettsucht bei castrirten Frauen vermeldet ferner Sherwood Dune.<sup>2</sup> Von Hundert seiner Ovariotomirten haben 35 an Gewicht zugenommen, und zwar mehr die in jugendlichem Alter operirten, als ältere Frauen, die zur Operation gelangten.

Nicht ganz in demselben Sinne, wie bei den erwähnten Autoren, ist die Statistik Jayle's ausgefallen. Jayle³ meint sogar: L'adipose est contrairement à ce que l'on pensait, un des effets les plus rares de la castration. — Immerhin erweisen auch seine Feststellungen bei 10 von 42 doppelseitig Ovariotomirten eine Zunahme des Körpergewichtes, bei 4 davon sogar eine äusserst beträchtliche. Von 13 Fällen mit gleichzeitiger Herausnahme des Uterus ist bei 5 eine Zunahme notirt; von 14 Uterusexstirpationen ohne Entfernung der Adnexe ist dagegen nur bei 3 Patientinnen ein Fettansatz aufgetreten.

Ganz ablehnend gegenüber einer als Folgeerscheinung der Castration auftretenden Fettsucht verhält sich, soweit wir die Litteratur übersehen, von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfister, Archiv für Gynäkologie. 1898.

<sup>2</sup> Sherwood Dune, Annales of gynaecology. Vol. XI.

<sup>3</sup> Jayle, Rerue de gynécologie. 1897.

neueren Autoren nur Keppler, 1 der zu dem Resultate kommt: "Von der allgemein hervorgehobenen Neigung zum Embonpoint nach Castration habe ich in keinem Falle etwas bemerkt; vielmehr sind alle meine Patientinnen, wenn auch nicht bedeutend, doch entschieden schmächtiger geworden."

Wir sind auf diesen Punkt etwas ausführlicher eingegangen und haben geglaubt, die bis jetzt in der uns zugänglichen Litteratur vorliegenden Angaben zusammenstellen zu sollen, um nachzuweisen, inwieweit die allgemein übliche Annahme eines Zusammenhanges zwischen Fettsucht und Geschlechtsdrüsenthätigkeit exacten, ziffermässigen Feststellungen gegenüber Stich hält. So viel geht jedenfalls aus diesen hervor, dass nach dem Aufhören der Geschlechtsdrüsenfunction eine Veränderung des Ernährungszustandes im Sinne einer Gewichtszunahme eintreten kann. Durchaus nicht in allen Fällen, nicht einmal in der überwiegenden Mehrzahl, immerhin aber in einem verhältnissmässig stattlichen Procentsatz, der die Erscheinung über das rein Zufällige erhebt, zumal er bei der natürlichen, wie bei der künstlich antecipirten Klimax, also in verschiedenem Lebensalter, ungefähr der gleiche ist.

Nun sind allerdings die Thierversuche nicht ganz eindentig; denn die Thierzüchter beschränken sich ja für ihre Zwecke nicht auf die Operation allein, sondern sie wenden daneben, worauf besonders Ebstein aufmerksam macht, foreirte Ernährung und Einzwängen in enge Räume, also Ausschluss von Bewegung, an, beides Momente, die allein für sich schon genügen würden, Fettansatz zu erzeugen. In der Castration brauchte man demnach nicht das veranlassende, sondern nur das begünstigende Moment für die Besserung des Ernährungszustandes zu sehen.

Auch die statistischen klinischen Angaben lassen insofern eine erhebliche Lücke, als sie wenig oder gar nicht die anderen Momente berücksichtigen, welche zur Fettleibigkeit führen oder wenigstens eine dazu vorhandene Neigung unterstützen. Abgesehen von den einer weiteren Discussion wohl nicht benöthigenden Einflüssen, wie sie die Diät, wie sie Ruhe und Bewegung darstellen, kommt hier vor Allem die Erblichkeit in Frage, die erfahrungsgemäss eine so grosse Rolle in der Aetiologie der Fettleibigkeit spielt. Von Heredität ist, wenn wir von den vereinzelten Angaben, die in dieser Beziehung Hegar macht, absehen, in den citirten ausführlicheren Statistiken so gut wie gar nicht die Rede, und gerade dieser Factor ist, während die anderen viel schwerer controlirbar sind und man sich meistens mit der allgemeinen Angabe begnügen muss: die Lebensführung wäre vor und nach der Operation ungefähr dieselbe geblieben — ein Umstand, der den Wert der Statistiken erheblich abschwächt — am



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keppler, Wiener klinische Wochenschrift. 1891.

leichtesten zu eruiren. In dieser Beziehung ist von Interesse eine Statistik, die Hr. Prof. Landau die Güte hatte, anstellen zu lassen: sie ergiebt — auf die Details wird an anderem Orte eingegangen werden — dass bei den etwa 25 Procent Frauen, welche nach Castration eine mehr oder minder erhebliche Fettzunahme innerhalb Jahresfrist zeigten, die Heredität von keinem deutlichen Einflusse war; Frauen, in deren Familie keine Fettleibigkeit herrscht, nehmen ebenso häufig an Gewicht zu, wie die hereditär Belasteten.

Trotz aller berechtigten Einwände bleibt jedenfalls die Thatsache bestehen, dass in einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen der Ausfall der Geschlechtsfunction von einem mehr oder weniger erheblichen Fettansatz gefolgt ist, und es hat von jeher nicht an Erklärungsversuchen für diese auffallende Erscheinung gefehlt. Allerdings können uns manche davon nicht genügen. So werden wir uns die Erklärung, die ältere Autoren, wie Krieger, geben, dass nämlich das durch das Aufhören der Menses überschüssige Blut zur Fettbildung verwendet würde, bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse über Fettbildung nicht zu eigen machen, wie uns auch die Ansicht von Ebstein wenig befriedigen kann, der in der "Blutarmuth" ein beförderndes Moment für die Fettsucht nach Castration erblickt.

Gerade die Erfahrungen, welche man mit der ohne wesentliche Aenderung der Lebensweise eintretenden Fettleibigkeit klimakterischer und castrirter Frauen gemacht hat, haben schon seit Längerem dazu geführt, ihr eine gewisse klinische Sonderstellung zu verschaffen, in ihr ein Beispiel der sogenannten "constitutionellen" im Gegensatz zur "Mastfettsucht" zu sehen, richtiger ausgedrückt, ein Beispiel eines activen Bestrebens des Organismus, einer Fettsucht in engerem Sinne im Gegensatz zu einem ihm passiv aufgezwungenen Zustande, der Fettleibigkeit.

Von Cohnheim rührt bekanntlich die Hypothese her, dass in der Actiologie der "Fettsucht" eine Herabsetzung der oxydativen Thätigkeit der Körperzellen eine Rolle spiele; speciell mit Rücksicht auf die uns beschäftigende Form derselben hebt Cohnheim ausdrücklich hervor: "Auch das Fettwerden castrirter Menschen und Thiere wird kaum allein dadurch erklärt werden können, dass das Eiweiss, das sonst zur Samen- und Eibereitung bezw. für die Menstruation verbraucht wird, nun zur Fettquelle dient; vielmehr wird man auch hier eine Aenderung der Gesammtconstitution heranziehen müssen, welche sich in der verringerten Energie der Oxydationsprocesse in den Gewebszellen documentirt." Kisch und von Noorden vertreten ebenfalls die Hypothese von dem krankhaft verlangsamten Stoffwechsel gewisser Fettsüchtiger, und selbst Magnus-Levy, 1 der auf Grund eigener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Magnus-Levy, Zeitschrift für klinische Medicin. Bd. XX.

und der in der Litteratur vorhandenen Gaswechseluntersuchungen bei Fettsüchtigen sich gegen die Annahme einer bemerkenswerthen Herabsetzung des Umsatzes Fettsüchtiger unter die bei gesunden Individuen gefundenen Werthe erklärt, giebt wenigstens die Möglichkeit zu, dass eine geringe dauernde Herabsetzung der Stoffwechselenergie, wie sie allerdings nach seinen sonstigen Erfahrungen noch innerhalb der Versuchsfehlergrenzen liegen müsste, vorhanden sein könne, um das allmähliche Zustandekommen einer Fettsucht bei Castration oder im Klimakterium zu erklären.

Systematisch ist auffallender Weise dieser principiell so wichtigen Frage noch nicht auf dem Wege des Experimentes näher getreten worden; die einzige Arbeit, die sie streift, die noch ausführlicher zu erwähnende von Curatelo und Tarulli,¹ geht von anderen Gesichtspunkten aus und untersucht in der Hauptsache den Einfluss der Ovarien auf den Stoffwechsel in einer anderen Hinsicht, nämlich in seiner Beziehung zur Osteomalacie.

Während ein Einfluss der Ovarien auf den Gesammtstoffwechsel schon seit Langem wenigstens wahrscheinlich erschien, ist die Kenntniss dieser Beziehungen noch verhältnissmässig jungen Datums; sie knüpft an an die Erfahrung Fehling's, dass die Entfernung der Ovarien einen entschieden günstigen Einfluss auf den osteomalacischen Process ausübt. Fehling selbst hat versucht, einen Einblick in etwaige Stoffwechselveränderungen zu gewinnen, die sich nach der Castration abspielen, indem er vor und nach der Operation bei Osteomalacischen die Harnstoff-, Kalk- und Phosphorsäureausscheidung mit einander verglich. Ursprünglich<sup>2</sup> zu positiven Ergebnissen gelangt, ist er in einer späteren<sup>3</sup> Publication der Ansicht, "dass die Castration keine so wesentlichen Veränderungen im Stoffwechsel macht, dass daraus ein Schluss auf die durch die Operation bedingten Vorgänge zulässig wäre." Neumann<sup>4</sup> allerdings hat sehr wesentliche Unterschiede aufgefunden, deren genaue Schilderung zu weit führen würde; wir können uns ein ausführliches Eingehen auf seine Resultate um so eher versagen, Stoffwechselverhältnisse bei der Osteomalacie viel zu complicirt liegen und unser Verständniss für dieselben noch lange nicht weit genug gediehen ist, um aus Befunden, die gerade bei dieser Krankheit erhoben worden sind, einen positiven Anhaltspunkt für die allgemeinen Beziehungen, die zwischen Ovarien und Stoffwechsel obwalten, zu gewinnen. Auf die Ergebnisse, welche Senator<sup>5</sup> auf umgekehrtem Wege, nämlich bei Verabreichung von Ovarial-

¹ Curatelo e Tarulli, La secrezione interna dell' ovario. Bullet. dell' Academia med. di Roma. Vol. XXII. Fasc. 5 u. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fehling, Zeitschrift für Gehurtshülfe. Bd. XXX.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Derselbe, Archiv für Gynäkologie. Bd. XI.VIII.

<sup>4</sup> Neumann, Ebenda. Bd. Ll.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Senator, Berliner klinische Wochenschrift. 1897.

substanz an eine Osteomalacische, erhalten hat, kommen wir noch später zurück.

Die oben erwähnten italienischen Autoren haben nun, um eine Erklärung der räthselhaften Wirkung der Castration bei Osteomalacie zu finden, den Effect der Castration nach verschiedenen Richtungen hin geprüft; sie stellten fest, dass sie die Ausfuhr der Phosphate beträchtlich vermindert, dass die Stickstoffausscheidung unter ihrem Einflusse nur geringen Schwankungen unterliegt, dass der Sauerstoff- und Kohlensäureverbrauch zunächst verringert wird, dann stationär bleibt. Injection von Ovarialsaft bewirkt Steigerung der Phosphatausfuhr, und diese Einwirkung auf den Phosphatstoffwechsel sehen die Autoren als den Ausdruck der Beziehungen zwischen Ovarien und Knochenerkrankung an. Wenn die italienischen Forscher aber als Facit ihrer Untersuchungen den Satz aufstellen: Die Ovarien besitzen eine noch unbekannte interne Secretion; sie führen dem Körper ein Product zu, welches in das Blut gelangt, die Oxydation der Fette, Kohlehydrate und Phosphate begünstigt, so scheint dieser Schluss aus ihren Ergebnissen nichts weniger als hinreichend begründet.

Will man der Frage einer inneren Secretion der Ovarien und ihres Einflusses auf den allgemeinen Stoffwechsel näher treten, so wird man gut thun, aus den oben erwähnten Gründen von den Beziehungen zur Osteomalacie gänzlich abzusehen und sich nur an die besser gekannten und leichter der exacten Forschung zugänglichen Aenderungen des Gesammtstoffwechsels zu halten. Die Fragestellung, die sich dabei zwanglos für eine experimentelle Prüfung ergiebt, ist folgende:

- 1. Hat die Castration an sich einen Einfluss auf den Fettansatz? Wenn derselbe vorhanden ist, ist er bedingt
- a) durch veränderte Lebensgewohnheiten, grössere Ruhe und Trägheit in den Bewegungen, durch Wegfall des geschlechtlichen Reizes u. s. w. oder
- b) ist er, unabhängig von solchen äusserlichen Momenten, die Folge eines herabgesetzten Stoffumsatzes, einer verringerten Verbrennungsenergie der einzelnen Zellen?
- 2. Kann die Wirkung der Castration durch Zuführung einer der entfernten analogen Substanz, also durch Ovarialsubstanz, aufgehoben werden? Aendert sich damit der Stoffwechsel in der entgegengesetzten Richtung?
- 3. Ist die Zuführung dieser Substanz nur wirksam nach Ausfall des betreffenden Organes, oder auch am gesunden Thier?
- 4. Handelt es sich dabei um eine "specifische" Organwirkung, das heisst: übt nur die Zufuhr der ausgefallenen Substanz diese Wirkungen aus, oder thun dies auch andere Organsubstanzen?

Um die erste Frage zur Entscheidung zu bringen, haben wir die Bestimmung des Gesammtstoffwechsels, gemessen am Sauerstoffverbrauch, vor und nach der Castration vorgenommen. Es giebt diese Art der Untersuchung keinen Aufschluss darüber, welche Bestandtheile des Körpers von einer etwaigen Aenderung betroffen worden sind. Versuche darüber, neben dem Gaswechsel gleichzeitig auch den Eiweissstoffwechsel zu prüfen, sind noch im Gange. Wir theilen an dieser Stelle zunächst die Resultate der Gaswechselversuche mit.

Dieselben sind am Thier angestellt; unsere ursprüngliche Absicht, den Gaswechsel klimakterischer und castrirter Frauen festzustellen, wofür uns Hr. Prof. L. Landau in liebenswürdigster Weise das Material zur Verfügung stellte, scheiterte an äusseren Umständen, indem gewöhnlich schon nach wenigen Respirationsversuchen sich die Frauen der weiteren Untersuchung entzogen. — Unsere Versuchsthiere waren Hündinnen. Dieselben wurden auf eine constante Diät gesetzt, die aus Fleisch und Reis bestand. Die Fütterung geschah nur einmal am Tage, und zwar gleich nach beendetem Athemversuch, so dass die Thiere etwa 18 bis 20 Stunden nach der Nahrungsaufnahme zum Versuche kamen. Darmarbeit, Resorption u. s. w. bedingen also keine Fehlerquellen; unsere Werthe stellen Hungerwerthe dar, die stets mit einander vergleichbar sind.

Die Thiere wurden zunächst tracheotomirt. Mit den Respirationsversuchen wurde erst begonnen, wenn die Ränder der Tracheotomiewunde vernarbt waren. Die Thiere wurden in einen flachen Kasten gelagert, in die Trachea eine Trendelenburg'sche Tamponcanüle eingeführt, die mit einem Ventilapparat in Verbindung stand (Speck'sche Darmventile, durch die In- und Exspirationsluft von einander geschieden wurden). Erstere wurde in allen Versuchen von ausserhalb des Zimmers bezogen, letztere in eine Gasuhr geleitet, in der sie gemessen wurde. Ein Theilstrom der respirirten Luft wurde nach dem Zuntz-Geppert'schen Princip abgesaugt und nach der modificirten Hempel'schen Methode analysirt. Jeder Versuch dauerte etwa eine Stunde, die Hunde lagen während desselben, gut zugedeckt, stets in voller Ruhe (Halbschlaf) da. Stets wurden Doppelproben zur Untersuchung entnommen und das Mittel der stets gut übereinstimmenden Werthe zu Grunde gelegt.

Die Reihenfolge in der Versuchsanordnung vollzog sich nun folgendermaassen: Zunächst wurde der Normalgaswechsel in einer Anzahl von Versuchen festgestellt. Dann wurde die Entfernung der Ovarien vorgenommen; nach eingetretener Wundheilung wurden durch Wochen und Monate hindurch fortlaufende (zuweilen durch kurze Zwischenräume getrennte) Untersuchungsreihen angestellt, zunächst ohne weitere Beeinflussung, als sie die Operation an sich bedingte, dann zur Entscheidung der weiteren, oben

angeführten Fragen nach Zufuhr von Ovarialsubstanz oder anderen Organpräparaten. Einige Versuchsreihen wurden an normalen, nicht castrirten Thieren mit Zufuhr von Oophorin und anderen Substanzen durchgeführt.

Wir besprechen nun in Folgendem zunächst die thatsächlichen Befunde, wie sie in den einzelnen folgenden Tabellen zusammengestellt sind.

Tabelle I.

Gelbe Hündin von 15.90 kg Gewicht.

Tracheotomirt am 20. September 1898.

| Datum         | Körper-<br>gewicht | Athem-<br>volumen pro<br>Min. reducirt | O-Verbrauch<br>pro Min. | O-Verbrauch<br>pro Kilo und<br>Min. |
|---------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 26./IX. 1898  | 15.940             | 1828 • 7                               | 98.69                   | 6.110                               |
| 27./IX. 1898  | 15.650             | 2130.0                                 | 98.01                   | 6 • 263                             |
| 28./IX. 1898  | 16.100             | 1969•1                                 | 97.37                   | 6.048                               |
| 29./IX. 1898  | 15.650             | 2160.5                                 | 97.55                   | 6 • 283                             |
|               |                    | Mittel                                 | 97.90                   | 6.163                               |
| Ova           | riotomirt am 2     | . October. Hei                         | lung per prima          | m.                                  |
| 20./X. 1898   | 14.400             | 2444.8                                 | 84.34                   | 5.857                               |
| 21./X. 1898   | 15.100             | 2172.5                                 | 82.55                   | 5.467                               |
| 25./X. 1898   | 15.200             | 2353 • 6                               | 86.50                   | 5.767                               |
| 21./XI. 1898  | 16.700             | 2326 • 9                               | 99.82                   | 5.977                               |
| 22./XI. 1898  | 16.300             | 2118.3                                 | 99•35                   | 6.095                               |
| 14./XII. 1898 | 17.500             | 2332 • 7                               | 92.46                   | 5.284                               |
| 16./XII. 1898 | 17-400             | 2013-6                                 | 83.00                   | 4.770                               |
| 19./XII. 1898 | 17.300             | 2153 • 1                               | 86.34                   | 4.991                               |
| 23./XII. 1898 | 17.500             | 1882.0                                 | 93.00                   | 5.814                               |
| 24./XII. 1898 | 17.250             | 2055 • 9                               | 92 • 7 <b>2</b>         | 5.375                               |
| 5./I. 1899    | 17.670             | 1978.9                                 | 86.86                   | 4.916                               |
| 11./1. 1899   | 17.700             | 2374.9                                 | 94 • 29 (?)             | 5.327                               |
| 13./I. 1899   | 18.050             | 2051 • 3                               | 89 • 64                 | 4.966                               |
| 14./I. 1899   | 17 · 42C           | 1845.0                                 | 86.72                   | 4.978                               |
| 18./II. 1899  | 17.570             | 1949-1                                 | 85.20                   | 4.850                               |
| 21./II. 1899  | 16.700             | 1777-2                                 | 79-26                   | 4.716                               |
| 17./IV. 1899  | 16.850             | 1654 • 7                               | 86.38                   | 5 · 126                             |
| Mitte         | el der Werthe vo   | m 14./XII. 1898 I                      | bis 17./IV. 1899        | 5.051                               |

Betrachten wir zunächst die Tabelle I.

Die Normalwerthe, die an den Tagen vom 26. bis 29./IX. gewonnen sind, zeichnen sich durch eine ausserordentliche Gleichmässigkeit aus. Das Thier wog bei Beginn des Versuches 15.940 kg; im Mittel betrug das Körpergewicht an den vier Versuchstagen 15.835 kg. Der Sauerstoffverbrauch als

Maass des Gaswechsels stellt sich im Durchschnitt auf 97.90 ccm pro Min.; pro Kilo Körpergewicht berechnet, beträgt er im Durchschnitt 6·163 ccm pro Min. Die Werthe für die Kohlensäure wurden hier sowohl, wie in den später noch zu besprechenden Versuchen mitbestimmt; auf eine Wiedergabe derselben können wir aber aus dem Grunde verzichten, weil sie gegenüber den sichereren Ergebnissen des Sauerstoffverbrauches nichts Wesentliches aussagen.

Die Wirkung der Castration, die am 2. October an dem Thiere vollzogen wurde, lässt sich auf Grund der in der Tabelle mitgetheilten Resultate in mehrere Perioden scheiden.

In der ersten Periode, kurze Zeit bis etwa 7 Wochen nach der Castration, macht sich ein deutlicher Einfluss noch nicht geltend. Der Gesammtgaswechsel schwankt mit der Veränderung des Körpergewichts; er ist Ende October bei gesunkenem Körpergewicht herabgegangen, steigt aber mit fortschreitender Erholung des Thieres, wie die Werthe für den 21. und 22./XI. zeigen, wieder bis zu seiner ursprünglichen Höhe an.

Was den Gang des Körpergewichtes betrifft, so nimmt dasselbe zunächst nach der Operation in Folge geringer Fresslust ab, dann folgt langsame, aber stetige Körpergewichtszunahme bis auf  $16 \cdot 7^{kg}$ , das ist über  $^{1}/_{2}^{kg}$  Erhöhung gegen die höchsten Werthe vor der Operation und  $2 \cdot 3^{kg}$  gegenüber dem niedrigsten Werthe nach der Operation.

Differenzen im Sauerstoffverbrauch pro Kilo Körpergewicht sind in dieser Periode bereits vorhanden. Wir möchten ihnen jedoch noch keine Bedeutung beimessen, weil, wie erwähnt, zeitweilig die Nahrungsaufnahme eine geringe war. In Folge dessen ging wohl auch Körpereiweiss in Verlust und wurde die Summe des verbrennenden Körpermateriales geringer, so dass aus diesem Umstande allein sich die vorübergehende geringe Differenz erklären lässt, die am 21./XI., wie erwähnt, bereits ausgeglichen ist.

Betrachten wir nunmehr die Werthe längere Zeit nach der Castration.

Hier müssen wir zunächst die Periode vom 30./XI. bis 6./XII. absondern, die in der Tabelle II mit aufgeführt ist. Die in dieser ermittelten Werthe sind nicht ganz eindeutig, da während dieser Zeit schon Oophorin gegeben wurde. Es zeigt sich weitere Zunahme des Körpergewichtes, eine beginnende Abnahme des Gesammtsauerstoffverbrauches, allerdings nur wenig ausgesprochen; eine deutlichere Abnahme des O-Verbrauches pro Kilo Körpergewicht.

Eine weitere Periode bildet die Zeit vom 14./XII. bis 14./I., d. h. also 10 Wochen bis etwa 3½ Monate nach der Castration. Hier sind nunmehr die Unterschiede gegenüber der Zeit vor der Operation sehr frappante. Die Einschränkung des Gaswechsels ist nunmehr eine ganz aus-

gesprochene; pro Kilo Körpergewicht sehen wir eine Verringerung des O-Verbrauches bis um 20 Procent; ebenso nimmt aber auch der Gesammtgaswechsel trotz weiterer Steigerung des Körpergewichtes ab. Während die Durchschnittswerthe im Normalstadium des Thieres 97.90 cm pro Min. betrugen, sehen wir jetzt ein Sinken bis auf 86.50; selbst wenn wir einen Mittelwerth für die Zahlen dieser Periode annehmen, so stellt er sich mit 88.8 um etwa 9 Procent niedriger als der Normalwerth des Thieres.

Die letzte Periode endlich zeigt die Zeit 4 und 6 Monate nach der Castration (Februar und April). Der Gaswechsel verharrt jetzt ziemlich constant auf seiner tiefen Einstellung; er sinkt am 21./II. allerdings bis auf 79 ccm, erhebt sich aber Anfang April wieder auf die Zahl von 86 ccm. Auch pro Kilo Körpergewicht ist die Verringerung des O-Verbrauches ungefähr dieselbe geblieben. —

Wie stellen sich nunmehr die Werthe für den Gaswechsel nach Darreichung von Ovarialsubstanz? Bemerkt sei dabei, dass solche in Gestalt der von Landau in die Praxis eingeführten Oophorintabletten (von Dr. Freund und Redlich hergestellt) zur Anwendung kam.

Wie viel Tabletten jedesmal verabfolgt wurden, ist aus der Tabelle II ersichtlich.

Was die erstmalige Darreichung betrifft, die 6 Wochen nach der Castration erfolgte (vom 30./XI. bis 6./XII.), so haben wir schon oben erwähnt, dass eine Wirkung hier nicht nachweisbar war. Der Gaswechsel sinkt langsam weiter; die Oophorinapplication vermag sein Fallen nicht aufzuhalten.

Die zweite Periode der Darreichung umfasste die Zeit vom 14./I. (14 Wochen nach der Castration) bis zum 26./I. Hier ist der Effect nun ein sehr eclatanter. Nach der Einnahme von 32 Tabletten (in vier Tagen) ist der Normalwerth pro Kilo Körpergewicht bereits erreicht, und wir sehen (nach weiteren zwei Tagen) ein fast regelmässiges Ansteigen bis zum 26./I.; an diesem Tage erreichen, nachdem der Hund im Ganzen 96 Tabletten erhalten hat, die Werthe für den Gaswechsel Zahlen, die mit 150.99 für den Gesammt-Sauerstoffverbrauch und mit 8.473 pro Kilo Körpergewicht die diesbezüglichen Normalwerthe (des nicht operirten Thieres) um 54.2 Procent bezw. 37.6 Procent überteffen. Der Sauerstoffverbrauch, wie er sich im Mittel pro Kilo Thier nach der Castration eingestellt hat (5.051 ccm), wird um 67.7 Procent überragt.

Aber, was ganz besonders interessant erscheint, nicht nur während der Darreichung selbst macht sich dieser frappante Effect geltend, sondern auch seine Nachwirkung ist eine auffallend starke, bis 11 Tage nach dem Aussetzen noch nachweisbare. In den ersten Tagen halten sich die Werthe noch fast auf der Höhe des letzten Oophorintages, dann beginnt ein lang-

sames Absinken, und hierbei erscheint wieder äusserst bemerkenswerth, dass ebenso, wie der Anstieg des Gaswechsels ein ziemlich regelmässiger war, es auch das Abklingen der Wirkung ist. Am 6. Februar, also 11 Tage nach dem Ende der Oophorindarreichung, ist ungefähr der Normalgaswechselwerth des Thieres wieder erreicht, dann beginnt wieder die Wirkung der Castration ungehemmt in den Vordergrund zu treten, und die in der Tabelle I am 18. und 21./II. mitgetheilten Zahlen illustriren, bis wie weit unter die Norm in kurzer Zeit die Verminderung des O-Verbrauches gesunken ist.

Tabelle II.

Gelbe Hündin von 15.90 kg Gewicht.

Ovariotomirt am 2. October 1898.

Athem-

O-Ver- O Ver-

| Datum              | Körp<br>gewie | cht Min. reduc   | brauch proint Min. | brauch pro<br>Kilo u. Min. | Bemerku                                 | ngen     |
|--------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                    |               | m 26. September  |                    | <u> </u>                   | minta blattan                           | = =      |
|                    | 131 mare 40   | i zo. September  | i ioeo an bag      | iich e Cobno               |                                         |          |
| 00 777 10          |               | 4070.4           |                    |                            | Frass bis zur                           |          |
| 30./XI. 18         | 1             |                  | 91.80              | 5.362                      | 36 Tabl                                 | etten    |
| 1./XII. 18         | 1             |                  | 1                  | 5.832                      |                                         | ,        |
| 3./XII. 18         | i             |                  | •                  | 5.468                      | 60 ,                                    | •        |
| 5./XII. 18         |               | 150 2002 • 4     | 93.91              | 5.382                      | 76 ,                                    | ,        |
| 6./XII. 18         | 398   17.2    | 2325.5           | 92.91              | 5.395                      | 84 ,                                    | ,,       |
| L                  | etzte Table   | ettenzufuhr 8. D | ecember 1898;      | in Summa                   | 100 Tabletten                           | ,        |
|                    |               | tten bis zum 14  |                    |                            |                                         |          |
|                    |               |                  | Tag 8 Tablet       |                            |                                         |          |
| 17./I. 18          | 999   18-1    | 00 2132-2        | 93.92              | 5.189                      | Frass 24 T                              | abletten |
| 18./ <b>I</b> . 18 | 399   17•9    | 50 2180.7        | 107-40             | 5.983                      | ,, 32                                   | ,,       |
| •                  | 399 17.3      | 350 2206.0       | 100 • 43           | 5.788                      | ,, 40                                   | ,,       |
|                    | 999 17-9      | l l              | 102.34             | 5.712                      | ,, 48                                   | ,,       |
| •                  | 399 17.8      | 1                |                    | 6.360                      | " 56                                    | ,,       |
| •                  | 399 17-8      | ļ                |                    | 6.422                      | " 72                                    |          |
| •                  | 399 17-9      |                  | •                  | 7.370                      | ,, 80                                   | ,,       |
| •                  | 899 17.5      |                  | 116.79             | 6.674                      | ,, 88                                   | "        |
|                    | 399 17-8      |                  |                    | 8 • 473                    | 96                                      | ,,       |
| •                  | 6. Januar 1   | 899 ohne Tablet  | ,                  |                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |
|                    | 399   17.5    |                  |                    | 7.810                      | 1. Tag ohne                             | •        |
|                    | 399 17.8      |                  |                    |                            |                                         |          |
|                    | l l           |                  |                    | 8-191                      | 2. Ta                                   | •        |
| •                  |               |                  |                    | 6.516                      | 4. ,                                    |          |
| •                  | 399 17.8      | 1                |                    | 6.441                      | 5. ,                                    | •        |
|                    | 399 18.0      | 1                |                    | 6.150                      | 6. ,                                    | •        |
| -,                 | 399 17.8      |                  | 99.05              | 5 55                       | 11. ,                                   | ,        |
| 18./II. 18         | 399   17-5    | 570   1949-1     | 85.20              | 4. 85                      | 23.                                     | ,        |

Zur Beantwortung der oben sub 4 mitgetheilten Frage nach der Specificität der Wirkung war es nöthig, zunächst eine Versuchsreihe mit Oophorin am normalen, nicht castrirten Thier anzustellen. — Die folgende Tabelle III zeigt die Versuchsergebnisse:

Tabelle III.
A. Junge Hündin.

| Datum        | Körper-<br>gewicht | Athem-<br>volumen pro<br>Min. reducirt | O-Ver-<br>brauch pro<br>Min. | O-Ver-<br>brauch pro<br>Kilo u. Min. | Ben                                              | nerkungen    |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 22./IV. 1898 | 27.360             | 2266 · 8                               | 131.73                       | 4.814                                | <del>                                     </del> |              |
| 23./IV. 1898 | 27.510             | 2266 • 3                               | 151.55                       | 5.509                                |                                                  |              |
| 25./IV. 1898 | 27 • 120           | 2567.3                                 | 155.90                       | 5.748                                | 1                                                |              |
| 26./IV. 1898 | 27.700             | 3466 • 2                               | 158 - 85                     | 5.554                                |                                                  |              |
| 27./IV. 1898 | 27.800             | 3023 • 2                               | 185.90                       | 4.896                                | İ                                                |              |
| 28./IV. 1898 | 27.750             | 2859 • 9                               | 144-39                       | 5.203                                |                                                  |              |
|              | Erhält von         | nun ab Ooph                            | orin <b>ta</b> bletter       | n, pro Tag                           | 8 Stück                                          |              |
|              |                    |                                        |                              |                                      | Frass vo                                         | r dem Versuc |
| 29./IV. 1898 | 27 - 730           | 2940.7                                 | 138 • 22                     | 4.840                                | 8 7                                              | abletten     |
| 3./V. 1898   | 27.500             | 8101.7                                 | 147 • 47                     | 5.362                                | <b>3</b> 5                                       | **           |
| 5./V. 1898   | 27.600             | 2678.7                                 | 133 • 22                     | 4.827                                | 51                                               | ,,           |
|              | 1                  | B. Weibliche                           | e deutsche                   | Dogge.                               |                                                  |              |
| 7./VI. 1898  | 24.500             | 2125.3                                 | 113.07                       | 5.032                                |                                                  |              |
| 8./VI. 1898  | 24 • 620           | 2288 • 2                               | 136 • 26                     | 5.053                                |                                                  |              |
| 9./VI. 1898  | 24.700             | 2305 • 7                               | 127 • 62                     | 5.162                                |                                                  |              |
| •            | E                  | rhält pro Tag                          | 9 Oophorin                   | tabletten.                           | •                                                |              |
| 1            | l                  |                                        |                              |                                      | Frass vo                                         | r dem Versuc |
| 10./VI. 1898 | 24.570             | 2793.5                                 | 123 · 64                     | 5.032                                | 9                                                | Tabletten    |
| 11./VI. 1898 | 24 • 450           | 2329 • 9                               | 137.39                       | 5.619                                | 18                                               | ,,           |
| 13./VI. 1898 | 24.370             | 2292.5                                 | 128 · 84                     | 5.282                                | 80                                               | ,,           |
| 15./VI. 1898 | 24.650             | 2137.6                                 | 126 • 65                     | 5.266                                | 39                                               | ,,,          |

In Versuch I sind 51 Tabletten gegeben, ohne jeden sicht- und messbaren Erfolg. Weder Körpergewicht, noch O-Verbrauch haben sich geändert.

Auch in Versuch II hat die Darreichung von 39 Tabletten nicht die geringste Erhöhung des Gaswechsels zur Folge gehabt. Der Unterschied gegenüber dem Effecte am castrirten Thier ist also markant und bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Die Tabelle IV illustrirt die Resultate, die wir — ebenfalls zur Entscheidung der Frage nach der Specificität der Wirkung — erhielten, als

wir die castrirte Hündin 3 bis 4 Monate nach der Operation mit Organpräparaten fütterten, die nicht der weiblichen, sondern der männlichen
Sexnalsphäre entstammten. — Wir haben zunächst Versuche mit der subcutanen Darreichung von Sperminum-Pöhl gemacht. (Das Nähere
über Mengenverhältnisse u. s. w. siehe Tabelle.) Der O-Verbrauch pro Kilo
Körpergewicht, wie insgesammt, steigt darnach nur unerheblich; jedenfalls
fällt diese geringe Steigerung gegenüber der exorbitanten, durch Oophorin
erzielten, nicht in's Gewicht, wenn man sie nicht überhaupt als eine innerhalb der täglichen Schwankungen liegende auffassen will.

Tabelle IV. Gelbe Hündin, ovariotomirt am 2. October 1898, erhält Spermin subcutan.

| Datum        | Körper-<br>gewicht | Athem-<br>volumen pro<br>Min. reducirt | O-Ver-<br>brauch pro<br>Min. | O-Ver-<br>brauch pro<br>Kilo u. Min. | Bemerkungen                             |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 21./II. 189  | 9 16.700           | 1777-2                                 | 79.26                        | 4.746                                | Normalwerth                             |
| 22./II. 189  | 9 16.700           | 1655•0                                 | 81-26                        | 4.866                                | 4 ccm Spermin 7/4 Stdn. vor Versuch     |
| 24./II. 189  | 9 16.750           | 1918-6                                 | 89-02                        | 5•315                                | 5 cm Spermin<br>2 1/2 Stdn. vor Versuch |
| 25./II. 189  | 9 16.995           | 1849 • 1                               | 89.77                        | 5 • 282                              | 5 ccm Spermin 1 1/4 Stdn. vor Versuch   |
| Diese        | lbe Hündin e       | rhält <b>Tablett</b> en                | aus Hoden                    | substanz (pe                         | er os) 6 pro die                        |
| 6./III. 189  | 9 17.350           | 2088 · 8                               | 92.95                        | 5.357                                | 14 Tabl. bis Versuch                    |
| 7./III. 189  | 9 17.300           | 1903.7                                 | 83.76                        | 4.842                                | 20 " " "                                |
| 8./III. 189  | 9 17 • 100         | 1879-6                                 | 87.59                        | 5.122                                | 26 ,, ,, ,,                             |
| 11./III. 189 | 9 17.250           | 2001 • 2                               | 81 • 85                      | 4.756                                | 44 ,, ,, ,,                             |

Ebenso wenig hat die durch 6 Tage fortgesetzte innerliche Darreichung von Tabletten aus Hodensubstanz (insgesammt 44) irgend eine Steigerung des Gaswechsels verursacht; eher ist sogar noch ein weiteres Absinken desselben zu constatiren!

Fassen wir die Ergebnisse aus unseren Untersuchungen zusammen, so haben wir folgende Thatsachen feststellen können:

- 1. Nach der Castration zeigt sich im Verlaufe längerer Zeit eine deutliche Reduction des Gaswechsels.
- 2. Die Darreichung von Oophorin vermag, wenn sie  $2^1/2$  bis 3 Monate nach der Castration erfolgt, diese Verminderung nicht nur aufzuheben, sondern die Gaswechselwerthe weit über das ursprüngliche Maass zu steigern.

Diese Steigerung hält sogar noch eine Zeit lang nach Aussetzen des Oophorins an und klingt dann ganz allmählich ab.

- 3. Am normalen, nicht castrirten Thiere hat das Oophorin keinen Einfluss auf den Gaswechsel.
- 4. Die Darreichung von Organpräparaten aus den männlichen Geschlechtsdrüsen ist beim weiblichen, seiner Geschlechtsdrüsen beraubten Thiere ohne jeden Effect auf den Gaswechsel.

Welche Beziehungen bestehen nun — das ist die erste principiell wichtige Frage — zwischen der gefundenen Einschränkung des Stoffverbrauches nach Castration und der Gewichts-, bezw. Fettzunahme?

Die Gewichtszunahme kann, wie früher bereits angedeutet, zwei Gründe haben: Erstens könnte sie durch rein äussere Momente bedingt sein; das Thier, dessen veränderter Körperzustand sich schon äusserlich durch die Zunahme des Fettpolsters sowie durch die Rundung der Formen documentirte, konnte in Folge des Wegfalles geschlechtlicher Erregungen ruhiger, apathischer geworden sein; es konnte seine Bewegungen auf das nothwendigste Maass eingeschränkt haben, und dies allein würde bei der gleichbleibenden Diät ja genügen, einen gewissen Fettansatz herbeizuführen. Wir wollen nicht leugnen, dass dies Moment mitspielen könnte; hätte indessen die Fettzunahme nach Castration nur diesen Grund, so wäre sie durchaus nicht etwas physiologisch Bedeutsames und würde in ihrer Aetiologie nicht von anderen Formen abweichen.

Von viel grösserem Interesse wäre es, wenn wir für die zweite, früher bereits erörterte Möglichkeit Beweise hätten, dass nämlich eine Herabsetzung der oxydativen Energie in den Zellen den Fettansatz bedingte.

Die von uns gefundene Herabsetzung des Sauerstoffverbrauches, soweit sie bei der Berechnung pro Kilo Körpergewicht zum Ausdruck kommt, würde bei steigendem Körpergewicht nicht genügen, dieser Ansicht zur Stütze zu dienen. Denn das sich ansetzende Fett stellt einen Ballast, eine todte Masse dar, welche an dem Umsatz der Zellen nicht activ Theil nimmt. Der fetter gewordene Hund kann pro Kilo weniger umsetzen — nur als Folge des Fettansatzes, aber nicht als dessen Ursache.

Wie steht es nun mit dem Gesammtsauerstoffverbrauch? Die castrirte Hündin zeigt in Folge der Operation zunächst Gewichtsabnahme und einen geringeren Gaswechsel. Nachdem das Thier sein früheres Körpergewicht erlangt hat, ist auch der Gaswechsel (vergl. die Werthe vom 21. und 22./XI.) wieder auf seiner alten Höhe. Nun nimmt der Hund langsam an Gewicht zu; der O-Verbrauch geht aber gradatim zurück. Wenn das Körpergewicht unverändert bliebe, würde diese Veränderung beweisen, dass entweder der Hund eiweissärmer wird, oder aber bei gleich bleibendem Eiweiss-

bestand die oxydative Energie des oxydirenden Materiales abnimmt. Für eine Verminderung des Eiweissbestandes liegt nicht der mindeste Anhaltspunkt vor; es fehlt jedes Moment, wie Fieber, Inanition, welches dieselbe erklären könnte. Wir müssen sogar, da der Hund dauernd schwerer wird — bei stets bleibender Nahrung — nach den bekannten Gesetzen des Stoffwechsels eher annehmen, dass nicht bloss Fett, sondern auch Eiweiss angesetzt wird. Wenn also die Masse des arbeitenden Materiales sicherlich nicht abgenommen, sondern eher zugenommen hat, und trotzdem der Gesammtumsatz sinkt, so bleibt nichts übrig, als zu schliessen, dass die Oxydationsenergie des den Stoffumsatz leistenden Protoplasmas eine geringere geworden ist.

Die Verminderung ist scheinbar keine erhebliche; sie beträgt aber immerhin im Mittel bis gegen 12 Procent. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass sie eine dauernde ist und dass durch die allmähliche Summation der Sparwirkung ganz erhebliche Effecte erzielt werden müssen. Jedenfalls liegt sie ausserhalb etwaiger, in der Methode begründeter Versuchsfehler, was ja schon durch die Constanz der in verschiedenen Zeiträumen controlirten Resultate (sowohl vor als nach der Castration) verbürgt wird. Sie ist auch viel grösser, als man gemeinhin geneigt gewesen ist, sich vorzustellen (vergl. die Ausführungen von Magnus-Levy), der übrigens schon aus einer Steigerung von nur 5 Procent, wenn sie sich über eine längere Periode erstreckt, einen erheblichen Fettansatz berechnet).

Wie sich die Körpergewichtszunahme nach Castration auf Eiweiss und Fett vertheilt, darüber sollen demnächst weitere, auch den Eiweissstoffwechsel umfassende Versuche Aufschluss geben.

Wenn somit eine Verminderung der oxydativen Energie nach Castration nachzuweisen ist, so ist die weitere Frage: Kommt dieselbe auch in Folge der Operation zu Stande? Ist es wirklich, wie ohne Beweis vielfach angenommen wird, der Ausfall von Ovarialsubstanz, der nach dieser Richtung hin den Gewebsstoffwechsel beeinflusst?

Die Frage kann, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, in positivem Sinne beantwortet werden. Denn die Substitution des ausgefallenen Organes, die Einfuhr von Oophorin, steigert, wie wir fanden, den Ruhegaswechsel, der nach der Entfernung des Organes gesunken war, arbeitet also dieser Wirkung direct entgegen. Dagegen ist — und das erscheint von der grössten principiellen Bedeutung — bei dem normalen weiblichen Thier durch Oophorin keine Steigerung des Ruheverbrauches zu erzielen. Weiterhin ist bemerkenswerth, dass auch am castrirten Thier nur die Zufuhr einer der ausgefallenen Substanz entsprechenden, also hier von Ovarialsubstanz, steigernd auf den gesunkenen Stoffwechsel einwirkt, die

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

13

Substanz, die aus männlichen Geschlechtsdrüsen gewonnen wird, dagegen ihn nicht deutlich beeinflusst.

Letzteres ist nicht so auffallend. Wissen wir doch u. A. aus der Entwickelung der sogen. secundären Sexualcharaktere, die abhängig sind von der Reifung der betreffenden Geschlechtsdrüsen, während die frühzeitige Entfernung oder Zerstörung derselben die Entwickelung des Geschlechtes in einem dem ursprünglichen entgegengesetzten Sinne beeinflusst, dass die physiologische Dignität der Sexualdrüsen bei beiden Geschlechtern eine Für das Ovarialsecret ist überdies der experimentelle differente ist. Beweis dafür geliefert durch die Untersuchungen von Feré und Bechasi.1 Diese Autoren konnten nämlich zeigen, dass die Wirkung der Ovarialpräparate nach den verschiedensten Richtungen hin für das weibliche Geschlecht eine ganz andere ist als für das männliche. Spritzten sie nämlich weiblichen gesunden Thieren Ovarialsaft ein, so verlief die Injection, auch bei grösseren Dosen, ohne erhebliche locale oder allgemeine Reaction; bei männlichen Thieren war dieselbe dagegen von besonderer Stärke; hier wirkte das Ovarialsecret in mittleren Dosen giftig, in grösseren sogar tödtlich. —

Bisher ist nur des Einflusses der Castration und der specifischen Bedeutsamkeit der Geschlechtsdrüsen für den Stoffwechsel in Bezug auf weibliche Thiere Erwähnung geschehen; erschien bei diesen schon a priori die Untersuchung aussichtsvoller und aus praktischen Gründen bedeutsamer, so war es der Vollständigkeit halber doch nöthig, die einschlägigen Verhältnisse auch bei männlichen Thieren zu studiren.

Die folgenden beiden Tabellen (V und VI) geben die bei diesen gefundenen Thatsachen wieder, bei deren Besprechung wir uns um so kürzer fassen können, als sie im Wesentlichen den am weiblichen Thier festgestellten entsprechen. Es macht sich der Einfluss der Castration in der gleichen Richtung wie bei letzteren geltend: Deutliche Verminderung des O-Verbrauches, sowohl pro Kilo Körpergewicht wie insgesammt (Tab. V, B). Dabei ist bemerkenswerth, dass mit der Heilung der Operationswunde auch die Verminderung der Oxydationsenergie schon ausgesprochen ist. Sie ist sieben Tage post operationem angedeutet, jedoch mögen hier die noch ablaufenden Heilungsprocesse den Stoffwechsel beeinflussen; sie ist elf Tage nach der Castration schon vollkommen ausgebildet. Auf diese zeitliche Differenz gegenüber der castrirten Hündin kommen wir zum Schlusse zurück. Die Abnahme des Sauerstoffverbrauches pro Kilo Körpergewicht beträgt im Mittel: 13.63 Procent. Diese Zahl sagt um so mehr, als der Hund im Gegensatz zum ersten an Gewicht abgenommen hat. -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feré und Bechasi, Gaz. hebdomad. 1897. Nr. 50.

Ferner erweisen sich (vergl. Tab. VI) die Organpräparate aus der Geschlechtssphäre (Oophorin) völlig ausser Stande, den Stoffwechsel des gesunden Thieres zu beeinflussen.

Tabelle V.

Männlicher Jagdhund.

A. Erhält seit dem 10. März 1899 gleiches Futter: 500 srm Fleisch, 150 srm Reis.

| Datum         | Körper-<br>gewicht | Athem-<br>volumen pro<br>Min. reducirt | O-Ver-<br>brauch pro<br>Min. | O-Ver-<br>brauch pro<br>Kilo u. Min. | Bemerkungen                                  |
|---------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|               | grm                | oem                                    | cem                          | cem                                  | <u> </u>                                     |
| 13./III. 1899 | 28.300             | 3286.8                                 | 160.07                       | 6-870                                |                                              |
| 14./III. 1899 | 28-300             | 3 <b>44</b> 0·0                        | 166 - 84                     | 7.160                                |                                              |
| 15./III. 1899 | 23 - 100           | 3215.4                                 | 157.71                       | 6-827                                |                                              |
| 16./III. 1899 | 22.800             | 2722 • 1                               | 161-97                       | 7.104                                |                                              |
| 17./III. 1899 | 22.920             | 3281 • 4                               | 161.56                       | 7 · 180                              |                                              |
|               |                    | Mittel                                 | 161-63                       | 7.028                                |                                              |
| В.            | Castrirt de        | n 18 <b>. März</b> 189                 | 9; reactions                 | ·<br>- und fieber                    | loser Verlauf.                               |
| 25./III. 1899 | 21.300             | 3186.0                                 | 148-4                        | 6 • 732                              | 1                                            |
| 29./III. 1899 | 21.300             | 2549 · 4                               | 122.75                       | 5.757                                |                                              |
| 30./III. 1899 | 21.200             | 2799 · 3                               | 133 - 25                     | 6 • 285                              |                                              |
| 1./IV. 1899   | 21.500             | 2516.8                                 | 132 · 63                     | 6 • 169                              |                                              |
|               | Mittel             | der drei letzte                        | n Werthe                     | 6.070                                |                                              |
| C. 1          | Erhält am 3        | ., 4., 5., 6. Apr                      | ril je 6 Tab                 | letten aus E                         | lodensubstanz.                               |
| 7./IV. 1899   | 20.870             | 2620-0                                 | 132 • 84                     | 6.365                                |                                              |
| 8./IV. 1899   | 20.600             | 2663 • 5                               | 137.57                       | 6.678                                | im Ganzen 36 Tabl.                           |
| 10./IV. 1899  | 21.000             | 2582.9                                 | 135 · 86                     | 6 · 469                              | ,, ,, 48 ,,                                  |
| 11./IV. 1899  | 20.600             | 2535 • 2                               | 140-50                       | 6.820                                | ,, ,, 56 ,,<br>+5 com Spermin                |
| 12./IV. 1899  | 20.520             | 2549 • 1                               | 138-67                       | 6.760                                | 5 ccm Spermin 2 Stdn<br>vor dem Versuch      |
| 18./IV. 1899  | 20.680             | 2668 • 1                               | 188-07                       | 6 - 676                              |                                              |
| 21./IV. 1899  | 20.420             | 2603 • 1                               | 133-44                       | 6 • 535                              |                                              |
|               | . 1                | D. Erhält vom                          | 2. Mai ab                    | Oophorin.                            | •                                            |
| 6./♥. 1899    | 19.100             | 2726.9                                 | 144-26                       | 7.553                                | im Ganzen 35 Tabl.                           |
| 8./V. 1899    | 19-450             | 2896 • 7                               | 169-41                       | 8.773                                | ,, ,, 47 ,,                                  |
| 13./V. 1899   | 19.300             | 2537.0                                 | 145.87                       | 7 • 643                              | bis 9./V. 59 Tabl.,<br>dann 4 Tage ohne Tabl |

Bei dem castrirten Hunde ergiebt sich dagegen folgende bemerkenswerthe Thatsache (Tab. V, C).

Die Substitution des ausgefallenen Geschlechtsorganes in Gestalt von Hodensubstanz oder Spermin vermag den nach Castration gesunkenen Gaswechsel wohl in die Höhe zu treiben, aber nur in geringem Maasse.

18\*

Man kann in diesem Befunde eine Theilerscheinung der weiteren Thatsache sehen, dass beim männlichen Geschlecht der Einfluss der Geschlechtsfunction auf den Gesammtorganismus überhaupt viel geringer ist, als beim weiblichen.

— Dagegen ist die Wirkung des Oophorins auch beim männlichen castrirten Thiere eine ausserordentlich intensive. Der Maximalwerth übertrifft den Mittelwerth des castrirten Thieres um 44.5 Procent, den des normalen noch um 24.8 Procent (vgl. Tabelle V, D).

Wir haben darnach in dem Oophorin ein Mittel zu erblicken, welches den nach Entfernung der Geschlechtsorgane gesunkenen Stoffwechsel sowohl beim männlichen, wie beim weiblichen Thiere zu heben vermag.

Tabelle VI. Junger Jagdhund.

| Datum        | Körper-<br>gewicht | Athem-<br>volumen pro<br>Min. reducirt | O-Verbrauch pro<br>Min. | O-Ver-<br>brauch pro<br>Kilo u. Min. | Bemerkungen       |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 22./IV. 1898 | 27.86              | 2266.8                                 | 181 - 78                | 4.814                                |                   |
| 23./IV. 1898 | 27.51              | 2266.3                                 | 151 - 55                | 5.509                                |                   |
| 25./IV. 1898 | 27.12              | 2567.3                                 | 155.90                  | 5.748                                |                   |
| 26./IV. 1898 | 27.70              | 3466 • 2                               | 158 • 85                | 5 • 554                              |                   |
| 27./IV. 1898 | 27.80              | 3023 • 2                               | 135 • 9                 | 4.896                                |                   |
| 28./IV. 1898 | 27.75              | 2859 • 9                               | 144.39                  | 5.203                                |                   |
|              | Erh                | ält vom 29. Ap                         | ril ab Ooph             | orin <b>ta</b> bl <b>e</b> tter      | D.                |
| 29./IV. 1898 | 27.73              | 2940.7                                 | 138 • 22                | 4.84                                 | Nach 8 Tabletten  |
| 3./V. 1898   | 27.50              | 3101.7                                 | 147-47                  | 5.362                                | im Ganzen 35 Tabl |
| 5./V. 1898   | 27.60              | 2678 • 7                               | 133 - 22                | 4.827                                | ,, ,, 51 ,,       |

Der Nachweis, dass das Oophorin insofern eine specifische Wirkung entfaltet, als es nur am castrirten Thier die nach Entfernung der Geschlechtsorgane entstandene Stoffwechseländerung beseitigt, ist für die wissenschaftliche Begründung der Organtherapie von grosser Bedeutung. — Eine derartige specifische Substitutionstherapie ist exact bisher für kein Organ nachgewiesen, auch nicht für die Schilddrüse, mit der die Analogie sich sofort aufdrängt. Bisher war das Schilddrüsensecret das einzige uns bekannte Agens, durch das es gelang, den Ruheumsatz in ähnlicher Weise zu steigern, wie dies für das Oophorin soeben nachgewiesen worden ist. Aber doch besteht ein durchgreifender Unterschied in der Wirkung beider: Das Schilddrüsensecret steigert wohl den Umsatz des myxödematösen Cretins, bei welchem, wie wir annehmen, in Folge Ausfalles der Thyreoidea der Stoffwechsel gesunken war; aber seine Wirkung ist nicht hierauf beschränkt. Sie kommt auch bei Fettleibigen zu Stande,

bei welchen eine specifische Herabsetzung des Stoffwechsels bisher nicht nachgewiesen werden konnte (Magnus Levy, Stüve u. A.); sie erstreckt sich vor Allem aber auch, wie die Versuche von F. Voit lehren, auf den Gesunden. Es ist vielleicht von Interesse, wenn wir hinzufügen, dass wir fanden, dass auch bei unserer castrirten Hündin das Thyreoidin den Stoffwechsel steigerte, und zwar ungefähr so weit, wie Voit es am gesunden Thiere constatirt hatte, nämlich um 12·3 Procent des nach der Castration bestehenden Mittelwerthes. Es kann also die Wirkung des Thyreoidins mit der des Oophorins quantitativ nicht in Parallele gestellt werden, was bei den Beziehungen zwischen Schilddrüse und weiblichen Geschlechtsorganen nicht unmöglich gewesen wäre.

Es muss dabei noch hervorgehoben werden, dass die Herabsetzung des Gaswechsels in Folge Schilddrüsenausfalles beim Myxōdem bis jetzt nur an einer einzigen Person (von Magnus-Levy) nachgewiesen ist, und dass derartige Versuche an thyreoidectomirten Thieren bisher überhaupt fehlen, in Folge der Schwierigkeit, die Thiere nach der Operation längere Zeit am Leben zu erhalten, wohl auch nicht anzustellen, oder, wenn gelingend, bei der Grösse des operativen Eingriffes nicht eindeutig sind. Doch kann nicht geleugnet werden, dass in dem bisher beobachteten Falle von Myxödem die Steigerung des Gaswechsels durch das Schilddrüsensecret eine weit ausgesprochenere war, als bei Fettleibigen oder Gesunden.

Bis zu einem gewissen Grade handelt es sich bei der Wirkung des Schilddrüsensecretes allerdings um eine Giftwirkung, und es wird sich fragen, ob Aehnliches auch für das Oophorin angenommen werden darf, zumal eine weitere Aehnlichkeit zwischen beiden in der ausserordentlich intensiven Nachwirkung besteht, die wir, ebenso, wie sie für das Thyreoidin von den verschiedensten Autoren nachgewiesen ist, auch bei unseren Thieren constatirten. Diese Frage führt des Weiteren dazu, nachzusehen, welches Körpermaterial vom Oophorin angegriffen wird, welches durch seine Verbrennung Anlass zu der erheblichen Gaswechselsteigerung giebt. Bei den relativ grossen Dosen, welche wir gegeben haben, wäre a priori die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass es in solchen Fällen, ähnlich wie durch die Thyreoidea, zu einer Einschmelzung von Eiweiss kommt, und es wäre immerhin nicht ganz undenkbar, dass diese Einschmelzung die vermehrte Oxydation erklärte. Die Frage lässt sich natürlich nur auf Grund exacter Stoffwechselversuche beantworten, die, wie oben erwähnt, noch nicht abgeschlossen sind. Was aber bis jetzt darüber vorliegt, gestattet den Schluss, dass, wenn überhaupt eine deletäre Wirkung auf das Eiweiss vorliegt, dieselbe jedenfalls keine ausgesprochene und nicht im Stande ist, einen so hohen Ausschlag des Gaswechsels nach oben - und die gefundenen Steigerungen betragen bis 67 Procent - zu erklären.

Gegen einen erheblichen, Eiweiss zerstörenden, Einfluss des Oophorins sprechen schon unsere Versuche an gesunden Thieren, die grosse Mengen vertrugen, ohne irgend welche Störungen zu zeigen und ohne dass objectiv sich eine Erhöhung des Gaswechsels geltend machte, die bei irgend wie intensivem Eiweisszerfall doch, wenn auch in geringem Grade, auch hier hätte nachweisbar sein müssen. Dagegen sprechen ferner die klinischen Erfahrungen, die von irgend wie schädlichen Nebenwirkungen, die auf Eiweisszerfall bezogen werden könnten und bei der Schilddrüse ja schon in relativ reichlichem Maasse gesammelt sind, nicht berichten; dagegen sprechen endlich die Versuche von Senator, der wohl in einigen pathologischen Fällen eine Erhöhung der N-Ausfuhr nach Oophoringaben fand, sie aber in anderen vermisste.

Wenn nach alledem ein Einfluss der Geschlechtsorgane auf den Stoffwechsel nachgewiesen erscheint, so wäre schliesslich noch die Frage zu erörtern: Sind es bei dem weiblichen Geschlechtsapparat nur die Keimdrüsen, oder ist es auch der Uterus, der einen derartigen Einfluss ausübt oder wenigstens ausüben kann? Wir sehen aus den klinischen Erfahrungen bereits, dass auch die Exstirpation des Uterus, wenn auch in weit geringerem Maasse, zu Fettansatz führte und wir wissen andererseits, dass die Exstirpation der ()varien auch für den Uterus Folgen nach sich zieht; wir wissen, dass allmählich und langsam eine Atrophie des Uterus eintritt. Das dauert Wochen und Monate. Wie die sehr exacten Untersuchungen von Sokoloff zeigen, ist die Atrophie erst 6 bis 8 Wochen nach doppelseitiger Castration bei Hündinnen zu constatiren. Auffallend ist nun, dass es auch bei unserem Versuchsthier ungefähr ebenso lange Zeit in Anspruch nahm, bis die Einwirkung der Castration auf den Gaswechsel anfing in die Erscheinung zu treten. Das legt den Gedanken nahe, dass beim erwachsenen weiblichen Individuum der Uterus an der Wirkung auf den Stoffwechsel mit betheiligt ist. dass er nach Fortfall der Ovarien zunächst allein genügt, die Stoffwechsel anregende Function auszuüben, bis sich nach eingetretener Atrophie desselben der Ausfall der Sexualfunction in der Wirkung auf den Stoffwechsel deutlich bemerkbar macht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senator, Berliner klinische Wochenschrift. 1897. Nr. 6-7.

# Ueber den Einfluss der Rückenmarksdurchschneidung auf die Niere.

Von

Prof. Dr. Posner und Dr. P. Asch in Berlin in Strassburg i. E.

(Aus dem physiologischen Institut der Universität Berlin.)

Es giebt eine ziemlich grosse Reihe von Beispielen, an denen man erläutern kann, dass Seitens des Centralnervensystems ein gewisser Einfluss auf die Zusammensetzung des Harns ausgeübt wird. Ein solcher zeigt sich zunächst bereits in der Steigerung oder Verminderung der Menge, bezw. der Concentration des Harns, welche nach bestimmen Eingriffen am Gehirn und Rückenmark durch Vermittelung der gefässerweiternden oder -verengernden Nerven eintritt. Deutlicher und charakteristischer spricht in gleichem Sinn die Ausscheidung pathologischer Stoffe nach solchen Eingriffen - wie dies besonders eclatant beim Zuckerstich Claude Bernard's der Fall. menschliche Pathologie kennt ähnliche Erscheinungen, ohne freilich den Causalnexus zu übersehen, sehr wohl: wenn ein Neurastheniker dauernd absolut oder doch relativ zu reichliche Mengen phosphorsaure Erden ausscheidet, so zweifelt kein Arzt, dass er eben hierin eine Folge der allgemeinen Depression der nervösen Functionen zu erblicken hat. Und ein genau beobachteter Fall Fürbringer's1 bringt den Beweis dafür, dass bei chronischer Entzündung des Rückenmarks die Kalkausscheidung sich beträchtlich erhöhen kann, während gleichzeitig das sehr seltene Sediment von Calciumsulfat erscheint. Noch prägnanter tritt dieser Zusammenhang gelegentlich bei der Oxalurie hervor, in der man ebenfalls heutzutage wohl allgemein - trotz des seiner Zeit von Cantani erhobenen Einspruches ein Symptom für eine Nervenerkrankung erblickt; und hier wäre namentlich

<sup>1</sup> Deutsches Archiv für klinische Medicin. Bd. XX.

eine bekannte Beobachtung von M. Seligsohn zu citiren, der bei einem 7 jährigen Mädchen im Anschluss an eine Gehirnerschütterung das Auftreten von oxalsauren Steinen feststellen konnte.<sup>1</sup>

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet und an der Hand der erwähnten Beispiele könnte eine Mittheilung, welche im Jahre 1895 aus v. Bramann's Klinik in Halle erfolgte, wohl etwas verständlicher erscheinen, als sie sonst auf den ersten Blick wirken möchte. Es war dort die Beobachtung gemacht worden, dass "bei allen denjenigen Brüchen der Wirbelsäule, die mit stärkeren Verletzungen am Rückenmark einhergingen, also von Lähmungen der Blase, des Mastdarmes und der Extremitäten . . . begleitet waren, das Auftreten von Nierensteinen eine constante Erscheinung war." Nach Müller,2 der über diese Dinge eingehend berichtet hat, handelte es sich um 10 derartige Fälle; in der Regel traten etwa 3 Monate nach der Verletzung Steinkoliken mit Schüttelfrösten und Temperaturerhöhung auf etwa 40° auf, und es konnte theils der Abgang von Steinen mit dem Harn beobachtet, theils bei der Autopsie deren Vorhandensein in der Niere festgestellt werden. Genauere Angaben über die Art der Steine fehlen; da der Harn stets alkalische Reaction gezeigt hat, so dürfte es sich wohl um Phosphate gehandelt haben. Seiner Meinung nach handele es sich hierbei um eine directe Einwirkung der Rückenmarksläsion; die Mitwirkung von Bakterien sei freilich nicht zu vernachlässigen - mögen diese nun gelegentlich der meist vorhandenen Cystitis zur Niere aufgestiegen. oder vom Darm her in den Kreislauf eingewandert sein, oder zum Theil auch von dem meist vorhandenen Decubitus herrühren, - für absolut nothwendig aber vermag Müller deren Mitwirkung oder überhaupt das Bestehen einer Entzündung nicht zu halten; vielmehr führe wohl die Innervationsstörung zu localer Nekrose und in diesen abgestorbenen Herden zum Ausfall krystallisirender Salze.

Von klinischer Seite ist diesen Erfahrungen der Hallenser Klinik bisher nicht eben viel Bestätigung zu Theil geworden. Nur A. Weber hat im Jahre 1897 einen Fall von Steinbildung veröffentlicht,<sup>3</sup> der in beiden Nieren nach Sturz auf den Rücken sich einstellte. Hier scheint es sich jedoch um eine directe Quetschung der Nieren mit Entzündung von Blutextravasaten gehandelt zu haben, so dass der Fall, streng genommen, gar nicht hierher gehört, auch vom Verf. nicht in diesem Sinn gedeutet wird. Sonstige neuere Mittheilungen über diese Frage sind uns nicht bekannt. Indes sei

<sup>1</sup> Virchow's Archiv. Bd. LXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Nephrolithiasis nach Rückenmarksverletzungen. Langen beck's Archiv. 1895. — Vgl. auch G. Marold, Ueber Wirbelfracturen und deren Prognose. Inaug.-Dissert. Halle 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Münchener medicinische Wochenschrift. 1897. Nr. 12.

an analoge ältere Beobachtungen Maschka's¹ erinnert, der unter 78 Fällen von Nierensteinen 3 fand, bei denen gleichzeitig Rückenmarkscompression bestanden hatte.

Müller selber suchte nach experimentellen Stützen für seine Annahme. Er theilt, jedoch ohne Details, einen Versuch mit, den er an einer ½ Jahr alten Hündin vornahm. Er brachte bei ihr nach aseptischer Eröffnung des Wirbelcanales an der Grenze zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule eine totale Zerquetschung des Marks, ähnlich den durch Wirbelfracturen verursachten, an. Bereits nach 5 Wochen trat bei dem Hunde "trotz klaren Urins und fehlender Cystitis" Albuminurie auf. An der durch den Nierenschnitt 28/4 Monate nach der Operation herausgenommenen rechten Niere zeigte sich eine "typische" Nephritis; die mikroskopische Untersuchung ergab Verfettung, besonders der Markstrahlen. — Ueber das weitere Schicksal dieses Hundes ist nichts mitgetheilt worden, ebenso wenig über andere Experimente.

Man kann wohl nicht sagen, dass dieser Versuch eine wesentliche Stütze für die klinischen Beobachtungen ergeben hat. Selbst abgesehen davon, dass uns die Deutung der bei Hunden doch nicht allzu seltenen Verfettung als "typische Nephritis" doch zweifelhaft ist, ist doch offenbar innerhalb  $2^1/_2$  Monaten keine Spur des Beginnes einer Steinbildung eingetreten. Der Hund hatte allerdings — was wohl zu bemerken ist — auch keinerlei Blasenkatarrh oder sonstige Zeichen bakterieller Infection.

Bei dieser Sachlage und Angesichts des hohen Interesses, welches diese Frage für die Theorie der Steinbildung besitzt, schien uns eine Wiederholung dieses Thierversuches sehr wünschenswerth. Wir waren durch die grosse Liebenswürdigkeit des Hrn. Prof. Immanuel Munk in den Stand gesetzt, die Versuche in der von ihm geleiteten speciell physiologischen Abtheilung des physiologischen Institutes zu Berlin ausführen zu dürfen, und sprechen ihm auch an dieser Stelle für seine thätige Antheilnahme an unserer Arbeit unseren lebhaftesten Dank aus.

Nachdem sich alsbald herausgestellt hatte, dass Kaninchen den Eingriff nicht hinreichend lange überleben, machten auch wir unsere Versuche an Hunden. Wir lassen die Versuchsprotocolle hier folgen:

#### Exp. I.

1½ jähriger Hund, 20 Pfund wiegend. — Der Urin ist vor der Operation klar, enthält kein Eiweiss, erweist sich, auf Gelatine verimpft, als steril.
18./I. 1897. In Aethernarkose und nach vorheriger Einspritzung von 0.15 Morphium wird der Wirbelcanal zwischen erstem und zweitem Lendenwirbel eröffnet, das Rückenmark ligirt. Hund, nach der Operation sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Pathogenese der Nierensteine. Zeitschrift für Heilkunde. 1887. Bd. VIII.

unruhig, erhält noch 0.05 Morphium, wird in den Wärmekasten verbracht

und dort zunächst dauernd (6 Wochen lang) gehalten.

19./I. Thier im Allgemeinen wohl. Complete Lähmung der Hinterbeine, Prolapsus ani. Vollständige Harnretention. Blase wird durch Ausdrücken entleert; der Harn ist klar, enthält kein Eiweiss, sedimentirt nicht. Bakteriologische Untersuchung, wozu (wie stets) erst der letzte Theil des Harns verwandt wird, völlig negativ.

20./I. Status idem. Operationswunde eitert oberflächlich, wird eröffnet.

21./I. Wunde wird weiter geöffnet, da Eiterung andauert.

22. bis 25./I. Wunde granulirt; Befinden gut. Harn völlig normal, steril.

26./I. Wunde geheilt.

- 27./I. Bei sonst gleichem Befunde enthält der Harn Staphylococcus albus (Gelatinestichcultur).
- 28./I. Harn wieder völlig normal. Retention dauert unverändert an; wird das Ausdrücken der Blase über die gewohnte Zeit hinaus unterlassen, so läuft der Urin von selber ab.
- 29. bis 31./I. Es wird jetzt etwas Urin im Strahl entleert, doch muss immer noch täglich exprimirt werden; Urin normal.
- 1./II. Urin enthält Streptococcus (Gelatinestichcultnr). Prolapsus ani bildet sich zurück.
- 2. bis 7./II. In diesen Tagen bildet sich die Harnverhaltung vollständig zurück. Lähmung der Hinterbeine ist unverändert, der Hund lernt sich im Zimmer zu bewegen, ist übrigens stark abgemagert. Urin normal.

8. II. Erneuter Prolapsus ani. Rechts davon 10-Pfennigstückgrosses

Decubitalgeschwür, wird mit Borax bestreut.

- 9./II. Anusprolaps zurückgebracht, nach gründlicher Reinigung des ganzen Hinterleibes wird, von nun an täglich, Decubitalgeschwür mit Höllenstein geätzt. Urin normal.
- 12./II. Geschwür am After granulirt gut. An der rechten Hinterpfote 3 kleine Decubitalgeschwüre.
- 15./II. Bildung weiterer (im Ganzen 6) Decubitalgeschwüre an der Hinterpfote.
- 19./II. Alle Geschwüre granuliren gut unter Höllensteinbehandlung. Urin dauernd normal.

20./II. Starke Diarrhöe.

- 28./II. Am Knie des rechten Hinterbeines breites Geschwür.
- 1. bis 2./III. Wegen dauernder Diarrhöe Darreichung von kohlensaurem Kalk mit der Nahrung.
  - 4./III. Tct. opii simpl., 10 Tropfen.
  - 5./III. Diarrhöe beseitigt. Urin normal.
  - 9./III. Decubitalgeschwür am Bauch, dicht oberhalb der Symphysi.
- 10./III. Nach Morphiuminjection wird in Aethernarkose durch 6 cm langen Schnitt, der Wirbelsäule parallel, in der Höhe der unteren Brust und oberen Lendenwirbel linke Niere freigelegt. Dieselbe sieht vollständig normal aus, fühlt sich überall, auch am Nierenbecken, weich an, wird daher uneröffnet versenkt. Wunde vernäht.
  - 11./III. Hund befindet sich wohl, Urin normal.
- 12./III. Eiterung der Nephrotomiewunde; Incision, starke Blutung. Ausfüllung der Incisionswunde mit Sublimatgaze.



13./III. Wunde secernirt nur seröse Flüssigkeit.

14./III. Wunde geheilt. Urin enthält viel Harnstoff, ist sonst normal.

16./III. Starke Diarrhöe.

- 17. bis 20./III. Darreichung knochenreicher Nahrung. Decubitalgeschwüre granuliren gut, müssen aber täglich mit dem Höllensteinstift geätzt werden.
- 21. bis 31./III. Es tritt, bei sonst gutem Befinden, allmähliche Abmagerung auch des Vorderkörpers ein.
- 1. bis 13./IV. Hund befindet sich im Ganzen wohl, keine Diarrhöe. Der Harn ist andauernd normal.
- 14./IV. Ohne vorherige Krankheitserscheinungen gezeigt zu haben, stirbt der Hund.

Die Section ergiebt keine bestimmte Todesursache; insbesondere sind Lungen, Herz, Leber, Darm normal. Die Nieren sind von normaler Grösse, auf dem Durchschnitt etwas blass, namentlich erscheint das Mark auffallend weisslich. Der linke Ureter **3**-förmig gekrümmt (Folge der Zerrung bei der Probeoperation?). Das Rückenmark ist zwischen erstem und zweitem Lendenwirbel total abgebunden.

Mikroskopische Untersuchung der Nieren ergiebt mässige Verfettung, namentlich der Markstrahlen. Glomeruli und Tub. contorti ganz normal, auch mittels Kochmethode kein Eiweiss nachweisbar.

### Exp. II.

- $^{1}/_{2}$  jährige Hündin,  $6^{1}/_{2}$  Pfund wiegend. Urin vor der Operation klar, eiweissfrei, steril.
- 2./II. 1897. In Aethernarkose Eröffnung des Wirbelcanales in Höhe des neunten bis zehnten Brustwirbels, Rückenmark durchschnitten. Hund kommt in Wärmekasten.
- 3. bis 6./II. Befinden gut. Hinterbeine gelähmt. Retentio urinae. Harn, durch Expression entleert, normal, steril (zur bakteriologischen Untersuchung wird der letzte Theil des exprimirten Harnes verwandt, nachdem die äusseren Geschlechtstheile mit Sublimat und darauf mit abgekochtem Wasser abgewaschen waren).
  - 7./II. Leichte Eiterung der Operationswunde. Incision. Urin normal.

9./II. Andauer der Eiterung. Urin normal.

- 10./II. Vergrösserung der Incisionswunde, Sublimatwattetampon. Hund befindet sich gut.
  - 11./II. Wunde geschlossen, Urin normal. 19. bis 20./II. Stat. id. Urin stets normal.
  - 21./II. Kleine, eiternde Fistel rechts von der Incisionswunde. Sublimat,

26./II. Fistel geheilt. Urin stets normal.

- 27./II. bis 3./III. Wunde ganz geheilt. Diarrhöe.
- 5./III. Zufuhr kohlensauren Kalkes. Diarrhöe sistirt.
- 6. bis 13./III. Befinden gut. Harn normal.
- 14. bis 20./III. Starke Abmagerung; blutiger, einmal auch stark eitriger Koth.
- 21. bis 28./III. Grosse Abmagerung, dauernd blutiger, aber fester Koth, schlechter Appetit. Urin sehr concentrirt, sonst normal.

28./III. Hund sehr elend, eitriges Secret aus der Nase. Thier wird mittels Chloroformnarkose getödtet.

Section ergiebt nichts Besonderes, insbesondere ist an der Lunge, dem Herzen sowie auch an dem in seiner ganzen Länge aufgeschnittenen Darm nichts Pathologisches zu finden. Blase stark dilatirt; Ureter und Nierenbecken sind normal, Niere kaum weisslich verfärbt.

Mikroskopisch ausser mässiger Verfettung der Markstrahlen nichts Besonderes.

Von unseren beiden Versuchsthieren hatte also das erste nahezu 3, das zweite fast 2 Monate mit durchtrenntem Rückenmark gelebt und auch alle für Rückenmarksdurchschneidung charakteristischen Symptome dargeboten, die freilich im ersten Fall in sehr bemerkenswerther Weise sich wieder, wenigstens was die Blase betrifft, zurückbildeten. Es war gelungen, während der ganzen Dauer des Versuches das Eintreten einer Cystitis zu verhüten, selbst als (Versuch I) Eiterkokken, die wahrscheinlich von der Wunde her ihren Eingang in den Kreislauf genommen hatten, die Harnwege passirten. Es war auch nie Albuminurie aufgetreten; und dementsprechend erwies sich auch die Niere bei genauester mikroskopischer Durchforschung als normal, abgesehen von einer auch von uns beobachteten Verfettung der Markstrahlen, die wir, wie schon oben bemerkt, als besonders pathognomonisch nicht anzuerkennen vermögen. Irgend eine Spur einer Nekrose oder eines Infarctes war nicht zu erkennen.

Wir sind weit entfernt, aus dem negativen Ergebniss dieser beiden Versuche allgemeine Schlüsse zu ziehen und aus ihnen etwa eine Widerlegung von Müller's Anschauungen zu folgern. Es ist vor allen Dingen zu bedenken, dass ja beim Hunde, mit der bei ihm stark ausgeprägten Acidität des Harnes, die Verhältnisse sehr wesentlich anders liegen können, als beim Menschen.

Immerhin muss doch darauf aufmerksam gemacht werden, dass eben im Thierexperiment ein Factor ausgeschaltet war, dessen verhängnissvolle Einwirkung am Krankenbett jedem Arzte zur Genüge bekannt ist — das ist der Katheterismus. Die Harnverhaltung, die sich an Rückenmarksverletzungen fast unmittelbar anzuschliessen pflegt, macht so gut wie ausnahmslos die Anwendung des Katheters erforderlich — und selbst bei strengster Anwendung der Asepsis gelingt es gerade in diesen Fällen fast nie, das Eintreten einer Cystitis — ja wohl gar einer Pyelitis und Pyelonephritis zu vermeiden. Wir wollen hier auf die Bedingungen der Steinbildung nicht näher eingehen; dass wenigstens bei Phosphatsteinen — und um solche handelt es sich hier ja wohl meist — Eiterung und Infection eine erhebliche Rolle spielen, dürfte unbestritten sein. Gewiss können auch

auf anderem Wege Bakterien ihren Weg in Blase und Niere finden,¹ in praxi wird die Katheterinfection (bezw. das Verschleppen von Keimen aus der Urethra mittels des Katheters) wohl immer die Hauptrolle spielen. So können wir uns denn, trotz der von Müller erhobenen Einwände und indem wir die Eingangs hervorgehobene Möglichkeit einer Betheiligung nervöser Einflüsse bei der Nierensteinbildung theoretisch vollkommen anerkennen, vorläufig noch nicht von der Anschauung losmachen, dass bei der Entstehung dieser Concremente die Infection des Harnes die Hauptrolle spielt. Und der Arzt wird die äusserst interessanten Beobachtungen der Halleschen Klinik demnach vorwiegend in dem Sinne beachten müssen, dass er mit allen nur verfügbaren Mitteln bei den an Rückenmarksverletzung leidenden Patienten für Sterilisirung des Harnes Sorge zu tragen hat.²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Posner und Lewin, Untersuchungen über die Infection der Harnwege. Centralblatt für Krankheiten der Harn- und Sexualorgane. 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebstein empfahl in der an eine kurze Mittheilung des Einen von uns (Posner) auf der Düsseldorfer Naturforscher-Versammlung sich anschliessenden Discussion zu diesem Zwecke warm die prophylactische Darreichung von Urotropin.

# Ein Stoffwechselversuch beim atrophischen Säugling.

Von

#### Dr. Bernhard Bendix, I. Assistenten an der Univ.-Kinderpolikijnik der Kgl. Charité,

Der Stoffwechsel des Erwachsenen ist unter normalen Verhältnissen so weit durchforscht und durch die gemeinsame, mühevolle experimentelle Arbeit von Physiologen, Hygienikern und Klinikern so weit aufgebaut worden, dass die Bedingungen für die Menge der Nahrungsaufnahme, für die Resorption derselben, für die Oxydation und Retention beinahe wie Gesetze feststehen, und auch für die Pathologie des Stoffwechsels des Erwachsenen herrscht gleichfalls bei einer grossen Zahl von Krankheiten eine in den Hauptpunkten gesicherte Klarheit.

Ganz anders liegen die Verhältnisse im Kindesalter beim noch wachsenden und zunehmenden Menschen, speciell beim Säugling. Finden sich auch zahlreiche und werthvolle Beobachtungen über die normalen Nahrungsmengen, welche ein Säugling, speciell das Brustkind zu sich nimmt, und bei welcher Zufuhr er gedeiht, vor — ich erinnere nur an die über diesen Gegenstand gemachten Mittheilungen von Hähner, Forster, Ahlfeld, Pfeiffer und in neuerer Zeit an die von Feer und Johannessen, — liegen auch Veröffentlichungen über die vom Säugling gelieferte Urin- und Kothmenge und deren Bestandtheile vor (Cruse, Camerer, Uffelmann), und hat Camerer¹ selbst auf Grundlage dieser Einzelbeobachtungen unter Hinzunahme theoretischer Berechnungen in seinem Buche ein sehr werthvolles Fundament für den "Stoffwechsel des Kindes" geschaffen, so haben doch alle diese Bemühungen nicht ausgereicht, um uns einen vollkommenen Einblick und ein klares Bild über den Stoffwechsel und den Haushalt des Säuglings zu verschaffen.

Ich brauche mich an dieser Stelle nicht des Weiteren darüber auszulassen, welche Bedingungen für die Exactheit eines Stoffwechselversuches in Frage kommen; nur das will ich betonen, dass bis vor Kurzem beinahe

<sup>1</sup> W. Camerer, Der Stoffwechsel des Kindes. Tübingen 1894.

Alles gefehlt hat, was den Stoffwechseluntersuchungen im Säuglingsalter speciell für den wichtigen Factor der Ausscheidungsproducte durch Koth und Urin eine genügende Garantie für die Richtigkeit der Zahlen gewährleistet hätte.

Und die Schwierigkeiten, welche sich uns bei der Feststellung der Excretbestandtheile im Säuglingsalter entgegenstellen, liegen begründet in der grossen Unzuverlässigkeit der für die Stoffwechselversuche nothwendigen Apparate. Alle Autoren loben zwar ihre für derartige Versuche verwendeten Harnrecipienten – denn auf die verlustlose und vom Koth getrennte Sammlung des Urins kommt es hauptsächlich an, weil die Kothentleerungen des Säuglings an und für sich leichter aufzufangen sind — und geben an, dass sie den Gesammturin entweder vollkommen oder beinahe verlustlos gesammelt haben. Und dennoch haben wir den Eindruck gewonnen, aus dem Vergleich der eingeführten Nahrungsmenge zu dem aus derselben gebildeten Harn, dass bald grössere, bald kleinere Verluste vorliegen mussten.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, habe ich seiner Zeit einen Apparat angegeben, dessen tadelloses Functioniren es ermöglichte, Koth und Urin verlustlos und getrennt auch im Säuglingsalter zu sammeln. Dieser Apparat ist seiner Zeit an der Hand einer Abbildung von mir ausführlich beschrieben worden.1 Wenngleich ich nun denselben im Laufe der folgenden Jahre stets und zu meiner vollen Zufriedenheit bei den weiteren von mir ausgeführten Stoffwechseluntersuchungen verwandte, und derselbe auch, soweit ich höre, von verschiedenen anderen Autoren mit Nutzen angewendet wird, so bin ich doch heute der Ansicht, wie ich dies bereits in der Sitzung des Vereins für innere Medicin am 20. März 1899 gelegentlich des Baginsky'schen Vortrages über Atrophie der Säuglinge ausgesprochen habe, dass ausser dem exact functionirenden Apparat noch etwas unerlässlich ist, was erst die volle Garantie für das Gelingen des Versuches abgiebt, das ist eine ständige Wache Tag und Nacht bei dem Sängling, welche in gewissenhaftester Weise kleine Functionsstörungen im Apparat, wie solche von Seiten des Kindes, zu controliren hat. Bei allen meinen Versuchen unterstützten mich in dankenswerther Weise junge Studirende der Medicin, von deren Verständniss und Interesse für den Versuch auch die Angabe der kleinsten Störung vorausgesetzt werden durfte, was auch jederzeit aus den ausgelegten Controlbüchern zu ersehen war.

An und für sich stellen sich schon dem Forscher ziemlich grosse Hindernisse in den Weg bei der Ausführung von Stoffwechselversuchen beim Säugling, denn derartige Versuche lassen sich überhaupt nur im Krankenhause oder am eigenen Kinde vornehmen, unter welchen Verhältnissen es allein möglich ist, quantitativ Nahrung zu verabreichen und quantitativ die Excrete mit sammt ihren Bestandtheilen zu bestimmen. Und will man derartige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. für Kinderheilkunde. 1896. Bd. XLIII. Heft 1.

Versuche an gesunden Säuglingen anstellen, woran man natürlich zuerst dachte, um Normen für das gesunde Kind gegenüber pathologischen Zuständen feststellen zu können, so liegt wieder die grosse Schwierigkeit vor, woher gesunde Kinder nehmen, wofern man nicht in der glücklichen Lage ist, wie es Camerer war, an seinen eigenen Kindern experimentiren zu können. Im Krankenhaus selbst findet man für diesen Zweck wenig geeignete Säuglinge. Auch geben Eltern ihr Kind für derartige Zwecke nur schwer und ungern sowohl in ein Krankenhaus als auch ebenso wenig in die Privatwohnung des Arztes; im Spital aber ist es nicht immer so ganz leicht, gesund aufgenommene Säuglinge, besonders wenn sie nicht isolirt sind, bezüglich ihres Verdauungstractus intact zu halten.

Im Uebrigen muss auch berücksichtigt werden, dass der Arzt, welcher ein Kind zu Versuchszwecken zu sich nimmt, immerhin keine kleine Verantwortung auf sich ladet, falls dem Kind irgend eine Indisposition, die nicht vom Versuch abhängig zu sein braucht, zustösst.

Mit allen den angeführten Factoren hat also ein Stoffwechselversuch am Säugling zu rechnen; es ist daher auch nach diesen Auseinandersetzungen nicht schwer zu verstehen, warum alle die in den letzten Jahren publicirten Versuche, wenngleich sie als solche am gesunden Säugling aufgeführt werden, doch immerhin nur Zahlen für annähernd normale Verdauungsvorgänge bringen, denn entweder waren die zu den Versuchen benutzten Säuglinge schon bei dem Beginn des Versuches nur "beinahe normal" bezw. "ein wenig dyspeptisch", wie dies fast von allen Autoren, welche über diesen Gegenstand gearbeitet haben, hervorgehoben wird, oder das in Beobachtung befindliche Kind wurde während des Versuches durch die Versuchsbedingungen so alterirt, dass die Stühle, wenn auch nur zeitweise, leicht dyspeptisch wurden.

Indessen sieht man von diesen kleinen Störungen ab, welche, wie mir jeder, der über diese Verhältnisse selbst gearbeitet hat, zugestehen muss, schwer auszuschalten sind, so liegen nun bereits über die Stoffwechselvorgänge beim normalen Säugling — normal in dem eben geschilderten Sinne — erfreulicher Weise seit Lange's¹ und meiner² Arbeit eine beträchtliche Zahl von weiteren Forschungen vor, in denen sich ausser der Heubner'schen Klinik insbesondere die Czerny'sche Schule (Keller, Freund) sowie Blauberg, Knöpfelmacher, Lange, Behrend und Gross betheiligt haben.

Zu den werthvollsten Beiträgen dürften unstreitig die unter Rubner und Heubner<sup>3</sup> in Gemeinschaft mit Bendix, Winternitz, Wolpert und

Lange, Jahrb. f. Kinderheilk. 1895. Bd. XXXIX.
 Bendix, Ebenda. 1896.
 Rubner und Heubner, Die natürliche Ernährung eines Säuglings. Zeitschrift für Biologie. Bd. XXXVI. H. 1.

Spitta angestellten Versuche gerechnet werden, welche neben den Ausgaben durch Koth und Urin zu gleicher Zeit den Respirationsstoffwechsel mit in Betracht zogen.

Diese Versuche sind, abgesehen von denen von Eckerlein, Büchner, Dohrn und Scherer, welche entweder nur die Grösse des Lungengaswechsels an Neugeborenen ohne Rücksicht auf den Chemismus feststellten oder aber über Respirationsversuche berichten, welche an dem Uebelstande leiden, dass jeder einzelne Versuch von zu kurzer Dauer ist, die ersten dieser Art, sowohl bezüglich ihrer Vollkommenheit als auch ihrer Zeitdauer und dürfen aus diesen Gründen wohl als fundamental für die Erkenntniss der Stoffwechselvorgänge am gesunden Säugling angesehen werden.

Auf die durch diese Arbeiten festgestellten Thatsachen will ich hier nicht näher eingehen, sie mögen in den Originalien nachgelesen werden; ausserdem sind die aus den Versuchen sich ergebenden Resorptions- und zum Theil auch die Retentionsverhältnisse, soweit die Ergebnisse publicirt sind, bereits in den verschiedenen Arbeiten Keller's 1 tabellarisch zusammengestellt.

Für die Resorptionsverhältnisse des Säuglings indessen möchte ich mir erlauben, die Aufmerksamkeit des Lesers in Anspruch zu nehmen, und zwar speciell, was die Aufnahme des Eiweisses und Fettes aus der Milch, welches Nahrungsmittel ja natürlich allein für den Säugling in Betracht kommt, anbetrifft.

Wenn wir die beim annähernd gesunden Säugling (Flaschenkind) gefundenen Werthe für die Ausnutzung der beiden angeführten Nahrungsstoffe, des Eiweisses und des Fettes, soweit über Letzteres etwas Positives vorliegt, zusammenstellen, so ergeben sich folgende Zahlen:

Tabelle I.
Künstlich ernährte (leidlich gesunde) Kinder.
A. Kuhmileh ohne Zusatz von Kohlehydraten.

#### Tägl. N. Resorption Dauer Alter Durch-N-Resorp- Ausscheid. des des Ver- schnittliche des Autor tion durch den Nahrungs-Kindes suches tägliche in Mon. in Tagen N-Zufuhr Koth fettes in Proc. in Proc. in grm 2.6725 0.3805 85.8 1.8527 III 1 51/, 3 93.2 0.1251III 3 0.3694 6 3.8312 95.2 21/0 1.2782 84.5 0.3960

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

14

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Centralblatt für innere Medicin. 1898. Nr. 21 u. 31; 1899. Nr. 2. — Malz-suppe eine Nahrung für magendarmkranke Säuglinge. Jena 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Keller, Centralblatt für innere Medicin. 1898. Bd. XIX. Nr. 21.

<sup>8</sup> Keller, Ebenda. Nr. 31.

# Tabelle I. (Fortsetzung.) B. Kuhmileh mit Zusatz von Kohlehydraten.

| 1. | Mit | Milc | hzucker. |
|----|-----|------|----------|
|----|-----|------|----------|

| Autor                          | Alter<br>des<br>Kindes<br>in Mon. | Dauer<br>des Ver-<br>suches<br>in Tagen | tägliche  | N-Resorp-<br>tion<br>in Proc. | Ausscheid. | Resorption<br>des<br>Nahrungs-<br>fettes<br>in Proc. |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Bendix I                       | 31/2                              | 6                                       | 3.745     | 79.8                          | 0.766      | 89.29                                                |
| " Nachperiode                  | 31/2                              | 2                                       | 3.57      | $83 \cdot 22$                 | 0.60       | 91.97                                                |
| Lange u. Berend <sup>a</sup> I | 6                                 | 6                                       | 4.5035    | 77.9                          | 0.9954     | 75 • 2                                               |
| ,, ,, II                       | i 7                               | 7                                       | 4.5721    | 79 • 4                        | 0.9428     | 86.5                                                 |
|                                | 2.                                | Mit Ku                                  | feke-Mehl |                               |            |                                                      |
| Freund <sup>8</sup> IIIa       | 7                                 | 8                                       | 2.65      | 85.5                          | 0.385      | _                                                    |
| "IIIc                          | _                                 | 5                                       | 3.12      | 95 • 1                        | 0.152      | . —                                                  |

Es erhellt aus der Tabelle, dass unter normalen Verhältnissen das Fett und das Eiweiss der Kuhmilch vom Säuglingsdarm leidlich gut resorbirt werden.

Ueber die Pathologie des Stoffwechsels liegen ausser den weiter unten zu nennenden Untersuchungen von Heubner und Baginsky kaum irgend welche Untersuchungen vor. Es erschien mir daher von Werth zu sein, bei der Krankheit des Säuglingsalters den Stoffwechsel zu untersuchen, welche durch ihr ganzes klinisches Verhalten von vornherein den Eindruck hervorruft, als wenn bei ihrem Vorhandensein die Verdauungs- und Resorptionsverhältnisse geschädigt sein müssten. Ich spreche von der Atrophie (Paedatrophie, Athrepsie), welche aus dem angeführten Grunde, wie ich glaube, auch das Interesse des Physiologen für sich in Anspruch nehmen dürfte.

Um jeden Irrthum auszuschliessen, möchte ich kurz skizziren, was wir unter Atrophie verstanden wissen wollen, und bei welcher Art derselben ich den Stoffwechselversuch angestellt habe.

Es handelt sich bei den Fällen von echter Atrophie klinisch um ein äusserst abgemagertes Kind, dessen Fettpolster und Muskellager mit der Zeit so schwindet, dass niehts weiter als Haut und Knochen von dem Kinde übrig bleibt. Es ist, wie man sich ausdrückt, skeletartig abgemagert. Der Säugling zeigt dann das bekannte, oft geschilderte Bild eines elenden, blassen Wesens, mit greisenhaftem Gesicht, tiefliegenden Augen, eingesunkener Fontanelle, bei dem die Haut um die Knochen schlottert. Das Kind bleibt dauernd im Gewicht stehen oder die Gewichtskurve fällt continuirlich nach unten. Dabei ist der Appetit leidlich gut und die Menge der Nahrungsaufnahme dem Alter des Kindes ungefähr angemessen.

Der Stuhl ist normal breiig, ab und zu auch einmal dyspeptisch oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bendix, Jahrb. für Kinderheilkunde. 1896. Bd. XLIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lange und Berend, Ebenda. 1897. Bd. XLIV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Freund, Ebenda. 1898. Bd. XLVIII.

zwischendurch in Folge eines exacerbirten Darmkatarrhes diarrhöisch. Es handelt sich meist um Kinder, bei denen bald dieses, bald jenes gut erscheinende Nahrungsmittel versucht wurde, selbst die Mutterbrust oder Amme requirirt wurde, um das Kind in die Höhe zu bringen. Nichts hilft, continuirlich sinkt das Gewicht.

Ausgeschieden sind von diesen Formen der echten Atrophie diejenigen, welche hervorgerufen sind durch absichtliche Unterernährung (Verhungernlassen durch Engelmacherinnen) oder durch unbewusste Unterernährung, indem von der selbst stillenden Mutter das Nachlassen der Milchsecretion in der Brust unbemerkt bleibt oder Unwissenheit bezüglich der nothwendigen Nahrungsmengen bei der künstlichen Ernährung, ausgeschlossen ferner Atrophieen, welche ätiologisch bedingt sind durch Lues oder Tuberculose.

Actiologisch stehen für die erstgenannten für uns hier in Betracht kommenden Formen von Atrophie im Vordergrund, entweder hochgradige angeborene Schwäche der Säuglinge, welche von keinem der vielen versuchten Nahrungsmittel überwunden wird, oder voraufgegangene Darmkatarrhe bilden die Ursache; für manche Fälle fehlt selbst diese Unterlage.

Einen solchen Fall von echter Atrophie habe ich mir mit gütiger Erlaubniss meines Chefs, des Hrn. Geh.-R. Heubner, aus der Säuglingsabtheilung der Kgl. Charité ausgewählt und für einen Stoffwechselversuch verwerthet.

Durch die Beifügung der Temperatur-, Gewichts-, Nahrungs- und Stuhltabelle glaubte ich mehr wie durch eine ausführliche Krankengeschichte darzuthun, dass es sich in der That um einen Fall von Atrophie handelt in dem Sinne, wie ich ihn oben geschildert habe.

Dieser durch die Curve gegebenen Skizze habe ich nur noch wenige Worte hinzuzufügen.

Das Kind P., ungefähr 4 Monate alt, wurde am 8. II. 1896 in die Königl. Charité in äusserst abgemagertem Zustande eingeliefert mit einem Gewichte von 3.890 kg. Bei der Untersuchung desselben wird Lues und Tuberculose, sowie andere pathologische Zustände ausgeschlossen. Der atrophische Zustand des Kindes bleibt trotz einer Nahrungszufuhr, welche dem Alter und dem Gewicht des Kindes angemessen erscheint, bei Fehlen von Erbrechen, bei bald normalem, bald dyspeptischem Stuhl, bei schwankendem Gewicht, während des Krankenhausaufenthaltes, der über 4 Wochen währt, bis zum Tode der gleiche. Ungefähr 8 Tage vor dem Tode stellte sich eine Otitis media duplex ein; unter voraufgehender Temperatursteigerung trat Collaps und der Exitus ein. Das Gewicht war einen Tag vor dem Tode trotz verschiedenfacher Modificationen in der Ernährung (Milch, Fettmilch, Nestle-Mehl) das gleiche wie bei der Aufnahme des Kindes, 3.890 kg.

Die Section ergiebt eine Enteritis catarrhalis. Tuberculose oder Lues nicht nachweisbar.

Digitized by Google

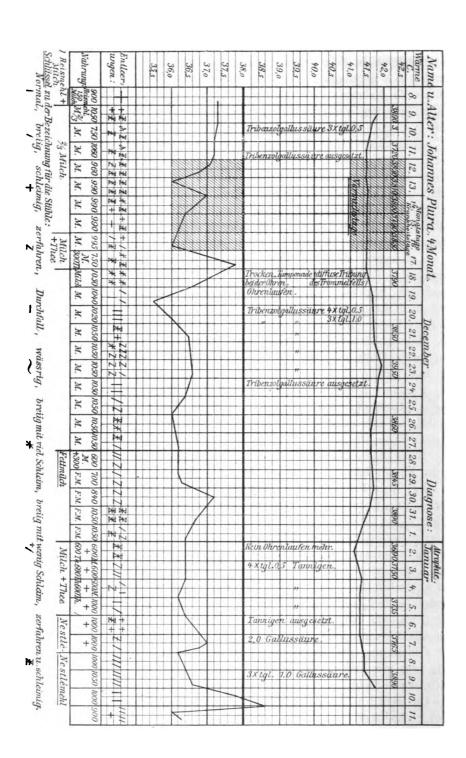

Es folgt der Stoffwechselversuch:

Derselbe währte 5 Tage. Ueber die Ausführung desselben ist an dieser Stelle nichts Neues zu sagen. Um die Resorptionsverhältnisse zu studieren, hätte ja neben der Analyse der Nahrung die Kothanalyse genügt, doch habe ich auch den N im Urin bestimmt, da mir das Material hierfür zur Verfügung stand und zugleich aus der N-Retention ersichtlich wurde, wie viel von dem resorbirten N nun wirklich zum Körperansatz verwerthet wurde. Die Stickstoffbestimmungen wurden nach Kjeldahl, die Fettbestimmungen im Soxhlet'schen Extractionspparat ausgeführt. Jede einzelne Portion der Nahrung wurde genau gemessen. Auffangen des gesammten Urins und exacte Trennung desselben vom Koth gewährleistete der in der Einleitung erwähnte Apparat und die Wache beim Kinde. Für die Abgrenzung des Kothes wurde Chocoladenbrei gewählt, ein Mittel, welches sich mir des Wohlgeschmackes wegen für Versuche im Kindesalter stets am besten bewährt hat; der braune Chocoladenkoth differenzirt sich ausserordentlich gut von dem gelben Milchkoth.

Der an dem 4 Monate alten atrophischen Kinde, welches mit etwa 1 Liter Milch ( $^3$ / $_3$  Milch mit Zusatz von 12.3 Procent Milchzucker) ernährt wurrde, angestellte Stoffwechselversuch ergiebt nach der beigefügten Tabelle eine Resorption des Nahrungs-N von 71.96, des Fettes von 59.09 Procent (und zwar als Ergebniss einer täglichen N-Zufuhr durch die Nahrung von 3.424 und Ausscheidung durch den Koth von  $0.960\,\mathrm{grm}$ ).

Die N-Resorption ist demnach in diesem Versuche beim Vergleiche der erhaltenen Werthe mit denen beim leidlich normalen Kinde gefundenen bei ungefähr der gleichen Ernährung nicht sehr beträchtlich herabgesetzt. Wie aus den früher angeführten Zahlen hervorgeht, stellt sich die Resorption für den normalen Säugling bei einer Ernährung von Milch mit Zusatz von Kohlehydraten (Milchzucker) auf 79·8, 83·2 Procent (Bendix), 77·9, 79·4 Procent (Lange und Berend), 88·3 und 90·9 Procent (1/2, Milch, bezw. Vollmilch + Malzzucker Keller).

Für die Fettausnutzung sind die Differenzen zwischen normalem und atrophischem Kind bedeutend grössere.

#### Fettresorption.

Normales Kind. Atrophisches Kind.
81 Procent (Lange) 59.09 Procent.
89.29 , (Bendix).
91.97 ,

Zum Vergleiche für diese pathologischen Verhältnisse können naturgemäss nur normale Versuche herangezogen werden, in welchen die Kinder in ungefähr derselben Weise ernährt wurden. Denn aus den Versuchen

Tabelle II.
Stoffwechselversuch an einem atrophischen Säugling.

| Tag      |          | Nahrungszufuhr  |       |                         | Urin-       | 1                                          | Gewicht    |
|----------|----------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| des Ver- | Datum    | Misch-<br>milch | Thee  | Gesammt-<br>flüssigkeit | menge       | Koth                                       | des Kindes |
|          | !        | grm             | grm   | gruu                    | cera        | grm                                        | kg         |
| 1.       | 12. Dec. | 914             | 119   | 1038                    | 387         |                                            | 3.830      |
| 2.       | 13. ,    | 837             | 150   | 987                     | 352         |                                            | 3⋅810      |
| 3.       | 14. ,,   | 969             | _     | 969                     | <b>26</b> 0 | 1105.95<br>feucht                          | 3.800      |
| 4.       | 15. "    | 995             | 150   | 1145                    | 460         | 109·70<br>trocken                          | 3.790      |
| 5.       | 16. "    | 993             | 158   | 1151                    | 489         | d. h. 90·08°/ <sub>0</sub><br>Wassergehalt | 3.830      |
| In 5 Tag | en       | 4708            | 577   | 1 5000                  | 1948        | 9-92 %                                     | <u> </u>   |
| Abgerund | et       | 4710            | 580   | <b>5290</b> {           | 1950        | Trockensubst.                              |            |
|          | N a      | hrung           | szufu | h r                     | ١,,         | Cal warden                                 | dom Kindo  |

| Nahrungszufuhr                      |                   |                     |          |                             | An Cal. werden dem Kinde |                                             |  |  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Zeit                                | Menge             | Gehalt an<br>N Fett |          | In Procenten                |                          | zugeführt rund (pro die):                   |  |  |
|                                     |                   |                     |          | N                           | Fett                     | grm   Cal.                                  |  |  |
|                                     | Misch-<br>milch 1 |                     |          | $=2\cdot27^{\circ}/_{0}$ E. | 2:2775                   | Durch Eiweiss 21.38 88<br>,, Fett 21.45 200 |  |  |
| In 5 Tagen grm                      | 4710              | 17.12               | 107 • 27 | _                           | -                        | " Zucker <sup>9</sup> — 291                 |  |  |
| Ausgabe durch d.<br>Gesammtkoth     | i .               |                     |          |                             |                          | Zufuhr an Cal. pro die 579                  |  |  |
| 109.70 grm                          |                   | 4.80                | 43.89    | <u> </u>                    | <u> </u>                 | Von dies. Nahrungsbestand-                  |  |  |
| Resorption grm                      | _                 | 12.32               | 63.38    | _                           | _                        | theilen wurden resorbirt (p.d.)             |  |  |
| " Proc.                             | ! - !             | 71.96               | 59.09    | _                           | -                        | grm Cal.                                    |  |  |
| Verlust in Proc.                    |                   | 28.04               | 40.91    |                             |                          | Eiweiss 15.38 63                            |  |  |
| Ausgabe durch d.<br>GesUrin 1950erm | _                 | 8.57                |          | _                           | _                        | Fett 12.67 119                              |  |  |
| GesAusscheid.d.<br>Koth u. Urin grm | -                 | 18-37               | _        |                             | _                        | Zucker 3                                    |  |  |
| Retention grm                       | -                 | 3.75                | _        | _                           | _                        | dem Kinde noch zu  <br>Gute pro die 4   473 |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von jedem Tag der Periode wurden je 100 erm Milch zurückgestellt, conservirt, am Ende der Periode zusammengemischt und diese Mischung zur Analyse benutzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Zuckergehalt ist nur geschätzt nach früheren von mir ausgeführten Analysen der Heubner'schen <sup>2</sup>/<sub>8</sub>-Milch (650 Milch + 350 srm 12·8 procent. Milchzuckerlösung). 650 srm Milch sollen enthalten 28 srm Milchzucker (bei einem Zuckergehalt von 4·2 Proc.) und dazu kommen 48 srm Milchzucker aus der Milchzuckerlösung = 71 srm im Liter. Das Kind trank zwar nur etwa 950 srm Milch im Tage, doch glaubte ich dieses kleine Deficit bei der Calorienberechnung ausser Acht lassen zu dürfen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In der Annahme, dass so gut wie aller Zucker der Nahrung vom Säugling resorbirt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Da das Kind während der Versuchstage im Gewicht um 3·800 ks herum schwankt, so erhält es pro Kilo und Tag immer noch zwischen 124 und 125 Calorien zugeführt.

Keller's,¹ Bendix',² Lange's und Berend's³ geht hervor, dass unter dem Einflusse von der Maltose (Keller) und der Milchzuckerzufuhr (Bendix, Lange und Berend) weniger Stickstoff aus dem Darm resorbirt wird als bei Darreichung von Vollmilch oder verdünnter Milch. Es ist demnach für die Ausnutzung des Stickstoffes im Körper des Säuglings das Verhältniss der stickstoffhaltigen zu den stickstofffreien Bestandtheilen von höchster Bedeutung. Die Zahlen Keller's für die Ausnutzung des Milchstickstoffes bei Ernährung mit Kuhmilch ohne Zusatz von Kohlehydraten stellen sich wesentlich höher als die bei Zusatz von denselben, sie liegen (s. Tab. I, S. 210) in den Grenzen zwischen 84.5, 85.8, 93.2, 95.2 Proc. bei gesunden Kindern, nähern sich demnach sehr den Werthen, welche für die Ausnützung des N bei Brustkindern gefunden wurden (83.12 bis 90.5 bis 97.57 Procent).

Sehr interessant in dieser Beziehung ist der Versuch II Freund's,4 welcher darthut, dass sich auch unter pathologischen Verhältnissen gleichfalls wie unter normalen Bedingungen das Verhältniss der stickstoffhaltigen Bestandtheile zu den stickstofffreien in der zugeführten Nahrung für die Resorption des N geltend macht. Denn Freund fand bei einem atrophischen Kinde<sup>5</sup> von 3 Monaten bei Ernährung mit 1/3 Milch ohne Zusatz von Kohlehydraten noch eine N-Ausnutzung von 94.9 Proc.; diese steht übrigens der Ausnutzung beim gesunden Kinde bei ungefähr gleicher Ernährung nicht nach. Neben diesem zufälligen Befunde in der Litteratur liegen nun noch die Mittheilungen Heubner's<sup>6</sup> über Versuche (an denen ich selbst Theil nehmen konnte) an einem atrophischen Kinde vor. Dieselben zeigen gleichfalls verschiedene Ausnutzung des Nahrungs-N bei verschiedener Kost; in diesem Versuche ist der Befund um so interessanter und gewichtiger, weil es sich um einen fortlaufenden Versuch an einem und demselben Kinde handelte. Dasselbe zeigte bei verdünnter Milchnahrung (mit Zusatz von Milchzucker) eine Ausnutzung des Stickstoffes von 81.5 Procent (Nahrungs-N 2.11, Koth-N 0.388 pro die), dagegen bei Ernährung mit Kufeke-Mehlnahrung eine solche von ca. 57.3 Procent (Nahrungs-N 1.208, Koth-N 0.463 pro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Centralblatt für innere Medicin. 1898. Bd. XIX. Nr. 21 u. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahrb. für Kinderheilkunde. 1896. Bd. XLIII.

<sup>3</sup> Lange und Berend, Ebenda. 1897. Bd. XLIV.

<sup>4</sup> Ebenda. 1898. Bd. XLVIII. S. 150.

<sup>\*</sup> Freund selbst führt zwar den citirten Versuch nicht als solchen beim atrophischen Kinde auf, indessen bei Durchsicht der Krankengeschichte darf man denselben hierher gehörig rechnen. In der Krankengeschichte heisst es: "Ausgetragenes, hereditär nicht belastetes Kind, das bei stark verdünnter Milch als Nahrung, ohne je schwerere Darmerscheinungen zu zeigen, an Körpergewicht immer mehr abgenommen haben soll." Im Status heisst es: "3 Monate altes Kind; Gewicht 2870 grm, stark abgemagertes Kind ohne pathologischen Organbefund. Gebundener Stuhl u. s. w."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Berliner klinische Wochenschrift. 1899. Nr. 1.

die); der N des Mehles wurde darnach von dem kranken Darme recht schlecht ausgenutzt.

Aus all' diesem geht hervor, dass die unter pathologischen Verhältnissen gefundenen Zahlen für die Stickstoffaussnutzung vom Säuglingsdarme keine absoluten Zahlen darstellen können, sondern nur verwerthet werden können, wenn man sie in Relation setzt zu Zahlen, welche beim normalen Säugling gefunden worden sind bei annähernd gleicher Ernährung. Der Uebersicht wegen stelle ich die unter normalen und pathologischen Verhältnissen gefundenen Zahlen für die Stickstoffausnutzung bei gleicher Ernährung in einer Tabelle zusammen.

Tabelle III.

| Ernährung                                             | Normales Kind<br>N-Resorption                                                 | Atrophisches Kind<br>N-Resorption |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Verdünnte Kuhmilch ohne<br>Zusatz von Kohlehydraten   | 84·5-85·8-93·2-95·2°/ <sub>0</sub><br>(Keller)<br>im Mittel 90°/ <sub>0</sub> | 94.9 % (Freund)                   |
| Verdünnte Kuhmilch mit Zu-<br>satz von Kohlehydraten: |                                                                               |                                   |
| 1. mit Milchzucker                                    | 79.8-83.2-77.9-79.4%<br>(Bendix) (Lange-Berend)<br>im Mittel 80%              | 71·96°/0 (Bendix)                 |
| 2. mit Malzzucker                                     | 88.3 — 90.0%                                                                  | 81.5% (Heubner)                   |
| 3. mit Kufeke-Mehl                                    | 85·5-95·1°/ <sub>0</sub><br>(Freund)                                          | 57.3% (Heubner)                   |

Es scheint demnach beim atrophischen Kinde eine Verschlechterung bezüglich der Ausnutzung des Nahrungs-N in erheblichem Maasse jedenfalls nicht zu bestehen, soweit dies bei der Schwierigkeit,¹ welche für die Beurtheilung der N-Resorption (berechnet aus der Differenz von Nahrungs-N — Koth-N), besteht, überhaupt zu eruiren möglich ist. Speciell für den von mir untersuchten Fall wird auch das normale Calorienbedürfniss des Säuglings noch vollkommen gedeckt. Aus der S. 214 aufgezeichneten Tabelle ergiebt sich, dass dem Kinde P. von der eingeführten Nahrung noch 473 Cal. zu Gute kommen. Da das Kind während der Versuchstage im Gewicht um 3.800 grm schwankt, so erhieit dasselbe pro Kilo und Tag zwischen 124 bis 125 Cal. zugeführt, eine Zahl, welche nach vielfachen Berechnungen (Heub-ner, Schmidt-Monnard) für ein Flaschenkind zum Wachsen und Gedeihen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einmal kennen wir die Grösse des N im einzelnen Falle nicht, welcher durch die Verdauungssäfte u. s. w. geliefert wird, ausserdem giebt die Angabe der Resorption in Procenten kein absolut klares Bild, weil die N-Verluste in Procenten um so grösser erscheinen, je geringer die N-Zufuhr durch die Nahrung ist.

unter normalen Verhältnissen mehr als ausreicht. Wenn Baginsky<sup>1</sup> in einer neuesten Arbeit über Atrophie der Säuglinge bei zwei Stoffwechselversuchen eine bedeutend herabgesetzte N-Ausnutzung (einmal 37 Procent N-Verlust, und das andere Mal 52.7 Procent) erhält, und daraus (neben gleichzeitig gefundenen, tiefgreifenden, atrophirenden und degenerativen, anatomischen Läsionen des Darmtractus) den Satz aufstellt: "Die Atrophie der Säuglinge ist die Folge der durch atrophische Veränderungen des Darmcanales gestörten Assimilation", so kann diese Folgerung für die Baginskyschen Fälle richtig sein, aber als allgemein gültig darf dieselbe nicht aufgestellt werden. Um so weniger wird dieselbe als richtig angesehen werden dürfen, als die Versuchskinder Baginsky's mit durch Zusatz von Kindermehl verdünnter Milch ernährt wurden, bei welcher Ernährung, wie der Heubner'sche Versuch deutlich zeigt, die N-Resorption an und für sich wesentlich herabgesetzt ist. Es geht jedenfalls daraus nicht als allgemein gültig hervor, dass die colossale Abmagerung des atrophischen Säuglings, dessen Stillstand, bezw. Rückgang im Gewicht, auf nicht genügender Resorption, bezw. Assimilation von Nahrungs-N und daraus resultirender Deckung des Verlustes durch N-haltige Körpersubstanz beruht; dies um so weniger, da in meinem Versuche das Kind pro Tag noch 0.75 grm N von Nahrungs-N im Körper zurückhält. Eine Thatsache scheint aber mein Versuch ausserdem sicher zu stellen, dass die Fettverdauung beim atrophischen Kinde bedeutend herabgesetzt ist, wir fanden einen Verlust von 40.91 Procent gegenüber den an normalen Kindern gefundenen Werthen von 9 bis 11 Procent Verlust; man gewinnt daher den Eindruck, als ob der Säugling, welcher in seiner Eigenschaft als wachsender Organismus noch in höherem Grade als der Erwachsene die Fähigkeit hat, das Nahrungseiweiss im Körper zurückzuhalten, dieses Bestreben auch bei der Atrophie aufrecht hält und lieber dafür Fett vom Körper hergiebt.

Da aber offenbar die Versuche, welche nur die Resorptionsverhältnisse und den Stickstoffverbrauch in's Auge fassen, die Atrophie der Säuglinge nicht erklären können, — denn mein Versuchskind bezog aus der zugefügten Nahrung trotz hochgradig gestörter Fettresorption, bei leidlicher N-Resorption, immer noch mehr Calorien als es nöthig hatte —, so dürfte es sich vermuthlich bei der in Rede stehenden Erkrankung nur um abnorme Steigerung des Gaswechsels handeln, welche durch irgend welche chemische, vielleicht im Körper entstandene toxische Stoffe bedingt ist, wie dies auch durch den Rubner-Heubner'schen<sup>2</sup> Versuch am atrophischen Säugling zahlenmässig hervorgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baginsky, Deutsche medicinische Wochenschrift. 1899. Nr. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heubner, Berliner klinische Wochenschrift. 1899. Nr. 1.

# Beitrag zur Lehre von der fötalen Harnsecretion und der Herkunft des Fruchtwassers.

Von

Privatdocent Dr. P. Strassmann,
Assistenten der geburtsh.-gynäkolog. Univers.-Poliklinik der Kgl. Charité.

(Aus der geburtsh.-gynäkolog. Univers.-Poliklinik der Kgl. Charité und aus dem thierphysiologischen Laboratorium der Kgl. landwirthschaftl. Hochschule zu Berlin.)

(Hierzu Taf. 1.)

Im Winter 1896/97 bot sich mir Gelegenheit, im thierphysiologischen Laboratorium der landwirthschaftlichen Hochschule die Gefässe einer menschlichen Zwillingsplacenta bei Oligo- und Polyhydramnie der Früchte zu injiciren, deren Geburt ich als Assistent der geburtsh.-gynäkologischen Poliklinik (Kgl. Charité) geleitet hatte.

Erhöhtes Interesse hatte für die Geburtshülfe der Fall schon durch die nur äusserst selten beobachtete Einkeilung der beiden Früchte während der Geburt gewonnen, für die Physiologie ergab die Untersuchung der Föten Befunde, die bisher noch nicht allzu oft aufgenommen sind und zur Frage von der fötalen Harnsecretion und der Herkunft des Fruchtwassers ein wichtiges Beweisstück zu liefern geeignet sind. Zuntz hat dieser Frage stets ein reges Interesse entgegen gebracht und durch seine eigenen und die mit Cohnstein zusammen gemachten Studien der Geburtshülfe neue Thatsachen zugeführt. — Ein Theil der Zuntz'schen Versuche knüpfte, wie die meisten neueren Arbeiten auf diesem Gebiete, an die Experimentalstudien meines hochverehrten langjährigen Chefs und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuntz, Ueber die Quelle und die Bedeutung des Fruchtwassers. Pflüger's Archiv. Bd. XVI. S. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zuntz und Cohustein, Untersuchungen über das Blut, den Kreislauf und die Athmung beim Säugethierfötus. Ebenda. Bd. XXXIV.

Lehrers Gusserow an, dem unzweifelhaft das Verdienst gebührt, durch vielfache, besonders chemische Forschungen die Frage vom Fruchtwasser und der fötalen Harnsecretion in neue Bahnen gelenkt zu haben. Auf diesem Gebiete weiter zu arbeiten liegt also für den Verfasser gewissermaassen ein doppelter Anlass vor.

Bei Beleuchtung der Frage einer fötalen Harnsecretion erscheint es gerechtfertigt, sich besonders an die Pathologie des Fötus zu halten. -Selbst den besten Experimentalstudien, die bei Schwangeren und an trächtigen Thieren zur Prüfung des Ueberganges von Stoffen in's Fruchtwasser - sei es direct durch Transsudation, sei es indirect nach Aufnahme Seitens der Frucht durch fötale Excretion (Haut und Nieren) - gemacht worden sind, hat man Einwände gegenüber gestellt, deren Berechtigung zu erörtern hier nicht der Platz ist. - Bei der Reichhaltigkeit der Krankheiten und Missbildungen des Fötus müssen sich aus der Menge des Fruchtwassers positive oder negative Thatsachen für eine fötale Urinsecretion in der Schwangerschaft gewinnen lassen. Eine Missbildung mit ihren Folgen (übermässige Ausdehnung der kindlichen Harnblase bei Verschluss der Harnröhre) gab ja auch Portal 1671 die Veranlassung, die Lehre aufzustellen, dass der Fötus urinire, und dass das Fruchtwasser fötaler Urin sei. Seitdem hat man dieser Gruppe fötaler Erkrankungen hervorragende Aufmerksamkeit geschenkt. Man hat die Folgezustände behinderter fötaler Diurese in der Dilatation der Ureteren, des Nierenbeckens und degenerativer Zustände der Niere nachgewiesen und das in solchen Fällen beobachtete Fehlen des Fruchtwassers damit in Zusammenhang gebracht. Man kennt genügend Geburten, die ohne Fruchtwasserabgang verliefen und bei denen die Untersuchung der Frucht ein Fehlen der Nieren oder eine cystische Degeneration ergab. Doch fehlt es noch an grösseren Zusammenstellungen aller derjenigen Befunde, die sich im Amnion bei einer Störung der fötalen Flüssigkeitscirculation, allgemein gesagt, geltend machen. Hierher gehören Behinderung oder Erschwerung des Blutstromes in der Nabelschnur, Erkrankungen des Herzens und Gefässsystemes des Fötus, des Leberblutstromes, Erkrankungen im excretorischen Apparate (Nieren, Ureter, Blase, Endlich wird man auch solchen Missbildungen seine Aufmerksamkeit zu schenken haben, bei denen in Folge mangelhafter Kieferentwickelung, Verschluss der Mundhöhle u. s. w. der Fötus kein Fruchtwasser zu verschlucken im Stande ist. Dass auf diese Weise ein Theil des Fruchtwassers aufgenommen wird, ist durch den Befund von Vernix und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gusserow, Zur Lehre vom Stoffwechsel des Fötus. Archiv für Gynäkologie. Bd. III. — Zur Lehre vom Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. Ebenda. Bd. XIII.

Lanugo im Darminhalte des Fötus geschildert. Wenn die Rückkehr eines Theiles der Amnionstüssigkeit durch den Darm der Frucht, Blutkreislauf, Nabelschnur zur Mutter unmöglich gemacht ist, so wird sich bei regelmässiger Nierenausscheidung Seitens der Frucht ein Ueberschuss von Fruchtwasser finden müssen. Auch hierfür bietet die Litteratur schon viele Belege. Anzureihen wären die secundären Störungen, welche bei aufgehobener Nierenthätigkeit sich am äusseren Körper der Frucht einstellen: Verwachsungen, Klumpfüsse, Klumphände, Desormitäten des Rumpses, sowie die Stauungszustände, die im Circulations- und sötalen Lymphapparate, sowie in den serösen Höhlen sich einstellen. Nicht unbeachtet dürsen auch die Fruchtwasserbefunde bei solchen Schwangeren sein, bei denen durch mütterliche Erkrankung die Aufnahme der auf dem Wege der Nabelarterien zur Placenta hingeleiteten sötalen Urate gestört ist.

Ein weites Gebiet der Forschung liegt hier noch offen, die Pathologie der Schwangerschaft und die Teratologie können uns auf viele Fragen Antwort geben und sie fällt wahrlich für die von Gusserow und seiner Schule vertheidigte Lehre der intrauterinen fötalen Nierenfunction nicht ungünstig aus. Mit diesem Hinweise muss ich mir hier eine zusammenfassende und ausführliche Darstellung aller hier nur gestreiften Beziehungen und der dazu gehörigen Litteratur, mit deren Bearbeitung ich seit längerer Zeit beschäftigt bin, für eine andere Stelle vorbehalten und werde nun zur Beschreibung des Eingangs erwähnten Falles übergehen.

Am 2. November wurde die Hülfe der geburtshülflichen Poliklinik der Kgl. Charité für die Frau A. K. in Anspruch genommen (W. S. Nr. 539).

Die 27 jähr. Vlp., welche bisher normal geboren, hatte die letzte Menstruation am 31. März gehabt, befand sich mithin in der zweiten Hälfte des 8. Monates. Seit 8 Tagen hat die Frau stärkere Beschwerden, der Leib wurde so stark, dass sie nicht mehr umhergehen konnte. Der Appetit war schlecht, am 1. und 2. November Nasenbluten und blutiges Erbrechen. Wegen Athemnoth war schon eine Morphiuminjection gemacht worden. 6 Uhr Nachm. wurde folgender Befund aufgenommen: Temperatur 37.8°, Puls 120. Leibumfang 111 cm, geringe Oedeme der Bauchdecken, Fluctuation durch den ganzen Uterus fühlbar. Kindestheile nicht zu fühlen, Herztöne nicht zu hören. Cervicalcanal für zwei Finger durchgängig. Vorliegend kleine Theile. Die Fluctuation setzt sich von aussen nach innen nicht fort. Die vorgewölbte Blase wird von mir gesprengt, um die Geburt zu beschleunigen. Es entleert sich nur sehr wenig Fruchtwasser. Sofort stellt sich eine zweite Blase, in der man einen grossen Theil (Kopf) fühlt. Die Diagnose war nun klar: Zwillingsschwangerschaft mit Oligohydramnie der einen, Polyhydramnie der anderen Frucht. - Die zweite Fruchtblase wird mittels einer Stricknadel gesprengt. Im Laufe der nächsten Stunden gehen mit dem beim Blasensprung zuerst aufgefangenen ungefähr 8 Liter Fruchtwasser ab. Die Geburt schritt langsam bei schwachen Wehen vorwärts. Die Temperatur stieg auf 38.40, der Puls blieb auf 120.

3. November, 4 Uhr Vorm. war der Muttermund vollständig erweitert. Vorliegend sind Steiss, Füsse und Arm. Ein Fuss wird angezogen und extrahirt. Der Rumpf folgte leicht, den Kopf der wenig ausgebildeten Frucht gelang es zunächst nicht zu entwickeln. — Die Untersuchung ergab, dass der Kopf des zweiten Kindes neben dem ersten Rumpfe in's Becken eingetreten war und den Austritt des ersten Kopfes hinderte. - Daher wurde unter Hochheben des ersten Rumpfes der zweite Kopf zuerst mit der Zange entwickelt und der übrige Körper am Kopfe des ersten vorbei extrahirt. Jetzt wird der steckengebliebene erste Kopf leicht herausgehoben. — Der Damm war intact. Beide Früchte waren weiblichen Geschlechts, die erste (oligohydramniotische) frischtodt, die zweite (polyhydramniotische) lebend. Sie verstarb nach 24 Stunden unter den Erscheinungen der Lebensschwäche. Die Nachgeburt folgte nach 30 Minuten. Das Wochenbett verlief normal.

Ueber die klinische Bedeutung der Einkeilung der beiden Zwillinge, wenn der zweite dem ersten sein Erstgeburtsrecht streitig machen will, möchte ich mich an dieser Stelle nicht verbreiten. Der Fall ist ausführlich von Heiligendorff¹ beschrieben worden.

Betrachten wir zunächst die Nachgeburt!

Sie besteht aus einem Kuchen, besitzt nur ein Chorion, aber getrennte Amnien, d. h. jeder Zwilling liegt in einem eigenen Amnion, beide Eihöhlen sind aber von einem gemeinsamen Chorion überkleidet, so dass sich an der Scheidewand der Eier nur die beiden Amnien, kein Chorion fanden. Die Zwillinge stammen wie immer bei Oligo- und Polyhydramnie aus einem Ei und waren daher auch gleichgeschlechtig.

Die grössten Durchmesser der Gesammtplacenta sind 23 und 20 cm. Der dem zweiten Zwillinge (Polyhydramnion) angehörige Theil nimmt über 2/3 der Placenta ein, sein grösster Durchmesser beträgt 13 cm, die kleinere Abtheilung des ersten Zwillings (Oligohydramnion) hat 9 cm im Durchmesser - ungefähr 1 cm kommt auf die Uebergangsstelle der beiden Placenten. Die Nabelschnur des Polyhydramnion ist 38 cm, die des Oligohydramnion 40 cm lang, aber dünner. Sie inseriren beide am Rande fast gegenüber.

Um den Gefässverlauf besser erkennen zu können, werden sämmtliche Systeme injicirt. Die Arterie des I (0) 2 wird mit Mennige-Terpentinölgemisch, die Vene mit warmer Berlinerblau-Gelatine injicirt. Die Arterie des II (P) wird mit Chromblei-Gelatine gelb, die Vene mit Berlinerblau-Gelatine, der so viel Chromblei zugesetzt ist, dass sie grün erscheint, in-Durch die an der Nabelschnurinsertion regelmässig vorhandene jicirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heiligendorff, Ein Fall von Einkeilung oligo- und polyhydramniotischer Zwillinge während der Geburt. Inaug.-Dissert. Berlin 1897.

Der Kürze halber soll im Folgenden mit I (O) der erste oligohydramniotische, mit II (P) der zweite polyhydramniotische Zwilling bezeichnet werden.

Anastomose der beiden Nabelarterien (Hyrtl)<sup>1</sup> kann man bekanntlich von einer Arterie aus beide injiciren. Ueber die Technik der Injection, die ich seit Jahren viel ausgeübt habe, möchte ich mich an dieser Stelle nicht weiter auslassen. Sofort nach der Injection habe ich eine Zeichnung angefertigt, die Eihäute wurden zu diesem Zwecke abgezogen und sind daher fortgelassen. Die beigegebene, von Frl. P. Günther angefertigte Abbildung ist genau auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> verkleinert.

Das Arteriensystem I (O) (roth) besteht wesentlich aus einem grossen, bogenförmig verlaufenden Gefässe. Dem Rande parallel entlang ziehend giebt diese Arterie drei grössere Aeste erster Ordnung ab. Der Hauptstamm verläuft nur wenig verschmälert unter der Insertion der beiden Amnien nach der Placenta II (P) hinüber und senkt sich unweit davon in die Tiefe. Aus demselben Cotyledo steigt eine grosse Vene des II (P) auf. Ein derartiges Verhältniss, dass der eine Zwilling durch eine Arterie sein Blut in eine Vene des zweiten hinüber transfundirt, bezeichnet Schatz<sup>2</sup> als Zottentransfusion. — Die zweite Arterie I (O), welche unmittelbar aus der Insertion des Nabelstranges entspringt, stellt nur ein dünnes Gefäss von 1 bis 2 mm Caliber dar, das in gerader Richtung in eine Arterie des II (P) übergeht. Um sie deutlicher hervorzuheben, sind die Zottentransfusionsbezirke mit kleinen punktirten Kreisen hervorgehoben.

Die venösen Bahnen des I (O) (blau) verlaufen nahezu parallel mit den Arterien. Es besteht daher auch hier wesentlich ein Hauptgefäss mit vier Aesten erster Ordnung. Drei kleine venöse Zweige werden von der Placenta II (P) herübergenommen, die ihre arterielle Transfusion von kleinen Aesten einer Arterie II (P) erhalten. In diesen drei Transfusionsbezirken geht also der Strom von II (P) zu I (O), in der grossen Transfusion geht er von I (O) zu II (P).

Das Gefässsystem des II (P) ist, wie man auf den ersten Blick sieht, viel stärker entwickelt. Aus der Nabelschnur entspringen zwei grosse Arterien (gelb), die vom Rande zum Centrum des Kuchens hin in mehrere grosse und vielfach geschlängelte Aeste fächerförmig zerfasern und reichliche Aeste abgeben. Die oberste Arterie verläuft nach Abgabe mehrerer Aeste als schmales Endgefäss hinüber und verbindet sich an der Scheidewand in directer Anastomose mit der dünnen Arterie I (O). — Die Hauptvene II (P) (grün) theilt sich in sieben grosse Stämme, die über die Placentarfläche verlaufen, an den Kreuzungsstellen mit den Arterien stets unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hyrtl, Die Blutgefässe der menschlichen Nachgeburt. Wien 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schatz, Eine besondere Art von einseitiger Polyhydramnie mit anderseitiger Oligohydramnie bei eineiigen Zwillingen. Archiv für Gynäkologie. Bd. XIX. — S. auch ebenda, Bd. XXIV, XXVII, XXIX u. f.

diesen, wie es Hyrtl als typisch dargestellt hat. Eine venöse Anastomose ist nicht nachweisbar zwischen I (O) und II (P). Die längste Vene trifft, wie schon gesagt, in einem Transfusionsbezirke mit der Hauptarterie I (O) zusammen.

Was die Anastomose der Arterien betrifft, so ist der Uebergang der rothen (I) in die gelbe (II) Farbe gerade an der Ansatzstelle der Amnien gelegen. Es mag hier bemerkt sein, dass zuerst die Gefässe I (O) injicirt worden sind. Wahrscheinlich ist, wie der Augenschein lehrt, das Caliber des anastomotischen Theiles so eng, dass auch in der letzten Zeit nur wenig Blut diese Stelle hat passiren können. Auch mag gerade die an der Verbindungsstelle der beiden Placentartheile unter dem Ansatz der Amnien gelegene Stelle für eine stärkere Ausbildung von Gefässen ungünstig gewesen sein. Denn die übrige Strecke ist frei von oberflächlichen Gefässen. Auf die Stromrichtung in dem anastomosirenden Arteriengebiete lassen die Zweige einen deutlichen Rückschluss zu. Aus dem auf der Placenta II (P) befindlichen Abschnitte gehen drei kleine Aeste ab, die der Scheidewand zuströmen, aus der Strecke I (O) nur einer, der in der entgegengesetzten Richtung etwa auch zur Scheidewand hingerichtet ist. Die Anastomose selbst giebt keine Aeste ab und hat sich wenigstens in der letzten Zeit der Schwangerschaft indifferent verhalten, als schwaches Rinnsal, das seine Bedeutung verloren hat. Auch die  $(Z_1, Z_2, Z_3)$  drei kleinen Zottentransfusionen II (P) zu I (O) sind zusammengenommen viel geringer, als der (Z) gegenüber befindliche grosse Transfusionsbezirk I (O) zu II (P). Die Anastomosen und die Zottentransfusionen zwischen den Gefässgebieten der beiden Zwillinge hat Schatz<sup>1</sup> sehr treffend mit dem Namen des dritten Kreislaufes eineilger Zwillinge belegt. Augenscheinlich findet sich hier eine Asymmetrie des dritten Kreislaufes, und zwar zu Gunsten des Zwillings II (P). Denn für die starke Transfusion (Z), die II (P) von I (O) erhält, können weder die drei kleinen Transfusionen  $(Z_1, Z_2, Z_3)$ , noch die geringfügige Anastomose irgend einen Ausgleich bilden.

Die Entstehung des dritten Kreislaufes der eineiligen Zwillinge und die vitale Bedeutung desselben sind von Schatz in unermüdlicher, Jahrzehnte langer Arbeit untersucht und beschrieben worden. Es sind vier verschiedene Typen von Transfusionsbezirken und Anastomosen möglich. Die unserige würde dem Schatz'schen Typus B entsprechen, der ziemlich häufig ist und bei dem sich neben verschiedenen Zottentransfusionen eine arterielle Anastomose findet. Indem ich auf die erwähnten, hochinteressanten Arbeiten verweise, wollen wir sehen, welche Folge nun die Asymmetrie des dritten Kreislaufes bei den Föten gezeitigt hat.

<sup>1</sup> Schatz, a. a. O.

Der Zwilling II erhält mehr Blut als Zwilling I, er befindet sich in einer Art Plethora oder Polyhämie. Seine placentaren Bahnen sind stärker entwickelt und verästelt, die Gefässe und die Nabelschnur stärker geschlängelt. Seine gesammte Entwickelung wird begünstigt.

Als Ausdruck geben sich folgende Maasse:

|        | Länge | Gewicht  | Kopfumfang |
|--------|-------|----------|------------|
| I (0)  | 38 cm | 1010 grm | 27 cm      |
| II (P) | 42 ,, | 1265 "   | 30 "       |

Während das Herz I (O) entlastet wird, wird das Herz II (P) überlastet. Die Folge davon ist, dass das eine im Wachsthum zurückbleibt, während das andere, um die andrängende grössere Blutmasse aufzunehmen, dilatirt wird und hypertrophirt, denn nur so kann es den geforderten Ansprüchen genügen. Es kommt dadurch zur Mikrocardie des I (O) und zur Makrocardie beim II (P). Die höchsten Grade führen bekanntlich zur Bildung eines Acardius, d. h. einer herzlosen Missgeburt, die durch die Anastomose von dem eineilgen Zwillingsgeschwister ernährt wird. Auch in unserem Falle war die Mikro- und Makrocardie sehr deutlich ausgeprägt.

|              | Herz                         |                                |                                 |  |  |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
|              | Grösse                       | Dicke des<br>linken Ventrikels | Dicke des<br>rechten Ventrikels |  |  |
| I (O) II (P) | faustgross<br>zweifaustgross | 3 mm                           | 4 mm 5 ,,                       |  |  |

Besonders auffallend war die Differenz in der Dicke der linken Ventrikel. Nun ist ja beim Fötus in Folge des offenen Foramen ovale die Strömung des noch nicht eingeleiteten Lungenkreislaufes so, dass fast alles Blut dem linken Ventrikel zugeführt wird. Ihm fiel also hier bei dem Makrocardius die Hauptaufgabe der Weiterbeförderung des überreichlichen Blutzuflusses zu. Das Herz hatte die Grösse der doppelten Faust des Fötus. Leider wurden die Gewichte aus äusseren Gründen nicht genommen. Auch die übrigen Organe konnten nicht gewogen werden. Schatz hat nämlich durch sehr sorgfältige Vergleiche der Zwillingsorgane unter einander und mit anderen Früchten nachgewiesen, dass sehr erhebliche Gewichtsdifferenzen zu Gunsten des Polyhydramnioten bestehen. An den Nieren unserer beiden

¹ Schatz, Die Gefässverbindungen der Placentarkreisläufe eineiler Zwillinge, ihre Entwickelung und ihre Folgen. — Die Acardii und ihre Verwandten. Archiv für Gynäkologie. Bd. I.V.

Zwillinge war die Differenz zwar erkennbar, aber nicht so in die Augen fallend, wie an den Herzen.

Was die Leber betrifft, die ja als erstes Organ in den übermässigen venösen Zustrom eingeschaltet ist, so hat Schatz gezeigt, dass sie zuerst an Gewicht zunimmt, hypertrophirt, dann aber wie bei der Lebercirrhose der Erwachsenen schrumpft und deshalb kleiner werden kann als beim Oligohydramnioten. Eine Vergleichung der beiden Lebern konnte hier nicht exact gemacht werden, weil sich in der Leber des II (P) ein zweimarkstückgrosses Hämatom fand. Früher erklärte ich 1 mir dieses als entstanden durch den Geburtsvorgang, da ja der Rumpf dieser Frucht an dem im Becken befindlichen Kopfe des ersten Kindes vorbeigeführt werden musste. Heute möchte ich doch noch ausserdem die Möglichkeit offen halten, ob nicht die Stauung der Leber eine besondere Prädisposition für die Entstehung des Hämatoms gegeben hat.

Wie entledigte sich nun der Zwilling II (P) dieses Ueberdruckes? Es liegt nahe, eine vermehrte Diurese als Ausgleich anzunehmen, zumal sich ia diese auffallende Fruchtwasserdifferenz fand. In der letzten Arbeit hat Schatz nun den unzweifelhaften Beweis dafür geliefert. Er liess in drei Fällen durch Fachanatomen die Nieren der Früchte, deren Gewichte schon auffallende Differenzen erkennen liessen, untersuchen. Es sei gestattet, Folgendes aus dem von dem verstorbenen Professor der Anatomie v. Braun angefertigten Berichte über eine Untersuchung<sup>2</sup> hier wieder zu geben:

"Der Unterschied im Baue der Niere I und II ist ein ausserordentlich grosser, so dass man mit grösster Leichtigkeit beide unterscheiden kann. Die Grösse der Glomeruli ist beim Polyhydramnioten doppelt so gross (0.16 mm) wie beim Oligohydramnioten (0.08 mm). Die Tubuli contorti sind beim Polyhydramnioten mit starkkörnigem, hier und da deutlichen Stäbchenzerfall zeigendem Epithel bekleidet, einschliesslich des Epithels 0.05 bis 0.055 mm dick, beim Oligohydramnioten viel dünner, ohne die charakteristische Zusammensetzung des Epithels."

Der Polyhydramniot hat also auch Polyurie, der andere Oligourie, der Polyhydramniot besorgt die Diurese für seine Zwillingsschwester mit. Aber es findet sich noch ein weiterer Beweis, dass die Ueberfüllung des einen Amnions einer reichlichen Urinentleerung, die Leere oder geringe Füllung des anderen Amnions einer auffallend verminderten ihre Entstehung verdankt, das ist der vergleichende Befund an den Harnblasen.

Auch hierfür giebt Schatz schon Belege. So schreibt er z. B. über einen Fall: "Die Harnblase des Polyhydramnioten war auffällig dickwandig

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol, Abthlg. Suppl,

<sup>1</sup> Heiligendorff, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archiv für Gynäkologie. 1898. Bd. I.V. S. 576.

und gross, die des Oligohydramnioten dünnwandig und klein, beide von so deutlichem Unterschiede, dass auch der weniger Aufmerksame ihn bemerkte."

So weit mir bekannt ist, ist ausser von Schatz auf diesen Unterschied der Harnblasen noch nicht wieder aufmerksam gemacht worden und deswegen erscheint mir die Mittheilung der Befunde bei unseren Früchten beachtenswerth.

|        |                                            | Harnblase                                   |                                    |                                   |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|        | Länge<br>vom Scheitel bis<br>zum Sphincter | Breite der<br>aufgeschnittenen<br>Harnblase | Dicke<br>in der Mitte<br>am Fundus | Dicke<br>der Wand<br>am Sphincter |  |  |  |
| I (0)  | 20 mm                                      | 22 mm                                       | 1-2 mm                             | 1 mm                              |  |  |  |
| II (P) | 25 "                                       | 38 "                                        | 4-5 ,,                             | 8                                 |  |  |  |

Die Blase II (P) war also hypertrophirt und dilatirt. Die Unterschiede waren makroskopisch höchst charakteristisch, es bestand kein Hinderniss in der Urinentleerung, die Harnröhre war bequem für eine Sonde durchgängig. Auch hätte ja dann analog anderen Fällen die Dilatation viel gewaltiger sein müssen. Nein, es handelte sich hier um eine functionelle Hypertrophie. so gut der Harnblase, wie oben der Nieren und des Herzens. In Folge des durch die Gefässüberfüllung gesteigerten Blutdruckes wurde eine stärkere Diurese angeregt, die fötale Blase musste sich öfter und reichlicher füllen, der Blasenmuskel wurde zu häufigeren Contractionen angeregt, und als Ausdruck dieser gesteigerten Thätigkeit ist dann die Hypertrophie eingetreten. Die andere Blase dagegen war zur Unthätigkeit genöthigt und blieb dünnwandig und klein. Die physikalischen Verhältnisse und der anatomische Befund sind so klar, dass sich unter gleichen Bedingungen immer wieder derselbe Befund muss erheben lassen. Es sei nur bemerkt, dass von Blasenhypertrophieen ohne Hinderniss in der Urethra sonst gar nichts in der Litteratur bekannt ist. Eine entzündliche Veränderung der Harnblasenwandung konnte ich durch die mikroskopische Untersuchung ausschliessen. Diese ergab nichts Anderes, als eine Vermehrung der Musculatur. Wenn man also diese seltsamen Zwillinge mit einem das Verhältniss ihrer Blasen kennzeichnenden Namen belegen will, gerade so, wie man sie nach ihren Herzen als Mikro- und Makrocardius benannt hat, so müsste man sie als Mikro- und Makrocystius benennen.

So haben wir also eine deutliche Ueberlastung des Gefässsystemes, Herzdilatation und Hypertrophie, mässige Vergrösserung der Nieren, Hypertrophie der Harnblasenmusculatur und enorme Vermehrung des Fruchtwassers beim II (P), — auf der anderen Seite Entleerung des Gefässsystemes durch Entleerung der einen grossen Arterie in den Kreislauf der Zwillingsschwester ohne entsprechende Compensation, kleines Gefässsystem,

kleinere Nieren, kleine Harnblase und Fehlen des Fruchtwassers. Es bleibt gar keine andere Erklärung übrig, als dass auch hier die in anderen Fällen mikroskopisch bewiesene Nierenthätigkeit verschiedener Art an den verschiedenen Fruchtwasserbefunden die Schuld trägt. Oligo- und Polyhydramnie sind als Oligo- und Polyurie zu deuten.

Man könnte immer noch irrthümlich einwenden, dass vermehrte Transsudation auf Seiten der Placenta des überlasteten Polyhydramnioten in die Amnionhöhle hinein erfolgt sei. Dafür ist aber gar keine anatomische Grundlage vorhanden. Die Jungbluth'schen Gefässe, welche die Transsudation in die Amnionhöhle besorgen sollen, sind makroskopisch in keiner Weise nachweisbar. Auch Schatz hat sich in seinen zahlreichen Injectionen niemals von dem Vorhandensein dieser Gefässe überzeugen können. Ich bin überhaupt geneigt, mich gegen eine Beziehung oberflächlicher weiterer Capillaren zum Hydramnion auszusprechen, denn ich habe sie bei zahlreichen Injectionen normaler und pathologischer Placenten noch niemals anschaulich machen können. Kleine, zwischen Chorion und Amnion verlaufende Gefässe findet man sehr häufig am Rande der Placenten, sie hängen mit der Entwickelung der Placenta zusammen und sind Ueberreste von Zotten, die sich jenseits des sogenannten Schutzringes der Placenta befanden, sie gehören zu Nebenplacenten, circumvallirenden Zotten u. s. w. Eine sichere Beziehung zum Fruchtwasser ist ganz gewiss bei den Hydramnien gerade der eineiligen Zwillinge nicht festgestellt. Im Ganzen fristen die Jungbluth'schen Gefässe auch in der Litteratur ein von Jahr zu Jahr mehr hinschwindendes Dasein. Indessen liegt es mir fern, die Möglichkeit einer Transsudation in den Amnionsack überhaupt zu leugnen. Z. B. hat auch Gusserow immer die Wahrscheinlichkeit einer solchen für die allererste Zeit der Schwangerschaft zugegeben, und manche Beobachtungen sprechen dafür. Schliesslich ist doch das Ei in enger organischer Verbindung mit der Mutter, und warum sollte eine mässige Transsudation nicht in die Amnionhöhle hinein stattfinden. Hier bei den Fruchtwasserbefunden der eineiigen Zwillinge kann aber eine directe Transsudation nicht mit herangezogen werden. Denn obwohl die bei der Mutter sich ausbildenden Stauungserscheinungen, die starke Fülle des benachbarten Eies, der gemeinsame Placentarboden, die durch kein Chorion getrennte unmittelbare Anlagerung der Amnien alle günstigen Bedingungen für ein Transsudat gewährten, so blieb doch das Ei fast leer oder es wurde leer, da die Frucht I die spärlich vielleicht in der Eihöhle befindlichen Flüssigkeitsmengen sehr bald verschluckt hatte.

Der Befund eines fast trockenen Eisackes ist für die Frage der Fruchtwasserherkunft und der fötalen Nierensecretion von nicht geringerer Wichtigkeit als der eines überfüllten. Klare anatomische Belege sind uns an die

Digitized by Google

Hand gegeben, dass verminderte und vermehrte Nierenexoretion diese beiden von der Norm abweichenden Verhältnisse geschaffen hat.<sup>1</sup>

Nur ein Punkt fordert noch Erklärung, das ist, dass die Fruchtwassermenge des Polyhydramnioten doch weit die Menge übersteigt, die sich sonst in zwei Eiern, zumal des 8. Monates, zu finden pflegt. Es sind in unserem Falle 8 Liter Fruchtwasser aufgefangen worden, in anderen sogar mehr gemessen worden. Auch sind bei dem Oligohydramnioten einige 100 grm gefunden und nicht so hohe Unterschiede zu Stande gekommen, wie in unserem Falle.

Jedenfalls bewirkt die übermässige Blutzufuhr eine Reizung der Nieren und eine functionelle Steigerung der excernirenden Thätigkeit, und es prägt sich das, was sich am Muskel des Herzens und der Blase als Hypertrophie ausspricht, in einer Hypersecretion aus. Möglich auch, dass schliesslich eine erhöhte Durchlässigkeit der Glomeruli und eine Schädigung der Niere zu Stande kommt, wie es z. B. für die Leber schon durch die der Stauung folgende cirrhotische Verkleinerung erwiesen ist. In der letzten Zeit kommt dann noch ein weiteres Moment hinzu, das ist die durch die übermässige Ausdehnung des Abdomens bei der Mutter bewirkte Störung der Circulation. Hierdurch kommt es zu einer Aufstauung der Auswurfsstoffe beim mütterlichen Blute, was eine entsprechende Vermehrung auch im fötalen zur Folge hat, und dadurch wird die Harnsecretion des Fötus noch weiter angeregt. So erklärten auch Zuntz und Cohnstein die vermehrte Harnsecretion des Fötus in einzelnen Fällen als Folge der Anhäufung harnfähiger Stoffe im fötalen Blute bei irgendwelchen Störungen in der Schwangerschaft oder der Geburt.

Ferner kommt hinzu, dass die Schluckthätigkeit des Kindes I (O) sich an der Fortschaffung der in die andere Höhle entleerten Fruchtwassermenge, die ja theilweise doch ihm zugehörte, nicht wie sonst hat betheiligen können. Die Flüssigkeitsmenge ist in früheren Monaten langsam, in den



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei dieser Gelegenheit sei es gestattet, einer Ansicht entgegen zu treten, die in Arbeiten, welche sich mit der Widerlegung einer fötalen Nierensecretion beschäftigen, öfters wiederkehrt. Es wird so dargestellt, als ob durch den von Zuntz bekanntlich experimentell gelieferten Nachweis einer Transsudation direct in's Amnionwasser (durch Injection von indigschwefelsaurem Natron in die Vena jugularis des Mutterthieres) überhaupt jede Möglichkeit einer Beisteuer der fötalen Nierensecretion zum Fruchtwasser von Zuntz geleugnet worden sei. Das ist ebenso wenig geschehen, wie in der zweiten Arbeit, wo die Blutdruckverhältnisse beim Schaffötus geprüft worden sind. Obschon die Blutdruckverhältnisse als einer Secretion ungünstig hingestellt werden, so wird doch wörtlich gesagt:

<sup>&</sup>quot;Wenn beim menschlichen Fötus der Druck in den letzten Wochen so steigt, wie beim Schaf, so steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit einer regelmässigen Harnsecretion in der allerletzten Zeit der Schwangerschaft.

späteren schnell gewachsen. Schatz¹ weist mit Recht darauf hin, dass sich die Asymmetrie und folglich auch die colossale, functionelle Herzund Nierenhypertrophie frühestens vom Ende des dritten Monates an ausgebildet hat.

"Wird da Jemand noch zweiseln können, dass der Zwilling viel Urin producirt hat, um damit in gleicher Zeit die gefundene Polyhydramnie zu erzeugen? Im vierten Monate ist natürlich die Differenz der Zwillinge noch gering und wenn da auch schon relativ reichlich Urin gebildet wird, so kommt die Polyhydramnie doch höchstens in der Weise zur Geltung, dass der Uterus statt bis zwei Finger über der Symphyse, schon bis gegen den Nabel reicht. Bis dahin wird der Frau die Vergrösserung des Uterus noch nicht unbequem. Im 5. bis 6. Monate aber muss wegen der Vergrösserung der Differenz der Zwillinge die Urin-, bezw. Fruchtwasserbildung beim bevorzugten viel massenhafter vor sich gehen und die Ausdehnung des Uterus wird nunmehr nicht nur viel schneller grösser, sondern durch Dehnung der Bauchdecken auch lästig bemerkbar. Daher die in Wirklichkeit sehr schnelle, aber scheinbar noch schnellere Bildung des Fruchtwassers, welches so gut wie nur Urin ist."

Die von uns geschilderte Schwangerschaft hat vom Termin der letzten Menstruation an 216 Tage gedauert. Rechnen wir rund auf die Zeit der Asymmetrie 100 Tage, so entfallen:

```
    auf 100 Tage = 8 Liter Amnionflüssigkeit = 8000 grm,
    , 1 Tag = 80 grm,
    , 1 Std. = 3·3 grm = 33 Tropfen,
    auf etwa 2 Minuten gestörter Asymmetrie 1 Tropfen.
```

Dabei ist hervorzuheben, dass die Secretion Anfangs geringer, gegen Ende stärker gewesen ist, und dass die Mengen, welche durch Schlucken aufgebraucht worden sind, nicht mit in Rechnung gezogen werden können.

In der Untersuchung der eineiligen Zwillinge und ihrer Anhänge ist ein ausgezeichnetes Vergleichsobject gegeben, wie sich bei zwei von derselben Mutter stammenden Früchten gleichen Alters, aber mit ungleicher Circulation das Fruchtwasser verhält. Aus der Beschaffenheit der Organe, welche zur Aufnahme, Fortleitung, Verarbeitung und Ausscheidung der Flüssigkeit dienen, haben sich für die Physiologie dieser Früchte wichtige Thatsachen ergeben. Zu der anatomisch nachweisbar vermehrten Nierenthätigkeit des einen, der verminderten des anderen stimmen die Mengen des Fruchtwassers.

Dass hierin für eine unter normalen Verhältnissen bestehende, mittlere Nierenthätigkeit auch ein Beweis gegeben ist, dürfte nicht zu weit gefolgert sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv für Gynäkologie. Bd. LV. S. 614.

# Erklärung der Abbildung.

(Taf. L.)

Auf 1/2 verkleinerte Abbildung der Placenta oligo- und polyhydramniotischer Zwillinge aus dem achten Monate.

I(O) = Nabelschnur bezw. Placentartheil des 1. oligohydramniotischen Zwillings, II(P) = ", ", ", ", 2. polyhydramniotischen ", Sch. = Ansatzstelle der Scheidewand der beiden Amnien, I Art 1, I Art 2 = roth gezeichnete Arterien von I(O), II Art 1, II Art 2 = gelb ", " II(P), Blau = die Venen von I(O), Grün = ", " II(P).
Anast. = Anastomose der Arterien von I(O) und II(P).
Z = grosse Zottentransfusion von I(O) zu II(P), Z 1, 2, 3 = 3 kleine Zottentransfusionen von II(P) zu I(O).

## Ueber den Rheotropismus bei Thieren.

Von

#### J. Dewitz.

Seit der Zeit, als ich meine Untersuchungen über die Reizbarkeit der Spermatozoën veröffentlichte 1 und damit, so viel ich weiss, das erste Beispiel tactischer Erscheinungen im Thierreich gab, haben sich die Verhältnisse in der Thierbiologie wesentlich geändert und eine Zahl von Biologen ist diesen früher der Pflanzenbiologie vorbehaltenen Fragen näher getreten. Man kann vielleicht sogar behaupten, dass, nachdem diese Art von Arbeiten den Reiz der Neuheit verloren hat, der Eifer etwas nachgelassen habe, neue Thatsachen für die Bewegung der Thiere auf äussere Reize hin aufzudecken. So viel aber auch auf diesem Gebiete bereits gethan ist, für die Erforschung des Rheotropismus, dessen Erscheinungen uns die Botaniker gelehrt haben, scheint erst sehr wenig geschehen zu sein. In gleicher Weise scheint mir aber noch ein anderer Gegenstand dieses Gebietes vernachlässigt zu sein. Es sind nämlich nur wenige Versuche gemacht worden, die im Laboratorium aufgefundenen Thatsachen mit den Erscheinungen in der Natur und in der Oekonomie der betreffenden Thierart in Beziehung zu setzen. folgenden Skizze habe ich den Versuch unternommen, die Aufmerksamkeit des Lesers auf beide Gegenstände zu lenken.

### Der Rheotropismus bei Pflanzen.

Die meisten Versuche über die rheotropischen Erscheinungen, welche die Botaniker beschäftigt haben, wurden an den Plasmodien von Aethalium septicum angestellt. Schon 1868 hat S. Rosanoff<sup>2</sup> nach dieser Richtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv für die ges. Physiol. 1885. Bd. XXXVII. S. 219; 1886. Bd. XXXVIII. S. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De l'influence de l'attraction terrestre sur la direction des plasmodia des myxomycètes. *Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg.* 1868. T. XIV. p. 149-172.

hin experimentirt; er schrieb aber die erhaltenen Resultate dem negativen Geotropismus zu. E. Strasburger,<sup>1</sup> in Gemeinschaft mit Schleicher, stellte die wahre Ursache der Reizerscheinung fest, indem er erkannte, dass die Bewegung der Plasmodien durch den zugeführten Wasserstrom veranlasst werde.

Die Plasmodien, sagt Strasburger, streben dem Wasserstrom entgegen und man vermag sie mit Hülfe desselben in jeder beliebigen Richtung fortschreiten zu lassen. Diese Deutung fand darauf durch andere Untersuchungen, nämlich durch diejenigen von Bengt, Jönsson<sup>2</sup> und E. Stahl<sup>3</sup> weitere Bestätigung. Der Erstere schildert die Verhältnisse in folgender Weise. Man bringt ein lebenskräftiges Plasmodium von Aethalium septicum auf einen Streifen von Fliesspapier und hängt diesen in der Weise in ein Glas mit Wasser, dass das eine Ende des Streifens in das Wasser taucht, während ein Theil des Streifens und mit ihm das entgegengesetzte Ende desselben sich ausserhalb des Glases befinden. Es entsteht nun in dem Fliesspapier ein Wasserstrom, welcher von dem eingetauchten Ende des Papieres nach dem ausserhalb des Glases befindlichen gerichtet ist. Beeinflusst von diesem Strom bewegen sich die Plasmodien dem Strom entgegen, der Wasserquelle zu. Vertauscht man die Enden des Papierstreifens, so dass das vorher freie Ende jetzt in das Wasser eintaucht, so wandert das Plasmodium wieder zurück und macht an dem Wasser Halt. Gleiche Erscheinungen treten zu Tage, wenn man eine horizontale Glasplatte mit Fliesspapier bedeckt und durch dieses einen Wasserstrom leitet. Man kann, bemerkt der Autor, bei diesen Vorgängen nicht an den Einfluss von Feuchtigkeitsdifferenzen denken, denn die Feuchtigkeit ist in dem Papierstreifen gleichmässig um das Plasmodium vertheilt. Man muss vielmehr in der Wasserströmung die Kraft suchen, welche das Plasmodium veranlasst, sich nach der Seite, auf der der Wasserstrom auftrifft, hin zu begeben.

Ausser der Bewegung des Aethalium septicum hat Jönsson an dem Wachsthum gewisser Pilze und an dem von Pflanzenwurzeln die richtende Wirkung der Strömung erkannt. Hinsichtlich der Pilze wurden unter einem auf Fliesspapier markirten Strich Sporen von Phycomyces und Mucor ausgesäet und einem durchlaufenden Strom von Nährflüssigkeit ausgesetzt. Die Sporen keimten und das Mycelium entwickelte sich. Die Hyphen wuchsen aber mit dem Strome. Ebenso verhielt sich Botrytis einerea. Sodann wurden gut entwickelte Keimlinge von Mais, von Getreidearten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wirkung des Lichtes und der Wärme auf Schwärmsporen. Jena. Zeitschrift. 1878. Bd. XII. S. 621.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der richtende Einfluss strömenden Wassers auf wachsende Pflanzen und Pflanzentheile (Rheotropismus). Ber. d. deutschen bot. Ges. 1883. Bd. I. S. 512—521.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zur Biologie der Myxomyceten. Bot. Zeitung. 1884. Bd. XLII. S. 147-156.

anderen Pflanzen so befestigt, dass die gerade Wurzel frei in das Wasser einer Wanne mit durchströmendem Wasser hing. Schon nach einigen Stunden zeigten sich an den Maiswurzeln Andeutungen von Krümmungen und nach 20 Stunden nahm man Biegungen im rechten Winkel wahr. Die Wurzel wuchs mit der Wasserfläche parallel und gegen den Strom. Wurde darauf die Pflanze so umgewandt, dass die Wurzel mit dem Strome gerichtet war, so machte sie bei ihrem weiteren Wachsthum eine bogenförmige Krümmung und war schliesslich wieder gegen den Strom gerichtet. Die Wurzeln der anderen als Versuchsobjecte dienenden Pflanzen zeigten gleichfalls ein Wachsthum gegen den Strom. Der Autor fasst am Schlusse seiner Mittheilung alle diese Reizerscheinungen mit dem neuen Ausdruck "Rheotropismus" zusammen. In den Untersuchungen Stahl's ist die Versuchsanordnung die gleiche wie in denen Jönsson's. Auch er bedient sich eines in das Wasser tauchenden Streifens von Fliesspapier. Daneben verwendet er Fäden und Leinwandstreifen. Um die Richtung des Stromes im Substrat zu erkennen, bestreute er dasselbe mit Körnchen von löslichen Farbstoffen und beobachtete die Ausbreitung des Farbstoffes. Schliesslich wurden die Versuche, um den Einfluss des Lichtes abzuhalten, im Dunkeln ausgeführt.

In etwas neuerer Zeit hat A. Roth <sup>1</sup> rheotropische Erscheinungen bei Bakterien entdeckt, welche er unter dem Deckglase einem Flüssigkeitsstrom aussetzte. Die Bacillen standen, sagt er, "wie eine Fischbrut im Bache". Er nimmt aber für diese Erscheinung eine mechanische Ursache, Drehen des Körpers durch den Strom, an.

#### Der Rheotropismus bei Thieren.

Wie Eingangs erwähnt, ist die rheotropische Erscheinung an Thieren noch wenig studirt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fische bei ihrem Aufsteigen aus dem Meere in die Flüsse rheotropisch wären. Auch gehört eine Beobachtung von Loeb<sup>2</sup> hierher, nach der der Stamm des Hydroidpolypen Eudendrium sich in seinem Wachsthum gegen den Strom krümmte, welchen eine in der Nähe befindliche Ascidie hervorrief. Es muss ferner auf eine kurze Angabe von A. Roth<sup>1</sup> hingewiesen werden, welcher ausser bei Bakterien auch bei Spermatozoën rheotropische Reizerscheinungen wahrnahm. Er habe sich davon überzeugt, führt der Autor aus, dass sich die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber das Verhalten beweglicher Organismen in strömender Flüssigkeit. Deutsche medicinische Wochenschrift. 1893. Nr. 15. S. 351-352.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Untersuchungen zur physiol. Morphologie der Thiere. 1891. Bd. I. S. 36,

Spermatozoën mit grosser Consequenz einem unter dem Deckglase erzeugten Strome entgegenstellen und er könne sagen, dass es kein passenderes Object zur Beobachtung des Strömungsgesetzes (mechanische Drehung durch den Strom) gebe, als diese Gebilde. Es sei bekannt, dass die Spermatozoën rasch und zielbewusst den Weg durch die Tuben zum Ovarium zurücklegen und er sehe in dem Tubenstrom eine Einrichtung, welche ihnen die nöthige Richtung gebe. Hervorzuheben sind die Beobachtungen von L. Camerano, welcher feststellte, dass in den Bergwässern der italienischen Alpen die Larven von Rana muta längere Schwänze hatten als diejenigen der stehenden Gewässer. Analoge Modificationen wurden experimentell bei Buso vulgaris erzeugt.

Im Nachfolgenden möchte ich nun einige Beispiele aufführen, welche zeigen sollen, dass der Rheotropismus bei den Thieren eine weit verbreitete Reizerscheinung zu sein scheint. Meine Angaben gründen sich vielfach auf Beobachtungen, welche ich in der freien Natur anstellte. In den Aquäducten, welche zwischen Oliven- und Citronenbäumen den Campagnen von Mentone Wasser zuführen, habe ich oft dem Thun der in diesen Canälen lebenden Thiere zugeschaut und ihr Benehmen gegen das heftig strömende Wasser studirt. Hier leben neben Schnecken Insectenlarven und auf der Oberfläche des Wassers laufen die bekannten Wasserläufer (Hydrometra) einher. Diese Beobachtungen habe ich dann prüfen und ihnen neue hinzufügen können, denn die Herren Professoren Gaule und M. von Frey hatten die Güte, mir zu gestatten, die nothwendigen Experimente im physiologischen Institut zu Zürich auszuführen.

#### Anordnung der Versuche.

Zur Beobachtung des Rheotropismus im Laboratorium benutzte ich Anfangs, hauptsächlich für Wasserschnecken, ein Glasrohr von weitem Durchmesser. Ich verschloss die beiden Oeffnungen durch einen durchbohrten Gummipfropfen und versah den einen dieser Pfropfen mit einem Abflussrohr, den anderen mit einem Zuflussrohr, welche ich mit dem Gummischlauch der Wasserleitung verband. Durch das weitere oder geringere Oeffnen des Wasserleitungshahnes wurde die Geschwindigkeit des Stromes im Glasrohr geregelt. Diese Einrichtung bewies sich aber als wenig bequem, da beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Thiere, beim Wechseln der Stromrichtung und ähnlichen Maassregeln der Wasserstrom unterbrochen und das Glasrohr geöffnet werden musste. Häufig wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino. 1893. Vol. VIII. — Att. Accad. Torono. Cl. fisich. 1890—91. Vol. XXVI.

die Thiere auch gegen die Ausflussstelle geschleudert und verstopften die-Ich habe daher später in anderer Weise einen Wasserstrom erzeugt und mich auch ausschliesslich dieser Anordnung des Experimentes bedient. In die Mitte einer flachen Schale wurde eine andere von kleinerem Durchmesser und mit höherem Rande gestellt. Ein Stein, ein Stück Eisen oder etwas Aehnliches wurde in diese zweite Schale gelegt, damit sie auf ihrem Platze blieb. Zwischen den beiden Schalen entstand ein ringförmiger Raum. und in diesen leitete ich den Strom. Zu diesem Zwecke wurde an dem Hahn der Wasserleitung ein Gummischlauch befestigt, in das andere Ende des Gummischlauches ein Glasrohr gesteckt, auf dieses Glasrohr ein durchbohrter Kork geschoben und dieser zwischen die beiden Glasschalen geklemmt. Das Wasser bewegte sich zwischen den beiden Schalen als ein ringförmiger Strom und verursachte keine Nebenströmungen. Selbstredend läuft eine bestimmte Wassermenge über den Rand der niedrigeren, das heisst der äusseren Schale; dieser Strom verursacht aber keine besonderen Störungen. Ich habe aber nie die Vorsicht ausser Acht gelassen, jedes Mal den Strom zu prüfen. Dazu bereitete ich eine mässige Papierkugel, presste sie unter Wasser mit zwei Fingern und warf sie in den Strom. Die Kugel ist in Folge des Stoffes, aus dem sie besteht, leicht genug, um dem Strom keinerlei Widerstand zu leisten; andererseits aber macht sie der aufgeweichte Zustand genügend schwer, damit sie den Boden des Gefässes, auf dem sich die Versuchsthiere aufhalten, nicht verlässt. So rollt die Kugel auf dem Boden der Schale, dem Strome folgend, im Kreise herum. Die innere Schale kann man gut dazu benutzen, um in ihr die zu prüfenden Thiere vorläufig aufzuheben. Da der Strom kein Ende hat, so kann man die Thiere ihm beliebig lange aussetzen, während sie in dem oben erwähnten Glasrohr bald das Ende des letzteren erreicht hatten. Ebenso setzt man nach Belieben die Thiere in den Strom und hebt sie heraus, ohne dass es nöthig wäre, den Strom zu unterbrechen. Vor Allem aber kann man ohne Weiteres die Richtung des Stromes wechseln, indem man dem zwischen den beiden Schalen liegenden Kork nur eine entgegengesetzte Lage giebt. Ich bediente mich Anfangs einer kleinen Zinkwanne mit Zu- und Abflussöffnung; doch hier geschieht es oft, dass an den Seiten der Wanne störende Nebenströmungen entstehen, besonders wenn die Oeffnungen, durch welche das Wasser passirt, im Verhältniss zur Wanne eng sind. Sollte für Thiere mit wenig ausgesprochenem Rheotropismus der zwischen den beiden Schalen eingepresste Strom zu gewaltsam sein, so kann man mit Vortheil eine einzige Schale gebrauchen. Man hält das Glasrohr, aus welchem das Wasser fliesst, dem Rande der Schale genähert und schräg gerichtet. erhält man an der Peripherie der Schale eine ringförmige Bewegung des Wassers von geringer Heftigkeit.

Thiere, welche auf strömendes Wasser reagiren.

Mollusken. Im strömenden Wasser, so bei Dieuze in dem zu Deutschland gehörendem Lothringen und in Mentone in den Alpes Maritimes, sah ich häufig die kleinen Limaciden in einer zum Strome gleichförmig gerichteten Stellung. Bewegten sich die Thiere, so gingen sie gegen den Strom; waren sie aber in Ruhestellung, so hatten sie die Längsaxe ihres Hauses senkrecht zum Strom gestellt. Meine diesbezüglichen Experimente bestätigten beide Erscheinungen. Doch kam es auch vor, dass die Querstellung nur eine scheinbare war. Denn wenn auch das Gehäuse quer gegen den Strom gerichtet ist, so kann das Thier selber, der Kopf und der Fuss, doch mehr oder minder gegen den Strom gerichtet sein, weil das Haus mit der Längsaxe des Fusses oft einen Winkel bildet. Diese Thatsache liess sich bei Schnecken, die im Glasrohr dem Strome ausgesetzt waren, beobachten. Immerhin passirt es auch ebenso gut, dass die Schnecken sich wirklich in der Ruhestellung derart quer gegen den Strom festsetzen, dass ihr Fuss von der Richtung des Stromes senkrecht durchschnitten wird. Diese Erscheinung trat häufig ein, wenn das Wasserleitungswasser kalt war und die Thiere wenig Leben zeigten. Der ringförmige Strom zwischen den beiden Glasschalen eignete sich sehr dazu, den Rheotropismus der Schnecken zu demonstriren. Die Thiere durchwandern, alle gegen den Strom gerichtet, den ganzen Kreis ein, zwei, auch mehrere Male, je nach ihrer augenblicklichen Beweglichkeit.

Nicht minder macht sich die rheotropische Reaction bei einer anderen Gruppe von Mollusken, den Zweischalern (Lamellibranchiaten) bemerkbar. Da diese Thiere im Grunde der Gewässer stecken, so kann es sich bei ihnen nur um die Art der Orientirung der Doppelschale handeln. Einige Angaben H. Jordan's werden diese Verhältnisse illustriren. Die Najaden, zu denen Anodonta, Unio und Margaritana gehören, leben in stehendem und fliessendem Wasser, in Teichen und in Seeen mit heftigem Wellenschlage, in kleinen Flüssen und in Bächen mit reissendem Strom. Es machen sich, wie Jordan ausführt, an einzelnen Najadenarten eines jeden Standortes gewisse, durch den Aufenthalt bedingte Veränderungen bemerkbar. Die Unionen reissender Flüsse und Bäche haben den vorderen Theil stets gegen den Strom gerichtet. In den Seeen sehen wir die Unionen nicht in bestimmter Lage, wie auch das Wasser nicht in bestimmter Richtung bewegt ist.

Die rheotropische Reaction ist bei diesen Thieren jedoch nicht allein auf die Einstellung beschränkt, sondern sie zeigt sich auch im Wachsthum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einfluss des bewegten Wassers auf die Gestaltung der Muscheln aus der Familie der Najaden. *Biologisches Centralblatt*. Bd. I. S. 392—399.

der Schale. Im Gegensatz zu den Seeunionen, bemerkt weiter Jordan, ist bei den Flussunionen das durchweg gegen den Strom gerichtete Vordertheil immer unverhältnissmässig dicker als das Hintertheil, welches oft ganz dunn bleibt. Während ferner die Seeunionen durchweg, besonders in der Wirbelgegend bauchig und aufgeblasen sind, bleiben die Flussunionen schlank und zeigen selten hervorragende, spitze Wirbel. Der fortwährend in einer Richtung thätige Strom veranlasst die Unionen, sich in ihrem Wachsthum in der Richtung des Stromes auszudehnen.

Nephelis. Von den Würmern habe ich nur die zu den Hirudineen gehörende Form Nephelis untersucht. Dieser Wurm zeigte keinen ausgesprochenen Rheotropismus. Er tastete hin und her, wandte sich rückwärts und vorwärts und stellte sich am Anfange des Experimentes aufrecht mit der Bauchseite gegen die Strömung. Das schliessliche Resultat all dieser Bewegungen bestand aber darin, dass der Wurm gegen den Strom vorging und wenn er sich an den ungewöhnlichen Zustand seines Mediums gewöhnt hatte, so fanden sich Exemplare, welche sich in befriedigender Weise gegen den Strom fortbewegten. Es ist dabei aber, wie bei allen übrigen Thieren, von denen hier die Rede ist, vorausgesetzt, dass die Versuchsobjecte möglichst frisch gefangen sind und nicht viele Tage in Gläsern mit schlechtem Wasser zugebracht haben.

Gammarus. Diese Krebsthiere zeigten in der kreisförmigen Strömung auf das Deutlichste negativen Rheotropismus. Sie schwammen gegen den Strom oder meist setzten sie sich in den Kanten der beiden Glasschalen fest, mit dem Kopf gegen den Strom gerichtet, und bewegten sich oft in dieser Stellung rückwärts. Auch legten sie sich mit ihrem seitlich comprimirten Körper — wie sie es auch im Freien an Blättern, Holz, Steinen zu thun pflegen — auf einer Seite platt auf den Boden der Schale, den Kopf stets gegen die Richtung des Stromes gekehrt.

Phryganidenlarven. In einem der erwähnten Aquäducte bei Mentone bemerkte ich eine Anzahl von Phryganidenlarven. Sie hingen an den Wänden des Canals; die Köpfe waren sämmtlich gegen den Strom gerichtet, das hintere Ende durch die Schwere etwas aus der horizontalen Linie herabgezogen, so dass das Gehäuse mit dieser einen spitzen Winkel bildete. Auch Fritz Müller<sup>2</sup> erwähnt in seiner Beschreibung brasilianischer Phryganidenlarven die richtende Wirkung des Stromes auf diese Thiere. Von Rhyacophylax, einer Phryganidenlarve aus den Quellen von sehr raschem Lauf der kleinen Colonie Blumenau, sagt er Folgendes: Ihre Gehäuse



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. auch: Clesssin, Locard, L'influenc. d. milieux s. l. dévél. d. Moll. Lyon 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die von den Trichopterenlarven der Provinz Santa Catharina verfertigten Gehäuse. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. XXXV. S. 52.

gehören zu den interessantesten der Insecten. Sie sind auf der Oberseite der Steine befestigt und sind kunstlos aus Pflanzenfasern oder Steinchen gebaute Röhren von etwa 7 mm Länge, bei 2 mm Durchmesser. Jedes Gehäuse hat einen Vorhof oder eine Veranda, die sich trichterförmig erweitert und deren Eingang 7 mm Höhe bei doppelt so viel oder mehr Breite misst. Die Gehäuse sind unabänderlich derart orientirt, dass der Wasserstrom in den Eingang des Trichters schlagen muss. In seltenen Fällen leben diese Larven einzeln. Gewöhnlich machen sie ihre Gehäuse dicht neben einander, so dass sie bisweilen eine lange, ununterbrochene Reihe bilden, die senkrecht zum Laufe des Wassers steht.

Unter den Phryganidenlarven, welche ich untersuchte, fand ich eine Art von grosser Reizbarkeit, ja sie gehörte zu den reizbarsten Thieren, welche zu beobachten ich Gelegenheit hatte. Die Larve lebte in kleinen Teichen und fertigte ihr Haus aus grünen Pflanzentheilen, Blattausschnitten, Grasstücken oder grünen Stengeln. Die Thiere richteten sich auf das Bestimmteste gegen den Strom und gehorchten gleich Soldaten jeder Aenderung desselben. Sie kehrten sich aber nicht allein gegen die Strömung, sondern sie machten auch im kreisenden Strom die Runde, bis sie schliesslich ermüdet waren. Um den Thieren das Kriechen am Boden der Glasschale zu erleichtern, schnitt ich aus rauhem Papier eine Scheibe von dem Durchmesser der Schale aus und legte diese auf den Boden derselben.

Ich habe bei Phryganiden und anderen Thieren bemerkt, dass sie nicht sogleich dem Strome gehorchen, sondern dass dieser erst eine Zeit lang auf sie einwirken muss, damit sie auf die Reizung reagiren.

Perlidenlarven. Sie gehören zu den Thieren, welche sich erst dann einstellen, wenn sie einige Zeit der Strömung ausgesetzt waren. Dann aber geschah die Einstellung gegen den Strom mit grosser Sicherheit, und mit derselben Sicherheit wurde mit der Aenderung der Stromrichtung die Aenderung ihrer Stellung ausgeführt. Oft gehen sie rückwärts, den Kopf gegen die Strömung gewandt. Sie leben in schnellsliessenden Bergwässern und halten sich hier unter Steinen auf.

Ephemeridenlarven. Die Ephemeridenlarven, welche ich in kleinen Teichen fing, durch welche schnellfliessende Bäche flossen, reagirten weniger sicher als die Perlidenlarven. Sie liessen sich viel vom Strome passiv herumführen; sobald sie sich aber auf den Boden der Schale niedersinken liessen, wendeten sie jedes Mal den Kopf gegen den Strom.

Notonecta glauca. Diese Wasserwanze, welche durch ihr Schwimmen auf dem Rücken, sowie durch ihre, wie zwei Ruder abstehenden Beine auffällt, liess sich oft vom Strome passiv herumführen, stürmte aber dann mit Gewalt vor, stets gegen den Strom ankämpfend. Die Thiere zeigten einen sehr ausgeprägten negativen Rheotropismus.

Nepa cinerea. Dieses ebenfalls zu den Wasserwanzen gehörende Insect reagirt nur sehr schwach und unregelmässig. Es wurde in einer flachen Schale, ohne die zweite Schale in der Mitte, dem schwach kreisenden Strom ausgesetzt. Dabei lässt sich das Thier meist passiv herumtragen. Wenn aber der Strom nicht zu stark ist, stellt es sich mit dem Kopf gegen die Strömung und bewegt sich nach rückwärts.

Hydrometra und verwandte Gattungen (Hydromici): Hydrometra, Velia, Halobates. Wir haben bisher nur solche Thiere betrachtet, welche im Wasser selbst leben. Es giebt aber auch Insecten, welche sich auf der Oberfläche des Wassers bewegen und hier ihr ganzes Dasein verbringen. Jedermann kennt jene Wasserwanzen oder Wasserläufer (Hydrometra), die mit ihren langen dünnen Beinen auf der Oberfläche von Wasseransammlungen, Teichen, Seeen oder anderen fliessenden Gewässern umherlaufen, als ob sie Schlittschuhe anhätten. Wenn der Wind das stehende Wasser bewegt und leichte Wellen gegen das Ufer treibt, so sehen wir eine Schaar dieser Thiere sich auf den Wellen auf- und niederbewegen. Jedes Stück ist in gleichem Sinne gerichtet, mit dem Kopf gegen die andrängende Wassermenge. So gleichen sie auffallend einer Anzahl von Fischerkähnen, welche die Fischer in einer Bucht des Seees, den einen neben den anderen, festgeankert haben und die von den Wellen auf- und niedergehoben werden. Häufig liegt nicht weit von der durch die Wellen gerichteten Hydrometra-Schaar ein winziger Einschnitt im Ufer, hinter Gebüsch und Schilf gegen das offene Wasser geborgen. Hier ist das Bild ein anderes. Die Wasserfläche ist glatt und die Wasserläufer eilen hier vereinzelt und ohne Ordnung umher, die einen in dieser, die anderen in jener Richtung. In den Aquaducten der Campagnen von Mentone lebt ebenfalls die Hydrometra und in dem strömenden Wasser sieht man sie in Gesellschaften beständig gegen den Strom gerichtet stehen oder der Strömung entgegenlaufen, wenn sie sich nicht an den Seitenwänden in einer Miniaturbucht bergen. Wo ich eine solche Herde von Hydrometra bemerkte, machte ich bisweilen folgendes Naturexperiment, um ihren Rheotropismus zu erproben. Ich stellte vor sie in den Canal ein Bret, so dass die Strömung um dieses herumging und die Wasserwanzen gegen den Strom geschützt waren. gleich liessen sie in ihrem Bemühen, stromaufwärts zu laufen, nach und breiteten sich hinter der schützenden Wehr unregelmässig aus. Wurde das Brett wieder fortgenommen und der Strömung der Weg frei gegeben, dann ordneten sich die Thiere gleich Soldaten und begannen wieder gegen den Strom ihre Beine in Bewegung zu setzen. Nicht weit von Mentone liegt in einem engen Thal die erste italienische Eisenbahnstation Ventimiglia. Vom Massif des Col di Tenda herabkommend, eilt hier die Roja dem Meere zu. Hier fand ich auf dem heftig strömenden, breiten Gewässer

die grossen Arten von Hydrometra, welche die obige Species an Grösse und Stärke bedeutend übertreffen. Auch diese Thiere waren in grösserer Gesellschaft, alle Mitglieder gegen den Strom gerichtet, und es bot ein interessantes Schauspiel, wie die Wanzen kräftig ausschreitend dem Strom Stand hielten. Es muss bemerkt werden, dass in so heftigen Strömungen die Hydrometra nicht eigentlich vorwärts gehen, sondern im Ganzen auf der gleichen Stelle verbleiben, wenngleich sie ihre Beine beständig in Bewegung setzen und ausschreiten. Eine dritte Gattung, Velia, kleine schwarze Thiere von gedrungenem Körperbau und kurzen Beinen, bewohnen die schattigen Bäche. Wo an den Rändern hinter Felsblöcken ruhige Buchten gebildet sind, leben sie auf der Wasserfläche ruhig und zurückgezogen. Wenn sie umhereilen, könnte man sie für Spinnen halten. Ueberschreiten sie den Bach oder gelangen sie auf andere Weise in die Strömung, so suchen sie sich zwar derselben wieder möglichst bald zu entziehen, richten sich aber ebenso wie die anderen Gattungen gegen den Strom.

Leider vermag ich nichts über den Rheotropismus der meerbewohnenden Verwandten der obigen drei Gattungen, der Halobatesarten, zu sagen. Da dieselben aber alle Eigenschaften der Süsswasserform besitzen, so möchte ich es als sehr wahrscheinlich ansehen, dass auch sie sich der Richtung der Wellen entgegen bewegen. Diese merkwürdigen Thiere sind die einzigen Insecten, welche das Meer bewohnen und sich auf offener See aufhalten. Oft hunderte von Meilen vom Festland entfernt, führen sie, zu Gesellschaften wie die echten pelagischen Thiere vereint, ein wahres pelagisches Leben. Frauenfeld fing sie auf der Fahrt von Manila nach Hongkong, mitten in dem chinesischen Meere; Giglioli fand sie im südlichen Atlantischen Ocean, 400 Miglien von der amerikanischen Küste entfernt, und andere Reisende berichten in gleichem Sinne. Da sie sich in allen tropischen Meeren finden, so darf man vermuthen, dass sie, in Folge ihrer rheotropischen Eigenschaften den Wellen und der Strömung der Meere gehorchend, sich überallhin ausbreiten.

Wie es nicht anders zu erwarten war, haben die Gattungen Hydrometra und Velia, besonders die erstere, die Prüfung im Laboratorium auf das Glänzendste bestanden. Um ihren Rheotropismus zu constatiren, benutzte ich wieder den kreisenden Strom. Ich verwandte hierzu eine grosse Glasglocke mit durchbohrtem Griff. Durch den letzteren wurde ein Gummistöpsel mit einem Abzugsrohr gesteckt und in die nach oben gekehrte Glocke wurde mittels eines Schlauches der Strom geleitet. Das Ende des Schlauches wurde gegen die Wand der Glocke und vorwärts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. die monographische Darstellung dieser Thiere: F. B. White, Pelagic Hemiptera. Report scient. results Challenger. Vol. VII. Part. 19.

gerichtet und so ein kreisender Strom erzeugt. Die Richtung des Stromes konnte wieder durch die Haltung des Endes des Schlauches geändert werden. Die Zone des strömenden Wassers befand sich natürlich nur in gewisser Entfernung von der Wand der Glocke, war aber von genügender Breite. Man konnte an den drei Gattungen drei Abstufungen der rheotropischen Erscheinung wahrnehmen, welche sich auch bereits im Freien hatten erkennen lassen. Velia mied gern die Strömung nahe der Wandung der Glocke und hielt sich mehr in der Mitte auf, wo das Wasser unbewegt war; sie lässt sich auch leicht vom Strom passiv forttragen, dabei stellt sie sich aber ohne Zögern mit dem Kopf gegen den Strom. Die kleineren Hydrometra bewegten sich regelmässig und ohne dass irgend eine Ausnahme zu verzeichnen gewesen wäre, gegen den Strom. Die grossen Arten setzten ihre gewaltigen Beine in Bewegung und fuhren ohne Unterlass mit kräftigen Stössen gegen die Strömung. Die Gattung Hydrometra ist ein klassisches Beispiel rheotropischer Reaction und ist geeignet, diese Erscheinung zu jeder Zeit vor den unkundigsten Zuschauern zu demonstriren. Die Thiere halten sich gut in einem Gefäss (Topf), in den man angefeuchtetes Moos gelegt hat.

Es giebt auch Spinnen, die sehr geschickt über das Wasser hinlaufen, und ich habe auch sie in dem kreisenden Wasserstrom einer Prüfung unterworfen; ich habe aber keine Art gefunden, die durch den Strom gerichtet wurde.

# Verbreitung des Rheotropismus und seine Bedeutung in der Natur.

Eine Anzahl von Thieren hat sich theils in deutlicher, theils in ausgesprochener Weise als rheotropisch erwiesen. Aber es ist zu bemerken, dass sie alle negativ rheotropisch waren. Ich habe jedoch in den Aquäducten von Mentone einen Fall von positivem Rheotropismus zu beobachten Gelegenheit gehabt. Dieser Fall betraf eine nach Art der Spannerraupen sich fortbewegende Dipterenlarve. Hielt man in einiger Entfernung von der auf dem Steine festsitzenden und der Strömung nach lang ausgestreckten Larve das Ende des Spazierstockes oder auch nur dasjenige eines dünnen Zweiges in das Wasser, aber in der Richtung des Thieres, so bog sich die Larve sofort nach dem Stocke zu zurück. Der letztere hatte offenbar. ebenso wie das vor die Hydrometra gestellte Brett, den Strom abgehalten, dem das Thier, sich ausstreckend, gefolgt war.

Ich will nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass, wie der Leser aus meinen Angaben schon ersehen haben wird, die Thiere, welche im Freien rheotropische Reactionen zeigen, sich in grösseren oder kleineren Haufen

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Digitized by Google

16

beisammen finden. Es scheint, dass die Vergesellschaftigung sehr oft eine Begleiterscheinung des Rheotropismus ist.

Es ist nicht zweifelhaft, dass der Rheotropismus eine weit verbreitete Erscheinung im Thierreich ist. Bei den obigen Experimenten habe ich es unterlassen, Fische zu prüfen, da ihre rheotropische Reizbarkeit so klar ist, dass ich es für überflüssig hielt, dieses Factum noch besonders zu constatiren. Beim Aufsteigen der Fische aus dem Meere in die Flüsse, sei es der Laichfische oder der Brut, tritt der Rheotropismus zu Tage. Aber auch bei anderen Gelegenheiten zeigt ihn die Thiergruppe auf das Deut-Man kann häufig junge Cypriniden oder kleinere Arten dieser Fische in Schaaren beisammen gegen die Strömung schwimmen sehen. Andere Fische stehen häufig wie angewurzelt, den Kopf dem Strome zugewandt. Auf der niedrigen Brücke eines kleinen Flüsschens oder eines Baches stehend und in das Wasser hinabschauend, kann man leicht mit jenen Erscheinungen bekannt werden. Ich sah einst in einem Wassertümpel, in welchen sich ein winziger Wasserfall ergoss, eine Menge kleiner Fischchen, alle wie von einem Magneten gegen die Strömung gerichtet. Camerano stellte rheotropische Erscheinungen an Batrachierlarven fest. Auch ich fand solche Larven, wenn auch selten, in den Aquäducten bei Mentone. Die Thiere liessen sich nicht, wie man es erwarten sollte, von der heftigen Strömung des Wassers thalwärts treiben, sondern kämpften gegen den Strom und eilten trotz aller Schwierigkeiten stromaufwärts. Das merkwürdigste Beispiel von Rheotropismus - wenn es ein solches ist, wie ich glaube - betrifft aber einen Vogel. An den Bächen der Montanen bis hoch in die alpinen Regionen der Gebirge lebt, dem Eisvogel ähnlich, die Wasseramsel, Cinelus aquaticus. Sie ist an die Bäche gebunden und liebt die reissenden Bergwässer, die Wasserfälle und den Strudel der Mühlenräder. Dieser Vogel nun taucht behend wie der Eisvogel und sucht am Boden des Wassers seine aus Insecten bestehende Nahrung. Er springt nach Art der Frösche vom Ufer ab und geht auf dem Grunde einher, hier 1-2 Minuten verweilend. Nach Tschudi<sup>1</sup> liebt er es aber, unter dem Wasser stromaufwärts zu wandern.

Ohne Zweifel würden sich bei einem eingehenden Studium viele Seethiere als rheotropisch erweisen, besonders unter den pelagischen. Ich möchte aber hinsichtlich der Seethiere schon hier auf zwei Beispiele aufmerksam machen, die deshalb besonders interessant sind, weil sie Thiere früherer Erdepochen betreffen. W. Weissermel <sup>2</sup> sagt in einer Arbeit über fossile Korallen Folgendes. Das Individuum richtete seine Tentakeln und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thierleben der Alpenwelt. 10. Aufl. S. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift der deutschen geolog. Ges. 1897. Bd. IL. S. 865.

die die Nahrung aufnehmende Fläche nach derjenigen Seite, von welcher die Nahrung kam. Kam diese gleichmässig von allen Seiten, so breitete sich diese gleichmässig aus; kam die Nahrung aber von einer bestimmten Seite, entweder durch die Meeresströmung oder durch den Wellenschlag herbeigeführt, so richtete sich der Kelch dieser Seite zu. Daraus resultirte dann die gekrümmte, hornförmige Gestalt, welche man häufig bei gewissen fossilen Einzelkorallen findet. Man muss nun bei dieser Ausführung des Autors bemerken, dass die Nahrung nicht beständig, wie ein continuirlicher Strom herbeifloss und dass demnach das von der Nahrung gelegentlich nach einer gewissen Seite hingezogene Korallenthier seine Stellung nicht beständig einhielt. Solches war aber nöthig, damit die Hartgebilde der Koralle ein bestimmt gerichtetes Wachsthum annahmen. Dieses konnte also nur in Folge einer fortwährend wirkenden Ursache geschehen, und diese war die Strömung. Weissermel folgt in seiner Erklärung dem Beispiel Jäkel's,1 welcher gleiche Verhältnisse bei fossilen Crinoiden behandelt. An diese Beispiele müssen wir noch die Beobachtungen Semper's aureihen,2 welcher das Wachsthum der Korallenriffe aus dem Einfluss der Strömung auf die Korallenthiere erklärt.

Gehen wir weiter in unserer Umschau, so würden wir erwarten, dass auch im strömenden Blute der Adern die weissen Blutkörperchen eine bestimmte Richtung annehmen. Leider vermag ich aber hierüber nichts zu sagen. Ich muss mich darauf beschränken, darauf hinzuweisen, dass andere Gewebstheile, die Spermatozoën, durch Roth als rheotropisch erkannt wurden. Auch ich habe vor Jahren bemerkt, dass die Spermatozoën von Paludina vivipara, die haarförmigen sowohl wie die wurmförmigen Spermatozoën, durch eine mittels Fliesspapier erzeugte Strömung negativ gerichtet werden.

An den durch strömende Flüssigkeit hervorgerufenen Rheotropismus und im Besonderen an jene Beispiele, die uns Hydrometra und ihre Verwandten gaben, schliesst sich meiner Meinung nach eine andere Erscheinung. Ich möchte nämlich jene Erscheinungen, welche sich bei der Wanderung der Vögel äussern, als eine Art von Rheotropismus in Anspruch nehmen. Obgleich die Ansicht der Beobachter und Autoren darüber getheilt ist, ob die Vögel beim Wandern mit dem Winde oder gegen den Wind fliegen, so geht doch aus ihren Angaben hervor, dass der Wind, die strömende Atmosphäre, hierbei eine grosse Rolle spielt. Man liest nicht selten in ornithologischen Fachzeitungen und in Jagdblättern, dass eine bestimmte Vogelart zum Ziehen den Wind abwartet, oder anders ausgedrückt, dass der Vogel, so lange der Wind nicht weht, sich ruhig verhält und nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift der deutschen geolog. Ges. 1891. Bd. XLIII. S. 595.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die natürlichen Existenzbedingungen der Thiere. 1880. Bd. II. S. 65.

das Bedürfniss, sich fliegend fortzubewegen, spürt. Es ist aber ein bestimmter, von der Jahreszeit und der Windrichtung abhängiger Witterungscharakter, welcher auf die Vögel wirkt und sie zum Ziehen antreibt. Den Züchtern von Brieftauben sind diese Verhältnisse sehr wohl bekannt und sie bedienen sich ihrer, um bei dem Versuchsfliegen günstige Resultate zu erzielen.¹ Es scheint aber, dass der Organismus der meisten Vögel nur in gewissen Perioden geeignet ist, auf strömende Luft zu reagiren, ähnlich den die Flüsse aufsteigenden Laichfischen.

Beim Ueberblicken der Fälle, in denen der Rheotropismus zur Geltung kommt oder für welche er in Anspruch genommen wurde, bemerken wir seine offenbar grosse Verbreitung in der organischen Natur und gleichzeitig seine nicht geringe Bedeutung in derselben. Beschränken wir uns auf die Thierwelt, so scheint er zunächst eine wichtige Rolle in den Vorgängen der Befruchtung zu spielen. Bei der Ausbreitung der Süsswasserund Meeresthiere ist seine Wirkung vielleicht nicht geringer. Der Rheotropismus, welcher Fische in die Flüsse und Bäche aufzusteigen veranlasst, sichert diesen ferner die Fortexistenz der Species. Aber seine Wirkung geht noch weiter. Denn Semper hat, sich auf den Einfluss der Strömung auf die Wachsthumsrichtung der Korallen stützend, seine Theorie über die Entstehung der Riffe und Inseln gegründet und sie derjenigen Darwin's entgegengestellt. Es scheint demnach — und was wir von fossilen Korallen sagen konnten, bestätigt diese Ansicht — dass die rheotropische Reaction mitwirkt, Inseln und Festland zu gründen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. E. F. v. Homeyer, *Die Wanderungen der Vögel.* 1881. — H. E. Ziegler, Geschwindigkeit der Brieftaube. *Zool. Jahrb. Syst.* 1898. Bd. X. S. 238,

## Zur Methodik der Messung des peripheren Widerstandes in einer Arterie.

Von

#### J. Rich. Ewald.

Es giebt bisher keine brauchbare Methode, den peripheren Widerstand in einer Arterie zu bestimmen. Dies ist um so mehr zu beklagen, als wir in den meisten Fällen, wenn es sich um Untersuchung der Kreislaufverhältnisse bei einem Thiere handelt, gerade die Grösse und die Veränderungen des peripheren Widerstandes in den Gefässen zu kennen wünschen. Die Bestimmung des Blutdruckes ist gewöhnlich nur ein Nothbehelf. Zwar kann man unter Annahme gewisser Voraussetzungen versuchen, vom Blutdruck auf die Widerstände zu schliessen. Aber solche Schlüsse sind stets sehr unsicher und bleiben es auch, selbst wenn man gleichzeitige Bestimmungen der Blutgeschwindigkeit mit in Rechnung ziehen kann.

Gelänge es, directe, wenn auch nur einigermaassen genaue Messungen des peripheren Widerstandes eines Arteriengebietes auszuführen, so würde dies für die Physiologie und die Pharmokologie von gleich grossem Nutzen sein. Man soll daher alle Mittel versuchen, um zum Ziele zu gelangen und ich will in Folgendem den von mir eingeschlagenen Weg beschreiben, auf dem ich trotz vieler fehlgeschlagenen Hoffnungen doch schon eine gute Strecke weiter gekommen bin, so dass wenigstens gewisse Erfolge bereits gesichert sind.

Die Methode lässt sich an einem Beispiele mit wenigen Worten und in einer für Jeden verständlichen Weise beschreiben. Hat man zur Besprengung eines Gartens einen langen Wasserleitungsschlauch an einem Hydranten befestigt und strömt nun das Wasser durch den Schlauch, so kann man in einfachster Weise bestimmen, wie gross etwa die Ausfluss-

öffnung am Ende des Schlauches ist, aus der das Wasser herausspritzt. Es sei dies Ende des Schlauches im Gebüsch verborgen, wir können also nicht sehen, wie dick der austretende Wasserstrahl ist. Wir kennen auch nicht den Wasserdruck im Hydranten, so dass wir auch nicht nach der Härte, wie sich der Schlauch anfühlt, die Grösse der Ausflussöffnung beurtheilen Nun giebt es aber doch ein einfaches Mittel, um zum Ziele zu gelangen. Man tritt einfach mit dem Fuss auf den Schlauch und comprimirt ihn ganz allmählich auf diese Weise. Ist die Ausflussöffnung sehr klein, so können wir den Schlauch fast vollständig zusammendrücken, ohne etwas Besonderes zu bemerken. Ist aber die Ausflussöffnung gross, so genügt eine geringe Verkleinerung des Lumens des Schlauches, um demselben vor und nach der comprimirten Stelle ein anderes Aussehen zu geben. Wir sehen ihn zwischen Hydrant und Fuss anschwellen und sehen ihn zu gleicher Zeit hinter dem Fuss schlaffer werden. Führen wir diesen einfachen Versuch etwas sorgfältiger und mit geeigneteren Hülfsmitteln aus, so ergiebt sich, dass ein deutlicher Einfluss der Comprimirung des Schlauches immer erst dann eintritt, wenn das Lumen des Schlauches an der Compressionsstelle ungefähr so klein geworden ist wie die Grösse der Ausflussöffnung. Wir können letztere also auf diese Weise ziemlich genau bestimmen, und da sie offenbar den peripheren Widerstand des Schlanches darstellt, so giebt uns unser Versuch eine Methode an, den peripheren Widerstand, den eine durch einen Schlauch fliessende Flüssigkeit zu überwinden hat, direct zu messen.

Auf die Arterien übertragen ergiebt sich dann folgende Methode. Wir comprimiren eine Arterie an einer Stelle ihres Verlaufes ganz allmählich und messen währenddessen den Blutdruck (Seitendruck) oberhalb und unterhalb der Compressionsstelle. Aus der Veränderung dieser Druckwerthe müssen wir den Moment bestimmen können, in welchem die Compressionsstelle der Blutströmung einen ebenso grossen Widerstand darbietet wie der periphere Widerstand, den das Blut zu überwinden hat.

Man erhält ein Schema des Blutlaufes in einer Arterie, wenn man Wasser, das sich unter einem dem Blutdruck entsprechenden Drucke befindet, durch einen Gummischlauch abfliessen lässt. Der Druck wird am einfachsten durch eine Wassersäule mit constantem Niveau erzeugt. Ein in die Abflussröhre wandständig eingefügtes Manometer stellt in dem Schema ein Blutdruckmanometer dar. Es ist klar, dass, wenn der Druck im Manometer dem Blutdrucke entsprechen soll, der Abfluss des Wassers kein freier sein darf. Wir müssen also, um das Schema zu vervollständigen, den freien Abfluss durch einen angefügten Widerstand behindern. In Wirklichkeit wird der Widerstand, den das Blut zu überwinden hat, durch die Gefässe mit engem Caliber erzeugt und wir können einen ganz ähnlichen

Widerstand unserem Gummischlauch anfügen. Es steigt dann das Quecksilber im Manometer bis zu einer bestimmten Höhe.

Offenbar kommt es aber nun gar nicht auf die Art des angefügten Widerstandes an, sondern allein auf seine Grösse, von welcher bei constanter Höhe des Wasserniveaus der Manometerstand allein abhängig ist. Man kann also den angefügten Widerstand durch einen anderen ersetzen und weiss, dass der neue ebenso gross wie der frühere ist, wenn das Manometer wieder den vorher vorhandenen Druck anzeigt.

Der einfachste Widerstand, welcher angefügt werden kann, besteht in einer Verkleinerung der Ausflussöffnung. Man wird also den Gummischlauch durch ein metallenes Verschlussstück mit senkrechter Wand verschliessen und in dieser letzteren ein Loch von genau der Grösse machen, dass das Manometer wieder den früheren Stand einnimmt. Ich nenne eine solche absperrende Wand mit dem betreffenden Loch einen "Lochwiderstand" und die Oeffnung in demselben das "Widerstandsloch". Wir gelangen auf diese Weise zu folgendem Satze:

Jeder Abflusswiderstand lässt sich durch einen Lochwiderstand von bestimmter Oeffnung ersetzen.

Um Messungen verschiedener Abflusswiderstände auszuführen, kommt es darauf an, die Widerstandslöcher ihrer Grösse nach fein abstufen und genau messen zu können. Es liegt nahe, kreisförmige Löcher anzuwenden und den Durchmesser des Kreises als Maass für den Widerstand zu verwerthen. Ich bin aber bei den Versuchen mit kreisförmigen Löchern auf praktische Schwierigkeiten gestossen. Denn ob man die Löcher in einem beweglichen Schieber oder an der Peripherie einer drehbaren Scheibe anbringt, die grosse Zahl der Löcher bedingt immer unbequeme Constructionen. Eine Einrichtung nach Art der Irisblende der Mikroskope ist ebenfalls für den vorliegenden Zweck nicht verwerthbar, und so blieb nichts übrig, als auf die runde Gestalt der Löcher zu verzichten.

Ich benutze ein quadratisches Loch, welches von zwei über einander liegenden und verschiebbaren Platten mit quadratischen Ausschnitten gebildet wird. Liegen die beiden Platten derart über einander, dass die beiden quadratischen Ausschnitte sich decken, so hat das Widerstandsloch seine maximale Grösse. Durch eine Schraubenvorrichtung lassen sich nun die beiden quadratischen Ausschnitte in der Richtung einer gemeinschaftlichen Diagonale verschieben und von einander entfernen, wobei das Widerstandsloch immer seine quadratische Form behält, aber natürlich bis zum völligen Verschwinden immer kleiner wird. Zu gleicher Zeit gestattet die Schraubenvorrichtung an einem Index abzulesen, wie viel die Verschiebung in Millimetern beträgt. Man misst also direct die Diagonale des quadratischen Widerstandsloches.

Um einen beliebigen an unseren Gummischlauch angefügten Widerstand — nehmen wir an ein System von Glascapillaren — zu messen, entfernen wir ihn also, nachdem wir den Manometerstand abgelesen haben und befestigen statt seiner den Lochwiderstand. Dieser möge zunächst weit geöffnet sein, das Wasser fliesst daher frei ab und das Manometer zeigt einen ganz niedrigen Stand. Mittels der erwähnten Schraubenvorrichtung wird dann das Widerstandsloch allmählich immer kleiner gemacht, bis das Manometer wieder seine ursprüngliche Höhe erreicht hat. Gesetzt, wir finden auf diese Weise am Index die Zahl 1.35, so wäre die Oeffnung des Lochwiderstandes  $\frac{1.35}{2}$ . Da der Widerstand mit der Grösse der Oeffnung abnimmt, so ist es empfehlenswerth, den reciproken Werth der in Quadratmillimetern gemessenen Grösse des Widerstandsloches als Widerstand zu bezeichnen. Wir erhalten also, wenn wir den Widerstand mit R bezeichnen,

$$R=\frac{2}{1.35^3}$$
.

Dies ist natürlich eine ganz willkürlich gewählte Maassbestimmung, sie bezieht sich nur auf den Lochwiderstand von der angegebenen Form. Sie gewährt aber doch den grossen Vortheil, dass wir die verschiedensten Widerstände mit einander vergleichen und künstliche Widerstände von gleicher Grösse wie natürlich gegebene herstellen können.

Wir kommen zu unserem bisher benutzten Schema zurück. ursprünglich vorhandenen Abflusswiderstand, der aus einem System von Glascapillaren bestand, können wir nun entfernen und ihn durch einen Lochwiderstand, den wir auf 1.35 einstellen, ersetzen. Es gilt jetzt zu untersuchen, ob es möglich ist, die Grösse dieses Lochwiderstandes, die wir zunächst als unbekannt annehmen, durch Compression einer Stelle des Gummischlauches zu ermitteln. Statt wirklich den Schlauch zu comprimiren, benutzen wir in sehr bequemer Weise noch einen, dem bereits vorhandenen ganz gleichen Lochwiderstand, den wir in den Gummischlauch einschalten. Wir erzeugen auf diese Weise in der Leitung eine Verkleinerung des Lumens, welche nur eine minimale Strecke der Leitung betrifft (Dicke der Wand, in der sich das Widerstandsloch befindet) und welche beliebig grösser oder kleiner gemacht werden kann. Wir haben also jetzt zwei Lochwiderstände in der Leitung, von denen der erstere, stromaufwärts gelegene, den wir Lochwiderstand A nennen wollen, uns dazu dienen soll, die Grösse des zweiten, der den peripheren Widerstand darstellt und der Lochwiderstand B heissen möge, zu bestimmen. Um zu beobachten, wie die Veränderungen der Oeffnung des Lochwiderstandes A auf die Druckverhältnisse in der Leitung wirken, befinden sich an diesem Instrument unmittelbar vor und hinter dem Widerstandsloch zwei seitliche Abzweigungen, die zu einem Differentialmanometer führen. Dies letztere zeichnet seine Curve auf eine Glasplatte auf, welche gleichzeitig mit der allmählichen Verschliessung des Widerstandsloches durch eine Uebersetzung fortbewegt wird.

Was geschieht nun, wenn wir den Lochwiderstand A langsam schliessen? Welche Curve zeichnet das Differentialmanometer? Das Wasser wird gezwungen, durch ein immer kleiner werdendes Loch zu fliessen. Hierbei wird Druck verbraucht, indem sowohl Reibung überwunden werden muss, wie auch Geschwindigkeit zu erzeugen ist. Diese letztere wird freilich ienseits des Loches gleich wieder in Druck verwandelt, da der periphere Widerstand (der Lochwiderstand B) ein schnelleres Fliessen nicht gestattet. Was die Reibung betrifft, so ist diese nur sehr gering, da die Strecke, auf der das Wasser schneller fliessen muss, äusserst klein ist. Wäre diese Reibung verschwindend klein, so würde die Curve des Differentialmanometers erst in dem Moment zu steigen beginnen, wenn der Lochwiderstand A die gleiche Oeffnung wie B erreicht hat und man würde aus dem Beginn des Anstieges der Curve die Uebereinstimmung der beiden Lochwiderstände und daher die Grösse des peripheren Widerstandes entnehmen können. Die Reibung im Lochwiderstand, welche zum Theil auf Strudelbildung beruht, ist nun leider nicht verschwindend klein und macht sich so stark bemerkbar, dass man sie nicht vernachlässigen darf. Doch gelingt es glücklicher Weise, ihre Grösse, d. i. ihre Wirkung auf das Differentialmanometer von vornherein zu bestimmen. Wir machen zu dem Zwecke Vorversuche derart, dass wir dem Lochwiderstand B alle möglichen Stellungen nach einander geben und gleichzeitig den Lochwiderstand A genau die gleichen Stellungen durchlaufen lassen. Wir erhalten eine Curve des Differentialmanometers, die uns die Reibungswiderstände von A angiebt, falls dieser Lochwiderstand dieselbe Grösse wie B hat. Diese Curve können wir ein für allemal auf der Glastafel verzeichnen, und wenn wir nun bei unserem oben beschriebenen Versuch, den Lochwiderstand A zu schliessen beginnen, so erhalten wir von dem Differentialmanometer eine Curve, welche so lange unterhalb der Reibungscurve bleibt, wie die Oeffnung von A noch grösser als die von B Sobald sich dann aber bei weiterem Schliessen von A die beiden Curven schneiden, hat man in dem Lochwiderstand A die Oeffnung von B erreicht. Bei unserem Versuch finden wir also auf diese Weise die gesuchte Stellung des Lochwiderstandes A bei 1.35 und erfahren daraus, dass auch der Lochwiderstand B dieselbe Oeffnung besitzt.

Wir entfernen nun den Lochwiderstand B und fügen an unseren Schlauch einen ganz beliebigen peripheren Widerstand an. Um diesen zu messen, öffnen wir zunächst den Lochwiderstand A vollständig und schliessen ihn dann allmählich, bis die Curve des Differentialmanometers die vorgezeichnete Reibungscurve erreicht. Aus der Zahl, die wir am Index

#### 250 J. Rich. Ewald: Messung des peripheren Widerstandes.

ablesen, ergiebt sich ohne Weiteres die Grösse des peripheren Widerstandes.

So wäre theoretisch und praktisch unsere Aufgabe gelöst. Praktisch allerdings erst für die einfachsten, nur ein Schema des Blutlaufes darstellenden Fälle. Um die Methode auf die Arterien anwenden zu können, müssen die bisher benutzten Apparate zweckentsprechend umgeändert werden, auch sind noch andere Schwierigkeiten, die in der besonderen Art der Stromverzweigung und den Druckschwankungen in den Arterien ihren Grund haben, zu überwinden. Aber diese neu hinzutretenden Schwierigkeiten erscheinen nicht unüberwindlich, und es ist zu hoffen, dass die schon jetzt für das Studium der Widerstandsverhältnisse an schematischen, den Blutlauf darstellenden Apparaten genügende Methode auch am lebenden Thiere brauchbare Resultate liefern wird.

# Beitrag zur Kenntniss des Energiegehaltes des menschlichen Harnes.

Von

Dr. med. F. Tangl,
Professor der Physiologie an der thierkratikehen Hochschule in Budapest.

Während meines Aufenthaltes in Berlin im Sommer 1897 wurden im thierphysiologischen Laboratorium der landwirthschaftlichen Hochschule von den Hrn. Prof. Dr. J. Frentzel und Dr. Reach Versuche über den Einfluss der Arbeit auf den Stoffwechsel bei verschiedener Ernährungsweise ausgeführt. Es bot sich da eine sehr günstige Gelegenheit, neben den Respirationsversuchen Untersuchungen darüber anzustellen, wie sich einerseits der Energie- (Calorien-) Gehalt des Harnes im Verhältniss zum Nund C-Gehalte gestaltet und andererseits, wie sich dieses Verhältniss während der Arbeit eventuell verändert.

Mein hochverehrter College und Freund, Hr. Prof. Zuntz, hatte die grosse Liebenswürdigkeit, mich in die Methodik der calorimetrischen Untersuchungen einzuführen und die entsprechenden Apparate und Einrichtungen seines Laboratoriums mit der grössten Bereitwilligkeit mir zur Verfügung zu stellen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen wärmsten und verbindlichsten Dank ausspreche. Zu besonderem Danke verpflichteten mich auch die Hrn. Prof. J. Frentzel und Dr. Reach durch freundliche Ueberlassung des Untersuchungsmateriales und Mittheilung der nöthigen Daten aus ihren Versuchen.

In den Versuchsreihen, welche die geannten Herren zur Zeit meines Aufenthaltes an sich ausführten, sollte durch Bestimmung des O<sub>2</sub>-Verbrauches und der CO<sub>2</sub>- und N-Ausscheidung festgestellt werden, in welcher Weise sich der Stoffwechsel bei überwiegender Ernährung mit Fett und dann bei

Diese Versuche sind bereits in der sub 1 und 19 citirten Arbeit von Frentzel bezw. Zuntz erwähnt.

überwiegender Ernährung mit Kohlenhydraten gestaltet bezw. unter dem Einfluss der Muskelarbeit verändert. Die näheren Details über die Anordnung dieser Versuche werden sich in der demnächst erscheinenden Publication der Hrn. Prof. Frentzel und Dr. Reach finden. Ich werde sie nur so weit beschreiben, als es zum Verständniss meiner Untersuchungen nothwendig ist.

Wie bereits erwähnt, wurde in den einzelnen Versuchsreihen die Kost so gewählt, dass entweder Kohlenhydrate (bei möglichster Vermeidung von Fett) oder Fett (bei möglichster Vermeidung von Kohlenhydraten) vorherrschten. Da es sich um keine Bilanzversuche handelte, wurden die Einnahmen weder genau abgewogen, noch analysirt. Als Beispiele für die Kost einer Versuchsreihe mit Kohlenhydraten bezw. Fett mögen folgende dienen:

21./VII. (Kohlenhydratreihe): Morgens 2 Tassen Kaffee mit 2 Stück Zucker, 4 Stück Zwieback, 100 grm Honig. Vormittags 100 grm Traubenzucker als Limonade. Mittags: Reissuppe, Maccaroni mit Käse und etwas Schinken, gefüllter Kalbsrücken mit Compot, 1/4 Liter Münchener Bier. Abends: Torte.

16./VII. (Fettreihe): Morgens: Kaffee mit Saccharin, Butter, 4 Oelsardinen. Mittags: Fischmayonnaise, Rumpsteak, Käse mit Butter, 1 Stück Pumpernickel,  $^{1}/_{2}$  Schrippe,  $^{1}/_{4}$  Liter Rothwein. Abends: Krebsmayonnaise,  $^{1}/_{4}$  Liter Bordeaux.

Jede Versuchsreihe dauerte mehrere Tage. An jedem Tage wurde auf der von Lehmann und Zuntz beschriebenen! Tretbahn des Institutes 20 bis 40 Minuten hindurch eine gemessene Arbeit durch Steigen geleistet. Sowohl während der Arbeit als nach derselben wurde (von den Hrn. Prof. Frentzel und Dr. Reach) der respiratorische Gaswechsel bestimmt (Arbeitswerthe, Ruhewerthe des O<sub>2</sub>-Verbrauches und der CO<sub>2</sub>-Production). Zur Bestimmung der Eiweisszersetzung während der Arbeit und der Ruhe wurde der 24 stündige Harn in folgender Weise in zwei Portionen getheilt: unmittelbar vor Beginn der Steigarbeit wurde die Blase entleert; der in den folgenden 2-4 Stunden entleerte Harn wurde nun als Arbeitsharn in einem besonderen Gefässe für sich aufgefangen und verarbeitet; der übrige an diesem Tage entleerte Harn, zusammen mit dem vor der Arbeit entleerten, wurde als der der Ruheperiode entsprechende betrachtet (Ruheharn). (Eine solche Theilung von Arbeits- und Ruheharn nahm Frentzel (1) schon bei seinen am Hunde ausgeführten Untersuchungen vor). Arbeitsharn, Ruheharn = 24 stündige Harnmenge. — Sowohl die Arbeits- als die Ruheharne wurden auf eine runde Zahl mit destillirtem Wasser aufgefüllt.

Diese verdünnten Harne habe ich nun zu calorimetrischen Bestimmungen verwendet. Da es sich bei meinen Untersuchungen nur darum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Landwirthschaftliche Jahrhücher. 1889. S. 7.

handelte, festzustellen, ob bezüglich des Energiegehaltes des Arbeits- und Ruheharnes bei der erwähnten Kost ein Unterschied besteht oder nicht und wie sich eventuell die Quotienten  $\frac{\text{Cal.}}{\text{N}}$  und  $\frac{\text{C}}{\text{N}}$  des Harnes verhalten, so verzichtete ich darauf, den Arbeits- bezw. Ruheharn täglich zu untersuchen und begnügte mich damit, richtige Durchschnittswerthe zu erhalten. Das erreichte ich durch Vermischen von proportionalen Theilen der Arbeits- bezw. Ruheharne von mehreren Tagen einer Versuchsreihe. Es wurden jene 2 bis 3 Tage je einer Versuchsreihe gewählt, an welchen die Arbeitsperiode gleich lange dauerte. (Die täglichen Arbeitsperioden einer Versuchsreihe waren nämlich nicht immer ganz gleich lang.)

Bestimmt habe ich in diesen proportional gemischten Harnen Arbeitsharn und Ruheharn natürlich für sich den Energie-, N- und C-Gehalt.

Die Bestimmung des Energiegehaltes - der Verbrennungswärme des Harnes geschah nach der Berthelot- (2) Stohmann'schen (3) Methode mit der Berthelot-Mahler'schen calorimetrischen Bombe, wobei ich das von O. Kellner ersonnene exacte Verfahren befolgte. Kellner (4) bereitet den Harn zur Verbrennung in der Weise vor, dass er ihn in Absorptionsblöckehen aus Cellulose eindampft und die so imprägnirten und getrockneten Blöckchen verbrennt. Auch ich habe die von Schüll und Schleicher nach den Angaben von Kellner hergestellten Blöckchen verwendet, nur habe ich den Harn nicht ganz in der Weise eingedampft wie Kellner. Kellner füllt etwa 20 ccm Harn in reine, trockene Tropfgläschen, die mit Kork und Gummikappe verschlossen und gewogen werden; "aus letzteren wird dann auf die gewogenen Papierblöcke, die auf kleine Glasschälchen gestellt werden, stets so viel aufgetropft, dass die Unterlage nicht benetzt wird. Die Blöcke werden dann bei 60°C. getrocknet und die Operation des Auftropfens und Trocknens so lange wiederholt, bis 10 bis 15 grm Harn, je nach dessen specifischem Gewicht, eingedampft sind." Ich ging in folgender Weise vor: Um den N-Verlust während des Eindampfens zu verhüten, setzte ich zum Harn einige Tropfen verdünnter HCl. Durch diesen Sāurezusatz entsteht allerdings ein grösserer Verlust an CO<sub>2</sub>, also an C, doch kann diese ausgetriebene Carbonat-Kohlensäure, in welcher also der C nicht mehr in einer organischen Verbindung vorhanden ist, wohl unbedenklich ausser Acht gelassen werden.1

Von dem angesäuerten Harne wurden mit einer geaichten Pipette 10 em in ein kleines Porcellan- oder Glasschälchen gebracht und das abge-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Zusatz dieser sehr geringen Menge von HCl dürfte kaum eine in Betracht kommende Zersetzung einer organischen Substanz (Harnstoff) bewirkt haben. Jedenfalls waren die beim Eindampfen unvermeidlichen Zersetzungen kaum grösser, als sie ohne Säurezusatz gewesen wären.

wogene Celluloseblöckchen hineingestellt. Das Blöckchen konnte nur etwa den zehnten Theil der Flüssigkeit einsaugen. Schale mit Blöckehen kamen dann in einen Trockenschrank, der auf 50 bis 60° C. erhitzt war. Nachdem die 10 ccm eingedampft waren, wurden wiederum 10 oder 5 ccm Harn mit der Pipette zugelassen, wieder eingedampft und die Procedur so lange wiederholt, bis im Ganzen je nach der Concentration 15 bis 25 ecm Harn zur Trockne eingedampft waren. Um den an den Wänden des Schälchens haften gebliebenen Trockenrückstand in das Celluloseblöckehen zu bringen, hob ich letzteres mit einer Pincette heraus, goss in das Schälchen einige Tropfen bis 1/2 ocm Wasser, schwenkte es vorsichtig herum, stellte dann das Blöckchen hinein, welches die Flüssigkeit sofort ganz einsog. Mit dem am unteren Ende feuchten Blöckchen, welches immer nur mit der Pincette angefasst und gehalten wurde, wischte ich das Schälchen, meist nach abermaligem Zusatz von einigen Tropfen destill. Wassers aus. Dann wurde wieder bei 50-60° C. getrocknet und dieses Auswischen des Schälchens so oft wiederholt, bis es auch nach dem Trocknen spiegelblank blieb. Man kann auf diese Weise ganz sicher den ganzen zum Eindampfen aufgestellen Harn quantitativ genau in das Blöckehen bringen.1

Von jedem Harne habe ich 4 Celluloseblöckchen auf diese Weise beschickt. Das eine — ungewogene — Blöckchen verwendete ich zur N-Bestimmung, um zu controliren, ob beim Eindampfen nicht doch N verloren gegangen ist. Ich kann gleich hier bemerken, dass keine in Betracht kommenden Verluste stattgefunden haben. Von den übrigen 3 Blöckchen wurden 2 zu den calorimetrischen Bestimmungen und zur Bestimmung des C-Gehaltes verwendet, das 3. diente als Reserve für den Fall, wenn die 2 anderen Bestimmungen entweder für den Calorien- oder den C-Gehalt nicht gut übereinstimmende Daten lieferten.

Da ich mich, wie bereits erwähnt, bei der Bestimmung der Verbrennungswärme genau an die von Berthelot (2), Stohmann (3) und Kellner (4) gegebenen Vorschriften hielt, so gehe ich auf diese weiter nicht ein.

Die Bestimmung des C-Gehaltes erfolgte nach der von Zuntz und Frentzel (5) angegebenen Methode in Verbindung mit der calorimetrischen Verbrennung, indem nach der Verbrennung im Inhalt der Bombe die CO<sub>2</sub>-Menge gasanalytisch ermittelt wurde. Die Analysen wurden nach der von Zuntz modificirten Hempel'schen Methode mit dem Zuntz'schen Apparate<sup>2</sup> ausgeführt: Die Abzugsröhre der Bombe wird mit einem 1-Rohre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich muss an dieser Stelle auch bemerken, dass, da die einzelnen Harne bis zum Eindampfen mehrere Tage stehen mussten, ihre Zersetzung durch Thymolzusatz verhindert wurde. Beim Eindampfen verschwindet das Thymol vollständig, wie ich mich überzeugte, — es störte also die Untersuchung gar nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beschrieben von Magnus-Levy, Pflüger's Archiv. Bd. LV. S. 1.

verbunden, dessen einer Schenkel mittels Kautschukschlauches zu einer genau geaichten Elster'schen Gasuhr, der andere zu den Gasbüretten des Analysenapparates führt. Das Ventil der Bombe wird dann vorsichtig so weit geöffnet, dass das Gas in langsamem Strome durch die Uhr strömt. (Thermometer- und Barometerablesung.) Stets wurden Doppelanalysen gemacht.

Aus der gefundenen (auf  $0^{\circ}$  und  $760^{\text{mm}}$  reducirten)  $CO_2$ -Menge wurde dann der C berechnet und davon der auf die Cellulose des Blöckchens entfallende Teil in Abzug gebracht.

Aus den für den C-, N- und Caloriengehalt ermittelten Zahlen wurden dann die Quotienten  $\frac{Cal.}{N}$  und  $\frac{C}{N}$  berechnet. Ausserdem habe ich, um für den Ruhe- und Arbeitsharn vergleichbare Werthe zu erhalten, den N-, C- und Calorien-Gehalt des Harnes auf je 1 Stunde der Arbeits- bezw. Ruheperiode berechnet.

Schliesslich ergab Arbeitsharn und Ruheharn einer Versuchsperiode die Durchschnittswerthe für den N-, C- und Caloriengehalt des in 24 Stunden entleerten Harnes.

Als Beispiel des besprochenen Ganges der Untersuchung möge das Protocoll einer Versuchsreihe ausführlich mitgetheilt werden:

#### Versuchsreihe V.

Versuch an Dr. R. — Vorwiegende Nahrung: Fett.

Versuchstage: 14., 15. und 16. Juli.

Tägliche Arbeitsperiode: 4 Stunden. Ruheperiode: 20 Stunden.

Harn der Arbeitsperiode Harn der Ruheperiode aufgefüllt auf

```
      vom 14./VII.: 200 ccm
      1000 ccm

      " 15./VII.: 300 "
      1750 "

      " 16./VII.: 700 "
      1400 "

      A. Summe . 1200 ccm
      B. Summe . 4150 ccm
```

- A. Gesammtharn der Arbeitsperiode der ganzen Versuchsreihe.
- B. Gesammtharn der Ruheperiode der ganzen Versuchsreihe.

```
A. = 1200^{\text{ ccm}} enthält 7 \cdot 7724^{\text{ grm}} N
B. = 4150^{\circ} , 41 \cdot 4180^{\circ} , ,
```

Pro 1 Stunde der Arbeitsperiode wurden also entleert 0.6477 grm N
, 1 ,, Ruheperiode ,, ,, 0.6903 ,, ,,

Von Harn A wurden eingedampft:

Von Harn B wurden eingedampft:

- 1. 25 ccm auf Blöckchen Nr. 4, welches lufttrocken 0.5946 grm wog
- 2. 25 ,, ,, ,, 5, ,, ,, 0.6965 ,, ,
- 3. 25 ,, ,, ,, 6, ,, ,, 0.6642 ,,

Die Absorptionsblöckehen Nr. 1 bis 6 enthielten 93·21 Procent Trockensubstanz = reine Cellulose.

1 grm reine Cellulose lieferte 4133·1 Cal. (Mittel aus 6 Bestimmungen).

#### I. Calorimetrische Bestimmungen.

#### Harn A.

| A, lieferte bei d. Verbrennu | 3924 · 76 Cal.       |                |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| Hiervon entfallen auf die    | verbrannte Cellulose | 2523.40 "      |
| Caloriengehalt von 25 ccm    | Harn                 | 1401 · 36 Cal. |

A<sub>2</sub>: calorimetrische Bestimmung missglückte.

25 ccm von Harn A enthalten also (Mittel von  $A_1$  und  $A_3$ ) 1399 · 63 Cal. 1 ccm von Harn  $A = 55 \cdot 985$  Cal.

Pro 1 Stunde der Arbeitsperiode wurden mit dem Harn entleert 5.5985 Cal.

Für Harn A ist 
$$\frac{\text{Cal.}}{N} = 8.644$$
.

#### Harn B.

| B, lieferte bei der Verbrennung (TempErh. corr. 1.5969° C.) | 4432 · 00 Cal.   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Davon entfallen auf die verbrannte Cellulose                | <b>2290.61</b> " |
| Also Caloriengehalt von 25 ccm Harn                         | 2141 · 39 Cal.   |
| B, lieferte bei der Verbrennung (TempErh. corr. 1.7367° C.) | 4823 · 10 Cal.   |
| Davon entfallen auf die verbrannte Cellulose                | <b>2683·39</b> " |
| Also Caloriengehalt von 25 ccm Harn                         | 2139 · 80 Cal.   |

25 ccm von Harn B enthalten also (Mittel von B<sub>1</sub> und B<sub>2</sub>) 2140·1 Cal.
1 ccm von Harn B enthält 85·604 Cal.

Pro 1 Stunde der Ruheperiode wurden mit dem Harn entleert 5.9209 Cal.

Für Harn B ist 
$$\frac{\text{Cal.}}{N} = 8.577$$
.

#### II. Bestimmungen des C-Gehaltes.

#### Harn A.

 $A_1$ . In der Bombe waren nach der Verbrennung bei  $22\cdot80^{\circ}$  C. und  $753\cdot51^{\text{mm}}$  Bar.  $9335\cdot8^{\text{ccm}}$  Gas.<sup>1</sup>

 $<sup>^1</sup>$ 8950·1  $^{\rm com}$  gingen durch die Gasuhr; 385·7  $^{\rm com}$  blieben bei jeder Bestimmung in der Bombe zurück.

In diesem Gas waren  $\left\{ \begin{array}{ll} {\rm nach\ Analyse\ 1:\ 8\cdot70\ Proc.\ CO_2} \\ {\rm ,, } & {\rm , 2:\ 8\cdot75\ ,, \ CO_2} \end{array} \right\}$  Mittel:  $8\cdot73\ Proc.\ CO_2$ . Auf 00 und 760 mm reducirt, sind also im Gas 722.31 ccm CO<sub>2</sub>.  $(1 \text{ ccm } CO_2 = 0.001967 \text{ grm } CO_2 \text{ enthalt } 0.00053634 \text{ grm } C.)$ In  $722 \cdot 31$  ccm  $CO_2$  sind enthalten . . . . . .  $0 \cdot 3874$  grm C Davon entfallen auf die verbrannte Cellulose . .  $0 \cdot 2713$  " " A2. In der Bombe waren nach der Verbrennung bei 22.20 C. und 755 · 04 mm Bar. 9274 · 8 ccm Gas. In diesem Gas waren  $\left\{\begin{array}{ccc} \text{nach Analyse 1: 8.57 Proc. CO}_2\\ \text{,,,,,,,} & 2: 8.61 & \text{,,,,,} \end{array}\right\}$  Mittel: 8.59 Proc. CO<sub>2</sub>. Auf 00 und 760 mm reducirt, sind also im Gas 709.90 ccm CO. Davon entfallen auf die verbrannte Cellulose . . 0.2693 " " Mittel aus  $A_1$  und  $A_2$ : C-Gehalt des Harnes A  $0\cdot 1138$  grm C in 25 ccm. 1 ccm enthält  $0\cdot 004$  552 grm C. Pro 1 Stunde der Arbeitsperiode wurden mit dem Harn entleert 0.4552 grm C.  $\frac{C}{N} = 0.7028.$ Harn B.  $B_1$ . In der Bombe waren nach der Verbrennung bei  $21 \cdot 70^{\circ}$  C. und 756.48 mm Bar. 9172.6 ccm Gas.  $\label{eq:local_energy} \text{In diesem Gas waren } \left\{ \begin{array}{ll} \text{nach Analyse 1: } 9\cdot 45 \text{ Proc. CO}_2 \\ \text{,,,,,,} & 2 \colon 9\cdot 51 \text{,,,,,,} \end{array} \right\} \\ \text{Mittel: } 9\cdot 48 \text{ Proc. CO}_2.$ Auf 00 und 760 mm reducirt sind also im Gas 778.34 grm CO2.  $778\cdot 34$   $^{\rm ocm}$  CO  $_{\rm 2}$  enthalten . . . . . . . . . . . . . . . 0 \cdot 4175  $^{\rm grm}$  C Davon entfallen auf die verbrannte Cellulose . . . 0 \cdot 2463 ,, ,, B<sub>0</sub>. In der Bombe waren nach der Verbrennung bei 21.80° C. und 757.44 mm Bar. 8995.6 ccm Gas.  $\label{eq:local_energy} \text{In diesem Gas waren } \left\{ \begin{matrix} \text{nach Analyse 1: } 10\cdot62\,\text{Proc. CO}_2 \\ \text{,,} & \text{,,} & 2: 10\cdot71 \\ \text{,,} & \text{,,} \end{matrix} \right\} \\ \text{Mittel: } 10\cdot66\,\text{Proc. CO}_2.$ Auf 0° und 760 mm reducirt sind also im Gas 859.04 ccm CO2. 25 ccm Harn enthielten also . . . . . . . . . . . 0.1723 grm C Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Mittel aus B<sub>1</sub> und B<sub>2</sub> = C-Gehalt des Harnes B  $0.1718~{
m grm}$  C in 25 ccm. 1 ccm enthält  $0.006~872~{
m grm}$  C.

Pro 1 Stunde der Ruheperiode wurden also mit dem Harn entleert 0 · 4753 grm C.

$$\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N}} = 0.6885.$$

## III. Berechnung des C-, N- und Energiegehaltes für die 24 stündige Harnmenge.

$$\frac{A+B}{3} = 24 \text{ stündige Harnmenge.}$$

Auf Grund vorstehender Analysen und Bestimmungen ergiebt sich: pro 1 Tag der Versuchsreihe V wurden mit dem Harn entleert:

Meine Untersuchungen erstrecken sich im Ganzen auf 6 Versuchsreihen, von welchen 4 an Prof. Frentzel und 2 an Dr. Reach ausgeführt wurden. Von den 6 Versuchsreihen waren 3 Kohlenhydrat- und 3 Fettreihen. Die Resultate sind in den folgenden Tabellen I und II zusammengestellt. Ich bemerke nur, dass sämmtliche Zahlen die Mittelwerthe von mindestens 2 gut übereinstimmenden Bestimmungen bezw. Analysen sind.

Tabelle I.

| Nummer der<br>Versuchsreihe | Datum<br>und Tage       | in der Nah-<br>rung waren<br>vorwiegend | erioden des<br>Versuches | Dauer d. Versuchsperioden in Stunden | suchs       | Stunde de<br>periode w<br>om Harn e | Cal.                                    | C<br>N         |                   |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| Num<br>Versu                | der Versuchs-<br>reihen | In der<br>rung v<br>vorwie              | Perioden<br>Versuch      | Dauer<br>suchsp<br>in St             | N<br>in grm | C<br>in grm                         | Chem.<br>Energ.<br>in Cal. <sup>1</sup> | N              | IN .              |
| I (F)                       | 81./V., 2., 3./VI.      | Fett {                                  | Arbeit<br>Ruhe           | 4<br>20                              |             | 0·2510<br>0·4616                    | 3·355<br>5·590                          |                | 0·691<br>0·781    |
| II (F)                      | 8., 10., 11./VI.        | Kohlen- {<br>hydrate {                  | Arbeit<br>Ruhe           | l                                    | !           | 0 • 2850(?)<br>0 • 3995             | 3·933<br>4·736                          | 11•48<br>11•63 | 0·833(?)<br>0·981 |
| III(F)                      | 1., 2./VII.             | Fett {                                  | Arbeit<br>Ruhe           | 3·5<br>20·5                          |             | 0·3943<br>0·5014                    | 4·829<br>6·2085                         |                | 0·861<br>0·769    |
| IV (F)                      | 5., 7./VII.             | Kohlen- {                               | Arbeit<br>Ruhe           |                                      |             | 0·5048<br>0·4884                    | 5·849<br>5·722                          |                | 1·140<br>0·964    |
| V(R)                        | 14., 15.,16./VII.       | Fett {                                  | Arbeit<br>Ruhe           |                                      |             | 0·4552<br>0·4753                    | 5·599<br>5·921                          |                | 0·703<br>0·689    |
| VI (R)                      | 21., 22.,23./VII.       | Kohlen- { hydrate {                     | Arbeit<br>Ruhe           |                                      |             | 0·3569<br>0·2656                    | 4 • 438<br>3 • 294                      | 12·38<br>11·42 | 0·995<br>0·921    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kilogramm-Calorien.

| Т   | a | h | ۵ | 11 | Α | 11. |
|-----|---|---|---|----|---|-----|
| - 1 | 7 | u | • |    |   |     |

| Nr. der<br>Ver- | Datum und                 | In der<br>Nahrung     |             | 4 Stunder<br>[arn enth | Cal.                              | C     |       |  |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|
| suchs-<br>reihe | Tage der<br>Versuchsreihe | waren vor-<br>wiegend | N<br>in grm | C<br>in grm            | Chem.<br>Energie in<br>Calorien 1 | N     | N     |  |
| I(F)            | 31./V., 2., 3./VI.        | Fett                  | 13-272      | 10.236                 | 125 • 22                          | 9.43  | 0.771 |  |
| II (F)          | 8., 10., 11./VI.          | Kohlenhydrate         | 9.578       | 9.245                  | 111-26                            | 11.62 | 0.965 |  |
| Ш(F)            | 1., 2./VII.               | Fett                  | 14.977      | 11.668                 | 144 • 184                         | 9.63  | 0.779 |  |
| IV (F)          | 5., 7./VII.               | Kohlenhydrate         | 11.996      | 11.762                 | 137-650                           | 11.47 | 0.981 |  |
| V (R)           | 14., 15., 16./VII.        | Fett                  | 16.397      | 11.327                 | 140.812                           | 8.59  | 0.691 |  |
| VI(R)           | 21., 22., 23./VII.        | Kohlenhydrate         | 7.139       | 6.738                  | 85.160                            | 11.93 | 0.944 |  |

Bevor ich auf die Besprechung dieser Tabellen eingehe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass durch die Repirationsversuche der Hrn. Prof. J. Frentzel und Dr. Reach unzweifelhaft festgestellt wurde, dass in diesen Versuchsreihen wirklich Kohlenhydrate bezw. Fett am Stoffwechsel den überwiegenden Antheil hatten. Als Beweis dessen seien nachstehend die von Hrn. Prof. Frentzel mir freundlich mitgetheilten durchschnittlichen respiratorischen Quotienten der Arbeits- und Ruheperiode je einer Versuchsreihe angeführt:

| Bezeichnung<br>der Versuchsreihen |      |  |  |  | Ueberwiegende<br>Ernährung mit | RespiratQue<br>Arbeitsperiode | otient in der<br>Ruheperiode |
|-----------------------------------|------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Versuchsreil                      | ne I |  |  |  | Fett                           | 0.767                         | 0.779                        |
| ,,                                | II   |  |  |  | Kohlenhydraten                 | 0.896                         | 0.876                        |
| ,,                                | III  |  |  |  | Fett                           | 0.773                         | 0.759                        |
| ••                                | IV   |  |  |  | Kohlenhydraten                 | 0.880                         | 0.889                        |
| ,,                                | V    |  |  |  | Fett                           | 0.766                         | 0.752                        |
| ,,                                | VΙ   |  |  |  | Kohlenhydraten                 | 0.901                         | 0.921                        |

Betrachten wir nun zunächst die Zahlen der Tabelle II. Die absoluten Werthe für C-, N- und Energie-Gehalt des 24stündigen Harnes wollen wir ausser Acht lassen, weil die Nahrungsaufnahme quantitativ nicht bestimmt und der Menge nach ganz willkürlich und die Ausgaben mit dem Kothe ebenfalls unbekannt waren. Wie bereits erwähnt, handelte es sich ja nicht um Bilanzversuche, sondern es kam mir nur darauf an, Aufschluss darüber zu erhalten, wie sich unter den gegebenen Verhältnissen die Quotienten  $\frac{\mathrm{Cal.}}{\mathrm{N}}$  und  $\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N}}$  verhalten ( $\frac{\mathrm{Cal.}}{\mathrm{N}}$  soll im Folgenden "Calorischer Quotient des Harnes" und  $\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N}}$  "Kohlenstoff-Quotient des Harnes" genannt werden).

<sup>1</sup> Kilogramm-Calorien.

260 F. Tangl:

Beide Quotienten sind, wie ein Blick auf Tabelle II beweist, in den Versuchsreihen mit überwiegender Ernährung mit Kohlenhydraten ohne Ausnahme bedeutend grösser als in den Fettreihen. Während in den Fettreihen der calorische Quotient zwischen 8.59 bis 9.63, der Kohlenstoffquotient zwischen 0.691 bis 0.771 schwankte, schwanken sie in den Kohlenhydratreihen zwischen 11.5 bis 11.9 bezw. 0.944 bis 0.981. Es ergiebt sich daraus, dass beim Menschen bei Zufuhr grosser Mengen von Kohlenhydraten, also bei überwiegender Ernährung mit Kohlenhydraten sowohl der calorische Quotient  $\left(\frac{\text{Cal.}}{N}\right)$  als auch der Kohlenstoffquotient  $\left(\frac{\text{C}}{N}\right)$  des Harnes stets grösser ist als bei überwiegender Ernährung mit Fett.

Ueber den calorischen Quotienten des Harnes fand ich in der Litteratur nur wenig Angaben. Rubner (6), der am Harn die ersten calorimetrischen Bestimmungen, allerdings nicht mit der Berthelot'schen Bombe ausführte, fand bei einem Hunde bei reiner Eiweissfütterung, dass im 24stündigen Harne auf 1  $^{\rm grm}$  N 6·69 Cal. fallen, also  $\frac{\rm Cal.}{\rm N}=6\cdot69$ . In einer anderen Arbeit giebt Rubner (7) an, dass ein kleiner Hund, der täglich 80  $^{\rm grm}$  frisches Fleisch und 30  $^{\rm grm}$  Speck erhielt, in 12 Tagen mit dem Harne 30  $^{\rm grm}$  N entleerte und dass die Verbrennungswärme des Harnes 223·5 Cal. betrug. Also ist  $\frac{\rm Cal.}{\rm N}=7\cdot45$ .

Noch eine Angabe konnte ich für den calorischen Quotienten, und zwar für den des Ochsenharnes finden. Bei den bereits erwähnten schönen, für calorimetrische Harnuntersuchungen grundlegenden Untersuchungen Kellner's (4), bei welchen er die calorimetrische Methode in wahrhaft mustergültiger Weise für Stoffwechselversuche benutzte, ermittelte er aus je einer längeren Versuchsreihe für den 24 stündigen Harn des Ochsen folgende Durchschnittswerthe:

|              |       | Ochse         | A          | Ochse                 | В                  |
|--------------|-------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|
|              | (Füt  | terung mit    | Wiesenheu) | (Fütterung mit Wiesen | heu u. Haferstroh) |
| $\mathbf{N}$ | =     | 61.28         | grm        | 46.63                 | grm                |
| $\mathbf{C}$ | =     | $203 \cdot 2$ | "          | 161.3                 | "                  |
| Cal.         | =     | 1945.0        | Cal.       | 1549 • 4              | Cal.               |
| aus b        | erech | net sich:     |            |                       |                    |

$$\frac{\text{Cal.}}{N} = 31.7$$

$$\frac{C}{N} = 3.32$$

$$33.2$$

$$3.46$$

Die von Rubner beim Hunde gefundenen calorischen Quotienten sind also kleiner, die von Kellner beim Ochsen gefundenen grösser, als die von mir beobachteten.

Viel zahlreicher finden sich in der Litteratur Angaben über den Kohlenstoffquotienten, dem neuerdings erhöhtes Interesse zugewendet wird. kürzlich hat Scholz beim Menschen das Verhalten dieses Quotienten unter physiologischen (8) und pathologischen (9) Verhältnissen untersucht und aus der Litteratur die hierauf bezüglichen Daten gesammelt. Daraus ist ersichtlich, dass nach den Befunden von Voit und Pettenkofer, Rubner, Frz. Meyer die Werthe beim Hunde, bei Hunger, bei Fütterung mit Fleisch, mit Fleisch und Speck, mit Fleisch und Stärke, mit Brod zwischen 0.45 bis 0.81 schwanken. — Ein 71 kg schwerer Mann entleerte, wie Pettenkofer und Voit (10) ermittelten, bei Hunger 12.51 grm N und 8.25 grm C, bei reichlicher gemischter Kost 17.35 grm N und 12.60 grm C, daraus ergeben sich:  $\frac{C}{N}$  0.66 und 0.73. Nach J. Munk (11) schwankte beim Hungerkûnstler Breithaupt an den Hungertagen der Quotient  $\frac{C}{N}$  zwischen 0.68 und 0.95, an den Esstagen zwischen 0.76 und 0.84. Bei Bouchard's (12) 17 Versuchspersonen variirte der Quotient zwischen 0.64 und 1.12. Scholz (8) fand ihn bei gesunden Menschen zwischen 0.68 bis 0.95. den zwei bereits angeführten Versuchsreihen Kellner's (4) an Ochsen war der Kohlenstoffquotient 3.32 und 3.46. In älteren Versuchen der Versuchsstationen Möckern - mitgetheilt von Kellner (13), die ebenfalls an Ochsen ausgeführt wurden, variirte er zwischen 2.69 bis 3.49. Die ebenfalls für Ochsenharn angegebenen Werthe Henneberg's (8) schwanken zwischen 1.8 bis 4.1. In 4 Versuchsreihen von Zuntz und Hagemann (14) war im Harn des Pferdes  $\frac{C}{N} = 1.56$ , 1.57, 1.72, 1.59.

Aus den angeführten Angaben ist es ersichtlich, dass die Kohlenstoffquotienten meiner Versuchsreihen innerhalb jener Grenzen schwanken, welche die Untersuchungen Anderer für den Harn des Menschen ergaben. Nur die Quotienten des Harnes der Pflanzenfresser sind bedeutend höher, während beim Hunde bedeutend niedrigere beobachtet wurden.

Meine Versuche ergaben aber in ganz deutlicher Weise einen Zusammenhang zwischen der Grösse des Kohlenstoffquotienten (und auch des calorischen Quotienten) und der Ernährungsweise, während bisher ein solcher Zusammenhang, so weit mir bekannt, deutlich nicht constatirt worden ist.  $^1$  Scholz (8) suchte die Bedingungen zu ermitteln, welche die Schwankungen des Quotienten  $\frac{C}{N}$  beherrschen. Er versuchte den Quotienten durch ver-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist vielleicht nicht überflüssig, zu erwähnen, dass auch daran gedacht wurde, ob nicht etwa in den Kohlenhydratreihen unveränderter Zucker in den Harn übergeht und der  $\frac{C}{N}$ - Ouotient nur deshalb ansteigt. Es fand sich aber kein Zucker im Harn, wie es durch directe Untersuchung festgestellt wurde.

schiedene Art der Ernährung anders zu gestalten. Bei seiner Versuchsperson liess er auf eine Periode gewohnter, gemischter Diät "Excesse in der Aufnahme von Eiweisskörpern und hierauf solche in der Zufuhr von Kohlenhydraten und des Fettes folgen". In der ersten Periode schwankte der Quotient zwischen 0.75 bis 0.95, bei "Eiweissexcess" zwischen 0.75 bis 0.94 und bei Excess in Kohlenhydraten und Fett zwischen 0.73 bis 0.87. Scholz bemerkt zu diesen seinen Versuchen: "Einen durchsichtigen Einfluss der Art der Ernährung vermochte ich nicht nachzuweisen," und sagt dann weiterhin: "auch ältere ähnliche Versuchsreihen von Voit und Pettenkofer lassen eine Beeinflussung des Verhältnisses  $\frac{C}{N}$  bei verschiedener Ernährung nicht erkennen." Dass Scholz den von mir beobachteten deutlichen Einfluss der Kohlenhydrate und des Fettes nicht sah - (über den Einfluss des Eiweisses besitze ich keine eigenen Erfahrungen) — daran war wohl seine Versuchsanordnung Schuld, denn er gab Fett und Kohlenhydrate gleichzeitig in grosser Menge. Da aber diese, wie meine Versuche ergaben, den Quotienten  $\frac{C}{N}$  in entgegengesetzter Richtung beeinflussen, so wurde die Wirkung beider nicht augenscheinlich. Dabei dürfte auch der Umstand von Einfluss gewesen sein, dass in meinen Versuchen die Eiweisszufuhr eine mässigere war, als bei Scholz. — Beim Hunde müsste es auch erst mit einer geeigneteren Versuchsanordnung festgestellt werden, ob durch Fett und Kohlenhydrate der Kohlenstoff-Quotient nicht in ähnlicher Weise beeinflusst werden kann wie beim Menschen, denn dass die Kohlenhydrate bei Pflanzenfressern und Omnivoren den Quotienten in derselben Weise beeinflussen, wie ich es beim Menschen constatirte, lässt sich aus Versuchen von Kellner und Meissl leicht ableiten, am schlagendsten wohl aus den bekannten schönen Versuchen Meissl's, die er an Schweinen anstellte.

Wie Kellner (13) mittheilt, wurden 2 Ochsen einmal mit Heu und dann mit Heu und Stärke gefüttert. Für den C- und N-Gehalt des Harnes fand er folgende Werthe:

| Fütterung         | С       | N      | Daraus berechnet sich: |
|-------------------|---------|--------|------------------------|
| Ochse I:          |         |        |                        |
| Heu               | 201 • 4 | 74.9   | 2 • 49                 |
| 1. Heu und Stärke | 209 • 2 | 67 • 1 | 3.12                   |
| 2. Heu und Stärke | 214.2   | 67 • 1 | 8.14                   |
| Ochse II:         |         |        |                        |
| Heu               | 195•0   | 65.9   | 2.96                   |
| Heu und Stärke .  | 190 • 4 | 54.5   | 8 • 49                 |

Also bei Zusatz von Stärke zum Heu erhöhte sich der Kohlenstoffquotient.

Aus den Durchschnittswerthen für den C- und N-Gehalt des Harnes des Schweines, welche Meissl (15) auf S. 133 seiner Arbeit in einer Tabelle zusammengestellt hat, berechnete ich folgende Werthe für den Quotienten  $\frac{C}{N}$ :

| Fütterung                | $N\ddot{a}hrstoffverhältniss$ im Futter = $N_h:N_f$ | C<br>N                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reis                     | 1:11·3 — 13·7<br>1:11·3 — 13·7<br>1:7<br>1:2·44     | 1 · 04<br>1 · 17<br>0 · 971<br>0 · 568 |
| Hunger                   |                                                     |                                        |
| Durchschnitt von 3 Tagen | _                                                   | 0.766                                  |
| 1. Tag                   | <del>-</del>                                        | 0.846                                  |
| 2. Tag                   |                                                     | 0.960                                  |
| 8. Tag                   |                                                     | 0.743                                  |

Je weiter das Nährstoffverhältniss im Futter war, je mehr also die Menge der N-freien Substanzen — der Kohlenhydrate — das Eiweiss überwog, desto grösser wurde der Quotient. Werden die Kohlenhydrate, wie im Hunger, ganz entzogen, so sinkt der Quotient ebenfalls, und zwar, wie es scheint, mit fortschreitendem Hunger immer mehr. Beim hungernden Schwein finden wir dann ähnliche Werthe, wie beim hungernden Menschen, oder hungernden Hunde. Auch beim hungernden Kaninchen war der Quotient nicht grösser; Rubner (16) fand ihn bei einem Kaninchen am 3. Hungertage bei 0.7956; bei zwei Carenzkaninchen May's (17) schwankte er zwischen 0.708 und 0.823.

Mit Rücksicht auf die geringe Zahl und die Unvollständigkeit meiner Versuche verzichte ich jetzt auf eine eingehendere Erörterung der Ursachen des in meinen Versuchen beobachteten Verhaltens der Quotienten  $\frac{\mathrm{Cal.}}{\mathrm{N}}$  und  $\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N}}$ , die für die Beurtheilung der Stoffwechselvorgänge eine grössere Bedeutung haben dürften. Dazu sind doch vor Allem genaue Bilanzversuche nöthig, auch müsste erst der Einfluss der Eiweisszufuhr festgestellt werden, worüber meine Versuche gar keinen Aufschluss geben. Ich möchte nur noch bemerken, dass der Gehalt des Harnes an Harnstoff da jedenfalls eine Ausschlag gebende Bedeutung haben dürfte, wo er mit seinem relativ hohen N- und geringen Energiegehalt die Grösse der  $\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N}}$ - und  $\frac{\mathrm{Cal.}}{\mathrm{N}}$ - Quotienten des

Harnes in erster Reihe bestimmt. (Für den Harnstoff sind:  $\frac{C}{N}=0.43$  und  $\frac{Cal.}{N}=5\cdot42$ .) Dass neben dem Harnstoff auch die Menge der anderen C-reichen und N-armen organischen Verbindungen, besonders wenn sie wie im Harn der Pflanzenfresser z. B. die Hippursäure in relativ grosser Menge auftreten, entscheidend sein kann, ist selbstverständlich. (Für die Hippursäure sind  $\frac{C}{N}=7\cdot71$  und  $\frac{Cal.}{N}=72\cdot4$ .) Der hohe Gehalt des Pflanzenfresserharnes, speciell des Ochsenharnes, an Hippursäure dürfte auch die bedeutende Grösse der Quotienten  $\frac{C}{N}$  und  $\frac{Cal.}{N}$  dieser Harne bedingen. Nicht unwichtig für weitere Untersuchungen ist eine Angabe von Pregl (18), die er unlängst in einer sehr beachtenswerthen Arbeit machte, dass nämlich der hohe, d. h. im Verhältniss zum  $\frac{C}{N}$ -Quotienten im menschlichen Harn, Werth des Kohlenstoffquotienten im menschlichen Harn zum Theil auf die von Bondzynski und Gottlieb entdeckte OxyproteInsäure zurückzuführen ist.

Betrachten wir nunmehr Tabelle I, welche eine Vergleichung der Quotienten  $\frac{C}{N}$  und  $\frac{Cal.}{N}$  während der Ruhe und während der Arbeit zulässt. Ich beschränke mich auch hier auf die Besprechung dieser Quotienten, da die absoluten Werthe für den C-, N- und Energiegehalt des Arbeits- und Ruheharnes, soweit sie für die Beurtheilung der Stoffwechselvorgänge von Bedeutung sind, in der Arbeit der Hrn. Prof. J. Frentzel und Dr. Reach entsprechende Würdigung finden werden. Wie die Daten der Tab. I beweisen, variiren die Quotienten:

|                    | Cal. wä      | hrend der    | C während der |             |  |  |  |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|
|                    | Arbeit       | Ruhe         | Arbeit        | Ruhe        |  |  |  |
| In den:            |              |              |               |             |  |  |  |
| Fettreihen         |              |              |               |             |  |  |  |
| Kohlenhydratreihen | 11.48 -13.20 | 11.30 —11.63 | 0.838-1.140   | 0.921-0.981 |  |  |  |

Ohne Weiteres ist aus diesen Zahlen ersichtlich, dass der calorische Quotient und der Kohlenstoffquotient auch während der Arbeit ebenso wie während der Ruhe ihre für die Kohlenhydrat- bezw. Fetternährung charakteristische Grösse beibehalten. Es bleiben also die Quotienten der Fettreihe auch während der Arbeit bedeutend kleiner als die Quotienten des Arbeitsharnes der Kohlenhydratreihen. Allerdings sind beide Quotienten während der Arbeit — in den Fett- als auch in den Kohlenhydratreihen — meist etwas grösser als in der Ruhe, wir finden aber auch das Gegentheil. Wir können also aus unseren Beobachtungen folgern, dass die Quotienten

 $\frac{\text{Cal.}}{N}$  und  $\frac{C}{N}$  des Harnes sich während der Muskelarbeit ebenso wenig verändern wie die respiratorischen Quotienten (s. S. 259).

Welche Bedeutung hat nun diese Thatsache? Wir sahen, dass die fraglichen Quotienten des Harnes in dem Falle, wenn im Stoffwechsel vorwiegend Kohlenhydrate verbraucht werden, bedeutend höher sind als bei vorwiegendem Fettverbrauch. Würden also unter allen Umständen, also auch bei überwiegender Fettzufuhr, während der Muskelarbeit die Kohlenhydrate als Quelle der Muskelkraft dienen - wie es Seegen und Chaveau annehmen —, so wäre zu erwarten, dass die Quotienten  $\frac{C}{N}$  und  $\frac{Cal.}{N}$  während der Muskelarbeit auch in den Fettreihen die Werthe annehmen, die für die Kohlenhydratreihen charakteristisch sind, oder sie müssten wenigstens bedeutend, jedenfalls um einen grösseren Betrag als in den Kohlenhydratreihen, sich erhöhen. Das findet nun ebenso wenig statt wie eine Erhöhung des respiratorischen Quotienten. Die Gleichheit der Quotienten  $\frac{\mathbf{C}}{N}$  und  $\frac{\mathbf{Cal.}}{N}$ verträgt sich also sehr gut mit der von Zuntz (19) und seiner Schule aufgestellten und mit Erfolg vertretenen Theorie, dass bei Ruhe und bei Arbeit dieselbe Mischung von Nährstoffen umgesetzt wird. Bei vorwiegender Ernährung mit Fett wird also dieser Theorie entsprechend die zur Leistung einer Arbeit nöthige Energiemenge hauptsächlich durch Verbrennung von Fett, bei Kohlenhydraternährung durch Verbrennung von Kohlenhydraten gewonnen.

Meine Untersuchungen gestatten es nicht, mich in weitere Erörterungen einzulassen; diese seien eingehenderen und umfassenderen Arbeiten, die bereits begonnen sind, vorbehalten. Die mitgetheilten Versuche sollten ja auch nur über die von der eingeschlagenen Richtung zu erwartenden Erfolge orientiren. Die bereits erlangten Resultate sprechen jedenfalls für ein eifriges Weiterforschen auf diesem Wege.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen sich kurz in folgende Sätze zusammenfassen:

- 1. Die Quotienten  $\frac{Cal.}{N}$  und  $\frac{C}{N}$  des Harnes sind bei überwiegender Ernährung mit Kohlenhydraten bedeutend grösser als bei vorwiegender Ernährung mit Fett. Sie können also durch die Ernährungsweise deutlich beeinflusst werden. Unter den angegebenen Bedingungen ändern sich dabei beide Quotienten in gleichem Sinne.
- 2 Beide Quotienten ändern sich während der Arbeit nicht, was in Uebereinstimmung mit den Ergebnissen des respiratorischen Gaswechsels gut vereinbar ist mit der von Zuntz und seiner Schule aufgestellten Theorie, dass "bei Ruhe und bei Arbeit dieselbe Mischung von Nährstoffen umgesetzt wird", also jene Nährstoffe, die im Organismus in der nöthigen Menge gerade zur Verfügung stehen.

#### Litteraturverzeichniss.

- 1. J. Frentzel, Ein Beitrag zur Frage nach der Quelle der Muskelkraft. Pflüger's Archiv. Bd. LXVIII. S. 212.
- 2. Berthelot, Praktische Anleitung zur Ausführung thermochem. Messungen. Uebersetzt von G. Siebert. Leipzig 1893.
- 3. Stohmann, Ueber die Methode der Verbrennung organischer Substanzen in Sauerstoff bei hohem Drucke. Journal für prakt. Chemie. 1889. Bd. XXXIX. S. 503.
- O. Kellner, Untersuchungen über den Stoff- und Energieumsatz volljähriger Ochsen bei Ernährungsfutter. Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. 1896. Bd. XLVII. S. 275.
- Zuntz und Frentzel, Die Elementaranalyse nach gasanalytischer Methode mit Hülfe der Berthelot'schen Bombe. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
   1897. Bd. XXX. S. 380.
- 6. Rubner, Calorimetrische Untersuchungen. Zeitschr. für Biologie. Bd. XXI. S. 303.
  - 7. Rubner, Die Quelle der thierischen Wärme. Ebenda. Bd. XXX. S. 138.
- 8. W. Scholz, Eine Methode zur Bestimmung des Kohlenstoffes organischer Substanzen auf nassem Wege und deren Anwendung auf den Harn. Centralblatt für innere Medicin. 1897. Nr. 15 u. 16.
- 9. W. Scholz, Ueber den Kohlenstoffgehalt des Harnes fiebernder Menschen und sein Verhältniss zur Stickstoffausscheidung. Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Bd. XL. S. 326.
  - 10. Voit, Hermann's Handbuch der Physiologie. Bd. VI. S. 512.
- 11. I. Munk, Untersuchungen an zwei hungernden Menschen von C. Lehmann, F. Müller, I. Munk, H. Senator und N. Zuntz. Virchow's *Archiv*. Suppl.-Bd. zu Bd. CXXXI. S. 145.
- 12. Ch. Bouchard, Carbone urinaire et coefficients urinaires. Journal de physiologie et pathologie gén. 1899. p. 72.
- 13. O. Kellner, Fütterungs- und Respirationsversuche mit volljährigen Ochsen u. s. w. Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. Bd. XLIV. S. 257.
- 14. Zuntz und Hagemann, Untersuchungen über den Stoffwechsel des Pferdes bei Ruhe und Arbeit. Neue Folge. Berlin 1898.
- Meissl, Untersuchungen über den Stoffwechsel des Schweines. Zeitschrift für Biologie. Bd. XXII. S. 63.
- Rubner, Ueber den Stoffverbrauch im hungernden Pflanzenfresser. Ebenda.
   Bd. XVII. S. 214.
  - 17. R. May, Der Stoffwechsel im Fieber. Ebenda. Bd. XXX. S. 1.
- 18. F. Pregl, Ueber die Ursachen der hohen Werthe des  $\frac{C}{N}$ -Quotienten des normalen menschlichen Harnes. Pflüger's *Archiv*. 1899. Bd. LXXV. S. 87.
- 19. N. Zuntz, Ueber den Werth der wichtigsten Nährstoffe für die Muskelarbeit nach Versuchen an Menschen. Dies Archiv. 1897. Physiol. Abthlg. S. 535.

### Ein Beitrag zur Frage nach der Quelle des Milchfettes.

Von

## Dr. Wilh. Caspari, Assistenten des Institutes.

(Aus dem thierphysiolog. Institut der landwirthschaftl. Hochschule zu Berlin.)

Zu den Fragen, welche noch immer einer exacten Beantwortung harren, gehört diejenige nach dem Ursprunge des Milchfettes. Die zahlreichen Versuche, welche über den Fettgehalt der Milch bei verschieden zusammengesetzter Nahrung vorliegen, sind nicht geeignet, über die Abstammung des Milchfettes befriedigenden Aufschluss zu geben. Zwar ist wohl als sicher feststehend anzunehmen, dass durch grösseren Eiweissgehalt der Nahrung der Gehalt der Milch an Fett steigt, doch ist damit noch nicht erwiesen, dass diese in erhöhtem Maasse zugeführten Eiweissstoffe in der That auch die directen Bildner des Milchfettes sind.

Andere Versuche haben es in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dass das Fett der Milch zum Theil aus der Nahrung stammt. Zwar sind die Arbeiten von Stutzer, Sebelien, Fleischer, Kühn, Stohmann u. A., welche sich mit der Frage beschäftigen, ob durch Erhöhung des Fettgehaltes des Futters eine Vermehrung des Milchfettes bewirkt wird, nicht zu verwerthen, da sie sich in ihren Resultaten allzu sehr widersprechen. Auch die Versuche von Soxhlet 1 lassen keinen sicheren Schluss zu, ob Fett aus der Nahrung in die Milch übergegangen ist. Der Autor selbst verneint es, ist vielmehr auf Grund seiner Untersuchungen der Ansicht, dass zwar das Fett des Futters den Fettgehalt der Milch steigere, aber nicht dadurch, dass das Nahrungsfett direct in die Milch übergehe, sondern dadurch, dass vermehrter Uebertritt von Körperfett statthat.

Dagegen scheinen eine Anzahl anderer Versuche den unmittelbaren Uebertritt des Futterfettes in die Milch zu beweisen. Dieselben haben das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Erzeugung fettreicher Milch. Wochenbl. landw. Vereine Bayerns. 1896.

Gemeinsame, dass die Verfasser nicht sowohl durch die Vermehrung des Milchfettes bei erhöhtem Fettgehalte der Nahrung die Herkunft desselben aus dem Fette des Futters beweisen wollen, sondern vielmehr dadurch, dass sie Fette mit besonderen chemischen Eigenschaften verfüttern und untersuchen, inwieweit dann das Milchfett dem Nahrungsfette ähnelt.

So verfütterte Klien<sup>1</sup> an Milchkühe Palmkernfett und Rüböl, und wies nach, dass der Schmelzpunkt des Milchfettes sich demjenigen der verfütterten Fettart näherte. Dasselbe fand Heinrich<sup>2</sup> bei Fütterung mit Cocosfett. Auch F. Lehmann<sup>3</sup> verfütterte Kopra und glaubte den Uebergang dieses Nahrungsfettes in die Milch nachweisen zu können.

Deutlicher als bei Verfütterung von Fett, welches sich von dem des betreffenden Thieres im Wesentlichen nur durch den veränderten Schmelzpunkt unterscheidet, liess sich der Uebergang des Nahrungsfettes in die Milch durch Versuche von Winternitz<sup>4</sup> constatiren.

Derselbe verwandte nämlich ein von ihm hergestelltes Prāparat, welches er als "Jodfett" bezeichnete und das jetzt auch unter dem Namen "Jodipin" von der Firma Merck-Darmstadt in den Handel gebracht wird. Dasselbe wurde in folgender Weise dargestellt. Winternitz schüttelte das betreffende Fett, welches als Grundlage des Jodfettes dienen sollte, mit Jodmonochlorid in einem grossen Volumen Alkohol bei 40 bis 50° kräftig durch und trennte das so erhaltene Jod-Chlorfett vom Alkohol. Es bildet sich, nach Ansicht des Autors, auf diese Weise eine feste Fettverbindung, in dem die Fettsäuren Jod und Chlor in äquivalenten Mengen addiren. Dies wird durch zwei italienische Forscher, Coronedi und Marchetti, bestätigt, welche gleichzeitig und unabhängig von Winternitz in ähnlicher Weise eine Jodchlorstearinsäure darstellten.

Mit seinem Jodfette fütterte nun Winternitz Ziegen und fand, dass im Aetherextracte der Milch Jod nachweisbar war, woraus er den Schluss zieht, dass diese jodirten Fette aus der Nahrung in die Milch übergegangen seien.

Bendix 6 hat diesen Versuch gleichfalls mit positivem Resultate am

<sup>&#</sup>x27; Chemisches Centralblatt. 1889. S. 722.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht über die Verhältnisse und Wirksamkeit der Versuchsstation zu Rostock. Citirt nach Centralblatt für Agricultur-Chemie. 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Baltische Wochenschrift für Landwirthschaft. 1896. Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Findet ein unmittelbarer Uebergang von Nahrungsfetten in die Milch statt? Deutsche medicin. Wochenschrift. 1897. Nr. 30. — Ueber Jodfette und ihr Verhalten im Organismus, nebst Untersuchungen über das Verhalten von Jodalkalien in den Geweben des Körpers. Zeitschrift für physiol. Chemie. 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pharmakologische Untersuchungen über das Jod und neuer Beitrag zur physiologischen Chemie der Fette. *Annali chim. farm.* Vol. XXIV. p. 433.

<sup>6</sup> Deutsche medicinische Wochenschrift. 1898. Nr. 14.

säugenden Weibe angestellt und kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu den gleichen Folgerungen wie Winternitz.

Andere Forscher haben geglaubt, aus ihren Versuchen schliessen zu dürfen, dass Fett aus den Körperdépôts in die Milch übergehen kann. Die diesbezügliche Arbeit von Soxhlet habe ich bereits erwähnt. Ausser ihr ist hier noch diejenige von Rosenfeld zu nennen, welcher bei einem Hunde Hammelfett zum Ansatze brachte und nachwies, dass dieses dann aus den Körperdépôts in die Milch überging.

Im Folgenden möchte ich über einige Experimente berichten, welche ich auf Anregung meines sehr verehrten Lehrers und Chefs, Hrn. Prof. Zuntz, angestellt habe, in der Absicht, die Frage nach der Herkunft des Milchfettes der Klärung etwas näher zu bringen, und den Versuch zu machen, wenigstens einen annähernden Begriff von den quantitativen Verhältnissen des Fettes verschiedener Herkunft in der Milch zu geben.

Ich folge bei diesen Versuchen im Wesentlichen den von Winternitz eingeschlagenen Wegen. Ich verwandte also ein 1 proc. Jod-Sesamöl, welches mir durch Vermittelung des Hrn. Dr. Winternitz, dem ich auch sonst für seinen liebenswürdigen Rath zu Danke verpflichtet bin, von der Firma Merck in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurde. Es wurde ein Fett mit niedrigem Jodgehalte deshalb gewählt, weil Winternitz constatirt hat, dass höherwerthige Jodfette schlecht resorbirt und ausgenutzt werden.

Bevor aber zu den eigentlichen Versuchen geschritten werden konnte, musste festgestellt werden, ob im Körper eine Synthese von Jodfetten in in irgend erheblichem Grade möglich ist. Denn es ist klar, dass, wenn eine solche Synthese in irgend ausgedehnterem Maasse statt hätte, aus dem Auffinden von Jodfetten in der Milch für die Herkunft derselben kein Anhaltspunkt vorläge. So hat, wie ich aus der Arbeit von Winternitz ersehe, Barral nach der Einführung von Jodkali in der Butter Jod nachweisen können. Winternitz kann diese Angabe bestätigen, kommt aber zu dem Resultate, dass die vom Milchfett bei Jodkaligebrauch addirten Mengen Jod so klein sind, dass sie die in den Jodfett-Versuchen ermittelten Zahlen nicht beeinflussen können.

Ich selbst suchte festzustellen, ob bei Fütterung mit einer Jodalkali und freies Jod enthaltenden Lösung unter günstigen Bedingungen der Fettablagerung ein Ansatz von Jodfetten im Körper statt hat. Denn nachdem der Ansatz fremden Fettes im Thierkörper durch die Versuche von Lebe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giebt es eine fettige Degeneration? Verh. des Congresses für innere Medicin. 1897. S. 427.

deff, 1 I. Munk, 2 Rosenfeld, 3 und für das Jodfett speciell auch durch Winternitz nachgewiesen war, konnte man erwarten, dass, wenn überhaupt eine Synthese von Jodfett im Körper statt hatte, diese sich unter diesen Umständen durch den Nachweis von Jodfetten in den Fettdepots des Thieres würde nachweisen lassen. Ich liess daher einen kleinen Hund von 7700 grm Gewicht mehrere Tage hungern und gab ihm dann nur unzureichende Mengen mageren Fleisches. Als der Hund auf diese Weise nach 18 tägiger Unterernährung 900 grm seines Körpergewichtes verloren hatte, erhielt er nunmehr zu seiner bisherigen Kost eine sehr erhebliche Fettzulage. Zu diesem Futter bekam er per Schlundsonde zwei Mal des Tages je 15 com einer Lugol'schen Lösung, welche auf 300 grm Wasser 1.5 grm Jod und die doppelte Menge Jodkali enthielt. Diese Lösung wurde stets unmittelbar nach Aufnahme des Futters eingegeben, das zu diesem Zwecke in mehreren Portionen verabfolgt wurde, um so einer Reizung der Magenschleimhaut vorzubeugen. Mit dieser Kost wurde am 1. Juni 1898 begonnen, bereits am 2. Juni zeigten sich geringe Spuren von Eiweiss im Urin und am 8. nöthigten schwerere Vergiftungserscheinungen zum Abbrechen des Versuches. Der Hund hatte in den 7 Tagen 0.7 grm Jed, 1.4 grm Jodkali und etwa 600 grm Fett zu sich genommen.

Das Thier wurde an demselben Tage geschoren, die Haare nach Auskochen mit Alkohol durch Aether extrahirt und die ätherische Lösung auf ihren Jodgehalt untersucht, weil Howald in dem Fette der Haare nach Gaben von Jodkali Jod nachgewiesen hatte, was übrigens von Winternitz bestätigt wird. Dagegen war das Resultat meiner Untersuchung völlig negativ.

Hierauf wurde dem Hunde per laparotomiam das Omentum exstirpirt, welches ausserordentlich reich an Fett war, wie denn überhaupt der Hund sich während der 7 Tage stark angemästet und fast sein Anfangsgewicht wieder erreicht hatte. Aber auch die Untersuchung des Netzfettes ergab keine Gegenwart von Jod, so dass also in diesem Falle eine Synthese von Jodfetten im Körper nicht nachweisbar war.

Später habe ich, um ganz sicher zu gehen, dann noch untersucht, ob bei Einführung von Jodalkali und sehr fettreichem Futter eine Ausscheidung von Jodfett in die Milch statt hatte. Diese Probe wurde am Schlusse des Versuches angestellt, zu ersetzen durch: "welcher Gegenstand dieser Mittheilung sein soll".

Nachdem die Hündin, welche zu diesem Versuche gedient hatte, längere Zeit hindurch kein Jod mehr erhalten hatte, und auch ihr Urin jodfrei geworden war, erhielt sie bei einem Futter von 500 grm Pferdehacksleisch,

<sup>1</sup> Centralblatt für medic. Wissenschaften. 1882. Nr. 8.

Virchow's Archiv. 1884. Bd. XCV. A. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. XXIII. S. 209.

50 grm Fleischmehl und 200 grm Fett täglich in einer Lösung 0.33 grm Jodkali. In dem Fette der Milch konnte ich niemals mit Sicherheit Jod nach der weiter unten beschriebenen Methode nachweisen; nur einmal war das Chloroform, welches zur Ausschüttelung benutzt wurde, etwas gelblich verfärbt. Es waren also vielleicht Spuren von Jodfett in der Milch vorhanden, doch wäre damit noch nicht bewiesen, dass in der That eine Synthese des Jodfettes stattgefunden hat, da nicht ausgeschlossen ist, dass sich damals noch von der voraufgegangenen Fütterung Jodfette im Körper befanden. Dagegen scheint mir, im Einklange mit den Erfahrungen von Winternitz dadurch bewiesen zu sein, dass jedenfalls die Synthese von Jodfetten im Körper, wenn sie vorhanden sein sollte, so gering ist, dass sie für das Resultat des Versuches nicht in Betracht kommt.

Nach Betrachtung dieser Vorversuche erscheint es an der Zeit, auf die Absicht des Versuches selbst näher einzugehen und seinen Plan zu erläutern.

Die zum Versuche verwandte Hündin erhielt in der ersten Periode bei einem Futter, welches eben ausreichte, um sie auf ihrem Körpergewichte zu erhalten, Jodfett, und zwar neben möglichst geringen Gaben anderen Fettes. Da eine Synthese von Jodfett im Körper nach den obigen Versuchen nicht mit in Rechnung zu ziehen ist, so muss das Jodfett der Milch aus der Nahrung stammen und stellt die für Jodfett gefundene Zahl den Minimalwerth des unmittelbar aus der Nahrung in die Milch übergegangenen Fettes dar. Denn es ist klar, dass noch mehr Fett unmittelbar aus der Nahrung der Milch zu Gute kam, dieses aber durch das Alkali des Blutes sein Jod und Chlor abgespalten hat, wie denn auch das Serum der Milch reich an Jodalkali war. Zudem war es ja nicht zu vermeiden gewesen, dass auch jodfreies Fett in der Nahrung gereicht wurde. Wenn ferner aus der gefundenen Jodzahl das Jodfett unter der Annahme berechnet wurde, dass das als Jodfett übergegangene Fett unverändert geblieben sei, also 1 Procent Jod enthalte, so entspricht aller Wahrscheinlichkeit nach diese Annahme den Thatsachen nicht völlig. Doch hat Winternitz für die abgelagerten Jodchlorsette nachgewiesen, dass sie mehr Chlor, als der Jodmenge äquivalent ist, enthielten. Da unbedenklich anzunehmen ist, dass, wenn die Jodfette nicht unverändert in die Milch übergingen, sie im Darmcanal und Blute dieselben Veränderungen erlitten, wie die im Körper angesetzten Fette, so ergiebt sich auch in dieser Beziehung, dass bei der Berechnung auf 1 Procent wenn nicht eine der gefundenen Jodzahl entsprechende Menge Fett, so doch sicher eine zu niedrige Zahl für den Gehalt der Milch an Nahrungsfett gefunden worden ist. Hieraus folgt, dass die für in der Milch enthaltenes Jodfett gefundenen Zahlen zwar nicht als absolute zu betrachten sind, wohl aber als Minimalwerthe für die Menge des Nahrungsfettes in der Milch.

Um nun zu bestimmen, wie viel unter denselben Umständen von dem im Körper vorhandenen Fette in der Milch erscheint, wurde in einer zweiten Versuchsreihe das Jodfett durch Schmalz ersetzt, in der wohl berechtigten Annahme, das dann erscheinende Jodfett müsse aus dem während der ersten Periode im Körper angesetzten Materiale stammen. Auch hier sind die Zahlen als Minimalwerthe anzusehen.

Es wurden alsdann noch zwei Versuchsreihen angestellt, bei denen das Erhaltungsfutter durch kohlehydratreiche Nahrung ersetzt wurde, um festzustellen, ob sich bei dieser Diät mit und ohne Beigabe von Jodfetten die Jodmenge im Aetherextracte der Milch anders verhielte, als bei kohlehydratarmem Futter.

Die Methode der Untersuchung war im Allgemeinen an Baumann's¹ und Winternitz' Angaben angelehnt. In der abgemolkenen Milch wurde nach Behandlung mit Alkohol das Fett nach Soxhlet extrahirt, der Aether verjagt und der Rückstand gewogen. Nach dem Wägen wurde das Fett mit alkoholischer Kalilauge verseift, der Alkohol auf dem Wasserbade möglichst verjagt und durch Zusatz von verdünnter Schwefelsäure die Fettsäuren zur Abscheidung gebracht. Hierbei wurden einige Tropfen schwefliger Säure hinzugefügt, um die Bildung von jodsaurem Alkali zu vermeiden. Es wurde dann von den Fettsäuren abfiltrirt, die Säuren wiederum verseift, nochmals mit Schwefelsäure angesäuert und filtrirt. Die vereinigten Filtrate wurden auf ein gemessenes Volumen aufgefüllt und, nachdem das Jod durch Kaliumnitrit in Freiheit gesetzt worden war, mit Chloroform ausgeschüttelt und das Jod colorimetrisch bestimmt.

Die colorimetrische Bestimmung wurde mittels eines von dem Mechaniker Heele construirten Apparates ausgeführt. Derselbe besteht im Wesentlichen aus zwei Gefässen: einem kleinen, durch planparallele Glasplatten vorn und hinten abgeschlossenen Cylinder von etwa 3 cm Längendurchmesser. In dieses Gefäss wurde die Vergleichsflüssigkeit, d. h. also in diesem Falle eine Jod-Chloroformlösung von bekanntem Jodgehalte eingefüllt. Zweitens zeigt das Colorimeter einen keilförmigen Glastrog, welcher in seiner obersten Schicht genau den gleichen dicken Durchmesser besitzt wie der oben genannte Cylinder. Dieser Glastrog kann nun durch ein Zahnrad an dem Auge des Beobachters vorbeigeführt werden. Dieser blickt durch ein Beobachtungsrohr auf ein in der Mitte getheiltes Gesichtsfeld. Die eine Hälfte desselben zeigt die Farbe der Normallösung, die andere die der zu untersuchenden Flüssigkeit. Durch Verschieben des Keiles wird Farbengleichheit beider Hälften des Gesichtsfeldes hergestellt und an einer Scala der jeweilige Dickendurchmesser des Glastroges abgelesen. Um die Belichtung



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für physiologische Chemie. 1895/96. S. 316.

und damit den Farbenton gleichmässiger zu gestalten, hat Hr. Prof. Zuntz den Apparat in folgender Weise vervollkommnet. Hinter den Apparat wird ein schwarzlackirter Schirm derartig aufgestellt, dass zwei in denselben eingelassene Prismen den beiden Hälften des Gesichtsfeldes entsprechen. Diese Prismen bilden einen Winkel mit einander in der Art, dass das von einer davor befindlichen matten Milchglasscheibe ausgehende Licht vertheilt wird, und so in gleichmässiger Weise beide Hälften des Gesichtsfeldes belichtet werden.

Die Vergleichslösung bereitete ich zuerst nach den Vorschriften von Baumann, indem ich eine Jodkalilösung herstellte, welche im Liter  $0.1 \, \rm grm \ KJ = 0.077 \, mg \ J$  enthielt.  $1 \, \rm com \ dieser \ Flüssigkeit enthielt also$ 0·1 mg KJ. Da die Operationen bei der colorimetrischen Bestimmung des Jods in der Chloroformlösung mit grosser Schnelligkeit vor sich gehen müssen, so schien es mir zweckmässig, eine Lösung von reinem Jod in Chloroform vorräthig zu halten. Ich sublimirte daher Jod in ein gut verschliessbares Wägegläschen und bestimmte die Gewichtsmenge des Jods. Hierauf spülte ich mit einer genau gemessenen Menge Chloroform das Jod in eine Flasche aus dunklem Glase, welche einen luftdichten Verschluss gestattete. Diese Flasche bewahrte ich an einem vor Licht geschützten Orte auf. Es stellte sich jedoch heraus, dass trotz dieser Vorsichtsmaassregeln die Lösung theils durch Verdunstung des Chloroforms, theils auch durch Verflüchtigung des Jodes ihre Zusammensetzung änderte, da es mir nicht gelang, den Verschluss genügend dicht zu machen. half mir schliesslich dadurch, dass ich vor dem Einfüllen den Hals der Flasche auszog und unmittelbar nach dem Einfüllen der Jodchloroformlösung zuschmolz.

Obgleich also, wie man sieht, das Verfahren der Jodbestimmung ein ausserordentlich mühsames und zudem, wie alle colorimetrischen Bestimmungen, mit individuellen Fehlerquellen behaftet war, so gelang es mir doch, nach längeren Vorübungen eine relative Genauigkeit zu erzielen, wie eine Anzahl Bestimmungen von Lösungen mit bekanntem Jodgehalte ergab.

Um nun die Vorgänge bei der Bestimmung des Jods durch ein Beispiel zu illustriren, gebe ich die Zahlen für die Bestimmung am 12. Juli.

Die in der oben dargelegten Weise aus dem Milchfette gewonnene Seifenlösung wurde mit 15.23 ccm Chloroform zur Gewinnung des Jods

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumann, Ueber das normale Vorkommen von Jod im Thierkörper. Zeitschr. für physiologische Chemie. 1895/96. S. 369. — Derselbe und Roos, a. a. O. S. 481. - Derselbe, a. a. O. 1896/97. S. 1.

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

geschüttelt. Nachdem im Scheidetrichter eine Absetzung erfolgt war, wurde die Chloroformlösung in das keilförmige Gefäss des Colorimeters quantitativ hineingegeben, wobei man sich vor einem Mitreissen von Wasser zu hüten hat. Denn durch letzteres nimmt die Chloroform-Jodlösung einen gelblichen Farbenton an, der einen colorimetrischen Vergleich wesentlich erschwert. Nachdem ein weiterer Zusatz von Chloroform keine rothe Farbe mehr angenommen hatte, wurde der Apparat auf Farbengleichheit beider Hälften des Gesichtsfeldes eingestellt. Dies wurde mehrmals wiederholt und der Mittelwerth der selten wesentlich differirenden Ablesungen berechnet.

Der kleine Cylinder, welcher die Vergleichslösung enthielt, fasste 5.5 ccm Chloroform. In diesen waren in unserem Falle enthalten 0.54 mg Jod.

Zu dieser Vergleichslösung verhielt sich die zu untersuchende Flüssigkeit hinsichtlich ihres Jodgehaltes wie 100:22·7. Also enthielt die ausgeschüttelte Chloroformlösung

in 
$$5 \cdot 5^{\text{ ccm}} \frac{100 \cdot 0 \cdot 54}{22 \cdot 7}$$
 mg Jod, also in  $15 \cdot 23^{\text{ ccm}} \frac{15 \cdot 23 \cdot 100 \cdot 0 \cdot 54}{2 \cdot 27} = 6 \cdot 59^{\text{ mg}}$  Jod.

Um nun aus der in einer gewogenen Menge Milch gefundenen Jodzahl auf die Jodausscheidung in der Gesammtmilch des Tages zu schliessen, musste die Gesammtmenge Milch bekannt sein, welche die Hündin an diesem Tage producirt hatte. Dieselbe wurde in folgender Weise berechnet:

Das Thier wurde täglich vier Mal gemolken und das Gewicht der abgemolkenen Milch der verschiedenen Tageszeiten addirt. Unmittelbar nach dem Melken wurden die beiden Jungen angelegt, welche man am Leben erhalten hatte, um die Milchsecretion des Mutterthieres dauernd anzuregen. Die Zeit des Saugens wurde festgestellt und die Jungen vor und nach dem Sauggeschäfte gewogen. Die Gewichtszunahme wurde als durch Milchaufnahme bedingt angesehen und zu der abgemolkenen Milchmenge addirt. Schliesslich wurde noch eine Correctur angebracht, welche sich aus der Gewichtsabnahme der Säuglinge zwischen den einzelnen Mahlzeiten ergab. Denn da die Zeit zwischen den Mahlzeiten und das Gewicht der Jungen zu Beginn jeder Mahlzeit bekannt war, so liess sich leicht daraus berechnen, wie viel von ihrem Gewichte die beiden Jungen für ihre vitalen Processe in der Zwischenzeit abgaben. Diese Zahl wurde nun für die jeweilige Zeit des Sauggeschäftes berechnet und zu der Gewichtszunahme der Säuglinge hinzu addirt.

Als Beispiel lasse ich hier die Berechnung der Gesammtmilch für den 15. März 1898 folgen.

#### EIN BRITRAG ZUR FRAGE NACH DER QUELLE DES MILCHFETTES. 275

#### Es wurden abgemolken:

| 8h 20'             | Vm. |  |   |    |    | 73.87 grm Milch   |
|--------------------|-----|--|---|----|----|-------------------|
| 1 h 10'            | Nm. |  |   |    |    | 37.0 ", "         |
| 5 <sup>h</sup> 45' | "   |  |   |    |    | 14.35 " "         |
| 9h 10'             | ,,  |  |   |    |    | $22 \cdot 61$ , , |
|                    |     |  | 8 | nm | ma | 147.83 grm Milch. |

Die Jungen nahmen folgende Mengen Milch auf:

| 8h 40' bis 9h 55' Vm.                        |  |   |     |     | $89 \cdot 3 \text{ grm}$ |
|----------------------------------------------|--|---|-----|-----|--------------------------|
| 1 <sup>h</sup> 30' ,, 2 <sup>h</sup> 40' Nm. |  | • |     |     | 27.1 "                   |
| 6h 05' ,, 7h 15' ,,                          |  |   |     |     | 22.1 "                   |
| 9 <sup>h</sup> 20' , 10 <sup>h</sup> 35' ,   |  |   |     |     | 93.5 "                   |
|                                              |  | 8 | Sun | ıma | 232 · 0 grm              |

Die oben erwähnte Correctur betrug pro Minute dieser Periode im Durchschnitt 0·1 grm, also für die Zeit der einzelnen Nahrungsaufnahme:

8<sup>h</sup> 40' bis 9<sup>h</sup> 55' = 75' = 
$$7 \cdot 5$$
 grm
1<sup>h</sup> 30' ,, 2<sup>h</sup> 40' =  $70' = 7 \cdot 0$  ,,
6<sup>h</sup> 5' ,, 7<sup>h</sup> 15' =  $70' = 7 \cdot 0$  ,,
9<sup>h</sup> 20' ,, 10<sup>h</sup> 35' =  $75' = 7 \cdot 5$  ,,
Summa 29  $\cdot 0$  grm

Es betrug demnach die Gesammtmenge der Milch dieses Tages:

Das Gewicht der Hündin wurde täglich nach der zweiten Melkzeit festgestellt. Dann folgte Fütterung und das Anlegen der Jungen.

Während der ersten Periode vom 10. bis 16. VII. 1898 erhielt die Hündin im Futter:

70 grm Reis,
1 Liter Magermilch,
50 grm Fleischmehl,
25 ,, 1 procent. Jodfett,
30 ,, Zucker.

Das Resultat des Versuches gebe ich in einer Tabelle wieder.

18**°** 

Tabelle I.

| Datum                 | Fett im<br>Futter 1 | 1 procent.<br>Jodfett<br>in der<br>Nahrung | Fettgehalt<br>der Milch | Fettgehalt<br>in Proc. d.<br>Gesammt-<br>milch | Jodfett<br>in der Milch                                                             | Gewicht<br>des<br>Hundes |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10./VII. 1898         | 64.72               | 50                                         | _                       | _                                              | _                                                                                   | 18 787                   |
| 11./ <b>VII.</b> 1898 | 39 • 7 2            | 25                                         | 26.22                   | 7•19                                           | $3.84  \text{grm} = 14.64  \text{\%}_0$<br>des Gesammtfettes                        | 19 450                   |
| 12./VII. 1898         | 39.73               | 25                                         | 37.77                   | 9.00                                           | $8 \cdot 84^{\text{grm}} = 23 \cdot 42^{\text{o}}/_{\text{o}}$<br>des Gcsammtfettes | 19 170                   |
| 13./VII. 1898         | 35 • 5 *            | 25                                         | 49-89                   | 11.72                                          | $1 \cdot 12^{\text{grm}} = 2 \cdot 45^{\text{o}} _{\text{o}}$ des Gesammtfettes     | 19 100                   |
| 14./VII. 1898         | 35 · 5 ³            | 25                                         | 25 • 75                 | 6-14                                           | $0.77 \text{ srm} = 2.99 ^{\circ}/_{\circ}$<br>des Gesammtfettes                    | 19 270                   |
| 15./VII. 1898         | 85·5 <sup>8</sup>   | 25                                         | 23.14                   | 5.66                                           | Spuren, quantitativ<br>nicht zu bestimmen                                           | 19 000                   |
| 16./VII. 1898         | 85 - 5 *            | 25                                         | 20.36                   | 4 • 47                                         | desgl.                                                                              | 18 870                   |

Während der ersten 3 Tage der Versuchsreihe wurde Fleischmehl gegeben, welches 14.28 Procent Fett enthielt, so dass also neben den 25 grm Jodfett 7.14 grm Fett im Fleischmehl verabreicht wurden. Vom 4. Tage ab wurde während des übrigen Versuches mit Aether extrahirtes Fleischmehl verabfolgt, wobei zu den 25 grm Jodfett immerhin noch 2.89 grm im Fleischmehl hinzukamen. Dieser verhältnissmässig geringe Unterschied in der Fettzufuhr prägt sich recht deutlich aus, sowohl in der Menge des in der Milch ausgeschiedenen Fettes, als auch in dem Procentgehalte der Milch an Fett und endlich im Körpergewicht des Thieres. Auffallend ist auch, dass an den ersten Tagen die Menge des in der Milch enthaltenen Jodfettes besonders gross war. Als sicheres Resultat ergiebt dieser Versuch, dass nicht unerhebliche Mengen Jodfett aus der Nahrung in die Milch übergehen können, so dass an dem einen Tage mindestens 23 Procent des Fettgehaltes der Milch der Nahrung entstammten, wobei noch zu beachten ist, dass das Nahrungsfett an diesem Tage nur zu etwa 63 Procent aus Jodfett bestand.

Auf diese erste Versuchsperiode folgte eine zweite, in welcher dieselbe Nahrung gereicht wurde wie im zweiten Theile der ersten Periode, nur wurde das Jodfett durch die gleiche Menge Schmalz ersetzt. Das dann in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Fett des Fleischmehles wurde analytisch bestimmt, der Fettgehalt der übrigen Nahrungsmittel nach König's Tabellen der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel berechnet.

Nicht entfettetes Fleischmehl.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mit Aether extrahirtes Fleischmehl.

der Milch enthaltene Jodfett muss aus den Körperdépôts stammen, wo es während der ersten Versuchsreihe abgelagert worden war. Das Resultat der zweiten Reihe war folgendes:

| Datum                 | Fett im<br>Futter | 1 procent. Jodfett in der Nahrung | Fettgehalt<br>der Milch | Fettgehalt<br>in Proc. d.<br>Gesammt-<br>milch | Jodfett<br>in der Milch                                                           | Gewicht<br>des<br>Hundes |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17./VII. 1898         | 85.5              | _                                 | 36.99                   | 7.73                                           | Spuren, quantitativ<br>nicht zu bestimmen                                         | 18 750                   |
| 18./ <b>VII.</b> 1898 | 36.01             | -                                 | 29 • 15                 | 6.99                                           | $2 \cdot 34$ srm = $8 \cdot 03$ % des Gesammtfettes                               | 18 700                   |
| 19./ <b>VII.</b> 1898 | 36.0              | -                                 | 39•49                   | 6.66                                           | $1 \cdot 6^{\text{grm}} = 4 \cdot 05^{\text{o}}/_{\text{o}}$<br>des Gesammtfettes | 18 600                   |

Tabelle II.

Dieser Versuch beweist, dass unter denselben Bedingungen wie in der ersten Versuchsreihe auch aus dem Fettbestande des Körpers Fett in die Milch ausgeschieden werden kann, und zwar bis zu einem Minimalwerthe von 8 Procent.

In der folgenden Versuchsreihe wurde die gleiche Menge Jodfett gegeben wie in der ersten Reihe, aber die Diät war eine andere, kohlehydratreiche. Die Absicht war, zu entscheiden, ob auch unter diesen Bedingungen das fremde Fett aus der Nahrung oder den Fettdépôts in die Milch übergeht, oder ob das Thier aus den Kohlehydraten die ihm eigenthümliche Fettart bildet und für die Ernährung der Jungen nur diese allein verwendet. Das Futter setzte sich zusammen aus:

80 grm Fleischmehl,
1 Liter Magermilch,
150 grm Reis,
100 ,, Zucker,
25 ,, Jodfett.

Die Daten über diese Reihe folgen in Tabelle III.

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, dass auch bei sehr stark kohlehydratreicher Nahrung und Beigabe von Jodfett letzteres in ziemlich grosser Menge, bis zu einem Minimalwerthe von 32 Procent, in die Milch übergeht. Dabei hat die Gesammtfettmenge gegenüber dem Fettquantum, welches bei einfachem Erhaltungsfutter in die Milch übergeht, nicht wesentlich zugenommen. Auch das Körpergewicht ist in dieser Periode nicht wesentlich verändert.

<sup>1 10</sup> grm entfettetes Fleischmehl als Zulage.

Tabelle III.

| Datum         | Fett im<br>Futter | 1 procent. Jodfett in der Nahrung | Fettgehalt<br>der Milch | Fettgehalt<br>in Proc. d.<br>Gesammt-<br>milch | Jodfett<br>in der Milch                                                          | Gewicht<br>des<br>Hundes |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20./VII. 1898 | 37-9              | 25                                | 36.0                    | 6 • 25                                         | 2.06 grm = 5.72 % des Gesammtfettes                                              | 18 620                   |
| 21./VII. 1898 | 37.9              | 25                                | 47.4                    | 7-63                                           | 10.8 srm = 22.78 % des Gesammtfettes                                             | 18 600                   |
| 22./VII. 1898 | 37.9              | 25                                | 25·36¹                  | 4.43                                           | 8.24 grm = 32.49 % des Gesammtfettes                                             | 17 920                   |
| 23./VII. 1898 | 87.9              | 25                                | 38-84                   | 5.67                                           | $8 \cdot 16^{\text{grm}} = 21 \cdot 01^{\text{o}/\text{o}}$<br>des Gesammtfettes | 18 820                   |
| 24./VII. 1898 | 87.9              | 25                                | 30.96                   | 4.2                                            | 7·88 srm = 25·45 % des Gesammtfettes                                             | 19 050                   |
| 25./VII. 1898 | 87-9              | 25                                | 46.06                   | 7.0                                            | 5.87 grm = 12.75 % des Gesammtfettes                                             | 18 800                   |

Es folgte schliesslich eine Versuchsreihe, in welcher wiederum das Jodfett durch die gleiche Menge Schmalz ersetzt wurde. Die Tabelle IV beweist, dass nur noch am ersten Tage wesentliche Quantitäten Jodfett in der Milch nachgewiesen werden konnten; bereits am zweiten Tage ist die unterste Grenze erreicht, welche einer quantitativen Bestimmung noch einigermaassen zugängig ist, und schon am dritten Tage finden sich nur noch Spuren, d. h. eine geringe Gelbfärbung des bei der Ausschüttelung verwendeten Chloroforms.

Tabelle IV.

| Datum         | Fett im<br>Futter | 1 procent. Jodfett in der Nahrung | Fettgehalt<br>der Milch | Fettgehalt<br>in Proc. d.<br>Gesammt-<br>milch | Jodfett<br>in der Milch                                                    | Gewicht<br>des<br>Hundes |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26./VII. 1898 | 37-9              | -                                 | <b>33·</b> 83           | 4 • 25                                         | 7.0 srm = 20.69 % des Gesammtfettes                                        | 18 880                   |
| 27./VII. 1898 | 87.9              | -                                 | 31 • 74                 | 3.6                                            | $0.09 \text{ srm} = 0.28  ^{\circ}\text{/}_{\circ}$<br>  des Gesammtfettes | 18 820                   |
| 28./VII. 1898 | 37.9              | _                                 | 63.82                   | 6•5 <b>2</b>                                   | Spuren, quantitativ<br>nicht zu bestimmen                                  | 18 850                   |

Betrachten wir nun die Ergebnisse des gesammten Versuches, so finden wir zunächst eine auffällige Schwankung des Fettgehaltes der Milch während der einzelnen Tage. Die Schwankungen in der ersten Reihe sind durch den verschiedenen Fettgehalt der Nahrung wohl hinlänglich erklärt und bedürfen in Folge dessen keiner weiteren Erläuterung. Der geringe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verluste bei der Fettbestimmung, also auch zu geringe Jodfett-Zahl.

Fettgehalt am 22. VII. ist durch Verluste bei der Analyse bedingt, was um so mehr zu bedauern ist, als gerade dieser Tag den höchsten Procentsatz von Jod im Fette zeigt. Dagegen ist es schwer, für den 23., 24., 26. und 27., bei denen ebenfalls der Fettgehalt der Milch hinter dem Durchschnitt der übrigen Tage zurückbleibt, eine Erklärung zu finden. Es scheint hier trotz der darauf verwendeten Mühe nicht gelungen zu sein, eine Durchschnittsprobe zu erhalten (denn es ist ja bekannt, dass die Milch, welche in den verschiedenen Tageszeiten abgemolken wird, in ihrer Gesammtzusammensetzung wesentlich differirt). Andererseits muss es auffallen, dass diese Tage mit geringer Fettausscheidung sich gegen Ende des Versuches einstellen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich hier um eine Wirkung des Jods handelt. Dasselbe kann bekanntlich störend auf die Functionen der Milchdrüse wirken.

Als sicheres Resultat des Versuches ergiebt sich: 1. dass ein nicht unerheblicher Procentsatz des Milchfettes der Nahrung entstammen, 2. dass unter denselben Bedingungen auch Fett aus den Körperdépôts in die Milch übergehen kann und schliesslich, dass auch bei kohlehydratreicher Nahrung Nahrungsfett oder Fett des Körpers in die Milch übergeht, selbst wenn dasselbe, wie in unserem Falle, ein pflanzliches Fett war, dem noch ein fremder Bestandtheil hinzugefügt wurde.

Eine andere Frage ist es, ob die Zahlen, welche wir für Jodfett in der Milch gefunden haben, weitergehende Schlüsse auf die Absonderungsverhältnisse des Milchfettes gestatten. Wir haben Eingangs gesehen, dass das in der Milch gefundene Jodfett nicht dem wirklichen in die Milch übergegangenen entspricht, dass vielmehr diese Zahlen nur den Anspruch haben, als Minimalwerthe zu gelten. Darum erscheint es aber nicht ausgeschlossen, dass in der That zwischen dem im Fette der Milch nachweisbaren Jod und der Gesammtmenge des in die Milch übergegangenen Nahrungsfettes eine gewisse Proportionalität besteht. Aus dieser Annahme würden sich nicht uninteressante Schlüsse ergeben: Wir sehen zunächst in der ersten Versuchsreihe, dass in den ersten drei Tagen, in denen eine erhöhte Fettzufuhr statt hatte, auch nicht unwesentliche Mengen Jodfett in der Milch vorhanden waren. In dem Augenblicke aber, wo wir statt des fetthaltigen Fleischmehles entfettetes geben, sinkt nicht nur der Gesammtfettgehalt der Milch, sondern in noch höherem Grade die Ausscheidung des Jodfettes in derselben. Schon dieser Umstand scheint dafür zu sprechen, dass die Annahme einer derartigen Proportionalität nicht ohne jede Berechtigung ist.

In der zweiten Reihe steigt dann wiederum die Ausscheidung von Jodfett zu einer geringen Höhe an, offenbar, weil das Fett der Nahrung den wachsenden Ansprüchen der Fettausscheidung in der Milch nicht mehr gerecht werden konnte und Jodfett aus den Körperdépôts, welches man sich als in den ersten 3 Tagen der ersten Reihe angesetzt vorstellen kann, in die Milch überging.

Von besonderem Interesse ist das Verhalten des Jodfettes in der Milch bei kohlehydratreichem Futter. Hier werden verhältnissmässig sehr grosse Mengen Jodfett in der Milch gefunden und es kann uns eigentlich nicht Wunder nehmen, dass die Jodfettausscheidung bei kohlehydratreichem Futter die während der ersten Reihe noch übertrifft, deswegen, weil die reichlich verabfolgten Kohlehydrate den Energieumsatz im Körper im Wesentlichen bestreiten und in Folge dessen das Fett der Nahrung in höherem Maasse in die Milch übergehen kann. Dass es in der That Fett der Nahrung und nicht Körperfett ist, welches wir als Jodfett in der Milch finden, ergiebt eine Betrachtung der letzten Versuchsreihe, welche in einem deutlichen Gegensatz zu der ihr entsprechenden zweiten Reihe steht. Denn während in letzterer nach vorhergehendem fast völligen Verschwinden des nachweisbaren Jodfettes in der Milch von Neuem eine Steigerung des Jodfettgehaltes sich bemerkbar macht, die nur den Fettdépôts entstammen kann, sinkt in der vierten Reihe die Curve der Jodfettausscheidung steil ab, offenbar, weil das in der Nahrung gegebene und eventuell aus den Kohlehydraten gebildete Fett genügt, den Fettgehalt der Milch zu decken, ohne dass die Körperdépôts angegriffen zu werden brauchen. Es scheint mir also im Ganzen als Resultat dieser Betrachtungen hervorzugehen, dass zwar Fett aus dem Bestande des Körpers in die Milch übergehen kann, dass aber der Organismus unter gleich bleibenden Verhältnissen es doch wohl vorzieht, das Fett der Nahrung für die Milch zu verwerthen.

Doch betone ich zum Schlusse nochmals, dass die letzteren Ueberlegungen nur den Werth der Wahrscheinlichkeit für sich haben. Um einen exacten Beweis in dieser Hinsicht zu liefern, müsste man ausser dem Jod im Fette der Milch täglich auch das Jod im Milchserum und Casein, sowie in den Excreten des Körpers untersuchen. Es wurde mir schon während des Versuches klar, dass eine endgültige Lösung dieser Frage nur auf diesem Wege zu erreichen sei, jedoch erschienen mir die Schwierigkeiten einer derartigen Untersuchung so gross, dass ich sie als unüberwindlich für einen Arbeiter ansehen musste. Ich behalte mir eventuell vor, dieselben später in Gemeinschaft mit Anderen zu vervollkommnen.

## Einfluss der Anämie und der Plethora auf die Wirkung des Tetanusgiftes.

Von

## J. F. Heymans und I. Ronsse

Wie bekannt, wurden während Jahrzehnten in ausgiebigster Weise Blutaderlässe besonders gegen Infectionskrankheiten ausgeführt; da es nun durch die jüngsten Versuche dargethan ist, dass bei letzteren Krankheiten die Toxinvergiftung das Hauptmoment darstellt, schien es uns von Interesse — was unseres Wissens bisher in diesem Sinne noch nicht vorgenommen worden ist — experimentell zu eruiren, ob eine Abnahme, bezw. eine Zunahme des Blutvolumens irgend welchen Einfluss auf den Verlauf der Toxinvergiftung hat.

Als Toxin wurde das Tetanin gewählt, speciell weil dessen Vergiftungssymptome so charakteristisch sind, dass über das Wesen, den Anfang und Verlauf der Erkrankung des Thieres nicht der mindeste Zweifel vorliegen kann.

All' unsere Versuche wurden in kurzer Frist mit ein und demselben trockenen Tetanusgift, welches College Ehrlich uns bereitwilligst zur Verfügung stellte, beim Kaninchen ausgeführt.

Für jede Versuchsreihe wurde  $0.1~\mathrm{grm}$  trockenes Tetanusgift abgewogen, in  $20~\mathrm{ccm}$  destillirtem Wasser gelöst, während 15 Minuten centrifugirt, und von der klaren Lösung immer mit derselben Spritze die pro Mille berechnete Menge in die Vena marginalis des Ohres dem Thiere beigebracht.

Nach vorheriger Bestimmung der einfachen tödtlichen Dosis — wir lassen die betreffenden Versuche, weil ohne besonderes Interesse, hier weg — wurde diese Dosis  $(0.3 \, ^{cg})$  pro Kilo) Thieren gegeben, unmittelbar

nachdem denselben Blut entweder aus der Carotis entnommen oder aus der Carotis eines nicht vergifteten Thieres in die Vena transfundirt worden war; bei einer Reihe von Versuchen wurde die Blutsoustraction oder Transfusion nach 24 und 48 Stunden wiederholt. Gleicherzeit wurde für jede Versuchsreihe dieselbe Dosis derselben Lösung Controlthieren eingespritzt.

Wir geben zuerst aus unseren Protocollen den hier interessirenden Auszug, wobei von den Versuchen höchster Anämie zu denjenigen höchster Plethora übergegangen wird.

Versuch I. 9. April 1899. Gewicht 3040 grm. 18 U. 32' Blutentziehung von 72 ccm, 2.4 Procent. 18 U. 38' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

20. April. Gewicht 2865 grm. 12 U. 25' Blutentziehung 52 ccm, 1.8 Proc.

21. April. Tetanusanfang.

21. bis 22. April. Tod.

Controlthier siehe Versuch XX.

Versuch II. 20. April 1899. Gewicht 2110 grm. 11 U. 37' Blut-

entziehung von 50 ccm, 2·4 Procent 11 U. 39′ 0·3 cg Tetanin pro Kilo. 21. April. Gewicht 1910 grm. 11 U. 32′ Blutentziehung von 34 ccm, 1.7 Procent.

22. April. Tetanusanfang.

26. April. Tod.

Versuch III. 19. April 1899. Gewicht 2315 grm. 17 U. 50' Blutentziehung von 52 ccm, 2·4 Proc. des Körpergewichtes. 17 U. 58' 0·3 cg Tetanin pro Kilo intravenös.

20. April. Gewicht 2365 grm. 12 U. 20' Blutentziehung von 36 ccm, 1.5 Procent.

21. April. Tetanusanfang.

22. bis 23. April. Tod.

19. April. Controlthier. Gewicht 1483 grm. 18 U. 0.3 cg pro Kilo.

22. April. Tetanusanfang.

26. April. Tod.

Versuch IV. 20. April 1899. Gewicht 2728 grm. 12 U. 6' Blutentziehung von 60 cm, 2·2 Procent. 12 U. 7' 0·3 cg Tetanin pro Kilo.

21. April. Gewicht 2482 grm. 12 U. Blutentziehung von 40 ccm, 1.6 Proc. Um 11 U. desselben Tages schon deutlich erkennbare Tetanus. Abends todt.

Gewicht 1562 grm. 18 U. 30' Blut-Versuch V. 29. April 1899. entziehung von 21 ccm, 1.4 Procent. 18 U. 37' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

30. April. Gewicht 1550 grm. 10 U. 40' Blutentziehung von 21 ccm, 1.4 Procent.

- 1. Mai 1899. Tetanusanfang.
- 5. bis 6. Mai. Tod.

Controlthier siehe Versuch VII.

Versuch VI. 29. April 1899. Gewicht 1285 grm. 18 U. 15' Blutentziehung von 13 ccm, 1 Procent. 18 U. 21' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

30. April. Gewicht 1269 grm. 10 U. 30' Blutentziehung von 13 ccm, 1 Procent.

- 1. Mai. Tetanusanfang.
- 2. Mai. Tod um 7 Uhr Morgens.

Controlthier siehe Versuch VII.

Versuch VII. 29. April 1899. Gewicht 1395 grm. 18 U. Blutentziehung 10 cm, 0.7 Procent. 18 U. 5' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

30. April. Gewicht 1370 grm. 10 U. 20 Blutentziehung von 11 ccm, 0.8 Procent.

- 1. Mai. Tetanusanfang.
- 4. Mai. Tod.

Controlthiere A und B zu den Versuchen V, VI und VII.

29. April, A. Gewicht 1445 grm. 18 U. 45' 0.3 gr Tetanin pro Kilo.

- 2. Mai. Tetanusanfang.
- 3. bis 4. Mai. Tod.
- 29. April, B. Gewicht 1530 grm. 18 U. 47' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.
- 3. Mai. Leichter Tetanus, welcher etwas zunimmt, verschiedene Tage anhält und dann allmählich verschwindet.

Versuch VIII. 4. Mai 1899. Gewicht 1952 grm. 11 U. Blutentziehung von 56 ccm, 2.4 Procent. 11 U. 5' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

- 6. Mai. Tetanusanfang.
- 12. Mai. Tod.

Controlthier siehe Versuch X.

Versuch IX. 4. Mai 1899. Gewicht 2013 grm. 12 U. Blutentziehung von 33 ccm, 1.5 Procent. 12 U. 7' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

- Mai. Tetanusanfang.
   bis 9. Mai. Tod.

Controlthier siehe Versuch X.

Versuch X. 4. Mai 1899. Gewicht 1968 grm. 11 U. 25' Blutentziehung von 26 ccm, 1.3 Proc. 11 U. 32' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

- 7. Mai. Tetanusanfang.
- 15. Mai. Tod.

Controlthiere A und B zu den Versuchen VIII, IX und X.

- 4. Mai, A. Gewicht 1515 grm. 12 U. 20' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.
- 5. Mai. Tetanusanfang.
- 7. Mai. Tod.
- 4. Mai, B. Gewicht 1350 grm. 12 U. 22' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.
- 6. Mai. Tetanusanfang.
- 9. Mai. Tod.

Versuch XI. 1. Mai 1899. Gewicht 1295 grm. 11 U. 23' Blutentziehuug von 12 ccm, 1 Proc. 11 U. 27' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

3. Mai. Tetanusanfang.

4. Mai. Abends todt.

Controlthier siehe Versuch XII.

Versuch XII. 1. Mai 1899. Gewicht 1480 grm. 11 U. 29' Blutentziehung von 8 ccm, 0.5 Proc. 11 U. 32' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

4. Mai. Tetanusanfang.

14. Mai. Tod.

Controlthier zu den Versuchen XI und XII.

- 1. Mai. Gewicht 1970 grm. 11 U. 37' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.
- 3. Mai. Tetanusanfang.
- 6. Mai. Tod.

Versuch XIII. 25. April 1899. Gewicht 2580 grm. 10 U. 45' Blutentziehung von 60 ccm, 2·3 Proc. 11 U. bis 11 U. 7' 100 ccm physiologische Kochsalzlösung intravenös, 3·8 Proc. des Körpergewichts. 11 U. 7' 0·3 cs Tetanin pro Kilo.

26. April. Gewicht 2518 grm. 10 U. Blutentziehung von 46 cem, 1 · 8 Proc. 10 U. 5' bis 10 U. 13' 75 cem physiologische Kochsalzlösung intravenös, 3 Proc.

27. April. Tetanusanfang.

28. bis 29. April. Tod.

Controlthier siehe Versuch XIX.

Versuch XIV. 25. April 1899. Gewicht 2276 grm. 17 U. 30' Blutentziehung von 35 ccm, 1·5 Proc. 17 U. 42' bis 17 U. 52' 100 ccm physiologische Kochsalzlösung intravenös, 4·3 Proc. 17 U. 53'  $0\cdot3$  cg Tetanin pro Kilo.

26. April. Gewicht 2190 grm. 10 U. 30' Blutentziehung von 38 cem, 1·7 Proc. 10 U. 35' bis 10 U. 52' 75 ccm physiologische Kochsalzlösung intravenös, 3·4 Proc.

27. April. Tetanusanfang.

29. April. Abends todt.

Versuch XV. 4. Mai 1899. Gewicht 1410 grm. 11 U. Transfusion von 43 ccm frischem Blut, 3 Proc. 11 U. 10' 0·3 cg Tetanin pro Kilo.

6. Mai. Tetanusanfang.

7. Mai. Morgens todt.

Controlthier siehe Versuch XVII.

Versuch XVI. 4. Mai 1899. Gewicht 1525 grm. 11 U. Transfusion von 20 ccm Blut, 1·3 Proc. 11 U. 10' 0·3 cg Tetanin pro Kilo.

5. Mai. Gewicht 1617 grm. 12 U. Transfusion von 25 ccm Blut, 1.6 Proc.

6. Mai. Tetanusanfang.

8. Mai. Morgens todt.

Versuch XVII. 4. Mai 1899. Gewicht 1468 grm. 12 U. Transfusion von 29 ccm Blut, 2 Proc. 12 U. 12' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

5. Mai. Gewicht 1437 grm. 12 U. 15' Transfusion von 23 ccm Blut,  $1\cdot 6$  Proc.

- 8. Mai. Tetanusanfang.
- 9. Mai. Morgens todt.

Controlthier A und B zu den Versuchen XV, XVI und XVII.

- 4. Mai, A. Gewicht 1515 grm. 12 U. 30' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.
- 5. Mai. Tetanusanfang.
- 7. Mai. Morgens todt.
- 4. Mai, B. Gewicht 1350 grm. 12 U. 32' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.
- 6. Mai. Tetanusanfang.
- 9. Mai. Morgens todt.

Versuch XVIII. 25. April 1899. Gewicht 1002 grm. 17 U. 30' Trans-

fusion von 38 ccm Blut, 3.8 Proc. 17 U. 33' 0.3 cg Tetanin pro Kilo. 26. April. Gewicht 1070 grm. 18 U. 30' Transfusion von 55 ccm Blut,

5.1 Proc.

27. April. Gewicht 1033 grm. 18 U. 30' Transfusion von 37 ccm Blut, 3.6 Proc.

30. April. Tetanusanfang.

2. Mai. Tod.

Controlthier. 25. April. Gewicht 1335 grm. 17 U. 40' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

29. April. Tetanusanfang.

6. Mai. Tod.

Versuch XIX. 25. April 1899. Gewicht 1184 grm. 10 U. 45' Transfusion von 63 cm Blut, 5 Proc. 10 U. 47' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

26. April. Gewicht 1117 grm. 18 U. Transfusion von 48 ccm Blut, 4 Proc.

27. April. Gewicht 1070 grm. 18 U. Transfusion von 57 ccm Blut, 5.3 Proc.

30. April. Tetanusanfang.

3. Mai. Tod.

Controlthier. 25. April. Gewicht 1150 grm. 10 U. 50' 0.3 cg Tetanin pro Kilo (theilweise hypodermatisch, was vielleicht das Ueberleben erklärt).

1. Mai. Tetanusanfang; während mehrerer Tage besteht ein mittelmässiger Tetanus, welcher allmählich vollkommen verschwindet.

Versuch XX. 19. April 1899. Gewicht 1385 grm. 18 U. 32' Transfusion von 77 ccm Blut, 5.5 Proc. 18 U. 38' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

20. April. Gewicht 1415 grm. 18 U. 30' Transfusion von 55 ccm Blut, 4 Proc.

22. April. Gewicht 1300 grm. 18 U. Transfusion von 38 ccm Blut, 3 Proc.

22. April. Tetanusanfang.

25. bis 26. April. Tod.

Controlthier. 19. April. Gewicht 1290 grm. 18 U. 40' 0.3 cg Tetanin pro Kilo.

22. April. Tetanusanfang.23. bis 24. April. Tod.

Fassen wir jetzt die Ergebnisse dieser 20 Versuche in einer Tabelle der Uebersicht wegen kurz zusammen.

Zusammenstellung.

| Versuchs-<br>nummer |                                                                              | Proc. des<br>Gewichtes                                                                             | + Tod<br>— Leben | Controlthiere                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                   | Blutsoustraction                                                             | { a) 2·4 b) 1·8                                                                                    | + 2-3 Tagen      | + 4-5 Tagen                                                   |
| II                  | >>                                                                           | \begin{cases} a) 2.4 \\ b) 1.7                                                                     | + 6 "            |                                                               |
| III                 | "                                                                            | (a) 2·4<br>(b) 1·5                                                                                 | + 3-4 "          | +7 "                                                          |
| IV                  | **                                                                           | (a) 2·2<br>(b) 1·6                                                                                 | + 1-2 "          |                                                               |
| ٧                   | "                                                                            | (a) 1·4<br>(b) 1·4                                                                                 | + 6 "            | 1                                                             |
| VI                  | "                                                                            | (a) 1.0<br>(b) 1.0                                                                                 | + 2-3 "          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$         |
| VII                 | "                                                                            | { a) 0.7<br>b) 0.8                                                                                 | +5 "             | ]                                                             |
| VIII                | **                                                                           | 2.4                                                                                                | +8 ,,            | 1                                                             |
| IX                  | "                                                                            | 1.5                                                                                                | +4-5 "           | $\left\{\begin{array}{ccc} A+3 & "\\ P & "\end{array}\right.$ |
| X                   | "                                                                            | 1.3                                                                                                | + 16 ,,          | B+5 "                                                         |
| XI                  | **                                                                           | 1.0                                                                                                | + 3-4 "          | 1                                                             |
| XII                 | **                                                                           | 0.5                                                                                                | + 13 ,,          | } +5 "                                                        |
| <b>X</b> III        | Blutsoustraction<br>Kochsalzinfusion<br>Blutsoustraction<br>Kochsalzinfusion | 2·3<br>3·8<br>1·8<br>3·0                                                                           | + 3-4 "          | Sinh Vary VVIII                                               |
| XIV                 | Blutsoustraction<br>Kochsalzinfusion<br>Blutsoustraction<br>Kochsalzinfusion | 1.5<br>4.8<br>1.7<br>3.4                                                                           | +4 "             | Siehe Vers. XVIII und XIX.                                    |
| χv                  | Transfusion                                                                  | 3.0                                                                                                | + 3 ,,           | + 5 Tagen                                                     |
| <b>X</b> VI         | "                                                                            | (a) 1.3<br>(b) 1.6                                                                                 | +4 "             |                                                               |
| XVII                | "                                                                            | a) 2.0<br>b) 1.6                                                                                   | +5 "             | + 3 ,                                                         |
| xvIII               | "                                                                            | a) 3.8<br>b) 5.1<br>c) 3.6                                                                         | +7 "             | + 11 ,,                                                       |
| XIX                 | "                                                                            | a) 5.0<br>b) 4.0<br>c) 5.3                                                                         | +8 "             | — ( <b>?</b> )                                                |
| xx                  | "                                                                            | $ \begin{cases}     \mathbf{a} & 5.5 \\     \mathbf{b} & 4.0 \\     \mathbf{c} & 3.0 \end{cases} $ | + 6-7 "          | + 4-5 "                                                       |

Bei den Thieren der Versuche I bis IV besteht unmittelbar vor der Injection des Tetanins fast die höchste Anämie, welche mit dem Leben zuträglich ist, da nach unseren Erfahrungen eine Blutsoustraction von über 2.5 Procent des Körpergewichtes auf einmal bald tödtlich wirkt. Die nach 24 Stunden wiederholte Blutsoustraction von 1.8 bis 1.5 Procent ist ebenfalls auch dem tödtlich wirkenden Blutverlust nahe. Wenn wir annehmen, dass das Blutvolumen des Kaninchens  $\frac{1}{15}$  oder 6 bis 7 Procent des Körpergewichtes beträgt, wurde beim ersten Aderlass etwa  $\frac{1}{3}$  und beim zweiten (wenn inzwischen das Blutvolumen sich wieder hergestellt haben sollte) etwa  $\frac{1}{4}$  der Blutmenge abgezogen.

Besitzt eine vorhandene Anämie im Moment des Eindringens des Tetanins in's Blut oder im Laufe der Tetaninvergiftung irgend welchen Einfluss, dann müsste derselbe wohl hier zum Ausdruck gelangen. Thatsächlich sterben die anämisirten Thiere der Versuche I bis IV ebenso wie die Controlthiere, nicht aber später, sondern durchschnittlich ein wenig früher. Dieses etwas schnellere Verenden der stark anämisirten Thiere erklärt sich natürlicher Weise durch den dadurch hervorgerufenen abgeschwächten Zustand.

In den Versuchen V bis XII haben wir die Blutsonstraction mehr und mehr herabgesetzt und uns den klinisch gemachten Aderlässen genähert, speciell in den Versuchen VII und XII (kleine wiederholte oder nicht wiederholte Blutaderlässe). Obwohl 0.3 cg Tetanin pro Kilo die Grenze der tödtlichen Dosis darstellt, wie Versuche mit kleineren Dosen und das Ueberleben des entsprechenden Controlthieres B zeigen, sterben alle die mehr oder weniger leicht anämisirten Thiere der Versuche V bis XII; mässige wie kleine Blutsonstractionen haben also wenigstens nicht die geringste hemmende Wirkung auf die Tetaninvergiftung, eher liesse sich noch eine leicht beschleunigende Wirkung annehmen; der Unterschied aber zwischen dem Ueberleben der Versuchs- und Controlthiere ist zu gering, um dieselbe Formel anzuerkennen.

Aus diesen Versuchen schliessen wir demgemäss, dass eine hochgradige, durch Aderlass hervorgerufene Anämie Kaninchen dem Tetanin gegenüber empfindlicher macht und eine mässige oder geringe Anämie ohne deutlichen Einfluss ist. Auf die celluläre Toxinabsorption und Wirkung hat der Blutaderlass in keinem Fall eine heilende Wirkung.

Einerseits um den Einfluss der anämischen Blutdruckerniedrigung zu eliminiren und andererseits um ein "lavage du sang" hervorzurufen, wurde in den Versuchen XIII und XIV eine zweifache hohe Blutsoustraction und gleich darauf jedesmal ungefähr eine doppelte Menge physiologischer Koch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. Ronsse, Arch. intern. de pharmacodynamie. Vol. IV. p. 79.

salzlösung infundirt. Die Thiere sterben in normaler Frist; von einer Verspätung kann keine Rede sein. Die Infusion physiologischer Kochsalzlösung, wie Ersatz des Blutes durch Soustraction und Transfusion, beeinflusst also nicht im geringsten Grade die Tetanin, bezw. die Toxinvergiftung im Allgemeinen.

Da hochgradige Anāmie die Tetaninwirkung etwa beschleunigt, wurde untersucht, ob Plethora etwa im entgegengesetzten Sinne dieselbe beeinflusse. In den 6 mitgetheilten Versuchen XV bis XX wurde den Thieren unmittelbar vor der Tetanininjection frisches arterielles Blut bis zu 5.5 Procent des Körpergewichtes direct transfundirt, d. h. die Blutmenge wurde fast verdoppelt; in 5 Versuchen wurde die Transfusion nach 24 Stunden, in den Versuchen XVIII und XIX auch nach 48 Stunden und im Versuch XX nach 72 Stunden wiederholt. Die Kaninchen der Versuche XIX und XX erhielten also eine Blutmenge, welche bezw. 14.3 Proc. und 12.5 Proc. des Körpergewichtes oder über das Doppelte der normalen Blutmenge entspricht. Bei diesen 6 Thieren bestand also im Moment der Tetanininjection wie im Laufe der Vergiftung eine hochgradige Plethora. Trotzdem gehen sie alle zu Grunde, und in einem Zeitintervall, welcher nicht deutlich den der Controlthiere, wohl aber denjenigen der 4 stark anämisirten Thiere (Versuche I bis IV), übertrifft.

Im Gegensatz zur starken Anämie hat also hohe Plethora keinen beschleunigenden, aber auch kaum einen verlangsamenden Einfluss auf die Tetaninvergiftung: eine besonders eingreifende, specifische Wirkung des Blutes, eine qualitative oder quantitative, besteht nicht.

Wenn wir diese mit Tetanin erhaltenen experimentellen Ergebnisse verallgemeinern, möchten wir sagen, dass das Blut sich den Toxinen gegenüber absolut indifferent verhält; letztere verschwinden aus demselben fast momentan. <sup>2</sup> Je normaler die Beschaffenheit des Blutes ist, desto besser sind die fixen Gewebe ernährt und auch desto widerstandsfähiger. Alle symptomatischen therapeutischen Maassregeln gegen die Intoxicationen — über die Bekämpfung der Infectionen an sich durch Anämie, Plethora oder Kochsalzlösunginfusion sollen unsere Versuche kein Urtheil abgeben — sollen dahin convergiren, wie die Praxis in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auch erkannte, den Streit des Organismus gegen das eindringende Gift durch möglichste normale Beschaffenheit zu unterstützen.

<sup>2</sup> Heymans, Bull. de l'Ac. r. de méd. de Belg. 1898. p. 751.

Decroly et Ronsse, Arch. intern. de pharmacodynamie. Vol. VI. H. 3-4.

# Ueber die Bedeutung von Kola, Kaffee, Thee, Maté und Alkohol für die Leistung der Muskeln.

Von

Oberstabsarzt und Privatdocent Dr. Schumburg

Es sind nunmehr 6 Jahre verflossen, dass mir die Auszeichnung zu Theil ward, zum Laboratorium des Hrn. Prof. Zuntz commandirt zu werden, um mit meinem hochverehrten Lehrer gemeinschaftlich Versuche anzustellen zur Gewinnung physiologischer Merkmale für die zulässige Belastung des Soldaten auf Märschen. An diese Versuche knüpfte sich dann der Auftrag, mittels des Mosso'schen Ergographen, welcher schon bei den oben genannten Versuchen von uns benutzt wurde, die namentlich von der Turiner Schule behauptete günstige Einwirkung des Zuckers auf die Muskelleistung zu studiren. Ich konnte dabei den Nachweis führen, dass, wenn die Resultate am Ergographen völlig einwandsfrei sein sollen, man bei der Versuchsanordnung die Suggestion gänzlich ausschalten muss, eine Forderung, welche die italienischen Forscher bis dahin nicht immer erfüllt hatten. Es gelang mir damals, eine einwandsfreie Versuchsanordnung für Experimente am Mosso'schen Ergographen zu gestalten, welche ich ausführlich zusammen mit den für den Zuckergenuss günstig ausgefallenen Resultaten im Jahre 1896 in der militärärztlichen Zeitschrift niederlegte und welche seitdem sowohl von mir wie von Anderen, insbesondere von Prof. Frentzel, bewährt befunden wurde. Bezüglich aller Einzelheiten muss ich auf jene Veröffentlichung verweisen; nur die Grundzüge möchte ich hier kurz skizziren.

Die Contractionen der Flexoren des dritten Fingers der im Uebrigen fixirten und unbeweglichen rechten Hand hoben alle 2 Secunden 4 kg bis zur völligen Ermüdung. Nach 3 Minuten Pause erfolgte eine solche zweite "Arbeitsperiode". Die — messbare — Gesammthubhöhe oder, multiplicirt Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abhlig. Suppl.

Digitized by Google

mit dem gehobenen Gewicht, die Gesammtleistung dieser zweiten Arbeitsperiode war nun meist schon geringer, diejenige der dritten noch niedriger und so weiter abfallend bis zur zehnten Arbeitsperiode. Nach der zweiten Arbeitsperiode wurde nun der Versuchsperson, welcher der Zusammenhang der Versuche durchaus unklar bleiben muss, 100 ccm einer stets gleich süssen Flüssigkeit eingegeben, welche an dem einen Versuchstage 30 grm Zucker, an einem anderen eine Spur Dulcin, eines in dieser Menge gänzlich indifferenten Süssstoffes, enthielt. Im Uebrigen war das Verhalten u. s. w. der Versuchsperson an allen Versuchstagen peinlich genau das gleiche. Wirkte nun der Zucker auf die Muskelleistungsfähigkeit ein, so mussten die Gesammtleistungen der späteren Arbeitsperioden höher sein, als wenn kein Zucker oder vielmehr statt Zucker Dulcin verabreicht war. Es zeigte sich damals bei dieser Versuchsanordnung, dass auch bei Ausschaltung des psychischen Momentes die Darreichung selbst kleiner Zuckergaben die Leistungsfähigkeit der ermüdeten Muskeln erhöht; allerdings nur der "ermüdeten" Muskeln, da, falls noch Nahrungsstoffe, zumal Glycogen und Traubenzucker, vorhanden waren, die Ausschläge unregelmässig wurden. diesem Grunde schaltete ich nach der zweiten Arbeitsperiode eine Dreharbeit von 18 bis 20 000 mkg ein, in der Absicht, dadurch den grössten Theil jener Nahrungsstoffe zu consumiren und den nun neu eingeführten Zucker zur Geltung zu bringen.

Eine zweite¹ veröffentlichte Untersuchungsreihe sollte aufklären, in wie weit das Müdigkeitsgefühl bei den eben geschilderten Resultaten eine Rolle spielte. Es kam deshalb darauf an, in der einzelnen Arbeitsperiode die specifische Muskelleistung zu trennen von derjenigen, welche durch Ueberwindung des Müdigkeitsgefühls erreicht wurde. Dies erreichte ich dadurch, dass ich die intelligente Versuchsperson anwies, während der Arbeitsperiode anzugeben, wann sie eine Ermüdung ihres ziehenden, dritten Fingers bemerkte und sie nur mit Anspannung energischen Willens den Versuch fortsetzen konnte. In der That gelang es, in die Arbeitsperiode gewissermaassen eine "Marke" zu machen, so dass nun alle nach der Marke geleistete Arbeit auf Rechnung der Energiezufuhr zu setzen war. Bei dieser neuen Versuchseinrichtung stellte sich nun heraus, dass der Zucker in der That ein schnell zur Wirkung gelangendes Muskelnahrungsmittel darstellt, dass er aber ferner auch fähig ist, durch Beeinflussung des Nervensystems das Ermüdungsgefühl zu überwinden.

Mit Hülfe der eben geschilderten Untersuchungsmethode habe ich nun in weiteren Versuchen es unternommen, die Wirkung der Eingangs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie. Bd. II. Heft 3.

erwähnten sogenannten Excitantien auf die Leistungsfähigkeit der Muskeln etwas genauer zu studiren.

#### 1. Kola.

Es war die Aufgabe, die in einer Broschüre des Corpsstabsapothekers Bernegau hervorgehobenen Vorzüge eines von ihm dargestellten Extractum kolae siecum als Labe- und Erfrischungsmittel zu prüfen, in Sonderheit festzustellen, ob Kola als zweckentsprechender Zusatz bei der Ernährung der Soldaten mit Zucker verwendet werden kann.

Bernegau benutzt zur Herstellung seiner Labetabletten, sowie anderer Präparate, wie Kola-Bonbons, Kola-Chocolade, Kola-Cacao, Kola-Leguminosen, abgesehen vom Kolapulver (getrocknete und pulverisirte Nüsse) ein von ihm im Vacuum hergestelltes Extract der Kolanüsse, das Extractum kolae siccum, welches die Hamburg-Altonaer Nährmittel-Gesellschaft Besthorn und Gerdtzen in Altona fabricirt und in den Handel bringt.

Das von der genannten Firma bezogene trockene Kolaextract stellt ein trockenes braunes, aromatisch riechendes und nicht unangenehm, etwas süsslich schmeckendes Pulver dar. Seine chemische Zusammensetzung ist nach einer im hgyienisch-chemischen Laboratorium der Kaiser Wilhelms-Akademie zu Berlin angestellten Analyse folgende:

| Wasser       |      |    |  |  | 17.53          | Pro | з., |
|--------------|------|----|--|--|----------------|-----|-----|
| Milchzucker  | •    |    |  |  | 77 - 69        | 22  | ,   |
| Gesammtalkal | oide | в. |  |  | 0.69           | "   | ,   |
| Tannin       |      |    |  |  | $3 \cdot 7323$ | ••  |     |

Während der nachfolgenden Untersuchungen wurde dem Berichterstatter eine Broschüre über ein französisches Kolapräparat übergeben, welche die Anwendung der Kolanuss im Allgemeinen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit behandelte und dann ein von Astier in Paris hergestelltes Kolapräparat empfahl, die Cola granulée Astier. Die mir von der Firma Astier in Paris übersandten kleinen braunen Zuckerkügelchen schmeckten recht angenehm aromatisch; sie hatten nach einer im Laboratorium der Kaiser-Wilhelms-Akademie angestellten Analyse folgende Zusammensetzung:

| Wasser     |    |  |  |   |  | 0.99         | Proc., |
|------------|----|--|--|---|--|--------------|--------|
| Tannin     |    |  |  |   |  | 0.913        | ",     |
| Rohrzucker | ľ  |  |  |   |  | $96 \cdot 5$ | "      |
| Invertzuck | er |  |  |   |  | $0 \cdot 7$  | ",     |
| Alkaloide  |    |  |  | • |  | 0.964        | ,, .   |
|            |    |  |  |   |  |              | 10*    |

Der Alkaloidgehalt, auf welchen es bei der Beurtheilung von Kolapräparaten im Wesentlichen ankommt, ist also bei Kola Astier nur sehr wenig höher als bei dem Extractum siecum Bernegau.

Das Extractum kolae siccum Bernegau lässt sich mit Zucker gut mischen und zu Tabletten comprimiren.

Es blieb demnach nur noch festzustellen, ob der Genuss von Kola in der That jene viel behauptete, bisher aber nur mangelhaft experimentell bewiesene Erhöhung der Leistungsfähigkeit hervorzubringen im Stande ist.

Die wichtigsten bisherigen Angaben in der Litteratur nach dieser Richtung hin sind nach Bernegau folgende:

- 1. Schuchardt¹ erzählt, dass Heckel in seinen der Akademie der Medicin zu Paris am 8. und 22. April vorgelegten Arbeiten unter Anderem ausführte, dass er der technischen Commission des Armee-Gesundheitsdienstes ein Gutachten, betreffend Versuche mit Kolanuss abgegeben, dahin gehend, dass die Kola den Menschen und den Pferden ausserordentliche Märsche ohne Ermüdung und ohne schweres Athmen gestatte.
- 2. M. Kirchner berichtet,<sup>2</sup> dass die Franzosen im Madagascar-Feldzuge vorzügliche Erfolge mit der Verwendung der Kolanuss in der Verpflegung gehabt haben.
- 3. Nach G. Koenig<sup>3</sup> haben Versuche, welche im Jahre 1889 in der Klinik der Militair-Lehrschmiede zu Berlin gemacht wurden, ergeben, dass die Kolanuss bei Pferden den Appetit verbessert.
- 4. Der Forschungsreisende Eugen Wolff<sup>4</sup> hat in seinen Berichten über den Madagascarfeldzug seine Thiere mit Kola gefüttert. Dieselben blieben trotz der gewaltigen Kriegsstrapazen bis zum Ende des Marsches in bestem Ernährungszustande, "während die Pferde und Maulthiere der französischen Armee vor lauter Ermüdung das Futter versagten".
- 5. Bernegau hat seine ersten Versuche mit Kola an sich selbst, dann an einem Hunde angestellt (1889). Er stellte "günstige Wirkungen auf das Allgemeinbefinden" bei sich selbst fest. Das Thier "frass stets mit Appetit und befand sich in guter Condition". Ein Versuch bei Officierpferden misslang zunächst, da die Thiere das Futter versagten. "Zu be-

<sup>1</sup> Die Kolanuss. S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Militär-Gesundheitspflege. S. 1092.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeitschrift für Veterinärkunde. 1896. Nr. 7.

<sup>4</sup> Berliner Tageblatt. 1896.

friedigenden Ergebnissen führten die Versuche erst im Jahre 1895, als die Kolanuss nach dem Princip des Kola-Peptons mit leicht verdaulichem, vegetabilischen Eiweiss bei der Fütterung eines Officierpferdes angewandt wurde".

In der oben citirten Broschüre<sup>1</sup> sind auch Gewichtstabellen von Fütterungsversuchen mit 2 Pferden veröffentlicht, welche darthun sollen, dass man bei Kolafütterung eines Theiles der gewohnten Mais-Haferration entrathen könne. Das beweisen nun die Tabellen nicht. Beiden Pferden wurde Monate hindurch 40 s<sup>rm</sup> Kolafutterstoff gegeben. Während nun bei dem ersten Pferd — nach anfänglichem Gewichtsverlust von 16 kg in 10 Tagen bei der Verminderung der Mais-Haferration um 1 Pfund — nach 3 Monaten eine Zunahme von 2 kg zu notiren war, nahm das zweite Pferd unter gleichen Bedingungen 22 kg in 23 Tagen ab.

Bernegau schiebt die Gewichtsverminderung auf starke Arbeit der Pferde innerhalb jener Zeit.

Jedenfalls fehlt es zur Zeit noch an einem genügenden experimentellen Nachweis der Behauptung, dass Kolagenuss die Leistung erhöhe.

Diesen zu erbringen, hat der Berichterstatter eine Reihe von Versuchen mit dem Mosso'schen Ergographen angestellt.

Die Versuchsanordnung war die vom Berichterstatter bereits Eingangs geschilderte.

Als Kolapräparat wurde das Extractum kolae siccum Bernegau benutzt, welches einen süssen und dabei adstringirenden Geschmack hat. Dasselbe wurde in 100 com Wasser möglichst gelöst. Zu den Controlversuchen dienten 100 com Wasser, dem als Süssmittel eine entsprechende, etwa  $0.1\,\mathrm{grm}$  betragende Menge Dulcin zugesetzt wurde, während wir die braune Färbung der Flüssigkeit und den adstringirenden Geschmack durch eine Spur Kaffeesurrogat — welches gerade im Laboratorium zu anderen Zwecken untersucht wurde — nachzuahmen suchten. Die Spur Dulcin und Kaffeesurrogat sind in diesen Mengen gänzlich indifferent gegenüber der Leistungsfähigkeit.

Die Versuchsperson erhielt nun an jedem Versuchstage die gleiche Menge einer braunen, schwach süss schmeckenden Flüssigkeit, deren Zusammensetzung sie nicht ahnte. In Wirklichkeit bestand die Flüssigkeit aber an dem einen Versuchstage aus einer Lösung von Extractum kolae siecum, an einem anderen dagegen aus Dulcin und dem Surrogat. Die

<sup>1</sup> Bernegau, Die Bedeutung der Kolanuss.

Kolatage, sowie die Dulcintage wechselten nun nicht einfach, sondern sie folgten sich meist in ganz unregelmässiger Weise, bald mehrere Dulcinversuche hinter einander, bald mehrere Kolatage, gelegentlich auch in regelmässigem Wechsel.

Nach einem Versuchstage kam regelmässig ein Ruhetag.

Die Versuche sind nun sowohl am nicht ermüdeten Organismus angestellt worden, als auch dann, wenn der Körper durch eine gewaltige Dreharbeit am (von Zuntz verbesserten) Ergostat (18 000 bis 21 000 kms in <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden) erschöpft war. Diese Dreharbeit wurde nach der zweiten Arbeitsperiode eingeschaltet. Nach derselben erfolgte unmittelbar die Aufnahme von Kola oder Dulcin.

Bei den einzelnen Arbeitsperioden wurde nun ferner darauf geachtet, wann während der Contractionen des Flexor digiti tertii dextri eine besondere Energiezufuhr nothwendig war, so dass Mitbewegungen anderer Muskelgruppen, besonders auch im Gesicht, auftraten. Diesen Zeitpunkt lernte die intelligente Versuchsperson bei einiger Uebung leicht feststellen.

Diese Theilung der ganzen Hubarbeit einer Arbeitsperiode klärt uns darüber auf, ob Kola mehr auf die eigentliche, ohne besonderes Aufgebot von Willen erfolgende Muskelarbeit (1. Abschnitt) einwirkt, oder aber ob Kola mehr (im 2. Abschnitt) das Ermüdungsgefühl nach der Art anderer Excitantien unterdrückt.

Die Betrachtung der nachfolgenden Tabellen giebt uns darüber Auskunft.

Die bei den Versuchen gewonnenen absoluten Zahlen sind, um Raum zu sparen, hier fortgelassen worden; es sind nur die Procentzahlen aufgeführt, welche auf Grund folgender Erwägung aus den absoluten Zahlen hergeleitet sind. Da die Versuchsperson bezüglich ihrer Kraftentfaltung nicht jeden Tag gleich gut disponirt ist, lassen sich die einzelnen Versuchstage nicht gut mit einander vergleichen; es kommt uns vielmehr darauf an, zu erfahren, wie viel von der im Anfange des Tages (z. B. der ersten oder der zweiten Arbeitsperiode) geleisteten Arbeit noch in den späteren Arbeitsperioden dieses Tages verrichtet wird, mit anderen Worten, wie schnell an diesem oder jenem Versuchstage die Versuchsperson ermüdete. Deshalb ist die zweite Arbeitsperiode, welche meist die höchsten Werthe aufwies, als Norm angesehen und deshalb sind auf sie als 100 die Werthe aller anderen Arbeitsperioden procentisch bezogen. Diese Procentzahlen finden wir in Tab. I.

Tab. II giebt nun die reine Muskelleistung wieder (die erste Zahl jeder Arbeitsperiode aus Tab. I), während Tab. III uns zeigt, welche Arbeit durch

Ueberwindung des Müdigkeitsgefühls geleistet wurde (die zweite Zahl jeder Arbeitsperiode aus Tab. I, minus die erste). Tab. II und III leiten sich also aus Tab. I ab, sie sind in ihr schon enthalten und nur der Uebersichtlichkeit wegen noch einmal abgedruckt.

Aus den Tabellen ergiebt sich nun, dass

- 1. (Tab. I) die Hubleistungen der einzelnen Arbeitsperioden ohne voraufgegangene Dreharbeit bei Kolaeinnahme meist weniger schnell abnehmen als ohne Kolaeingabe. Indess ist eine absolute Regelmässigkeit nach dieser Hinsicht nicht zu verzeichnen; eine Ausnahme bildet etwa der Versuch vom 14./II.
- 2. Wird dagegen Dreharbeit vorher geleistet, der Körper also mehr ermüdet, so tritt auch in Tab. I der Einfluss der Kola deutlich hervor.
- 3. Die reine Muskelleistung (Tab. II) wird durch Kola bei nicht ermüdetem Körper gleichfalls nicht regelmässig gesteigert, wie der Versuch vom 7./II. und die auf ihn zeitlich folgenden lehren, während, wenn der Organismus durch die voraufgegangene Dreharbeit erschöpft ist, der die Hubleistung mehrende Einfluss des Kolagenusses deutlich zu Tage tritt. Ob indess diese Beeinflussung lediglich der Kola zuzuschreiben ist, erscheint mir deshalb nicht unzweifelhaft bewiesen, weil das eingenommene Extractum kolae siccum Bernegau zu 78 Procent aus Zucker besteht. Wenn nun auch bei jedem Versuche 5 grm Kolaextract mit nur etwa 4 grm Zucker eingeführt wurden, so ist es doch nicht von der Hand zu weisen, wenn die Steigerung der reinen Muskelleistung mehr als auf Kola auf diese Kohlehydratmenge zurückgeführt wird.
- 4. Die Zahlen der Tab. III lehren uns den Einfluss, welchen die Kolagabe auf die Ueberwindung des Ermüdungsgefühls ausübt. Bei nicht erschöpftem Organismus ist auch nach dieser Richtung keine regelmässige Einwirkung zu verzeichnen, wie besonders ein Vergleich des am 11./II. angestellten Dulcinversuches mit den nun folgenden Kolaversuchen zeigt, obschon eine Beeinflussung durch Kola im Allgemeinen nicht zu verkennen ist. Auch beim ermüdeten Körper ist der auf Ueberwindung des Müdigkeitsgefühls kommende Antheil der Kolawirkung zwar meist, aber nicht ohne Ausnahme (vergleiche den Versuch vom 7./X.) zu beobachten.

Diese Resultate zusammenfassend, komme ich zu dem Schluss, dass das Extractum colae siccum Bernegau in der That geeignet ist, den ermüdeten Körper zu erhöhten Leistungen zu befähigen; beim nicht erschöpften Organismus tritt diese Wirkung nicht so deutlich hervor.

Dass ein Theil dieser Wirkung auf den Zuckergehalt des Präparates zu beziehen ist, erscheint nicht ausgeschlossen. Nachdem es Bernegau nunmehr gelungen ist, auch ohne Milchzucker anderen Kolaextract herzustellen, welcher reine Theobromin-Coffein-Gerbsäure ist und sich in heisser Milch leicht und angenehm schmeckend löst, so müssen die Versuche noch mit dem anderen Extract ohne den Milchzucker wiederholt werden.

Kola Astier-Paris hat vor dem Kola Bernegau, abgesehen von einem um 0.2 Procent höheren Alkaloidgehalt, in physiologischer Beziehung nichts und sonst nur die elegante Verpackung und den hohen Preis voraus.

#### 2. Kaffee.

Die Untersuchungen wurden auch bei dieser und bei den folgenden Versuchsreihen sowohl am nicht besonders ermüdeten, als auch an dem durch Leistung einer gewaltigen Dreharbeit (21600 mkg) erschöpften Organismus angestellt. Die Versuchsanordnung war die oben beschriebene.

Die einzelnen Präparate in diesen und den übrigen Experimentalreihen wurden in Mengen von 100 ccm Flüssigkeit einverleibt, soweit sie Infuse waren. Das Kaffeeinfus wurde aus 10 grm gebrannter Kaffeebohnen, das Theeinfus aus 3 grm Thee, das Matéinfus aus 10 grm Maté hergestellt. Von letzterem wurde nicht der erste Aufguss, sondern der zweite benutzt. Alkohol wurde in der Menge von 10 ccm zu 100 ccm Wasser genossen. Alle Getränke wurden durch eine Spur Dulcin versüsst und es wurde durch ein Kaffeefärbungsmittel eine bestimmte Färbung erzeugt. Zu den Controlversuchen erhielt die Versuchsperson nur 100 ccm Wasser zu trinken, gesüsst mit derselben Menge Dulcin und gefärbt mit demselben Färbemittel. Coffern löste ich gleichfalls in 100 ccm Wasser, versetzt mit Dulcin und dem Färbemittel. Die Flüssigkeiten wurden nach der zweiten Arbeitsperiode gereicht oder, bei den Versuchen mit eingeschalteter Dreharbeit, nach dieser.

Durchmustern wir nun nach diesen allgemeineren Vorbemerkungen die Tabellen unter Nr. II (Kaffee), so finden wir dabei folgende Resultate.

Kaffeegenuss steigert sowohl in der Ruhe, wie nach vorausgegangener Arbeit die Leistungsfähigkeit. Besonders in der Ruhe tritt diese Thatsache in die Erscheinung, also in den Versuchen, bei welchen keine Dreharbeit geleistet wurde. Ein Blick auf Tab. II und III (Kaffee) lehrt, dass die vermehrte Leistung bei Kaffeegenuss sowohl auf genuine Muskelarbeit als auch auf eine Ueberwindung des Ermüdungsgefühls zu beziehen ist.

#### 3. Thee.

Aehnliche Resultate wie beim Kaffeeinfus fanden sich auch beim Theeinfus: Die Gesammtleistung steigert sich nach dem Theegenuss, besonders auffällig bei nicht gänzlicher Erschöpfung (Tab. I). Die reine Muskelleistung wird mässig, aber deutlich im Sinne der Vermehrung beeinflusst, aber nicht bei Erschöpfung (Tab. II). Ebenso wird das Müdigkeitsgefühl besonders dann kräftig unterdrückt, wenn der Körper nicht allzu sehr erschöpft ist, also Nahrungsstoffe zur Verfügung stehen (Tab. III).

#### 4. Maté.

Das vom Kaffee und Thee Gesagte gilt auch vom Maté, wie ein Einblick in die Tabellen lehrt: Die Arbeitsleistung wird deutlich gewaltig vermehrt, zumal wenn keine zu grosse Erschöpfung durch Dreharbeit gesetzt ist (Tab. I).

Die Arbeit ohne Energie wird in der Ruhe durch Matégenuss ein wenig vermehrt; ebenso bei Erschöpfung.

Auch die Arbeit mit Energiezufuhr (Tab. III) erfährt bei Ruhe eine Zunahme; nach vorausgegangener Dreharbeit nützt Maté allein nicht mehr viel.

Dies eigenartige Verhalten der genannten Excitantien, nämlich nur dann vorzüglich ihre specifische Wirkung zu entfalten, wenn Nahrungsstoffe zu Gebote stehen, erklärt auch die Gewohnheit, dass man zum Kaffeeinfus noch Nährstoffe, wie Milch und Zucker — zugleich allerdings ja auch als Geschmackscorrigens — hinzuzusetzen pflegt, und dass man gerade nach voraufgegangenen Mahlzeiten Kaffee zu reichen gewohnt ist, also zu Zeiten, wo der durch den Kaffee angeregte Muskel auch wirklich Nährstoffe reichlich vorfindet. Die Wirkungsweise der Anregungsmittel lässt sich nach alledem vielleicht so erklären, dass dieselben den Muskel befähigen, aus den noch circulirenden Nahrungsstoffen sich reichlicher seinen Bedarf auszusuchen. Sind indess z. B. durch die Dreharbeit diese Stoffe ganz oder fast ganz aufgebraucht, so ist natürlich die Anregung der Mittel nutzlos.

Inwieweit das Verhalten des Muskels auf das Nervensystem zu übertragen ist, ob auch das Neuron besonders dann zu hervorragenden Leistungen durch den Genuss von Kaffee u. s. w. angeregt wird, wenn ihm zu gleicher Zeit Nährstoffe, sei es im Verdauungskanal, sei es in den Körpersäften, zu Gebote stehen, wage ich nicht ohne Weiteres zu entscheiden. Jedenfalls

erscheint von diesem Gesichtspunkte aus eine Combination von Kaffee mit dem am schnellsten resorbirbaren Zucker als geeignetstes Erfrischungsmittel angezeigt.

#### 5. Coffern.

Wenn wir statt des Kaffeeinfuses das Alkaloid des Kaffees, das Coffein, in Dosen von  $0 \cdot 1$  grm gaben, so konnten wir (Tab. I) beobachten, wie das oben beim Kaffeeinfus geschilderte Verhalten in noch viel präciserer Weise sich geltend machte: Bei nicht erschöpftem Körper, also bei reichlich vorhandenen, leicht zu erlangenden Nahrungsstoffen, eine deutlich und ausnahmslos zu beobachtende Steigerung der Muskelleistung, bei vorausgegangener maximaler Dreharbeit ein gänzliches Ausbleiben dieser Wirkung.

Coffern wirkt auch vermehrend auf die einzelnen Theile der Leistung (Tab. II und III), aber immer nur beim Vorhandensein von Nahrungsstoffen.

Dass der Unterschied zwischen der Wirkung bei erschöpftem und bei nicht erschöpftem Organismus beim Coffein deutlicher zu Tage tritt, als beim Kaffeeinfus, mag darin seinen Grund haben, dass im Kaffeeinfus immer noch, wenn auch geringe Mengen von Nahrungsstoffen (Fett, N-freie Extractivstoffe) sich vorfinden, welche die Einwirkung compliciren. Diese Stoffe fehlen natürlich dem Coffein und es tritt deshalb der Mangel einer erhöhten Leistung beim Fehlen von Nahrungsstoffen (nach voraufgegangener Dreharbeit) besonders auffällig hervor.

#### 6. Alkohol.

Beim Vorhandensein von Nahrungsstoffen steigerte in meinen Versuchen eine mässige Alkoholgabe (10 ecm) die Leistung (Tab. I); waren solche nicht da, so fehlte auch diese Steigerung, ja, die Leistungsfähigkeit der Muskeln schien fast geringer zu werden. Hiernach war es fraglich, ob Alkohol durch seine einfache Verbrennung Muskelarbeit zu leisten im Stande ist.

Auch die genuine Muskelleistung (Tab. II) wird durch Alkohol vermehrt, aber auch diese nur dann, wenn Nahrungsstoffe im Blute eirculiren. Man könnte deshalb die Wirkung des Alkohols vielleicht, gleich wie diejenige der vorher abgehandelten Excitantien, als eine zur Nahrungsaufnahme anregende auffassen. — Die Energiezufuhr (Tab. III) wird durch eine Alkoholgabe von 10 srm ganz gewaltig gesteigert, aber wieder nur im Falle der Anwesenheit von Nahrungsstoffen. Fehlen solche, dann fehlt auch die vermehrte Leistung.

Die durch Alkohol bewirkte Steigerung der Leistung hält nicht lange vor. In unserem Versuche war schon bei der achten Arbeitsperiode der Erfolg zweifelhaft.

Als praktisches Ergebniss dieser Versuche könnte man bezeichnen:

- 1. Die Kaffee-, Thee-, Matéinfuse und wahrscheinlich auch die aus der Kolanuss hergestellten Extracte (namentlich die Bernegau'schen Präparate) wirken bei völlig erschöpftem Körper durchaus nicht anregend; nur, wenn noch Nahrungsstoffe (Kohlehydrate, Fette, Eiweisskörper) vorhanden sind, oder in Form von Zucker oder Milch zugleich eingeführt werden, tritt die excitirende Wirkung jener Mittel zu Tage.
- 2. Alkohol scheint nicht ein Nahrungsstoff wie die Kohlehydrate zu sein, welche durch ihre Verbrennung Arbeit leisten. Der Alkohol ist vielleicht mehr in die Reihe der erwähnten Excitantien zu verweisen, welche wirken, wenn zugleich Nahrungsstoffe im Vorrathe sind.

|             |                           |              |                     |        |                                                | المل              |
|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------|
|             |                           |              | Dreh                | arbeit |                                                |                   |
| Datum       | Arbeit am E               |              | Zahl der<br>Umdreh- |        | Eingeführt wurde                               | _                 |
|             | 1                         | 2            | ungen               | in mkg |                                                | 3                 |
|             |                           |              |                     |        |                                                | Tabelle           |
| 17. Januar  | 10-1-29-8                 | 10-6-100     |                     |        |                                                | 9 • 7 — 89 • 9    |
| 19. "       | 83.0—67.1                 | 89·2—100     |                     |        | 5 <sup>grm</sup> Extr. colae sicc.<br>Bernegau | 87-9-101-2        |
| 21. "       | 83.7-70.6                 | 60 • 1 — 100 |                     |        | Dulcin + Wasser                                | 88-1-90-2         |
| 24. "       | 32.3-81.2                 | 33.0—100     |                     |        | 5 grm Extr. colae sicc. Bern.                  | 41-1-14-0         |
| 26. "       | 84 • 4 — 60 • 7           | 39.3-100     |                     |        | Dulcin + Wasser                                | 34.6-76.0         |
| 29. "       | 41 • 0 – 114 • 1          | 41.7—100     |                     |        | 5 grm Extr. colse sicc. Bern.                  | 53 • 6 - 116 • 1  |
| 81. "       | 30.7-57.6                 | 44.7-100     |                     |        | Dulcin + Wasser                                | 54.0-77.1         |
| 2. Februar  | 49 • 8 - 179 • 1          | 24.8-100     |                     |        | desgl.                                         | 44 • 6 - 120 • 6  |
| 4. "        | 45.5-182.9                | 55.0-100     |                     |        | desgl.                                         | 64-0-119-9        |
| 7. "        | 32.0-45.2                 | 39.2-100     |                     |        | desgl.                                         | 25.8-95.8         |
| 9. ,,       | 19.7—58.8                 | 27.7-100     |                     |        | 5 srm Extr. colae sicc. Bern.                  | 22.0-96.1         |
| 11. "       | 20.4-50.3                 | 33.8-100     |                     |        | Dulcin + Wasser                                | 29.5-99.3         |
| 14. ,,      | 26.8-54.6                 | 23 • 8 — 100 | 1                   |        | 5 grm Extr. colae sicc. Bern.                  | 33 • 7 – 101 • 9  |
| 16. "       | 24.9-65.0                 | 82.7-100     |                     |        | desgl.                                         | <b>22·9</b> —88·0 |
| 18. "       | 27.9-43.8                 | 30-4-100     |                     |        | desgl.                                         | <b>36·7</b> —98·2 |
| 21. "       | 17.9-27.8                 | 89-2-100     | <u> </u>            |        | desgl.                                         | 87-9-90-3         |
| 28. "       | 24 • 7 — 62 • 3           | 31-4-100     |                     |        | desgl.                                         | 34.7-96.4         |
| 15. Septbr. | $36 \cdot 7 - 84 \cdot 2$ | 49-2-100     | 1200                | 18 000 | Dulcin                                         | 36-6-62-4         |
| 26. "       | 46.9-96.4                 | 48.3—100     | 1200                | 18 000 | 5 grm Extr. colae sicc. Bern.                  | 39.7-89.2         |
| 5. October  | 39.5—73.8                 | 52.6-100     | 1200                | 21 600 | Dulcin                                         | 60.9-99.6         |
| 7. "        | 27.8-90.3                 | 36-2-100     | 1200                | 21 600 | Kola                                           | 88 • 7 - 111 • 5  |
| 11. "       | 88.5-88.5                 | 42-1-100     | 1200                | 21 600 | Dulcin                                         | 80.2-86.3         |
|             |                           |              |                     |        |                                                | Tabelle           |
| 17. Januar  | 10.1                      | 10.6         | 1 1                 |        | 1                                              | 9.7               |
| 19. "       | 38.0                      | 39.2         |                     |        | 5 grm Extr. colae Bernegau                     | 87.9              |
| 21. ,,      | 83.7                      | 60-1         |                     |        | Dulcin                                         | 83.1              |
| 24. "       | 32.3                      | 88.0         |                     |        | 5 crm Extr. colae Bernegau                     | 41.1              |
| 26. ,,      | 84.4                      | 89-8         |                     |        | Dulcin                                         | 34.6              |
| 29. "       | 41.0                      | 41.7         |                     |        | 5 erm Extr. colae Bernegau                     | 58.6              |
| 81. "       | 30.7                      | 44.7         |                     |        | Dulcin                                         | <b>54·</b> 0      |
| 2. Februar  | 49.8                      | 24.8         |                     |        | Dulcin                                         | 44.6              |
| 4. "        | 45.5                      | 55•0         |                     |        | Dulcin                                         | 64.0              |
| 7. "        | 32.0                      | 39 • 2       |                     |        | Dulcin                                         | 25 • 3            |
| 9. "        | 19.7                      | 27.7         | ļ                   |        | 5 grm Extr. colae Bernegau                     | 22.0              |

Kola.

|                           | Ar               | beit am          | Ergograj         | hen              | <del> </del>     | <del></del>      |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4                         | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
| I.                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.8-80.1                  | 7.5-36.0         | 7.8-84.6         | 7-2-20-4         | 5.4-24.7         | 5.9-19.3         | 8.8-16.1         |
| 42 • 2 - 188 • 0          | 32 · 8 - 142 · 7 | 88-4-97-1        | 80.0-100.7       | 28 • 2 — 78 • 2  | 25.0-65.9        | 26 • 7 — 83 • 0  |
| 89 • 8 - 130 • 0          | 28.9 -67.1       | 22.6-53.1        | 22.5-38.9        | 28-1-48-3        | 17.7-44.5        | 18-6-50-1        |
| 57.8-125.5                | 44.8-81.8        | 41.8-89.8        | 30 • 0 – 113 • 8 | 25 • 0 - 128 • 9 | 23.9-69.9        | 25 • 2 — 70 • 4  |
| 48 • 5 - 139 • 9          | 85 • 1 – 185 • 0 | 27.1-66.7        | 30.9-61.1        | 27-4-82-3        | 24.0-58.7        | 22.8-61.5        |
| 47.3-116.8                | 51.8-129.8       | 51 · 5 – 128 · 4 | 51 • 5 – 106 • 4 | 55 • 5 - 124 • 2 | 52.5-108.3       | 50.6—86.4        |
| 47-4-82-6                 | 89-1-78-4        | 80.5-66.5        | 34.3-50.0        | 28.3-54.3        | 19.0-40.5        | 15.8-89.0        |
| 36 • 7 - 103 • 2          | 44 • 2 - 123 • 4 | 42 • 1 - 119 • 1 | 86.8-83.8        | 86.4-84.8        | 81.8-78.9        | 26-4-73-4        |
| 61 • 4 - 120 • 0          | 60-2-116-0       | 60 • 2 - 111 • 6 | 59 • 8 – 116 • 4 | 58.8-99.5        | 47.9-84.1        | 44 • 6 — 88 • 6  |
| 49.9-102.0                | 82 • 1 — 96 • 7  | 47.0-102.4       | 46 • 6 — 95 • 2  | 44.8-97.0        | 40-2-98-2        | 89 • 4 — 92 • 1  |
| 42 • 2 - 113 • 2          | 51 • 2 - 119 • 1 | 47.8-108.8       | 85 • 0 – 100 • 0 | 34.0-104.1       | 88-4-104-8       | 82 • 8 – 104 • 2 |
| 85.2-91.9                 | 41 • 5 – 110 • 0 | 87 • 2 — 90 • 4  | 29.6-90.2        | 28 · 8 — 92 · 4  | 29 • 1 — 80 • 5  | 26.9—78.7        |
| 88 • 1 - 108 • 7          | 44.7-99.8        | 48 • 5 — 92 • 9  | 32 • 3 — 75 • 8  | 28.2-74.8        | 27 · 1 — 77 · 3  | 26.4-68.5        |
| 40-1-82-6                 | 55 • 7 — 95 • 6  | 61 • 5 - 115 • 4 | 63 • 7 – 123 • 5 | 61 • 4 - 115 • 4 | 60 • 3 – 112 • 0 | 46.2-98.2        |
| 35.8-106.1                | 77-6-120-6       | 56 • 0 - 152 • 5 | 50-1-148-0       | 48 • 2 - 106 • 9 | 67 • 1 - 112 • 2 | 48.5-94.8        |
| <b>42·9</b> —85 <b>·8</b> | 54 • 5 – 107 • 9 | 37-4-98-6        | 88-4-110-5       | 55 • 4 - 111 • 7 | 53 • 6 – 115 • 5 | 68 • 0 – 123 • 8 |
| 35 • 6 – 104 • 3          | 60 • 5 - 111 • 4 | 58 • 2 – 110 • 8 | 57.8-110.2       | 59-4-106-4       | 52 • 6 – 105 • 8 | 48.7—99.6        |
| 44.8-91.3                 | 44.2-83.7        | 44.3-84.0        | 25 • 1 — 78 • 5  | 24.6-80.9        | 24.7-66.3        | 24.3-65.4        |
| 49.6-100.5                | 51.7-112.8       | 51 • 5 – 111 • 1 | 55 · 8 – 114 · 0 | 46.0-111.2       | 44.5-102.4       | 38.0—82.7        |
| 45.2-81.0                 | 89-4-82-8        | 87.6-68.8        | 21.7-70.6        | 23 • 1 — 48 • 9  | 81.5-59.8        | 18-4-37-8        |
| 32-5-98-0                 | 51.7-82.9        | 48 • 0 — 84 • 9  | 45.4-98.8        | 42.0-72.4        | 50.9-82.2        | 41.2-66.4        |
| 34 • 1 — 82 • 7           | 47.3-99.8        | 48 • 6 — 80 • 8  | 32.6-79.2        | 34 • 2 — 79 • 9  | 38 • 2 — 83 • 7  | 80.5-58.8        |
| II.                       | •                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.8                       | 7.5              | 7.3              | 7.2              | 5-4              | 5.9              | 3.8              |
| 42.2                      | 32.8             | 88.4             | 80.0             | 28•2             | 25.0             | 26.7             |
| 89.8                      | 28.9             | 22 · 6           | 22.5             | 28•1             | 17.7             | 18•6             |
| 57.3                      | 44.8             | 41.8             | 80-0             | 25.0             | 23.9             | 25 • 2           |
| 48.5                      | 35•1             | 27 • 1           | 80-9             | 27.4             | 24.0             | 22.8             |
| 47.8                      | 51.8             | 51.5             | 51.5             | 55 - 5           | 52.5             | 50.6             |
| 47.4                      | 89.1             | 80 • 5           | 84.8             | 28 • 3           | 19.0             | 15.8             |
| 86.7                      | 44.2             | 42.1             | 86-8             | 36•4             | 31.8             | 26.4             |
| 61-4                      | 60•2             | 60 · 2           | 59-8             | 53.8             | 47.9             | 44.6             |
| 49.9                      | 82-1             | 47.0             | 46-6             | 44.8             | 40.2             | 89.4             |
| 42.2                      | 51 • 2           | 47.8             | 35.0             | 34.0             | 88•4             | 32.8             |

|             |             |             | Dreha            | rbeit            |                            | <del></del> |
|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Datum       | Arbeit am l | Ergographen | Zahl der         | geleistete       | Eingeführt wurde           |             |
|             | 1           | 2           | Um-<br>drehungen | Arbeit<br>in mkg | magorante warde            | 3           |
|             | <u> </u>    | 1           | uron mg on       | -m mag           | 7                          | , )) TT     |
| 11. Februar | 20.4        | 88.8        | ı                | į                |                            | belle II.   |
| 4.4         |             |             |                  |                  | Dulcin                     | 29.5        |
| 14. "       | 26.8        | 28.8        |                  |                  | 5 grm Extr. colae Bernegau | 88.7        |
| 16. "       | 24.9        | 82.7        |                  |                  | desgl.                     | 22.9        |
| 18. "       | 27.9        | 80.4        |                  |                  | desgl.                     | 36.7        |
| 21. "       | 17.9        | 39-2        |                  |                  | desgl.                     | 37.9        |
| 28. "       | 24.7        | 81.4        |                  |                  | desgl.                     | <b>34·7</b> |
| 15. Septbr. | 86.7        | 49.2        | 1200             | 18 000           | Dulcin                     | 36 • 6      |
| 26. "       | 46.9        | 48.3        | 1200             | 18 000           | 5 grm Extr. colae Bernegau | 39.7        |
| 5. Octbr.   | 89•5        | 52.6        | 1200             | 21 600           | Dulcin                     | 60.9        |
| 7. "        | 27.8        | 86 • 2      | 1200             | 21 600           | 5 srm Extr. colae Bernegau | 33.7        |
| 11. "       | 88•5        | 42.1        | 1200             | 21 600           | Dulcin                     | 30•2        |
|             |             |             | i                |                  | •                          | Tabelle     |
| 17. Januar  | 19.2        | 89.3        |                  |                  |                            | . 80•2      |
| 19. "       | 84.0        | 60.7        |                  |                  | 5 grm Extr. colae Bernegau | 63 • 2      |
| 21. "       | 86.9        | 39.8        |                  |                  | Dulcin                     | 57.0        |
| 24. "       | 48.8        | 66.9        |                  |                  | 5 grm Extr. colae Bernegau | 99.6        |
| 26. "       | 26.3        | 60.6        |                  |                  | Dulcin                     | 41.8        |
| 29, "       | 78 • 1      | 58•2        |                  |                  | 5 srm Extr. colae Bernegau | 62.5        |
| 81. "       | 26.9        | 55 • 2      |                  | •                | Dulcin                     | 28 • 1      |
| 2. Februar  | 129.7       | 75.1        |                  |                  | desgl.                     | 75-9        |
| 4. "        | 187.8       | 45.0        |                  |                  | desgl.                     | 55.8        |
| 7. "        | 13.2        | 60.7        |                  |                  | desgl.                     | 70.5        |
| 9. "        | 89-1        | 72.8        |                  |                  | 5 grm Extr. colae Bernegau | 74-0        |
| 11. "       | 29.9        | 66 • 1      |                  |                  | Dulcin                     | 69-8        |
| 14. "       | 27.7        | 76-1        |                  |                  | 5 crm Extr. colae Bernegau | 68-2        |
| 16. "       | 40.0        | 67.2        |                  |                  | desgl.                     | 65-1        |
| 18. "       | 15.9        | 69.5        |                  |                  | desgl.                     | 61 • 4      |
| 21. "       | 9.9         | 60.7        |                  | i<br>1           | desgl.                     | 52-4        |
| 23. "       | 37.6        | 68.6        |                  |                  | desgl.                     | 61-6        |
| 15. Septbr. | 47.5        | 50.8        | 1200             | 18 000           | Dulcin                     | 25.8        |
| 26. "       | 49.5        | 51.7        | 1200             | 18 000           | 5 cm Extr. colae Bernegau  | 49.5        |
| 5. Octbr.   | 34.3        | 47.4        | 1200             | 21 600           | Dulcin                     | 88.7        |
| 7. "        | 68.0        | 68-8        | 1200             | 21 600           | 5 srm Extr. colae Bernegau | 77.8        |
| 11. "       | 50.0        | 57.9        | 1200             | 21 600           | Dulcin                     | 56-1        |
|             | 1.          | 1           |                  |                  |                            |             |

Kola.

| Arbeit am Ergographen |        |        |        |        |      |        |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| 4                     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9    | 10     |  |  |  |  |
| (Fortsetzu            | ng.)   |        |        | -      |      |        |  |  |  |  |
| 85-2                  | 41.5   | 37.2   | 29.6   | 28.8   | 29-1 | 26.9   |  |  |  |  |
| 28.1                  | 44.7   | 43.5   | 82.3   | 28.2   | 27.1 | 26.4   |  |  |  |  |
| 40.1                  | 55.7   | 61.5   | 68 · 7 | 61 • 4 | 60.8 | 46.2   |  |  |  |  |
| 35.8                  | 77.6   | 56.0   | 50 - 1 | 48.2   | 67-1 | 48-5   |  |  |  |  |
| 42.9                  | 54.5   | 37-4   | 38-4   | 55.4   | 53.6 | 68.0   |  |  |  |  |
| 35.6                  | 60.5   | 58-2   | 57.8   | 59-4   | 52.6 | 48.7   |  |  |  |  |
| 44.3                  | 44.2   | 44.8   | 25 · 1 | 24.6   | 24.7 | 24.3   |  |  |  |  |
| 49.6                  | 51.7   | 51.5   | 55.3   | 46.0   | 44.5 | 38.0   |  |  |  |  |
| 45.2                  | 39-4   | 87.6   | 21.7   | 28 • 1 | 31.5 | 18-4   |  |  |  |  |
| 32.5                  | 51.7   | 43.0   | 45.4   | 42.0   | 50.9 | 41 • 2 |  |  |  |  |
| 34.1                  | 47.3   | 48-6   | 82.6   | 84.2   | 88.2 | 30.5   |  |  |  |  |
| III.                  |        |        |        |        |      |        |  |  |  |  |
| 71-2                  | 28.5   | 27.3   | 18-1   | 19.2   | 18.4 | 12.3   |  |  |  |  |
| 95-7                  | 109.9  | 68-6   | 70.7   | 45.6   | 40.8 | 56.2   |  |  |  |  |
| 90 • 2                | 88 • 2 | 80.5   | 16.8   | 20.2   | 26.8 | 31.5   |  |  |  |  |
| 68-1                  | 87.0   | 47.9   | 88.7   | 98.8   | 45.9 | 45-2   |  |  |  |  |
| 91.3                  | 99-9   | 39-6   | 80-1   | 54.9   | 34.7 | 38-8   |  |  |  |  |
| 69-0                  | 78.0   | 71.9   | 54.9   | 68-6   | 50.8 | 35.8   |  |  |  |  |
| 35.2                  | 84.8   | 36.0   | 18.7   | 81.0   | 21.5 | 23.2   |  |  |  |  |
| 66.5                  | 79-1   | 77-2   | 47.0   | 47.9   | 42.1 | 46.9   |  |  |  |  |
| 59.5                  | 55.8   | 51.4   | 56.5   | 46.2   | 36.2 | 43.9   |  |  |  |  |
| 52 • 1                | 64-6   | 55.4   | 48.5   | 52.7   | 58-0 | 52.7   |  |  |  |  |
| 71.0                  | 67-9   | 61.0   | 64.9   | 70 • 1 | 71.3 | 71-4   |  |  |  |  |
| 56.5                  | 68-5   | 53.2   | 60-6   | 63.5   | 50-8 | 51.8   |  |  |  |  |
| 70-6                  | 55.0   | 49.3   | 42.9   | 46.5   | 50.1 | 42.0   |  |  |  |  |
| 42.5                  | 39-9   | 53.8   | 59-7   | 53.9   | 51.6 | 52.0   |  |  |  |  |
| 70-2                  | 42.9   | 96.4   | 92.8   | 58.7   | 45.1 | 46.3   |  |  |  |  |
| 42.4                  | 58.8   | 61 • 2 | 72-1   | 56.3   | 61.9 | 60.7   |  |  |  |  |
| <b>6</b> 8 • 7        | 50.8   | 52.0   | 53.0   | 46.9   | 52.6 | 50.8   |  |  |  |  |
| 47.0                  | 89.5   | 89.7   | 58-4   | 56.8   | 41.6 | 41.1   |  |  |  |  |
| 50.9                  | 61 · 1 | 59.6   | 58.7   | 65 • 2 | 57-9 | 44.7   |  |  |  |  |
| 85.9                  | 42.9   | 31 • 2 | 48.9   | 25.8   | 28.3 | 19-4   |  |  |  |  |
| 62.5                  | 81.2   | 41.9   | 48-4   | 80.4   | 31.3 | 25.2   |  |  |  |  |
| 48•6                  | 52-0   | 81.7   | 46.6   | 45.7   | 45.5 | 28.3   |  |  |  |  |

|             |                 |              |                          |                               |                        | 2.             |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Datum       | Arbeit am E     |              | Drehs<br>Zahl der<br>Um- | rbeit<br>geleistete<br>Arbeit | Eingeführt wurde       |                |
|             | 1               | 2            | drehungen                | in mkg                        |                        | 3              |
|             |                 |              |                          |                               |                        | Tabelle        |
| 16. April   | 36-1-96-0       | 46-4-100     | 1                        | I                             | Inf. coffeae e 10 grm  | 90-1-149-      |
| 20. "       | 86.2-76.5       | 36-4-100     | 1                        |                               | Dulcin                 | 88-3-91-       |
| 22. "       | 87.7-97.0       | 50.9-100     |                          |                               | desgl.                 | 36-6-67-       |
| 26. "       | 33.3-71.6       | 87.4—100     | į į                      |                               | Inf. coffeae e 10 grm  | 44-9-105-      |
| 28. "       | 50.3-87.2       | 89.3-100     | i                        |                               | Dulcin                 | 46-4-100-      |
| 3. Mai      | 26.4-51.5       | 48-4-100     | 1                        |                               | desgl.                 | 48-1-91-       |
| 10. "       | 42 • 1 — 73 • 8 | 51.6-100     |                          |                               | Inf. coffeae e 10 grm  | 68 • 4-103 • 8 |
| 14. "       | 37.9-65.7       | 58.6-100     |                          |                               | desgl.                 | 57-9-102-      |
| 14. Juni    | 88.6-80.1       | 35 • 7 — 100 |                          |                               | Dulcin                 | 53-3-69-       |
| 16. ,,      | 53.6-87.9       | 57.0—100     |                          |                               | Inf. coffeae e 10 srm  | 66-1-102-      |
| 15. Septbr. | 36 • 7 — 84 • 2 | 49.2-100     | 1200                     | 18 000                        | Dulcin                 | 86-6-62-       |
| 11. October | 88.5-88.5       | 42 · 1 — 100 | 1200                     | 18 000                        | desgl.                 | 80-2-86-       |
| 14. "       | 50.7-86.8       | 58.9-100     | 1200                     | 21 600                        | Inf. coffese e 10 gran | 58-2-103-      |
| 19. "       | 56.0-104.5      | 52.0-100     | 1200                     | 21 600                        | Dulcin                 | 56-3-99-       |
| ,           |                 |              | •                        |                               | •                      | Tabelle        |
| l6. April   | 86-1            | 46-4         | 1                        | l                             | Inf. coffeae e 10 cm   | 90.1           |
| 20. "       | 36-2            | 36-4         |                          |                               | Dulcin                 | 38.3           |
| 22. "       | 87.7            | 50-9         |                          |                               | desgl.                 | 36-6           |
| 26. "       | 33-8            | 87.4         |                          |                               | Inf. coffese e 10 grm  | 44.9           |
| 28. "       | 50.3            | 39.3         |                          |                               | Dulcin                 | 46-4           |
| 8. Mai      | 26 • 4          | 48-4         | }                        |                               | desgl.                 | 48-1           |
| 10. "       | 42.1            | 51.6         |                          |                               | Inf. coffeae e 10 grm  | 63 • 4         |
| 14. ,       | 87.9            | 58 • 6       | ĺ                        |                               | desgl.                 | 57.9           |
| 14. Juni    | 38-6            | 35.7         | ļ                        |                               | Dulcin                 | 58-3           |
| 16. "       | 58.6            | 57.0         |                          |                               | Inf. coffeae e 10 grm  | 66.1           |
| 15. Septbr. | 36.7            | 49.2         | 1200                     | 18 000                        | Dulcin                 | 36· <b>6</b>   |
| 11. October | 38.5            | 42.1         | 1200                     | 21 600                        | desgl.                 | 30.2           |
| 14. "       | 50.7            | 58•9         | 1200                     | 21 600                        | Inf. coffeae e 10 gran | 58.2           |
| 19. "       | 56.0            | 52.0         | 1200                     | 21 600                        | Dulcin                 | 56.3           |
|             |                 |              |                          | •                             |                        | Tabell         |
| 16. April   | 59.9            | 53.6         | 1                        |                               | Inf. coffeae e 10 grm  | 59.7           |
| 20. ,       | 40.3            | 68.6         |                          |                               | Dulcin                 | 58-2           |
| 22. ,,      | 59.8            | 49.1         |                          |                               | desgl.                 | 30-9           |
| 26. ,.      | 38•3            | 62-6         |                          |                               | Inf. coffese e 10 grm  | 60.9           |
| 28. "       | 36.9            | 60.7         |                          |                               | Dulcin                 | 53.7           |
| 3. Mai      | 25 · 1          | 56.6         |                          | 1                             | desgl.                 | 43.7           |
| 10. "       | 31.7            | 48•4         |                          |                               | Inf. coffese e 10 gran | 40-4           |
| 14. "       | 27.8            | 46•4         |                          | 1                             | desgl.                 | 44.9           |
| 14. Juni    | 41.5            | 64 • 8       |                          |                               | Dulcin                 | 16.5           |
| 16. "       | 84 • 4          | 43.0         |                          |                               | Inf. coffeae e 10 gran | 36.5           |
| 15. Septbr. | 47.5            | 50•8         | 1200                     | 18 000                        | Dulcin                 | 25.8           |
| 11. October | 50.0            | 57.9         | 1200                     | 21 600                        | desgl.                 | 56 • 1         |
| 14. "       | . 36•1          | 41 • 1       | 1200                     | 21 600                        | Inf. coffeae e 10 grm  | 44.8           |
| 19. "       | 48.5            | 48.0         | 1200                     | 21 600                        | Dulcin                 | 48.8           |

## Kaffee.

| Arbeit am Ergographen                             |                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 4                                                 | 5                | 6                | 7                | 8               | 9               | 10              |  |
| I.                                                |                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |
| 68 • 1 - 101 • 4                                  | 49.9-98.4        | 58 • 6 — 98 • 0  | 67-4-105-4       | 48-3-96-0       | 39.7-80.6       | 24.8-69.5       |  |
| 41.2-77.5                                         | 21.8-58.8        | 22.7-44.8        | 23.8-46.2        | 19-5-47-8       | 20.1-41.2       | 18-8-38-6       |  |
| 42.5-69.7                                         | 30.6-52.1        | 36.8-54.7        | 29.9-54.3        | 38-1-56-8       | 30.7-49.9       | 27.3-47.5       |  |
| 60-2-113-8                                        | 70-4-111-1       | 66.9-97.8        | 55.5-84.9        | 54.9-82.4       | 80-1-64-8       | 36-2-66-2       |  |
| 38.1-80.1                                         | 31.7-78.7        | 30.3-59.1        | 29.3-59.3        | 27-1-53-6       | 26.3-51.5       | 24 • 7 — 49 • 4 |  |
| 58.3-89.5                                         | 33.8-54.4        | 36 • 4 — 52 • 0  | 34 · 3 — 61 · 1  | 85 • 5 — 58 • 9 | 80.7-57.9       | 30 • 7 57 • 5   |  |
| 66 • 7-105 • 4                                    | 64 • 9 - 116 • 2 | 67.8-98.8        | 59.8-99.6        | 56-9-84-7       | 42.9-72.6       | 41.6-68.4       |  |
| 61.3-107.9                                        | 60-8-104-6       | 61 • 1 — 94 • 2  | 52 • 4 89 • 1    | 53.8-76.4       | 42.1-72.1       | 42.0-64.2       |  |
| 42.0-71.1                                         | 30.2-48.5        | 36.6-59.8        | 81 • 4 — 45 • 1  | 22.5-37.02      | 28 • 2 — 89 • 9 | 22-1-38-1       |  |
| 71 • 7 — 93 • 6                                   | 64 · 8 - 121 · 0 | 62.6-85.4        | 64 • 8 - 105 • 1 | 67-8-106-0      | 52.7-64.8       | 48-4-78-5       |  |
| 44.3-91.3                                         | 44.2-83.7        | 44.8-84.0        | 25.1-78.5        | 28.6-80.9       | 24 • 7 — 66 • 3 | 24.3-65.4       |  |
| 34.1-82.7                                         | 47.3-99.3        | 48.6-80.3        | 82.6-79.2        | 84 • 2 — 79 • 9 | 38 • 2 — 83 • 7 | 30.5-58.8       |  |
| 59-9-101-8                                        | 46.5-104.1       | 51 • 4 - 115 • 9 | 49-2-108-0       | 37-9-101-3      | 86.7-90.6       | 33.8-88.2       |  |
| 45.1-87.3                                         | 42.0-87.9        | 42.8-81.7        | 36.4-82.6        | 36.9-86.5       | 39-4-82-8       | 85.5-80.7       |  |
| II.                                               |                  | ,                | •                | •               | •               | •               |  |
| 68•1                                              | 49.9             | 58-6             | 67-4             | 48.3            | 89.7            | 24.8            |  |
| 41.2                                              | 21.8             | 22.7             | 23.8             | 19.5            | 20.1            | 18.8            |  |
| 42.5                                              | 30.6             | 36.8             | 29.9             | 38 • 1          | 30.7            | 27.8            |  |
| 60 • 2                                            | 70.4             | 66.9             | 55.5             | 54.9            | 30 • 1          | 36.2            |  |
| 38 • 1                                            | 81 - 7           | 80.8             | 29.3             | 27.1            | 26.3            | 24.7            |  |
| 58.3                                              | 33.8             | 36.4             | 34.3             | 35 - 5          | 80.7            | 80.7            |  |
| 66 • 7                                            | 64.9             | 67.3             | 59.7             | 56.9            | 42.9            | 41.6            |  |
| 61.8                                              | 60-8             | 61 • 1           | 52.4             | 53.8            | 42.1            | 42.0            |  |
| 42.0                                              | 30.2             | 36•6             | 31 • 4           | 22.5            | 28 • 2          | 22 • 1          |  |
| 71-7                                              | 64.8             | 62.6             | 64.8             | 67.8            | 52.7            | 48•4            |  |
| 44.8                                              | 44.2             | 44.8             | 25.1             | 24.6            | 24.7            | 24.3            |  |
| 34 • 1                                            | 47.8             | 48.6             | 82.6             | 84.2            | 88.2            | 80-5            |  |
| 59.9                                              | 46.5             | 51.4             | 49.2             | 87.9            | 86.7            | 83-8            |  |
| 45-1                                              | 42.0             | 42.8             | 36 • 4           | 36.9            | 39•4            | 35.5            |  |
| III.                                              | ,                |                  | •                | •               | •               |                 |  |
| 88.3                                              | 48.5             | 44.4             | 38-0             | 47.7            | 40.9            | 44.7            |  |
| 86.3                                              | 37.0             | 22.1             | 22.4             | 28.3            | 21.1            | 19.8            |  |
| 27 • 2                                            | 21.5             | 17.9             | 24 • 4           | 23.2            | 19.2            | 20.2            |  |
| 53.6                                              | 40.7             | 80.9             | 29.4             | 27.5            | 84.7            | 30.0            |  |
| 42.0                                              | 47.0             | 28.8             | 30.0             | 26.5            | 25 · 2          | 24.7            |  |
| 31-2                                              | 20.6             | 15.6             | 26.8             | 18-4            | 27.2            | 26.8            |  |
| 38.7                                              | 51.3             | 81.5             | 89.8             | 27.8            | 29.7            | 26.8            |  |
| 46-6                                              | 43.8             | 33.1             | 36.7             | 28 • 1          | 80.0            | 42.2            |  |
| 29 · 1                                            | 18.3             | 23.2             | 13.7             | 14.5            | 11.8            | 16.0            |  |
| 21.9                                              | 56.2             | 22.8             | 40.3             | 38-2            | 12.1            | 30.1            |  |
| 47.0                                              | 89.5             | 39.7             | 58.4             | 56.8            | 41.6            | 41.1            |  |
| 48.6                                              | 52.0             | 31.7             | 46.6             | 45.7            | 45.5            | 28.3            |  |
| 41.9                                              | 57.6             | 64.5             | 53.8             | 63 • 4          | 58.9            | 54.9            |  |
| 42.2                                              | 45.9             | 38-9             | 46.2             | 49.6            | 48•4            | 45.2            |  |
| Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl. |                  |                  |                  |                 |                 |                 |  |

| ****       | Arbeit am Ergographen |              | Drehs                                   | rbeit  |                  | 1                |
|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| Datum      |                       |              | Zahl der Um-<br>Um-<br>drehungen in mkg |        | Eingeführt wurde | 3                |
|            |                       |              |                                         |        |                  | Tabelle          |
| 3. Mai     | 26.4-51.5             | 43 • 4 — 100 | 1                                       |        | Dulcin           | 48-1-91-8        |
| 12. "      | 30-4-64-8             | 43-4-100     |                                         |        | Thee             | 52-1-107-9       |
| 20. ,,     | 38-6-63-4             | 46.5-100     |                                         |        | Infus. these     | 48-2-101-5       |
| 14. Juni   | 88-6-80-1             | 85.7—100     |                                         |        | Dulcin           | 53.3-69.8        |
| 20. ,,     | 44.5-70.1             | 51.8-100     |                                         |        | Thee             | 54.3-104.9       |
| 24. ,,     | 41.4-64.2             | 52.3-100     |                                         |        | desgl.           | 52 • 1 - 103 • 4 |
| 5. October | 89.5-78.8             | 52.6-100     | 1200                                    | 21 600 | Dulcin           | 60.9-99.6        |
| 29. ,      | 52 · 8 - 109 · 1      | 59.5-100     | 1200                                    | 21 600 | desgl.           | 62.0-96.4        |
| 8. Novbr.  | 49-4-97-0             | 50.9-100     | 1200                                    | 21 600 | Thee             | 36-2-103-1       |
| 5. "       | 49-4-113-4            | 55-4—100     | 1200                                    | 21 600 | Dulcin           | 54-1-97-6        |
|            | l                     |              |                                         |        |                  | Tabelle          |
| 3. Mai     | 26.4                  | 43-4         | ! .                                     | 1      | Dulcin           | 48-1             |
| 12. "      | 30.4                  | 43.4         |                                         |        | Thee             | 52-1             |
| 20. ,,     | 33-6                  | 46.5         |                                         |        | desgl.           | 48-2             |
| 14. Juni   | 38-6                  | 85.7         |                                         |        | Dulcin           | 53.3             |
| 20         | 44.5                  | 51.8         |                                         |        | Thee             | 54.3             |
| 24. "      | 41.4                  | 52.3         |                                         |        | desgl.           | 52 • 1           |
| 5. October | 89.5                  | 52.6         | 1200                                    | 21 600 | Dulcin           | 60.9             |
| 29. ,,     | 52.3                  | 59.5         | 1200                                    | 21 600 | deagl.           | 62.0             |
| 3. Novbr.  | 49-4                  | 50•9         | 1200                                    | 21 600 | Thee             | 36.2             |
| 5. "       | 49-4                  | 55•4         | 1200                                    | 21 600 | Dulcin           | 54.1             |
|            |                       |              |                                         |        |                  | Tabelle          |
| 3. Mai     | 25.1                  | 56-6         |                                         |        | Dulcin           | 43.7             |
| 12. "      | 84.4                  | 56-6         |                                         |        | Thee             | 55.8             |
| 20. "      | 29.8                  | 58-5         | !                                       |        | desgl.           | 53.3             |
| 14. Juni   | 41.5                  | 64.3         | :                                       |        | Duloin           | 16.5             |
| 20. "      | 25.6                  | 48.7         |                                         |        | Thee             | 50.6             |
| 24. "      | 22.8                  | 47.7         | '                                       |        | desgl.           | 51.3             |
| 5. October | 34.3                  | 47.4         | 1200                                    | 21 600 | Dulcin           | 38.7             |
| 29. "      | 56.8                  | 40.5         | 1200                                    | 21 600 | desgl.           | 34 · 4           |
| 3. Novbr.  | 47.6                  | 49 • 1       | 1200                                    | 21 600 | Thee             | 66.9             |
| 5. ,,      | 64.0                  | 44.6         | 1200                                    | 21 600 | Dulcin           | 43.5             |

### Thee.

| Arbeit am Ergographen |                  |               |            |                 |                 |                 |  |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 4                     | 5                | 6             | 7          | 8               | 9               | 10              |  |
| I.                    |                  |               |            |                 |                 |                 |  |
| 58.3-89.5             | 33.8-54.4        | 36-4-52-0     | 48.8-61.1  | 85.5-53.9       | 30.7-57.9       | 80.7-57.5       |  |
| 61 • 9 - 114 • 4      | 56-8-109-6       | 56.8-94.2     | 52.6-96.1  | 50.5-91.2       | 45 • 4 — 84 • 1 | 40.5-71.2       |  |
| 51.5-104.2            | 51.3-97.3        | 49-4-97-5     | 48.9-84.2  | 41.2-80.2       | 36 • 3 — 64 • 1 | 36.9-68.8       |  |
| 42.0-71.1             | 30-2-48-5        | 36 • 6 59 • 8 | 31-4-45-1  | 22.5-37.0       | 28 • 2 - 40 • 0 | 22 • 1 — 38 • 1 |  |
| 56 • 6 - 103 • 5      | 51 • 9 - 101 • 9 | 47.3-92.6     | 40-4-86-6  | 48 • 4 — 87 • 1 | 41.5-72.8       | 41-2-69-4       |  |
| 56-4-112-4            | 51.8-101.9       | 86.4-96.4     | 48.5-98.1  | 45.6 - 68.8     | 36.8-69.4       | 36 • 1 — 65 • 2 |  |
| 45-2-81-1             | 89-4-82-8        | 37 • 6 68 • 8 | 21.7-70.6  | 28 • 1 — 48 • 9 | 31.5-59.8       | 18-4-37-8       |  |
| 62-9-117-5            | 48.5-98.1        | 44-1-93-1     | 40.6-85.2  | 37.5 - 69.8     | 37.0-67.9       | 88.5-45.9       |  |
| 47.0-105.5            | 41.2-97.6        | 43.4-98.6     | 54.5-111.8 | 43 • 2 — 88 • 6 | 37.6-84.0       | 45 • 2 — 92 • 4 |  |
| 42.3-90.0             | 47 • 4 — 86 • 9  | 52.0-91.8     | 41.4-82.7  | 36.5-73.2       | 84.9-70.8       | 31.0-59.6       |  |
| II.                   |                  |               |            |                 |                 |                 |  |
| 58.3                  | 33.8             | 86.4          | 48.3       | 85.5            | 30.7            | 80.7            |  |
| 61 • 9                | 56.8             | 56.8          | 52-6       | 50.5            | 45.4            | 40.5            |  |
| 51.5                  | 51.3             | 49.4          | 48.9       | 41 • 2          | 36.3            | 36.9            |  |
| 42.0                  | 80.2             | 86.6          | 81.4       | 22.5            | 28.2            | 22.1            |  |
| 5 <b>6</b> • 6        | 51.9             | 47.3          | 40-4       | 48.4            | 41.5            | 41.2            |  |
| 56 · <b>4</b>         | 51.8             | 36.4          | 48.5       | 45.6            | 36.8            | 86 • 1          |  |
| 45.2                  | 39.4             | 37.6          | 21.7       | 23 • 1          | 81 • 5          | 18•4            |  |
| 62.9                  | 48.5             | 44-1          | 40.6       | 37.5            | 37.0            | 38•5            |  |
| 47.0                  | 41.2             | 48•4          | 54.5       | 43.2            | 37.6            | 45 • 2          |  |
| 42.3                  | 47.4             | 52.0          | 41 • 4     | 36.5            | 34.9            | 31.0            |  |
| Ш                     |                  |               |            |                 |                 |                 |  |
| 31 • 2                | 20.6             | 15.6          | 26.8       | 18-4            | 27.2            | 26.8            |  |
| <b>52·</b> 5          | 52-8             | 37 • 4        | 43.5       | 40.7            | 38 · 7          | 30.7            |  |
| 52.7                  | 46.0             | 48.1          | 85.3       | 39.0            | 27.8            | 26.9            |  |
| 29 • 1                | 18-3             | 23 • 2        | 18.7       | 14.5            | 11.8            | 16.0            |  |
| 46.9                  | 50.0             | 45.3          | 46.2       | 48.7            | 30-8            | 28.2            |  |
| 56.0                  | 50-1             | 60.0          | 49.6       | 23.2            | 32.6            | 29 • 1          |  |
| 35 • 9                | 42.9             | 31 • 2        | 48.9       | 25.8            | 28.3            | 19•4            |  |
| 54.6                  | 49.6             | 49.0          | 44.6       | 32.3            | 80.9            | 7.4             |  |
| <b>5</b> 8 • 5        | 56.4             | 55.2          | 56.8       | 45.4            | 46.4            | 47.2            |  |
| 47 • 7                | 39.5             | 39.8          | 41.3       | 26.7            | 85.4            | 28.6            |  |
| '                     | •                | •             | •          | •               | 20*             |                 |  |

| Datum           | Arbeit am Ergographen |              | Dreharbeit<br>Zahl der geleistete |                  | Eingeführt wurde |                  |  |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                 | 1                     | 2            | Um-<br>drebungen                  | Arbeit<br>in mkg | ,                | 3                |  |
|                 |                       |              |                                   |                  |                  | Tabelle          |  |
| 28. April       | 50.3-87.2             | 39.3-100     | 1                                 |                  | Dulcin           | 46-4-100-1       |  |
| 30. ,,          | 56.3-97.2             | 63-8100      |                                   |                  | Maté             | 75-4-106-1       |  |
| 3. Mai          | 26-4-51-5             | 48-4-100     |                                   |                  | Dulcin           | 48-1-91-8        |  |
| 27. "           | 58.6-81.9             | 51.7—100     | 1                                 |                  | Maté             | 61-8-112-4       |  |
| 14. Juni        | 38 • 6 — 80 • 1       | 85 • 7 — 100 |                                   |                  | Dulcin           | 53.3-69.7        |  |
| 18. "           | 52-486-8              | 61 • 9 — 100 |                                   |                  | Maté             | 72 • 1 – 103 • 4 |  |
| 22. ,,          | 48.5-78.6             | 52.4-100     |                                   |                  | desgl.           | 61.5-104.9       |  |
| 29. "           | 24.9-69.2             | 46.3—100     |                                   |                  | desgl.           | 44-1-110-4       |  |
| 8. <b>J</b> uli | 38-3-56-1             | 41 • 3 — 100 |                                   |                  | desgl.           | 40-6-100-4       |  |
| 5. October      | 39.5-73.8             | 52.6-100     | 1200                              | 21 600           | Dulcin           | 60.9-99.6        |  |
| 19. "           | 56.0-104.5            | 52.0-100     | 1200                              | 21 600           | desgl.           | 56.3-99.6        |  |
| 21. "           | 60.0-112.5            | 56.2-100     | 1200                              | 21 600           | Maté             | 63 • 7 - 120 • 4 |  |
| 24. "           | 46.3-94.1             | 48.9-100     | 1200                              | 21 600           | Dulcin           | 89.9-84.9        |  |
|                 | •                     | •            | •                                 |                  |                  | Tabelle          |  |
| 28. April       | 50.3                  | 39· <b>3</b> | 1                                 | l                | Dulcin           | 46.4             |  |
| 30. ,           | 56.3                  | 63.8         | İ                                 |                  | . Maté           | 75-4             |  |
| 3. Mai          | 26.4                  | 43 • 4       |                                   |                  | Dulcin           | 48-1             |  |
| 27. "           | 53•6                  | 51.7         |                                   |                  | Maté             | 61.8             |  |
| 14. Juni        | 38-6                  | 37.7         |                                   |                  | Dulcin           | 53•8             |  |
| 18. "           | 52.4                  | 61.9         |                                   |                  | Maté             | 72 • 1           |  |
| 22. "           | 48.5                  | 52•4         | 1                                 |                  | desgl.           | 61.5             |  |
| 29. "           | 24.9                  | 46.3         | İ                                 |                  | desgl.           | 44-1             |  |
| 8. Juli         | 38.3                  | 41.3         |                                   |                  | desgl.           | 40.6             |  |
| 5. October      | 89.5                  | 52.6         | 1200                              | 21 600           | Dulcin           | 60.9             |  |
| 19. "           | 56.0                  | 52.0         | 1200                              | 21 600           | desgl.           | 56.3             |  |
| 21. "           | 60.0                  | 56-2         | 1200                              | 21 600           | Maté             | 63.7             |  |
| 24. "           | 46.3                  | 48.9         | 1200                              | 21 600           | Dulcin           | 39.9             |  |
|                 |                       |              |                                   |                  |                  | Tabelle          |  |
| 28. April       | 36.9                  | 60.7         | Ī                                 |                  | Dulcin           | 53.7             |  |
| <b>30.</b> ,,   | 40.9                  | 36.2         |                                   |                  | Maté             | 30-7             |  |
| 8. Mai          | 25 • 1                | 56-6         |                                   |                  | Dulcin           | 43.7             |  |
| 27 ,,           | 28.3                  | 48.3         | ļ ļ                               |                  | Maté             | 50.6             |  |
| 14. Juni        | 41.5                  | 64 • 3       |                                   | ·<br>            | Dulcin           | 16.5             |  |
| 18. "           | 34.4                  | 38 • 1       | !                                 |                  | Maté             | 31.3             |  |
| 22. "           | 80 • 1                | 47.6         |                                   |                  | desgl.           | 43.4             |  |
| 29. "           | 44.8                  | 53.7         |                                   |                  | desgl.           | 66.3             |  |
| 8. Juli         | 17.8                  | 58.7         |                                   |                  | desgl.           | 59.8             |  |
| 5. October      | 84.3                  | 47-4         | 1200                              | 21 600           | Dalcin           | 38.7             |  |
| 19. "           | 48.5                  | 48.0         | 1200                              | 21 600           | desgl.           | 43.3             |  |
| 21. "           | 52.5                  | 43.8         | 1200                              | 21 600           | Maté             | 56.7             |  |
| 24. "           | 47.8                  | 51 • 1       | 1200                              | 21 600           | Dulcin           | 45.0             |  |

Maté.

| Arbeit am Ergographen |                  |                  |                 |           |                 |               |  |  |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|--|--|
| 4                     | 5                | 6                | 7               | 8         | 9               | 10            |  |  |
| I.                    |                  |                  |                 |           |                 |               |  |  |
| 38 • 1 — 80 • 1       | 31.7-78.7        | 30.8-59.1        | 29.3-59.3       | 27.1-53.6 | 26.3-51.5       | 24.7-49.4     |  |  |
| 72 • 1 – 106 • 8      | 63 • 4 - 102 • 8 | 39.9-87.2        | 41.8-84.4       | 38-6-87-0 | 47.9-85.8       | 42-1-79-7     |  |  |
| 58.3-89.5             | 83.8-54.4        | 36-4-52-0        | 84.3-61.1       | 35.5-53.9 | 30-7-57-9       | 30 • 7 57 • 5 |  |  |
| 64.5-110.8            | 68-4-111-1       | 58 • 8 - 105 • 2 | 54.9-96.4       | 53-4-86-4 | 44.5-72.2       | 42.8-68.5     |  |  |
| 42.0-71.1             | 30-2-48-5        | 36 • 6 59 • 8    | 81 • 4 — 45 • 1 | 22.5-37.0 | 28-2-39-9       | 22 • 1 38 • 1 |  |  |
| 73 • 6 - 111 • 4      | 74-1-109-8       | 71.5-107.2       | 64.8-93.8       | 42.5-87.4 | 51 • 7 — 76 • 5 | 48.3-69.6     |  |  |
| 65 • 9 - 112 • 7      | 68-2-107-8       | 65 • 4 - 102 • 4 | 56.8-87.2       | 54.9-88.1 | 43 • 2 — 82 • 1 | 42.3-78.6     |  |  |
| 49 • 1 - 104 • 6      | 51 • 2 - 105 • 1 | 50 · 3 - 101 · 4 | 43.6-84.3       | 40.1-85.1 | 36-9-76-8       | 34.6-75.1     |  |  |
| 43 • 4-103 • 1        | 51.3-93.3        | 44.9-96.1        | 41 • 6 — 87 • 6 | 41.7-68.4 | 40.9-69.1       | 36.4-62.3     |  |  |
| 45.2—81.1             | 39.4-82.3        | 37.6-68.8        | 21.7—70.6       | 23-1-48-9 | 31.5-59.8       | 18.4—87.8     |  |  |
| 45.1-87.8             | 42.0-87.9        | 42.8-81.7        | 36-4-82-6       | 36.9-86.5 | 39-4-82-8       | 35.5-80.7     |  |  |
| 61 · 1 - 117 • 2      | 62-3-111-1       | 49.8-93.9        | 48.9-108.9      | 46.2-89.2 | 47.8-91.1       | 42.1-75.4     |  |  |
| 47.9-101.1            | 46.4-78.7        | 40.7-87.2        | 46.9-72.8       | 37.8-86.0 | 34.0-69.5       | 33.6-51.0     |  |  |
| II.                   |                  |                  |                 |           |                 |               |  |  |
| 38 • 1                | 81.7             | 30.3             | 29-3            | 27.1      | 26.3            | 24.7          |  |  |
| 72 • 1                | 63 • 4           | 89-9             | 41.8            | 88-6      | 47.9            | 42 • 1        |  |  |
| 58.3                  | 33.8             | 36 • 4           | 84.3            | 85.5      | 80.7            | 30.7          |  |  |
| 64.5                  | 63 • 4           | 58•8             | 54.9            | 58•4      | 44.5            | 42.8          |  |  |
| 42.0                  | 30 • 2           | 36.6             | 81 • 4          | 22.5      | 28 • 2          | 22.1          |  |  |
| 73 • 6                | 74-1             | 71.5             | 64 • 8          | 42.5      | 51.7            | 48.3          |  |  |
| 65•9                  | 68-2             | 65-4             | 56.8            | 54.9      | 43.2            | 42.8          |  |  |
| 49 • 1                | 51 · 2           | 50.3             | 48.6            | 40-1      | 36.9            | 34.6          |  |  |
| 43 • 4                | 51.3             | 44.9             | 41.6            | 41.7      | 40.9            | 36.4          |  |  |
| 45.2                  | 39· <b>4</b>     | 87.6             | 21.7            | 23 • 1    | 31.5            | 18.4          |  |  |
| 45 • 1                | 42.0             | 42.8             | 36-4            | 36.9      | 39.4            | 85.5          |  |  |
| 61 • 1                | 62.3             | 49.8             | 48.9            | 46.2      | 47.8            | 42.1          |  |  |
| 47.9                  | 46-4             | 40.7             | 46.9            | 37.8      | 34.0            | 88.6          |  |  |
| III.                  |                  |                  |                 |           |                 |               |  |  |
| 42.0                  | 47.0             | 28-8             | 80.0            | 26.5      | 25 • 2          | 24.7          |  |  |
| 34.7                  | 89•4             | 47.8             | 42.6            | 48-4      | 37.9            | 37.6          |  |  |
| 31.2                  | 20.6             | 15.6             | 26.8            | 18•4      | 27.2            | 26.8          |  |  |
| 46.3                  | 47.7             | 46 • 4           | 41.5            | 83.0      | 27.7            | 25.7          |  |  |
| 29 · 1                | 18.3             | 28 • 2           | 18.7            | 14.5      | 11.8            | 16-0          |  |  |
| <b>38·8</b>           | 35 • 7           | 85 · 7           | 29.0            | 44.9      | 24.8            | 21.8          |  |  |
| 46.8                  | 89-6             | 87.0             | 80.4            | 33.2      | 38.9            | 86.8          |  |  |
| 55 • 5                | 53.9             | 51.8             | 40.7            | 45.0      | 89.9            | 40.5          |  |  |
| 59.7                  | 42.0             | 51.2             | 46.0            | 26.7      | 28.2            | 25.9          |  |  |
| 35•9                  | 42.9             | 81.2             | 48.9            | 25.8      | 28.3            | 19.4          |  |  |
| 42 • 2                | 45.9             | 38.9             | 46.2            | 49.6      | 43.4            | 45.2          |  |  |
| 56-1                  | 48.8             | 44.1             | 54.0            | 48.0      | 43.3            | 33.3          |  |  |
| 54.2                  | 82.8             | 46.5             | 25.9            | 48.2      | 35 • 5          | 17-4          |  |  |

|                | Arbeit am Ergographen |              | Dreh                         | arbeit                         |                        |                  |
|----------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Datum          | 1                     | 2            | Zahl der<br>Um-<br>drehungen | geleistete<br>Arbeit<br>in mkg | Arbeit Zingoluni waldo |                  |
|                |                       |              |                              |                                |                        | Tabelle          |
| 3. <b>Ma</b> i | 26.4-51.5             | 43-4-100     | 1                            | 1                              | Dulcin                 | 48-1-91-8        |
| 18. "          | 89.1-68.9             | 43-4-100     |                              | ĺ                              | 0·1 grm Coffein        | 48 • 1 - 121 • 1 |
| 25. "          | 34.8-69.1             | 35-4-100     |                              |                                | desgl.                 | 52 - 3 - 112 - 6 |
| 14. Juni       | 38-6-80-1             | 35.7-100     |                              |                                | Dulcin                 | 53 - 3 - 69 - 7  |
| 5. Juli        | 48.6-63.9             | 54 • 4 — 100 |                              |                                | 0·1 grm Coffein        | 51 • 3 - 107 • 6 |
| 14. "          | 24.3-69.1             | 43-1-100     |                              | Í                              | desgl.                 | 48 • 1 - 104 • 5 |
| 5. October     | 39.5-73.8             | 52.6-100     | 1200                         | 21 600                         | Dulcin                 | 60.9-99.6        |
| 11. "          | 38-5-88-5             | 42.1-100     | 1200                         | 21 600                         | desgl.                 | 30-2-86-3        |
| 17. "          | 44.9-90.1             | 57.5-100     | 1200                         | 21 600                         | 0·1 ₅™ Coffeïn         | 36.3-74.8        |
| 19. "          | 56.0-104.5            | 52.0-100     | 1200                         | 21 600                         | Dulcin                 | 56.3-99.6        |
|                |                       |              |                              |                                |                        | Tabelle          |
| 3. Mai         | 26.4                  | 43.4         |                              |                                | Dulcin                 | 48.1             |
| 18. "          | 39-1                  | 43.4         |                              |                                | 0·1 srm Coffein        | 48.1             |
| 25. "          | 34.8                  | 35•4         |                              |                                | desgl.                 | 52.3             |
| 14. Juni       | 38•6                  | 35.7         |                              |                                | Dulcin                 | 53.3             |
| 5. Juli        | 43.6                  | 54.4         |                              |                                | 0·1 srm Coffein        | 51.8             |
| 14. "          | 24.3                  | 43.1         |                              |                                | desgl.                 | 43.1             |
| 5. October     | 39.5                  | 52.6         | 1200                         | 21 600                         | Dulcin                 | 60.9             |
| 11. "          | 38.5                  | 42.1         | 1200                         | 21 600                         | desgl.                 | 30-2             |
| 17. ',,        | 44-9                  | 57.5         | 1200                         | 21 600                         | 0.1 srm Coffein        | 36.3             |
| 19. "          | 56.0                  | 52.0         | 1200                         | 21 600                         | Dulcin                 | 56.3             |
|                |                       |              |                              |                                |                        | Tabelle          |
| 3. <b>Ma</b> i | 25 · 1                | 56.6         | 1.                           | 1                              | Dulcin                 | 43.7             |
| 18. "          | 29.8                  | 56.4         |                              |                                | 0·1 *** Coffein        | 73•0             |
| 25. "          | 34.8                  | 64.6         |                              |                                | desgl.                 | 60-3             |
| 14. Juni       | 41.5                  | 64.3         |                              |                                | Dulcin                 | 16.5             |
| 5. Juli        | 20.3                  | 45.6         |                              |                                | 0·1 grm Coffein        | 56.3             |
| 14. "          | 44.8                  | 56.9         |                              |                                | desgl.                 | 61 • 4           |
| 5. October     | 34.3                  | 47.4         | 1200                         | 21 600                         | Dulcin                 | 38.7             |
| 11. "          | 50.0                  | 57.9         | 1200                         | 21 600                         | desgl.                 | 56-1             |
| 17. "          | 45.2                  | 42.5         | 1200                         | 21 600                         | 0·1 *** Coffein        | 36.5             |
| 19. "          | 48.5                  | 48.0         | 1200                         | 21 600                         | Dulcin                 | 48.3             |

### Coffein.

| Arbeit am Ergographen |                 |                  |                 |                 |                 |                 |  |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 4                     | 5               | 6                | 7               | . 8             | 9               | 10              |  |
| I.                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |  |
| 58.3-89.5             | 88.8-54.4       | 36.4-52.0        | 34.3-61.1       | 85.5-53.9       | 30.7-57.9       | 80.7-57.5       |  |
| 68 • 4 – 136 • 3      | 71.9-142.4      | 69-8-134-2       | 56.7-96.8       | 47.8-97.4       | 46.8-84.2       | 45.9-83.6       |  |
| 61 • 1 - 118 • 4      | 49.5-104.5      | 52 · 1 - 116 · 4 | 52.3-105.6      | 46.9-84.5       | 45.6-82.1       | 43.4-76.4       |  |
| 42.0-71.1             | 30 • 2 — 48 • 5 | 36-6-59-8        | 31 • 4 — 45 • 1 | 22.5-37.0       | 28 • 2 — 39 • 9 | 22 · 1 — 38 · 1 |  |
| 61 • 4 - 112 • 6      | 68 • 6 — 99 • 4 | 49 • 5 – 109 • 4 | 52.3-96.8       | 52.1-95.3       | 41.7-76.1       | 40.9-75.6       |  |
| 48 • 4 – 115 • 1      | 51.3-106.3      | 46-4-97-6        | 46.1-91.3       | 39.5-92.1       | 86.9-68.4       | 36 • 6 — 68 • 2 |  |
| 45 • 2 — 81 • 1       | 89-4-82-3       | 87-6-68-8        | 21 • 7 — 70 • 6 | 28 • 1 — 48 • 9 | 31.5-59.8       | 18-4-87-8       |  |
| 34 • 1 — 82 • 7       | 47.3-99.8       | 48.6-80.3        | 32 • 6 — 79 • 2 | 84 • 2 — 79 • 9 | 38 • 2 — 83 • 7 | 30.5-58.8       |  |
| 26 • 1 — 59 • 9       | 27 · 6 — 57 · 5 | 80.0-54.8        | 30-1-69-6       | 82.9-65.1       | 27 • 4 — 65 • 2 | 38 • 7 — 62 • 1 |  |
| 45 • 1 — 87 • 3       | 42.0-87.9       | 42.8—81.7        | 36 • 4 — 82 • 6 | 36.9-86.5       | 39.4-82.8       | 85.5-80.7       |  |
| IL.                   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |  |
| 58.3                  | 33.8            | 86.4             | 34.3            | 85.5            | 30.7            | 80.7            |  |
| 68 • 4                | 71 • 9          | 69-8             | 56.7            | 47.8            | 46.8            | 40-3            |  |
| 61 • 1                | 49.5            | 52.1             | 52.3            | 46.9            | 45-6            | 48-4            |  |
| 42.0                  | 80.2            | 86•6             | 81.4            | 22.5            | 28 • 2          | 22 • 1          |  |
| 61 • 4                | 63 • 6          | 49.5             | 52.8            | 52 • 1          | 41.7            | 40-9            |  |
| 48•4                  | 51.8            | 46-4             | 46.1            | 39.5            | 36.9            | 36.6            |  |
| 45.2                  | 89-4            | 37.6             | 21.7            | 28 • 1          | 81.5            | 18•4            |  |
| 84 • 1                | 47.3            | 48.6             | 82.6            | 34.2            | 88-2            | 30.5            |  |
| 26 • 1                | 27 • 6          | 80.0             | 80-1            | 32.9            | 27 • 4          | 88.7            |  |
| 45•1                  | 42.0            | 42.8             | 36-4            | 36-9            | 89-4            | 85.5            |  |
| ш.                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |  |
| 31.2                  | 20.6            | 15.6             | 26.8            | 18•4            | 27.2            | 26.8            |  |
| 67-9                  | 70.5            | 64 • 4           | 40.1            | 49.6            | 37.4            | 37.7            |  |
| 57.3                  | 55-0            | 64.8             | 58.8            | 37.6            | 36.5            | 83.0            |  |
| 29 • 1                | 18-3            | 23 • 2           | 13.7            | 14.5            | 11.8            | 16.0            |  |
| 51 • 2                | 35.8            | 59.9             | 44.5            | 43.2            | 34-4            | 34.7            |  |
| 66.7                  | 55.0            | 51.2             | 45.2            | 52.6            | 31.5            | 81.6            |  |
| 35.9                  | 42.9            | 31 • 2           | 48.9            | 25.8            | 28.3            | 19•4            |  |
| 48-6                  | 52.0            | 81.7             | 46.6            | 45.7            | 45.5            | 28.3            |  |
| 83.8                  | 29.9            | 24.3             | 39-5            | 32-2            | 37.8            | 28.4            |  |
| 42.2                  | 45.9            | 88.9             | 46.2            | 49.6            | 43-4            | 45.2            |  |

|             | A                     | L L           | Dreha                        | rbeit                          |                  |            |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Datum       | Arbeit am Ergographen |               | Zahl der<br>Um-<br>drehungen | geleistete<br>Arbeit<br>in mkg | Eingeführt wurde | 3          |
|             |                       |               | атепинден                    | in mkg                         |                  |            |
|             |                       |               |                              |                                |                  | Tabelle    |
| 3. Mai      | 26 • 4 — 51 • 5       | 43•4—100      |                              |                                | Dulcin           | 48-1-91-8  |
| 5. "        | 57.8-89.1             | 60 • 1 — 100  |                              |                                | 10 rm Alkohol    | 91-6-152-  |
| 7. "        | 46 • 7 — 82 • 4       | 52.8-100      |                              |                                | desgl.           | 94-2-134-  |
| 14. Juni    | 88.6-80.1             | 85.7—100      |                              |                                | Dulcin           | 53.3-69.   |
| 29. October | 52.3-109.1            | 59.5-100      | 1200                         | 21 600                         | desgl.           | 62.0 - 96. |
| 1. Novbr.   | 45.9-88.5             | 51.4-100      | 1200                         | 21 600                         | 10 grm Alkohol   | 27.6—83.   |
| 5. "        | 49-4-113-4            | 55.4—100      | 1200                         | 21 600                         | Dulcin           | 54-1-97-   |
|             | '                     | •             | •                            |                                |                  | Tabelle    |
| 3. Mai      | 26.4                  | 48-4          |                              |                                | Dulcin           | 48-1       |
| 5. "        | 57.8                  | 60 • 1        |                              |                                | 10 grm Alkohol   | 91.6       |
| 7. "        | 46.7                  | 52.8          |                              |                                | desgl.           | 94.2       |
| 14. Juni    | 38•6                  | 35.7          |                              |                                | Dulcin           | 53.3       |
| 29. October | 52-8                  | 95 • 5        | 1200                         | 21 600                         | desgl.           | 62.0       |
| 1. Novbr.   | 45.9                  | 51.4          | 1200                         | 21 600                         | 10 grm Alkohol   | 27.6       |
| 5. "        | 49-4                  | 55-4          | 1200                         | 21 600                         | Dulcin           | 54-1       |
|             | '                     | '             | •                            | •                              | '                | Tabell     |
| 3. Mai      | 25•1                  | 56 • <b>6</b> |                              |                                | Dulcin           | 43.7       |
| 5, ,,       | 21.3                  | 89.9          |                              |                                | 10 grm Alkohol   | 61.0       |
| 7. "        | 85.7                  | 47.2          |                              |                                | desgl.           | 40-4       |
| 14. Juni    | 41.5                  | 64.3          |                              |                                | Dulcin           | 16.5       |
| 29. October | 56.8                  | 40.5          | 1200                         | 21 600                         | desgl.           | 84-4       |
| 1. Novbr.   | 42.6                  | 48.6          | 1200                         | 21 600                         | 10grm Alkohol    | 55 • 6     |
| 5. "        | 64.0                  | 44.6          | 1200                         | 21 600                         | Dulcin           | 43.5       |

### Alkohol.

|                                                      | Ar                                                   | beit am                                              | Ergograp                                             | hen                                                  |                                                       |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4                                                    | 5                                                    | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    | 9                                                     | 10                                                   |
| I.                                                   | ,                                                    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                       |                                                      |
| 58-8-89-5                                            | 33 • 8 — 54 • 4                                      | 36-4-52-0                                            | 34.8-61.1                                            | 85.5-58.9                                            | 30.7-57.9                                             | 80.7-57.5                                            |
| 61-6-111-2                                           | 58.9-113.3                                           | 67 • 8 – 109 • 7                                     | 58.7-94.3                                            | 51 • 7 - 82 • 5                                      | 46.9-65.4                                             | 44.3-62.4                                            |
| 94 • 2 – 141 • 2                                     | 62 • 7 - 112 • 0                                     | 63 • 5 - 106 • 8                                     | 52 • 2 — 91 • 8                                      | 48.3-86.1                                            | 48-2-67-7                                             | 40-1-62-4                                            |
| 42.0-71.1                                            | 30-2-48-5                                            | 86 • 6 — 59 • 8                                      | 81 • 4 — 45 • 1                                      | 22.5-37.0                                            | 28 • 2 — 39 • 9                                       | 22 • 1 — 38 • 1                                      |
| 62 • 9 - 117 • 5                                     | 48.5-98.1                                            | 44 • 1 — 93 • 1                                      | 40.6-85.2                                            | 87.5-69.8                                            | 87.0-67.9                                             | 88.5-45.9                                            |
| 45.6-86.0                                            | 39.7—73.7                                            | 34.3-79.5                                            | 42.3-69.2                                            | 38.0-65.8                                            | 25.6-63.8                                             | 29 • 1 — 46 • 9                                      |
| 42.3-90.0                                            | 47 • 4 — 86 • 9                                      | 52.0 -91.8                                           | 41.4-82.7                                            | 36.5-78.2                                            | 84.9-70.8                                             | 31.0-59.6                                            |
| 58.8<br>61.6<br>94.2<br>42.0<br>62.9<br>45.6<br>42.2 | 38.8<br>58.9<br>62.7<br>30.2<br>48.5<br>39.7<br>47.4 | 86·4<br>67·8<br>68·5<br>36·6<br>44·1<br>84·3<br>52·0 | 34·8<br>58·7<br>54·2<br>81·4<br>40·6<br>42·8<br>41·4 | 85.5<br>51.7<br>48.8<br>22.5<br>87.5<br>88.0<br>36.5 | 80·7<br>46·9<br>48·2<br>28·2<br>87·0<br>25·6<br>\$4·9 | 30·7<br>44·3<br>40·1<br>22·1<br>38·5<br>29·1<br>31·0 |
| III.                                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                       |                                                      |
| 81 • 2                                               | 20.6                                                 | 15.6                                                 | 26.8                                                 | 18•4                                                 | 27.2                                                  | 26.8                                                 |
| 49-6                                                 | 54.4                                                 | 41.9                                                 | 40.6                                                 | 80.8                                                 | 18.5                                                  | 18•1                                                 |
| 47.0                                                 | 49.3                                                 | 43.3                                                 | 37.6                                                 | 37.8                                                 | 19.5                                                  | 22.8                                                 |
| 29.1                                                 | 18.8                                                 | 28 • 2                                               | 13.7                                                 | 14.5                                                 | 11.8                                                  | 16.0                                                 |
| 54.6                                                 | 49.6                                                 | 49.0                                                 | 44.6                                                 | 32.3                                                 | 30.9                                                  | 7 • 4                                                |
| 40 • 4                                               | 84.0                                                 | 45.2                                                 | 26.9                                                 | 27.8                                                 | 87.7                                                  | 17.8                                                 |
| 47 - 7                                               | 39.5                                                 | 89.8                                                 | 41.8                                                 | 26.7                                                 | 35 • 4                                                | 28.6                                                 |
|                                                      |                                                      | 1                                                    |                                                      |                                                      | 1                                                     |                                                      |

# Der Lungengaswechsel des Menschen in den verschiedenen Altersstufen.

Von

A. Magnus-Levy und Ernst Falk in Strassburg i. E. in Gerdauen.

(Aus dem städt. Krankenhaus am Urban zu Berlin. Abtheil. des Prof. A. Fraenkel.)

### Einleitung.

Der Gaswechsel des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern ist bereits mehrfach Gegenstand genauer Untersuchung gewesen; jede Verbesserung und Erleichterung der Methodik, jede Gewinnung neuer Gesichtspunkte rief eingehendere und die neueren Anschauungen berücksichtigende Versuche hervor. Der wesentlichste dieser neueren Gesichtspunkte ist der von Rubner (8)¹ aufgestellte, dass der respiratorische Gaswechsel, bezogen auf die Einheit der Körperoberfläche, annähernd constant sei. Die wichtigste Vervollkommnung der Methodik besteht in der schon früher geübten, aber erst von Speck (4), dann von Zuntz (9) und seinen Schülern im grossen Maassstabe durchgeführten, auch von den Franzosen vielbenutzten Technik, den Sauerstoffverbrauch neben der Kohlensäureabgabe in kurz dauernden Versuchen zu bestimmen.

Da umfassende Versuche über den Gaswechsel des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern mit Benutzung dieser letzten Technik bisher noch ausstanden, haben wir es unternommen, hierfür die nöthigen experimentellen Unterlagen zu beschaffen.

Unsere Untersuchungen sind im Frühling 1895 begonnen und einige Zahlen bereits im Juli 1895 mit einer Andeutung unseres Planes veröffentlicht (30). Im September des gleichen Jahres erschien die umfassende Arbeit von Sondén und Tigerstedt (1) über Respiration und Gesammt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Litteraturverzeichniss im Anhang.

stoffwechsel des Menschen, die auch das Kindes- und Greisenalter ausgiebig berücksichtigte und somit eine Fortsetzung unserer Arbeit überflüssig zu machen schien. Wir glaubten sie trotzdem fortsetzen zu sollen, weil wir 1. eine andere Versuchsanordnung gewählt hatten, 2. weil wir neben der CO2-Abgabe auch den O2-Verzehr und die Mechanik des Athmens berücksichtigten. Ad 3. hatten wir beabsichtigt, bei Erwachsenen die grössten vorkommenden Differenzen in Bezug auf Länge und Gewicht (unter Ausschluss fettleibiger Individuen) in ihrem Einfluss auf den Gaswechsel zu studieren. — Ganz abgesehen aber von der principiellen Wichtigkeit dieser Untersuchungen für den normalen Gaswechsel, lag uns auch daran, für die zahlreichen von uns an kranken Menschen durchgeführten Analysen ein brauchbares Vergleichsmaterial am gesunden Menschen zu erhalten.

Unsere Versuche sind, abgesehen von einer kleineren Reihe, die der Eine von uns in Franfurt bei Prof. von Noorden 1895 durchführte, während unserer gemeinschaftlichen Thätigkeit an der Abtheilung des Prof. A. Fraenkel im städtischen Krankenhause am Urban zu Berlin 1895 bis 1897 ausgeführt; sie sind durchgeführt mit der in den Fachkreisen genügend bekannten Geppert-Zuntz'schen Methode¹ und mit dem von N. Zuntz seiner Zeit angegebenen Apparate.

Die Methodik besteht, um das hier nur kurz anzudeuten, darin, dass die Versuchsperson bei geschlossener Nase vermittelst eines Gummimundstückes und zweier Ventile die ganze Exspirationsluft durch ein Gasometer treibt, und dass ein aliquoter Theil dieser Exspirationsluft in Doppelanalysen nach dem Hempel'schen Princip analysirt wird. Diese Methode, bezüglich deren Einzelheiten ich auf frühere Publicationen des Zuntz'schen Laboratoriums verweise, gestattet uns, neben der Kohlensäureproduction auch den Sauerstoffverbrauch und zugleich die ganze Athemmechanik in kürzeren Versuchen zu studiren.

Eine genauere Kritik des Werthes dieser Untersuchungstechnik braucht an dieser Stelle nicht wiederholt zu werden; sie ist von uns früher ausführlich gegeben worden. Ueber den Werth der verschiedenen Methoden der Untersuchungen des Gas- und Kraftwechsels, ihre grössere oder geringere Berechtigung und Verwendbarkeit je nach dem Zweck und der Idee des Experimentes, ist eine ziemliche Uebereinstimmung unter den Vertretern der verschiedenen Schulen allmählich erzielt worden.<sup>2</sup> — Wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe ist beschrieben bei Magnus-Levy, Pflüger's Archiv. Bd. LV; siehe daselbst auch die Versuchsanordnung und genaue Begründung derselben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich verweise speciell auf A. Magnus-Levy, Pflüger's Archiv. Bd. LV. S. 108 ff. - Fritz Voit, Zeitschrift für Biologie. Bd. XXXV. S. 119. - Rubner bei Rubner-Heubner, Ebenda. Bd. XXXVI. S. 16 letzter Absatz.

brauchen somit an dieser Stelle nur die für unsere Arbeit und deren Versuchsanordnung maassgebenden Gesichtspunkte anzuführen:

Im absolut nüchternen Zustande (12 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme), in liegender Stellung bei möglichst weitgehender Muskelentspannung wird bei jedem Menschen ein Minimum des Gaswechsels erreicht, das für das einzelne Individuum annähernd constant ist, (und sich von den Verhältnissen im Schlafe kaum unterscheidet). Die so erhaltenen Werthe bedeuten den Aufwand, der zur Erhaltung normalen Lebens unbedingt nöthig ist. Sie erfahren eine bei verschiedenen Menschen naturgemäss sehr ungleiche Erhöhung durch die Verdauungsarbeit und durch die Thätigkeit der Muskeln, und zwar fällt der letztere Factor schon stark in's Gewicht bei jenem Zustande, den man, wie im gewöhnlichen Leben, so auch in zahlreichen früheren Untersuchungen als "Ruhe" bezeichnet. — Für eine rein theoretische Betrachtung, für den Vergleich der in der inneren Organisation begründeten verschiedenen Intensität des Kraftwechsels erscheinen uns einzig und allein die Untersuchungen in dem oben angeführten Zustande berechtigt.

Wir haben dementsprechend hier nur solche Versuche wiedergegeben, in denen unsere Individuen ganz nüchtern, bei vollkommener körperlicher Ruhe im Bette, ohne jeden Druck von Seiten der Kleider und andere störende Momente untersucht worden sind. Die Experimente wurden in den frühen Tagesstunden in einem dafür reservirten Zimmer zumeist an Insassen des Krankenhauses durchgeführt. Die Dauer der eigentlichen Untersuchung erstreckte sich auf etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis 1 Stunde, während welcher Zeit zwei Versuche unmittelbar nach einander mit je zwei Analysen durchgeführt wurden. Der eigentlichen Untersuchung und Probeentnahme ging eine 10 bis 15 Minuten währende Vorathmung voraus, bis sich die Individuen auf eine gleichmässige Athemmechanik eingestellt hatten.

Die Personen athmeten während der 2 bis 3 Minuten dauernden Pause zwischen je zwei Probeentnahmen gleichmässig durch die Gasuhr fort; die Dauer des ganzen Versuches betrug somit meist über eine Stunde (60 bis 80 Minuten), von welcher Zeit etwa drei Viertel auf die eigentliche Untersuchung fiel. Die Zerlegung unserer Versuche in zwei Hälften hatte nur den Zweck, durch den Vergleich zwischen diesen beiden Hälften eine Controle zu gewinnen, eine grössere Richtigkeit unserer Resultate zu sichern; nur selten sind, wenn entweder der eine Halbversuch bei den Analysen verunglückte, oder die Beschaffenheit der Versuchspersonen zu kürzeren Untersuchungen zwangen, Versuche von der halben Dauer der oben angegebenen Zeit angestellt worden. Letzteres war z. B. der Fall bei dem kleinsten von uns untersuchten Knaben (2¹/2 Jahre), sowie einige Male bei unseren Greisen. Die meisten Personen mussten sich an die leichten

Unannehmlichkeiten der Versuchstechnik erst gewöhnen, so dass vielfach das erste oder die beiden ersten Experimente unrichtige und zu hohe Werthe ergaben. Ausser derartigen, von uns hier nicht berücksichtigten Versuchen sind nur solche weggelassen, in welchen die Versuchsprotocolle ausdrücklich störende Momente, Unruhe und Unbehaglichkeit seitens der Versuchspersonen anführten. Es ist das im Allgemeinen nur selten der Fall gewesen, und so giebt unsere Arbeit möglichst objectiv und vollständig uncorrigirt und ungesiebt die Resultate unserer Untersuchungen.

Es dienten zu denselben 16 Knaben im Alter von 21/2 bis 16 Jahren, 9 Mädchen von 61/2 bis 14 Jahren; 10 Männer zwischen 22 und 56 Jahren, 15 Frauen von 17 bis 57 Jahren; 5 Greise von 64 bis 78 Jahren und 7 Greisinnen von 71 bis 86 Jahren, im Ganzen also 62 Individuen. Säuglingsalter blieb ausgeschlossen. Zumeist lagen für jedes Individuum 3 bis 6 tadellose Versuche vor, hier und da mussten wir uns mit minder zahlreichen begnügen; in wichtigen Fällen jedoch wurden zur Gewinnung möglichst sicherer Resultate längere Untersuchungsreihen angestellt.<sup>1</sup> Die meisten unserer Individuen waren Krankenhausinsassen aus der weniger begüterten Classe der Gesellschaft. Doch waren es im Uebrigen gesunde Individuen, die wegen leichten Affectionen in Behandlung gewesen waren, und fanden die Untersuchungen erst geraume Zeit nach vollständiger Abheilung statt. Ein Theil der Personen, namentlich in den jüngsten und ältesten Altersclassen, war freilich körperlich weniger gut ausgebildet, als es für einzelne Zwecke unserer Arbeit wünschenswerth gewesen wäre. Nach dieser Richtung hin stehen unsere Versuchsindividuen, theilweise wenigstens, hinter jenen von Sondén und Tigerstedt zurück, die in der Lage waren, fast ausnahmslos gut genährte Personen aus den wohlhabenden Kreisen zu untersuchen; doch glauben wir, dass unsere Versuche darum nichts Wesentliches an Werth einbüssen.

Unsere Versuche sind, nach Geschlechtern getrennt, sämmtlich nach steigenden Gewichten angeordnet. Für die Kinder fällt, abgesehen von einzelnen Ausnahmen, das steigende Gewicht im Allgemeinen mit steigendem Alter zusammen; für das Mannesalter (in unseren Versuchen 22 bis 57 Jahre beim Mann, 17 bis 57 Jahre beim Weib) kam auschliesslich das Princip des steigenden Gewichtes (und dementsprechend das der steigenden Körperoberfläche) in Betracht, da eine wesentliche Veränderung des Gaswechsels durch das verschiedene Alter in dieser Lebensperiode aprioristisch aus-



¹ Viele der so gewonnenen Zahlen erfuhren weitere Bestätigung durch Versuche, die sich an die hier wiedergegebenen anschließen, zum Zweck der Ermittelung des Einflusses gewisser Medicamente auf den Gaswechsel; meist fehlte ein solcher, und erhielten wir dann die gleichen Werthe wie vorher, doch haben wir solche Versuche mit Medicamenten, auch wenn sie wirkungslos blieben, hier nicht berücksichtigt.

geschlossen werden durfte. Auch für das Greisenalter wurde lediglich das Gewichtsprincip durchgeführt, da nur auf diese Weise eine gute Vergleichbarkeit mit dem Gaswechsel im Kindes- und Mannesalter erzielt werden konnte. Es wäre ja wohl wünschenswerth gewesen, im Mannes- und vor allen Dingen im Greisenalter den Vergleich für gleichschwere Individuen in verschiedenem Alter durchzuführen; doch ist dafür die Zahl der Versuchsindividuen, da wir eben auf ein beschränktes Material angewiesen waren, zu gering gewesen. Der Vergleich nach steigendem Lebensalter wird aber, so weit möglich, im Texte der Arbeit berücksichtigt werden.

Wir theilen in der folgenden Abhandlung zunächst unsere eigenen Untersuchungen und die aus ihnen zu entnehmenden Folgerungen mit. Mit dieser räumlichen Voranstellung, die wir aus Zweckmässigkeitsgründen wählen, wollen wir keineswegs eine Originalität unserer Anschauungen und Versuchsanordnung gegenüber der früheren in Anspruch nehmen und ebenso wenig die Neuheit unserer Schlüsse damit documentiren. Vielfach, wenn auch nicht durchweg, können wir ja geltende Anschauungen bestätigen. — In der dann folgenden Besprechung früherer Arbeiten verzichten wir auf eine Schilderung des historischen Entwickelungsganges der Lehre vom menschlichen Gaswechsel (sie findet sich bei Sondén und Tigerstedt), wie auch auf eine vollständige Uebersicht aller vorliegenden Arbeiten. Wir haben nur solche berücksichtigt, die wesentliche Gesichtspunkte bringen, und solche, die ein grösseres und mit dem unserigen gut und direct vergleichbares Material enthalten.

#### I. Theil.

### Eigene Untersuchungen.

### 1. Der Gaswechsel pro Individuum und Kilo.

Wir geben zunächst die in unseren Versuchen erhaltenen Zahlen für jedes Individuum auf 1 Minute berechnet wieder.

### a) Männliches Geschlecht.

Zur Untersuchung kamen 16 Knaben¹ von 2¹/₂ bis 17 Jahren und 11·5 bis 57·5 kg Gewicht, 10 Männer im Alter von 22 bis 56 Jahren und 48 bis 88 kg Gewicht und 5 alte Männer von 64 bis 78 Jahren und 48 bis 70 kg Gewicht. Die Anordnung der Tabelle bedarf wohl keiner Erläuterung. Alle Gewichte sind früh bei nüchternem Magen nach Abzug

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um einen ungefähren Anhalt für die Entwickelung unserer Kinder zu geben, theile ich hier die Gewichte und Längen von Knaben verschiedenen Alters nach

der Kleider bestimmt. Sämmtliche Gasvolumina sind auf 0°, 760 mm Druck und Trockenheit reducirt (s. Tabelle I).

Zunächst einige Worte über die Athemmechanik.

Die Werthe für die Ventilationsgrösse, d.h. die Menge der in der Minute ausgeathmeten und die für die Ausnutzung der eingeathmeten Luft, d.h. die Menge des Sauerstoffes, die der Mensch ihr entnimmt und diejenige der Kohlensäure, die er an sie abgiebt, schwanken in folgenden Breitengraden. Es beträgt in abgerundeten Zahlen

|                    | Ventilationsgrösse           | O <sub>2</sub> -Deficit     | $\mathbf{CO_2}$ -Plus       |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| bei kleinen Knaber | a $3.5-5.6$ Lit.             | 2 · 62 — 3 · 89 Proc.       | 2.19-3.29 Proc.             |
| "grösseren "       | 4.3-6.0 "                    | $2 \cdot 92 - 4 \cdot 26$ , | $2 \cdot 40 - 3 \cdot 60$ " |
|                    | (einmal 8.3 Lit.)            |                             |                             |
| "Männern           | $.  4 \cdot 5 - 7 \cdot 0 ,$ | 3.23 - 4.47 ,               | $2 \cdot 63 - 3 \cdot 71$ , |
| "Greisen           | . 6.0—8.7 "                  | $2 \cdot 45 - 4 \cdot 07$ , | 1.79—3.30 "                 |

Im Allgemeinen steigt in unseren Versuchen<sup>1</sup> bei den Männern die Menge der exspirirten Luft mit dem Gewicht des Individuums und mit der Grösse des chemischen Gaswechsels und nutzen sie die Luft ziemlich gut aus.

Die Ventilation ist bei den Knaben nicht viel geringer als bei den Erwachsenen, bei den Greisen hingegen höher. Greise und Kinder athmen weniger ökonomisch, sie nutzen die Luft schlechter aus. Für die kleineren Knaben mag das daran liegen, dass die, absolut freilich nicht sehr grossen Widerstände bei der Athmung durch Ventile und Gasuhr sich für ihre kleinere Exspirationskraft stärker bemerkbar machen als bei den Männern; und vielleicht spielt etwas Aehnliches eine Rolle für die Greise, deren Lungen und Brustkorb ja weniger elastisch sind. — Ueber die Zahl der Athemzüge ist nicht viel zu sagen. Sie beträgt zumeist zwischen 11 und 20 in der Minute, nur bei dem Knaben Nr. 15 und dem Manne Nr. 3 findet sich eine Frequenz von 8. Dem entsprechend variirt die Tiefe des einzelnen Athemzuges. Es giebt eben Individuen, bei denen die Frequenz stets so

Quetelet (citirt in Vierordt's Physiologie des Kindesalters. 1877. S. 14 u. 23) in abgerundeten Zahlen zum Vergleich mit.

|         |        |      | _    |      |      |      |      |      |           |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Alter   | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10 Jahre  |
| Gewicht | 11.84  | 12.5 | 14.2 | 15.8 | 17.2 | 19.1 | 20.8 | 22.7 | 24.5 kg   |
| Länge   | 80     | 87   | 93   | 99   | 105  | 110  | 116  | 122  | 128 cm    |
| Alter   | 11     | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 25 Jahre  |
| Gewicht | 27 • 1 | 29.8 | 34.4 | 38.7 | 43.6 | 49.7 | 52.9 | 57.9 | 62 · 9 kg |
| Länge   | 133    | 138  | 143  | 149  | 155  | 160  | 164  | 166  | 168 cm    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Resultat der einzelnen Versuche bei jenen Individuen findet sich im Anhang.

 ${\bf T\,a\,b\,e\,l\,l\,e}$  Der Gaswechsel männlicher Personen

| 1   | Nummer<br>und | Alter          | Gewicht | Länge   | Exspira-<br>tionsluft | O <sub>2</sub> - | CO <sub>2</sub> - | RespQuot. |
|-----|---------------|----------------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| _   | Name          | J <b>a</b> hre | kg      | cm      | cem                   | Proc.            | Proc.             | in 1/1000 |
|     | Knaben        |                |         |         | 1                     |                  |                   |           |
| 1.  | C. St.        | 21/2           | 11.5    |         | 4289                  | 2.62             | 2.19              | 837       |
| 2.  | M. N.         | 6              | 14.5    | 110     | 3696                  | 3.62             | 2.91              | 804       |
| 8.  | Fr. H.        | 6              | 18.4    | 110     | 4320                  | 3.24             | 2.62              | 806       |
| 4.  | G. H.         | 7              | 19.2    | 112     | 4984                  | 3.06             | 2.62              | 859       |
| 5.  | K. W.         | 7              | 20.8    | 110     | 5650                  | 2.93             | 2.42              | 824       |
| 6.  | E. J.         | 9              | 21.8    | 115     | 3804                  | 3-89             | 3.29              | 845       |
| 7.  | P. Oe.        | 11             | 26.5    | 129     | 5171                  | 3.20             | 2.59              | 809       |
| 8.  | A. T.         | 10             | 30-6    | 131     | 5101                  | 3.76             | 3.13              | 833       |
| 9.  | O. Gr.        | 14             | 36-1    | 142     | 5739                  | 3.28             | 2.74              | 834       |
| 10. | E. K.         | 14             | 36.8    | 141.5   | 4327                  | 4 • 26           | 3.60              | 844       |
| 11. | K. Ke.        | 16             | 39.3    | 149     | 6 <b>032</b>          | 3.23             | 2.67              | 826       |
| 12. | <b>R</b> . D. | 17             | 40.0    | 154     | 5276                  | 3.75             | 3.29              | 876       |
| 13. | A. N.         | 14             | 43.0    | 149     | 5998                  | 3.67             | 2.99              | 813       |
| 14. | K. W.         | 17             | 44.3    | 154     | 5982                  | 3.57             | 8.35              | 940       |
| 15. | L. Z.         | 16             | 57.5    | ca. 160 | ca. 4—5 l.            | _                | -                 | 820       |
| 16. | В.            | 16             | 57.5    | 170     | 8306                  | $2 \cdot 92$     | 2.40              | 821       |
| ]   | Männer        | İ              | !       |         |                       | 1                |                   |           |
| 1.  | Rud.          | 24             | 43.2    | ca. 148 | 5581                  | 3.51             | 2.63              | 750       |
| 2.  | L.            | 80             | 50.8    | 158     | 5874                  | 3.23             | 2.66              | 826       |
| 3.  | Rutt.         | 26             | 53.0    | 153     | 5518                  | 3.98             | 3.31              | 833       |
| 4.  | w.            | 56             | 56.5    | ca. 170 | -                     | _                | i - ·             | 766       |
| 5.  | В.            | 32             | 58.0    | 161     | 5623                  | 3.94             | 2.99              | 760       |
| 6.  | Prof. Z.      | 43             | 65.0    | ca. 161 | ca. 4500              | _                | -                 | 740       |
| 7.  | Dr. ML.       | 25             | 67.5    | 167     | 5180                  | 4-47             | 3.71              | 830       |
| 8.  | Dr. LZ.       | 22             | 67.5    | 167     | -                     | -                | -                 | 865       |
| 9.  | 8p.           | 29             | 82.7    | 175     | 6953                  | 4.28             | 3 - 24            | 757       |
| 10. | Schm.         | 22             | 88•3    | 176     | 6850                  | 4.26             | 3.47              | 814       |
|     | Greise        |                |         |         |                       |                  |                   |           |
| 1.  | A. Kr.        | 71             | 47.8    | 164     | 6040                  | 2.70             | 2.13              | 790       |
| 2.  | Be.           | 70             | 60.0    | 165     | 6544                  | 2.86             | 2.46              | 862       |
| 3.  | Ki.           | 78             | 68.5    | 162     | 7200                  | 2.48             | 1.79              | 725       |
| 4.  | Wa.           | 77             | 69.3    | 172     | 8706                  | 2.45             | 1.94              | 795       |
| 5.  | He.           | 64             | 70.4    | 160     | 6234                  | 4.07             | 3.30              | 811       |
| No  | rmalmänner    |                |         |         |                       |                  |                   |           |
| (   | 6. 7. 8       | 22-43          | 66.7    | 166     | ca.5000               | ca. 4.56         | ca.3.70           | 812       |

I. pro Individuum und Minute.

| O <sub>t</sub> -<br>verbrauch<br>ccm | CO <sub>2</sub> - Aus- athmung | Relation<br>O <sub>2</sub> | cO, | Respirations-<br>Frequenz | Pals-<br>Frequenz | Zabl der<br>Versuche | Bemerkungen              |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 112-2                                | 93-9                           | 49                         | 51  | 38                        | 120               | 3                    | normal                   |
| 133.6                                | 107.3                          | 59                         | 58  | 16                        | 100               | 5                    | etwas zurückgeblieben    |
| 139.9                                | 112.6                          | 61                         | 61  | 10                        | 100               | 4                    | normal                   |
| 152.2                                | 130.6                          | 67                         | 71  | 20                        | 92                | 3                    |                          |
| 165 - 7                              | 136.7                          | 73                         | 74  |                           | - J2              | 8                    | ,,                       |
| 148.0                                | 125-1                          | 65                         | 68  | 18                        | 94                | 4                    | etwas klein              |
| 165.5                                | 133 · 6                        | 73                         | 72  | 1                         | 04                | 8                    | normal                   |
| 1.00 0                               | 100 0                          |                            |     |                           | _                 | ľ                    | Horman                   |
| 192.0                                | 159.9                          | 84                         | 87  | 16                        | _                 | 5                    | sehr gut entwickelt      |
| 188 • 1                              | 157.0                          | 88                         | 85  | 17                        | 74                | 7                    | normal                   |
| 184 • 3                              | 155.5                          | 81                         | 85  | 18                        | 92                | 4                    | 22                       |
| 194 • 4                              | 160-6                          | 85                         | 87  | 17                        | 80                | 5                    | etwas zurückgeblieben    |
| 198.0                                | 178.5                          | 87                         | 94  | 15                        | 56                | 8                    | "                        |
| 220 · 4                              | 179-2                          | 97                         | 97  | 16                        | 62                | 4                    | normal                   |
| 212.7                                | 200.0                          | 93                         | 108 | 16                        | 94                | 2                    | etwas zurückgeblieben    |
| 235 • 6                              | 192.2                          | 108                        | 104 | 8                         | _                 | 8                    | sehr gut entwickelt      |
| 242.2                                | 199•2                          | 106                        | 108 | 22                        | 92                | 8                    | sent Ant surmickeit      |
|                                      |                                |                            |     |                           |                   |                      |                          |
| 195 · 8                              | 146.9                          | 86                         | 80  | 19                        | 72                | 2                    | sehr klein u. mager      |
| 189 • 4                              | 156 • 4                        | 88                         | 85  | 13                        | 66                | 5                    | klein u. mager           |
| 219.5                                | 182.8                          | 96                         | 99  | 8                         | 68                | 4                    | fettarm                  |
| 222.0                                | 168.5                          | 97                         | 91  | -                         | _                 | ca. 40               | >>                       |
| 22 ↓ 2                               | 168-2                          | 97                         | 91  | 16                        | 76                | 5                    | normal                   |
| 220.6                                | 162.5                          | 97                         | 88  | l —                       | _                 | 3                    | mässiges Fett am Bauch   |
| 231.3                                | 192.2                          | 101                        | 104 | -                         | _                 | 4                    | l fettarm, sehr muskulös |
| 231 · 3                              | 200 • 2                        | 101                        | 108 | i –                       | _                 | 2                    | 1                        |
| 297.6                                | 225 • 4                        | 131                        | 122 | 14                        | 82                | 3                    | » » »                    |
| 291 • 7                              | 237 • 4                        | 128                        | 128 | 14                        | 64                | 4                    | gutes Fettpolster        |
| 163-2                                | 129.0                          | 72                         | 70  | 18                        | 68                | 6                    | sehr fettarm, rüstig     |
| 187.6                                | 161.6                          | 82                         | 88  | 18                        | 64                | 4                    | fettarm, rüstig          |
| 178.8                                | 129.3                          | 78                         | 70  | 20                        | 66                | 5                    | " äusserst rüstig        |
| 213.9                                | 169.6                          | 94                         | 92  | 18                        | 90                | 3                    | " rüstig                 |
| 258.7                                | 205.5                          | 111                        | 111 | 11                        | 76                | 4                    | sehr muskulös (keinerlei |
| 227.9                                | 185•0                          | 100                        | 100 | _                         | _                 | _                    | Anzeichen v. Senium)     |

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

21

niedrig und die Tiefe des einzelnen Athemzuges besonders gross ist (Speck athmete 6 Mal in der Minute, ebenso das unter Nr. 11 in unserer Tabelle II verzeichnete Mädchen).

Die absolute Grösse des Sauerstoffverbrauches und der Kohlensäureproduction schwankt in folgenden Grenzen

|          |        |                    |                     | Relation       | nsz <b>a</b> hlen |
|----------|--------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|          |        | O <sub>2</sub> ccm | CO <sub>2</sub> ccm | $\mathbf{O_2}$ | CO <sub>2</sub>   |
| kleinere | Knaben | 112—166            | 94—137              | 49— 73         | 51— 74            |
| grössere | "      | 184—242            | 155—200             | 81—106         | 85—108            |
| Männer   |        | 189298             | 147 - 237           | 83—13 <b>1</b> | 80—128            |
| Greise   |        | 163 <b>—25</b> 4   | 129 - 206           | 72—111         | 70-111            |

Der Gaswechsel des kleinsten Knaben (Nr. 1) von  $11^{1}/_{2}$  kg Gewicht ist halb so hoch, wie der der 6 Mal so schweren, ausgewachsenen Männer  $(66 \cdot 7 \text{ kg})$ .

Im Allgemeinen steigt innerhalb der einzelnen Gruppen mit dem Gewicht der absolute Betrag des Sauerstoffverzehrs und der Kohlensäureabgabe, jedoch nicht in arithmetischer Proportion, was bereits die ältesten Untersucher erkannt hatten.

Um die in der Tabelle I niedergelegten absoluten Zahlen bequem unter einander vergleichen zu können, empfiehlt es sich, als Maasseinheit die Werthe für gut entwickelte und normale Durchschnittsmänner einzusetzen.\(^1\) (Das Gleiche geschieht an entsprechender Stelle für das weibliche Geschlecht.) Als solche betrachte ich die drei unter Nr. 6, 7 und 8 angeführten Individuen von 22, 25 und 43 Jahren (Aerzte in vollkommener Gesundheit); der erste, 161 cm lang, damals 65 ks schwer, ist gracil gebaut, hatte zur Zeit der Versuche nur eine mässige Fettansammlung am Bauche, im Uebrigen eine leidlich gut entwickelte, ziemlich straffe und eingeübte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ähnliche Relation haben Sondén und Tigerstedt in ihrer grossen Arbeit durchgeführt. Nur haben sie nicht, wie wir, als Maasseinheit Männer bezw. Frauen von einer guten Entwickelung und Normalmaassen als Vergleichseinheit gewählt, sondern allemal (vgl. ihre Tabellen auf S. 73 u. 89) die schwersten Personen (Männergruppe Nr. 18 =  $84 \cdot 6^{kg}$  = 57 Jahre, und Frauengruppe Nr. 12 =  $66 \cdot 9^{kg}$  = 65 Jahre). Ueber die Grösse ihrer Individuen finden sich nirgends Angaben, über deren Constitution nur einige Andeutungen. Da sie im Allgemeinen Personen aus den wohlhabenden Classen zu ihren Versuchen benutzen konnten, so ist das in denselben fast überall hervortretende Ansteigen des Gewichtes mit dem Lebensalter bei den Gruppen der Erwachsenen wohl nicht auf eine grössere Körperlänge, als vielmehr auf einen erheblicheren Fettreichthum ihrer älteren Individuen zu beziehen. Solche wohlbeleibteren Personen besitzen aber, sowohl pro Kilo Gewicht wie pro Quadratmeter Körperobersläche, einen geringeren Umsatz als erwachsene, "normal gebaute" Menschen. — So fallen naturgemäss die Relationen bei Sondén und Tigerstedt etwas anders aus als bei uns. -Für unsere Zwecke erscheint uns die von uns gewählte Beziehung auf Normalmenschen richtiger.

Tabelle II.

Der Gaswechsel männlicher Personen
pro Minute und Kilo.

|               | Nr.     | Alter         | Länge   | Gewicht | pro Kilo      | u. Minute | Relation    | nsz <b>a</b> hlen |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| _ <del></del> |         | Jahre         | cm      | kg      | cem           | cem       | 0,          | CO <sub>2</sub>   |
| Knaben        | 1.      | 21/2          | ?       | 11.5    | 9.76          | 8.16      | 285         | 295               |
|               | 2.      | 6             | 110     | 14.5    | 9.21          | 7.39      | 269         | 267               |
|               | 3.      | 6             | 110     | 18-4    | 7.61          | 6.12      | 223         | 221               |
|               | 4.      | 7             | 112     | 19.2    | 7 • 93        | 6.80      | 232         | 245               |
|               | 5.      | 7             | 110     | 20.8    | 7-97          | 6.57      | 233         | 237               |
|               | 6.      | 9             | 115     | 21.8    | 6.79          | 5.73      | 199         | 207               |
|               | 7.      | 11            | 129     | 26.5    | 6 • 24        | 5.04      | 183         | 182               |
|               | 8.      | 10            | 131     | 30.6    | 6 • 28        | 5 • 23    | 184         | 189               |
|               | 9.      | 14            | 142     | 36.1    | 5.21          | 4.37      | 152         | 158               |
|               | 10.     | 14            | 141.5   | 36.8    | 5.01          | 4.23      | 146         | 158               |
|               | 11.     | 16            | 149     | 39.3    | 4.94          | 4.08      | 144         | 147               |
|               | 12.     | 17            | 154     | 40.0    | 4.95          | 4.34      | 145         | 156               |
|               | 13.     | 14            | 149     | 43.0    | 5.18          | 4.17      | 150         | 150               |
|               | 14.     | 17            | 154     | 44.3    | 4.80          | 4.52      | 140         | 163               |
|               | 15.     | 16            | 160     | 57.5    | 4.10          | 8.34      | 120         | 120               |
|               | 16.     | 16            | 170     | 57.5    | 4.21          | 3.46      | 123         | 125               |
| Männer        | 1.      | 24            | 148     | 43 • 2  | 4.58          | 3.40      | 132         | 123               |
|               | 2.      | 30            | 158     | 50.8    | 3.78          | 3.08      | 109         | 111               |
|               | 3.      | 26            | 153     | 53.0    | 4 • 14        | 3.45      | 121         | 125               |
|               | 4.      | 56            | 170     | 56.5    | 3.93          | 2.98      | 118         | 108               |
|               | 5.      | 3 <b>2</b>    | 161     | 58•0    | 3.81          | 2.90      | 111         | 105               |
|               | 6.      | 48            | 161     | 65•0    | <b>3·3</b> 9  | 2.50      | 1           | ì                 |
|               | 7.      | 25            | 167     | 67.5    | 3.43          | 2.86      | 100         | 100               |
|               | 8.      | 22            | 167     | 67.5    | 3.43          | 2.97      |             | ] ]               |
|               | 9.      | 29            | 175     | 82.7    | 3.60          | 2.72      | 105         | 98                |
|               | 10.     | 22            | 176     | 88.3    | 3.30          | 2.69      | 96          | 97                |
| Greise        | 1.      | 71            | 164     | 47.8    | 8-42          | 2.70      | 100         | 97                |
|               | 2.      | 70            | 165     | 60.0    | 8.18          | 2.70      | 91          | 97                |
|               | 3.      | 78            | 162     | 68 • 5  | 2.61          | 1.89      | 76          | 68                |
|               | 4.      | 77            | 172     | 69-3    | 8.08          | 2.44      | 90          | 88                |
|               | 5.      | 64            | 160     | 70・4    | 3.60          | 2.92      | 105         | 105               |
| Normalmänner  | 6. 7. 8 | <b>22—4</b> 3 | 165—167 | 66.7    | 3· <b>4</b> 1 | 2.77      | 100         | 100               |
|               | I       | 1             | İ       | I       | I             |           | 21 <b>*</b> | l                 |

Musculatur; die beiden jüngeren Aerzte (je 167 cm hoch, 67.5 kg schwer) sind stark knochig, fettarm, von sehr kräftiger, gut entwickelter Musculatur und beide weit über das Durchschnittsmaass hinaus gut trainirt. Diese drei Personen standen sich in ihrem Gaswechsel ziemlich nahe und dürften die Durchschnittswerthe des letzteren dem eines gut entwickelten kräftigen leistungsfähigen Mannes von mittlerer Grösse und Gewicht auf der Höhe des Lebens etwa entsprechen. Diese "Normalwerthe für den Durchschnittsmann" würden somit betragen: 66.7 kg, 165 cm, 5 Liter Exspirationsluft, 227.7 ccm O<sub>2</sub>, 185.0 ccm CO<sub>2</sub> pro Minute; respiratorischer Quotient: 812 (auf das Kilogramm entfallen 3.42 ccm O<sub>2</sub> und 2.77 ccm CO<sub>2</sub>).

In Tabelle II stelle ich die pro Kilogramm und Minute erhaltenen Grössen, sowie die Relationszahlen, verglichen mit dem eben angeführten Normalmaasse, zusammen (s. vor. Seite).

Die in Tabelle II angeführten Relationszahlen zeigen, dass der Gaswechsel kleiner Knaben pro Kilogramm 2 bis 3 Mal so gross ist als derjenige des "Normalmenschen", derjenige grösserer Knaben beträgt 120 bis 190 Procent dieser Grösse; bei den Männern finden sich Schwankungen von 96 bis 130 Procent des Solls, wobei im Allgemeinen die grösseren Zahlen dem geringeren Gewichte entsprechen. Bei den Greisen betragen die Relationszahlen, wenn wir den 64 jährigen Mann ausnehmen, dessen Gaswechsel und körperliches Verhalten noch keine Eigenthümlichkeit des Greisenalters zeigten, 68 bis 100 Procent.

Wir führen nunmehr die entsprechenden Zahlen und Berechnungen für das weibliche Geschlecht auf.

### b) Weibliches Geschlecht.

Die Anordnung der Versuche in unserer Tabelle ist genau dieselbe wie bei den Männern. Zur Untersuchung kamen: 9 Mädchen von 6½ bis 14 Jahren im Gewicht von 18·2 bis 42 kg, 15 Frauen von 17 bis 57 Jahren und 31 bis 76·5 kg Gewicht sowie 7 Greisinnen von 71 bis 86 Jahren mit dem Gewichte von 30·3 bis 59·3 kg.

In der folgenden Tabelle III finden sich einige Individuen, deren Zahlen nicht ohne Weiteres mit den anderen in Vergleich zu stellen sind. Die Frau Nr. 6 (57 Jahre) zeigte deutliche Spuren des Seniums und hätte wohl

| ¹ Gew   | icht und     | Länge | der Mäd | lchen b | eträgt n | ach Qu | etelet ( | (bei Vie | rordt):  |
|---------|--------------|-------|---------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|
| Alter   | 2            | 3     | 4       | 5       | 6        | 7      | 8        | 9        | 10 Jahre |
| Gewicht | 10.7         | 11.8  | 13.0    | 14-4    | 16.0     | 17.5   | 19•1     | 21 • 4   | 23 · 5 🚾 |
| Länge   | 78           | 85    | 91      | 98      | 103      | 109    | 115      | 121      | 126 cm   |
| Alter   | 11           | 12    | 13      | 14      | 15       | 16     | 17       | 18       | 25 Jahre |
| Gewicht | $25 \cdot 7$ | 29.8  | 32.9    | 36.7    | 40 • 4   | 43.6   | 47-3     | 51.0     | 53•3 kg  |
| Länge   | 129          | 134   | 142     | 148     | 150      | 152    | 155      | 156      | 158 cm   |

besser ihren Platz unter den Greisinnen gefunden, da auch ihr Gaswechsel dem der alten Weiber ähnlich war. Die Frau Nr. 15 zeigt relativ niedrige Werthe; sie war, wenn auch nicht fettleibig, so doch, bei sonst äusserst robuster Constitution, mit einem recht reichlichen, straffen Fettpolster ausgestattet. Die Werthe für Nr. 5 und 6 der alten Frauen sind entschieden zu hoch; bei beiden konnten wir nur je einen Versuch anstellen und "völlige Ruhe" nicht erzielen. Wir haben sie in die Tabelle mit aufgenommen, da die bei ihnen erhaltenen "Maximalwerthe" die Schlüsse für den Gaswechsel der Greise stützen.

Die Ventilationsgrösse und die Ausnützung der Luft betragen in unseren Versuchen für:

|              | Ventilationsgrösse            | O <sub>2</sub> -Deficit   | CO2.Plus                  |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mädchen .    | $3 \cdot 2 - 6 \cdot 7$ Liter | $2 \cdot 05 - 4 \cdot 22$ | 1.65 - 3.65               |
| Frauen       | 4.1-6.6 "                     | $2 \cdot 75 - 4 \cdot 18$ | $2 \cdot 27 - 3 \cdot 42$ |
| Greisinnen . | $5 \cdot 1 - 7 \cdot 0$ ,     | $2 \cdot 29 - 3 \cdot 19$ | 1.83 - 2.42               |

Der obige Befund, dass unter unseren Versuchsbedingungen junge und sehr alte Individuen weniger haushälterisch athmen als solche in mittleren Lebensaltern, gilt also auch für das weibliche Geschlecht; und wenn auch dieses Resultat für alte Leute in unseren Versuchen dadurch etwas ungünstig beeinflusst ist, dass mehrere der alten Frauen nur 1 bis 2 Versuche mitgemacht und sich somit noch nicht auf den ihnen voraussichtlich zukommenden niedrigeren Gaswechsel eingestellt hatten, so ist die Ventilationsgrösse doch auch bei unseren besten alten Versuchsindivi tuen Nr. 4, 7), bei denen wir unter Fortfall der ersten Uebungsversuche über sechs bis acht vorzügliche Experimente verfügen, entschieden sehr hoch.

Für den Vergleich des chemischen Gaswechsels pro Minute, bezogen auf das Individuum (wie auf das Kilogramm Gewicht), empfiehlt es sich auch hier, Normalzahlen für ein gesundes, kräftiges "Durchschnittsweib" aufzustellen, wie wir das oben für das männliche Geschlecht gethan haben. Als solche Personen betrachten wir die drei unter Nr. 11, 12 und 13 angeführten Weiber im Alter von 20, 26 und 28 Jahren. Ihr Gewicht betrug 61 bis 62·7 kg, ihre Grösse 156 bis 167 cm; ihr Gaswechsel weicht unter einander freilich etwas mehr ab als derjenige meiner "Normalmänner". Wir haben speciell den Eindruck, dass die Werthe für Nr. 11 etwas hoch liegen und dass die niedrigsten für Nr. 12 eigentlich dem Normalsoll am nächsten kommen. Trotzdem haben wir, um jede Willkürlichkeit auszuschliessen, den Durchschnitt für diese drei Weiber berechnet und unseren Berechnungen zu Grunde gelegt; er würde betragen:

 $61\cdot7^{\text{ kg}},\ 234\cdot1^{\text{ cem}}\ O_2,\ 188\cdot4^{\text{ cem}}\ CO_2,\ RQ\!:\!805;$  pro Kilogramm berechnet  $3\cdot79^{\text{ cem}}\ O_2,\ 3\cdot05^{\text{ cem}}\ CO_2.$ 

Tabelle
Der Gaswechsel weiblicher Personen

| N   | luminer   | İ.    | 1       | _          | Exspira-      | O <sub>g</sub> - | CO.    | Resp      |
|-----|-----------|-------|---------|------------|---------------|------------------|--------|-----------|
|     | und       | Alter | Gewicht | Länge      | tionsluft     | Deficit          | Plus   | Quot.     |
|     | Name      |       |         |            |               | 2011010          |        | in 1/1000 |
| =   |           | Jahre | kg      | em         | ccm           | Proc.            | Proc.  | /1000     |
|     | [ädchen   | 1     | 1       |            |               |                  |        |           |
| 1.  | A. K.     | 7     | 15.3    | 107        | 6110          | 2.05             | 1.65   | 806       |
| 2.  | D. M.     | 61/2  | 18.2    | _          | 3495          | 8.87             | 3.14   | 811       |
| 3.  | A. M.     | 12    | 24.0    | 129        | 3519          | 3.84             | 3.53   | 918       |
| 4:  | Fr. W.    | 12    | 25.2    | 128        | 8194          | 4.22             | 3.48   | 824       |
| 5.  | E. G1.    | 18    | 81.0    | 138        | 4198          | 4.09             | 3.65   | 892       |
| 6.  | H. Sch.   | 11    | 35.0    | 141        | 54 <b>4</b> 6 | 8.45             | 2.89   | 838       |
| 7.  | Fr. Th.   | 14    | 35.5    | 143        | 4847          | 3.87             | 3-18   | 821       |
| 8.  | H. Sch.   | 12    | 40.2    | _          | 6704          | 2.94             | 2.30   | 783       |
| 9.  | M. P.     | 11    | 42.0    | 149        | 5720          | 3.69             | 2.96   | 802       |
| F   | rauen     |       |         |            |               |                  |        |           |
| 1.  | B. K.     | 40    | 31      | 135        | 5580          | 2.75             | 2.27   | 825       |
| 2.  | Gd.       | 38    | 32.2    | 133        | 4184          | 3.82             | 3.10   | 812       |
| 3.  | W. Spr.   | 35    | 37.9    | 142        | 5136          | 3.42             | 2.60   | 760       |
| 4.  | O. K.     | 25    | 39.0    | 139        | 5403          | 3.66             | 2.74   | 750       |
| 5.  | L. Gr.    | 21    | 47.2    | 147        | 5180          | 3.74             | 3.03   | 810       |
| 6.  | Gu.       | (57   | 17.4    | ? klein    | 4998          | 3.39             | 2.46   | 726       |
| 7.  | M. W.     | 20    | 49.0    | 159        | 5903          | 3.25             | 2.87   | 884       |
| 8.  | н. м.     | 28    | 51.2    | 157        | 6091          | 3.46             | 2.83   | 818       |
| 9.  | H. Sch.   | 18    | 54.0    | 152        | 5330          | 4.12             | 3-40   | 824       |
| 10. | M. Kl.    | 17    | 54.0    | 156        | 4837          | 4.18             | 3.42   | 819       |
| 11. | E. Spl.   | 28    | 61.3    | 156        | 6634          | 3.81             | 3-11   | 816       |
| 12. | L. W.     | 20    | 61.0    | 167        | 5385          | 4.03             | 3 • 29 | 817       |
| 13. | Schw. M.  | 26    | 62.7    | (155)?     | 6247          | 3.73             | 2.92   | 782       |
| 14. | A. Sche.  | 22    | 68 • 2  | 159        | 6300          | 3.68             | 3.03   | 822       |
| 15. | Br. K.    | (27   | 76.5    | 169        | 5565          | 4.18             | 3.02   | 723       |
| Gr  | eisinnen  |       |         |            |               |                  |        |           |
| 1.  | Ki.       | 75    | 30.3    | sehr klein | 5135          | 2.51             | 1.92   | 768       |
| 2.  | He.       | 74    | 39 • 4  | klein      | <b>704</b> 0  | 2.44             | 1.83   | 750       |
| 3.  | Kn.       | 75    | 41.2    | ,,         | 6723          | 2.29             | 2.05   | 898       |
| 4.  | Kl.       | l 71  | 49.5    | 145        | 6036          | 2.59             | 2.10   | 807       |
| 5.  | Schm.     | (83   | 51.0    | 146        | 5998          | 3.19             | 2.42   | 760       |
| 6.  | Ho.       | (88   | 53.5    | klein      | 6336          | 2.82             | 2.23   | 790       |
| 7.  | Schä.     | 86    | 59.3    | 150        | 6784          | 2.41             | 1.99   | 825       |
| Nor | malfrauen |       |         |            |               |                  |        |           |
| 11  | . 12. 18  | 21—28 | 61 · 7  | 155—167    | 6085          | 3.85             | 3.10   | 805       |

III. pro Individuum und Minute.

| O <sub>2</sub> - Verbrauch | CO <sub>2</sub> - Aus- athmung | Relation<br>O, | nszahlen | Respirations-<br>Frequenz | Puls.<br>Frequenz | Zahl der<br>Versuche | Bemerkungen                |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 125•1                      | 100.9                          | 53             | 54       |                           | _                 | 3                    | etwas dürftig              |
| 135.0                      | 109.6                          | 58             | 58       |                           | 80                | 3                    | gut entwickelt             |
| 135.2                      | 124.2                          | 58             | 66       | 15                        | 76                | 4                    | h"                         |
| 135.0                      | 111.3                          | 58             | 60       | 16                        | -                 | 2                    | etwas zurückgeblieben      |
| 171.7                      | 153 • 1                        | 73             | 81       | 16                        | _                 | 3                    | normal                     |
| 187 • 6                    | 157.3                          | 80             | 83       | 16                        | _                 | 2                    | in d. Entwickelung voraus  |
| 187 • 4                    | 153.8                          | 80             | 82       | 15                        | 96                | 4                    | normal                     |
| 197.6                      | 154.5                          | 84             | 82       | 28                        | 84                | ı                    | in d. Entwickelung voraus  |
| 211.0                      | 169.2                          | 90             | 90       | -                         | -                 | 3                    | "" " s. weit "             |
| 153.5                      | 126•6                          | 66             | 67       | 19                        | _                 | 3                    | sehr klein und mager       |
| 159 • 7                    | 129.5                          | 63             | 69       | 13                        | 84                | 3                    | ,, ,, ,, ,,                |
| 175.5                      | 133.3                          | 75             | 71       | 21                        | _                 | 6                    | klein und mager            |
| 197.4                      | 148-1                          | 84             | 79       | i                         | _                 | 3                    | ,, ,, ,,                   |
| 193 • 6                    | 156.6                          | 83             | 83       | 20                        | _                 | 3                    | fettarm                    |
| 169-5                      | 123.2                          | 72             | 65       | 20                        | 96                | 4)                   | " Senium proecox           |
| 191 · 6                    | 169.4                          | 82             | 90       | 22                        | 62                | 3                    | normal                     |
| 210.8                      | 172.0                          | 90             | 91       | 20                        | l _               | 3                    | ,,                         |
| 219.8                      | 181 • 1                        | 94             | 96       | 18                        | 76                | 2                    | ,,                         |
| 202 • 1                    | 165-4                          | 86             | 88       | 14                        | _                 | 3                    | ,,                         |
| 252 • 7                    | 206 • 1                        | 108            | 109      | 6                         | 60                | 5                    | <b>,</b> ,,                |
| 216.8                      | 177-0                          | 93             | 94       | 1 _                       | 60                | 3                    | ,,                         |
| 232.9                      | 182-1                          | 100            | 96       | 18                        | 80                | 1                    |                            |
| 232.0                      | 190.6                          | 99             | 101      | 23                        | _                 | 3                    | l <u>"</u>                 |
| 232 • 4                    | 168•2                          | 100            | 90       | 19                        | _                 | 2)                   | sehr robust, fettreich     |
| 128 • 6                    | 98· <b>6</b>                   | 55             | 52       |                           | _                 | 2                    | äusserst mager, Marasmus   |
| 172.0                      | 128.7                          | 73             | 68       | l _                       | _                 | 3                    | mager, leidlich rüstig     |
| 153.6                      | 137.6                          | 66             | 73       |                           |                   | 2                    | ,, ,, ,,                   |
| 156.6                      | 126.5                          | 67             | 67       | 18                        | 84                | 6                    | fettarm, rüstig            |
| 191 · 3                    | 145.4                          | 82             | 77       | 22                        | 80                | 1)                   | , ,                        |
| 179.0                      | 141.3                          | 77             | 75       |                           | _                 | 1)                   | , ",                       |
| 163.8                      | 135•2                          | 70             | 72       | 20                        | 70                | 8                    | normal, ausserord. rüstig. |
| 234 • 1                    | 185•4                          | 100            | 100      | 12                        | 67                | _                    |                            |

Der Vergleich zwischen diesen Durchschnittswerthen mit denjenigen des unter Nr. 12 angeführten Mädchens, welches uns, wie gesagt, am ehesten das Normale zu repräsentiren scheint, erweist, dass diese Durchschnittswerthe nur um  $6^{1}/_{2}$  Procent für den Sauerstoff und um 5 Procent für die Kohlensäure die Werthe für Nr. 12 übersteigen. —

Der niedrigste Werth von 125 ccm O2 und 100 ccm CO2 findet sich bei dem 7 jährigen Kinde von 15 kg; er beträgt bereits über die Hälfte des Mittels der ausgewachsenen Weiber, die etwa vier Mal so schwer sind. Die absoluten Zahlen steigen bei den Kindern langsam und erreichen bei einem Gewichte von 35 bis 42 kg fast schon die Werthe der normalen ausgewachsenen Personen. Auch der Gaswechsel der kleinen und leichten Frauen von 31 bis 32 kg beträgt etwa 70 Procent von dem der doppelt so schweren "Normalfrauen". Sowohl bei den Mädchen wie bei den Frauen nimmt mit steigendem Gewichte der Gaswechsel zu; er ist hingegen für die Greise erheblich niedriger. So z. B. bei einer noch sehr rüstigen Frau von 86 Jahren und fast 60 kg Gewicht (mit 163.8 ccm O2 und 135.2 ccm CO2) niedriger als bei allen erwachsenen Frauen über 38 kg; er steht in diesem Falle auch zurück hinter dem aller Kinder über 30 kg Gewicht. marantische und auf's Aeusserste abgemagerte Greisin von 30 kg wies mit 128.6 ccm O2 und 98.6 ccm CO2 ein Minimum auf, welches dem bei dem kleinsten Mädchen von 7 Jahren und 15 kg gleichkommt.

Die folgende Tabelle IV giebt wie bei den Männern die Berechnung des Gaswechsels auf das Kilogramm Gewicht und die entsprechenden Relationszahlen.

Die Zahlen unserer "Normalfrauen" zu 100 eingesetzt, zeigt unsere Uebersicht, dass die relativen Werthe pro Kilogramm bei unseren Kindern schwanken von etwa 130 bis 220 Procent und bei den Frauen (Nr. 15 ausgenommen) von 90 bis 134 Procent; bei den alten Frauen finden sich Werthe von 73 bis 112 Procent der Normalwerthe. Mit anderen Worten: Die Schwankungen innerhalb der Gruppe der erwachsenen Frauen, wie auch die Differenzen zwischen Kindern, Erwachsenen und Greisinnen sind durchaus ähnlich denjenigen bei den Männern. Die Differenz zwischen den Kindern und den Erwachsenen ist freilich nicht so erheblich wie beim männlichen Geschlechte; zum Theil deshalb, weil die niedrigsten Alters- und Gewichtsclassen bei den Mädchen fehlen, vor Allem aber, weil der Gaswechsel der drei als Normalmenschen betrachteten Weiber den drei "Normalmännern" gegenüber absolut etwas höhere Werthe aufweist und ferner noch deswegen, weil diese Weiber ein niedriges Gewicht und dem entsprechend einen relativ höheren Umsatz zeigten als die Männer (61.7 kg, 3.79 ccm O, und 3.05 ccm CO<sub>2</sub> pro Kilo gegen 66.7 kg, 3.41 ccm O<sub>2</sub> und 2.72 ccm CO<sub>2</sub> pro Kilo.

. Tabelle IV.

Der Gaswechsel weiblicher Personen
pro Minute und Kilo.

|              | Nr.          | Alter |            | Ge <b>w</b> icht | pro Kilo | u. Minute | Relation | szahlen      |
|--------------|--------------|-------|------------|------------------|----------|-----------|----------|--------------|
|              |              | Jahre | cm         | kg               | ccm      | cem       |          |              |
| Mädchen      | 1            | 7     | 107        | 15.3             | 8 • 19   | 6.60      | 218      | 216          |
| madenen      | 2            | 61/2  | ?          | 18.2             | 7.42     | 6.02      | 196      | 197          |
|              | 3            | 12    | 129        | 24.0             | 5.63     | 5.18      | 149      | 170          |
|              | 4            | 12    | 128        | 25.2             | 5.36     | 4.42      | 142      | 145          |
|              | 5            | 13    | 138        | 31.0             | 5.54     | 4.94      | 146      | 162          |
|              | 6            | 11    | 141        | 35.0             | 5.36     | 4.49      | 142      | 147          |
|              | 7            | 14    | 143        | 35.5             | 5.28     | 4.33      | 139      | 142          |
|              | 8            | 12    | 145 (?)    | 40.2             | 4.91     | 3.84      | 130      | 126          |
|              | 9            | 11    | 149        | 42.0             | 5.02     | 4.03      | 133      | 132          |
| Franen       | 1            | 40    | 135 (?)    | 31.0             | 4.95     | 4.09      | 131      | 134          |
| r rauen      | 2            | 38    | 133        | 32.2             | 4.97     | 4.03      | 131      | 132          |
|              | 3            | 35    | 142        | 37.9             | 4.63     | 3.52      | 122      | 115          |
|              | 4            | 25    | 139        | 39.0             | 5.06     | 3.80      | 133      | 125          |
|              | 5            | 21    | 147        | 47.2             | 4.10     | 3.32      | 108      | 109          |
|              | 6            | 57    | (?)        | 47.4             | 3.58     | 2.60      | 94       | 85           |
|              | 7            | 20    | 159        | 49.0             | 3.88     | 3.43      | 102      | 112          |
|              | 8            | 28    | 157        | 51.2             | 4.12     | 3.36      | 109      | 110          |
|              | 9            | 18    | 152        | 54.0             | 4.07     | 3.35      | 107      | 110          |
|              | 10           | 17    | 156        | 54.0             | 3.74     | 3.06      | 98       | 100          |
|              | 11           | 28    | 156        | 61.3             | 4.12     | 3.36      | 1        | 1            |
|              | 12           | 20    | 167        | 61.0             | 3.55     | 2.90      | 100      | <b>\ 100</b> |
|              | 13           | 26    | 156        | 62.7             | 3.71     | 2.90      |          | i 1          |
|              | 14           | 22    | 159        | 68.2             | 3.40     | 2.80      | 90       | 92           |
|              | 15           | 27    | 169 (?)    | 76.5             | 3.04     | 2.20      | 80       | 72           |
| Greisinnen   | 1            | 75    | sehr klein | 30.3             | 4.25     | 3.26      | 112      | 107          |
| 31010121101  | 2            | 74    | ,,         | 39 • 4           | 4.36     | 3.27      | 115      | 107          |
|              | 3            | 75    | ,,         | 41.2             | 3.73     | 3.34      | 98       | 11::         |
|              | 4            | 71    | 145        | 49.5             | 3.16     | 2.55      | 83       | 84           |
|              | 5            | 83    | 146        | 51.0             | 3.75     | 2.85      | 99       | 93           |
|              | 6            | 83    | klein      | 53.5             | 3.35     | 2.64      | 88       | 87           |
|              | 7            | 86    | 150        | 59.3             | 2.75     | 2.27      | 73       | 74           |
| Normalfrauen | 11, 12<br>13 | 21—28 | 156—167    | 61.7             | 3.79     | 3.05      | 100      | 100          |

Wir sind bisher auf die Verschiedenheit des respiratorischen Quotienten in unseren Versuchen und auf dessen Bedeutung nicht eingegangen. Letztere ist ja ziemlich klar. Kommen nur die drei wesentlichen Nahrungsund Körperbestandtheile, jeder für sich allein, zur Verbrennung, so stellt sich der respiratorische Quotient ein auf 0.707 bei der Oxydation von Fett, auf. 0.793 beim Körpereiweiss (Muskelsubstanz) und auf 1.000 bei Stärke oder Glykogen. Bei dem von uns gewählten Zeitpunkt der Nüchternheit ist das Eiweiss stets nur zu einem kleinen Antheil an der Verbrennung betheiligt, der sich nach Rubner's u. A. Bestimmungen auf ca. 15 Proc. beziffert; je niedriger der respiratorische Quotient, um so mehr treten die Kohlenhydrate im Stoffwechsel zurück gegen die Fette; je höher er ist, um so mehr wiegen die ersteren vor. Das gilt freilich nur so lange die Athemmechanik normal ist; 1 bei forcirtem Athmen" addirt sich ein Quantum CO, zu demjenigen, das normaler Weise ausgeschieden worden wäre, bei "sparsamem" bleibt ein Theil (zeitweise) im Körper zurück; im ersten Fall wird der respiratorische Quotient erhöht, im zweiten erniedrigt. Bei der häufigen Wiederholung unserer Versuche und der für diese Zwecke genügend langen Dauer derselben (45 bis 60 Minuten) war die Athemmechanik fast durchweg normal.

Wir glauben somit die Verschiedenheit des respiratorischen Quotienten in unseren Versuchen als Ausdruck der wirklich vorhandenen Unterschiede in der Betheiligung der Kohlehydrate und der Fette an dem Umsatz ansehen zu dürfen.

### Wir haben gefunden:

|     |            |     |     |     |        |     | <b>M</b> i                                    | ttelwerthe |
|-----|------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|
| bei | kleineren  | Kna | ben | . 1 | Verthe | von | 0.804 - 0.859                                 | 0.826      |
| "   | grösseren  | ,,  |     |     | "      | "   | $0.813 - 0.876 \text{ (nur } 1 \times 0.940)$ | 0.845      |
| "   | Männern.   |     |     |     | "      | "   | 0.750 - 0.865                                 | 0.794      |
| "   | Greisen .  | •   | •   |     | "      | "   | $0.790 - 0.862 \text{ (nur } 1 \times 0.725)$ | 0.816      |
| ,,  | Mädchen    |     |     |     | "      | "   | 0.783 - 0.918                                 | 0.837      |
| "   | Frauen .   |     |     |     |        | "   | $0.750 - 0.884 \text{ (nur } 1 \times 0.723)$ | 0.805      |
|     | Greisinner |     |     |     | "      |     | $0.750-0.825 \text{ (nur } 1 \times 0.898)$   |            |

Die Schwankungen innerhalb der einzelnen Gruppen sind, wenn wir von wenigen Ausnahmen absehen, nirgends sehr erheblich. Unter Ausschaltung von 4 extremen Zahlen finden wir bei 58 nüchternen Personen 0.750 und 0.884 als Grenzwerthe. Nirgends finden wir, wie das ja zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir sehen hier auch davon ab, dass durch zeitweise Bildung und Ablagerung von Kohlehydraten aus Eiweiss und von Fett aus Kohlehydraten der respiratorische Quotient sich erheblich ändern kann. Letzteres findet unseres Erachtens (im Gegensatz zu französischen Autoren) nur bei "Mästung mit Kohlehydraten" in grösserem Umfang statt.

erwarten war, den neben der Eiweisszersetzung stattfindenden Umsatz allein von Kohlehydraten oder von Fett bestritten. Bei Kindern ist der respiratorische Quotient meist etwas höher als bei Erwachsenen.

Wir haben in dieser Arbeit vielfach Gas- und Kraftwechsel als identisch oder doch als fast ganz gleich hingestellt; das ist nicht ganz richtig. Rubner (8b) in erster Linie hat stets davor gewarnt, aus dem Gaswechsel, namentlich in kurzen Experimenten, den Kraftwechsel zu berechnen. Wir haben die principielle Richtigkeit seiner Einwände stets anerkannt. Eines der wesentlichsten von ihm geäusserten Bedenken besteht darin, dass das calorische Aequivalent des Sauerstoffes verschieden sei, je nach der zur Verbrennung gelangenden Substanz; zwischen den Werthen bei Oxydation von Muskelfleisch, Fett, Rohrzucker sei das Verhältniss wie 100:109: 118.6. Nach neueren Untersuchungen sind die Differenzen aber wesentlich geringer. Einerseits ist das calorische Aequivalent für Muskelfleisch grösser, als es Rubner angegeben hat (Zuntz), andererseits das für Stärke und Glykogen kleiner als für Rohrzucker, der ja jenen beiden gegenüber nur wenig in Betracht kommt. — Dass thatsächlich im nüchternen Zustand der in Frage kommende calorische Werth des O2 nicht innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt, soll folgende Berechnung erweisen. nehmen die hier benutzten Zahlen einer Arbeit von Zuntz.1

Darnach beträgt der respiratorische Quotient und der calorische Werth eines Cubikcentimeters  $O_2$  bei Verbrennung von

```
Muskelsubstanz . . . . 0.793 und 4.476 Cal. Fett . . . . . . 0.707 , 4.686 , Stärke . . . . . . . . 1.000 , 5.047 ,
```

"Die Zunahme des respiratorischen Quotienten um 0.293 bedingt also, so lange nur Fett und Stärke (Glykogen) in Betracht kommen, eine Zunahme der Energieentwickelung für jeden Cubikcentimeter verbrauchten Sauerstoffes um 0.361 Cal.; für ein Wachsen des respiratorischen Quotienten um 0.01 haben wir also eine Zunahme des Wärmewerthes um 0.00123 Cal." Kommen also nur diese beiden Stoffe zur Verbrennung, so entspricht

einem respiratorischen Quotienten =  $1\cdot000$  0.950 0.900 0.850 0.800 0.750 0.707 ein calorischer Werth für  $1^{\text{ccm}}$   $O_2$  = 5.047 4.986 4.924 4.863 4.801 4.740 4.686

Nun betheiligt sich aber die diesen Zahlen entsprechende "Mischung von Fett und Stärke" nur zu 85 Procent an dem Gesammtumsatz im



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pflüger's Archiv. Bd. LXVIII. S. 201 ff.; vgl. dazu auch die ausführlichen Darlegungen von Zuntz und Hagemann, Untersuchungen über den Stoffwechsel des Pferdes. Berlin 1898. S. 236 ff.; die dort gefundenen Zahlen gelten allerdings nur für das Pferd.

Hunger bezw. im nüchternen Zustand, 15 Procent entfallen auf Verbrennung von Muskelsubstanz; dieser Procentsatz ist ziemlich constant. Bei einer Combination, in der 15 Procent des Gesammtverbrauches von O<sub>2</sub> auf Muskelsubstanz und 85 Procent auf die verschiedenen obigen Mischungen von Fett und Stärke entfallen, erhalten wir nach einer leicht aufzustellenden Gleichung folgende Zahlen.

Es entspricht

einem respirat. Quotienten von 0.969 0.937 0.884 0.842 0.799 0.756 0.720 ein calor. Werth von 1 cem  $O_2 = 4.961$  4.909 4.857 4.805 4.752 4.700 4.654

Der höchste und niedrigste Werth des unter diesen Bedingungen in Betracht kommenden respiratorischen Quotienten verhalten sich wie  $\frac{4.961}{4.645} = \frac{107}{100}$ .

Thatsächlich fanden wir in unseren Versuchen mit verschwindender Ausnahme für den respiratorischen Quotienten nur Werthe zwischen 0·750 und 0·900, für die der calorische Werth des  $O_2$  4·693 und 4·877 betragen würde (Verhältniss =  $\frac{104}{100}$ ); ziehen wir als Mittel den Factor für den respiratorischen Quotienten von 0·825 mit 4·785 zur Berechnung, so würden die Fehlergrenzen nur  $\pm$  2 Procent betragen.

Mit diesem Factor 4.785 wäre die verbrauchte O<sub>2</sub>-Menge zu berechnen, um die für den Zeitraum und die Bedingungen unserer Versuche statthabende Wärmeproduction zu finden.

Wir selbst verzichten hier auf eine Durchführung dieser Umrechnung, deren sonstige Fehlerquellen wir nicht verkennen; zu einer approximativen Bestimmung und zum Vergleich mit den experimentell gewonnenen Zahlen anderer Autoren aber dürfte eine solche Umrechnung immerhin von Werth sein.

Die bisherige Tabelle giebt mit ihren Relationszahlen pro Kilogramm nur eine rohe Vorstellung über die verschiedene Intensität des Gaswechsels bei verschiedenem Alter. In Folgendem werden wir zunächst die Berechnung des Gaswechsels bezogen auf die Körperoberfläche, bringen und hinterher einen directen Vergleich ziehen zwischen dem Gaswechsel in verschiedenen Lebensaltern bei gleichem Gewicht und gleicher Oberfläche der betreffenden Individuen.

# 2. Der Gaswechsel, bezogen auf die Einbeit der Körperoberfläche.

Nach Rubner's (8) Forschungen ist der Kraftwechsel und mithin auch annähernd der Gaswechsel eine Function der Körperoberfläche und von ihr abhängig, dergestalt, dass pro Quadratmeter der Körperoberfläche verschieden grosse Individuen einer Species gleichen Umsatz zeigen. Dieses

Gesetz soll nach Rubner auch gültig sein für die verschiedenen Altersstufen; Kinder und Greise sollen nach ihm pro Quadratmeter annähernd den gleichen Umsatz zeigen, wie Erwachsene.

Welche inneren Ursachen diesem Gesetze zu Grunde liegen, ob die behauptete Abhängigkeit eine directe oder indirecte ist, haben wir hier nicht zu erörtern; wir wollen bloss prüfen, ob unsere Zahlen mit dieser Annahme übereinstimmen oder nicht. — Eine ausführliche kritische und theoretische Erörterung der obigen Lehre findet sich in v. Hoesslin's (23) gedankenreichem Aufsatze: "Ueber die Ursache der scheinbaren Abhängigkeit des Umsatzes von der Grösse der Körperoberfläche".

Wir führen in Folgendem die Reduction des Gaswechsels auf den Quadratmeter der Körperoberfläche für unsere Individuen durch. Zur Berechnung bedienen wir uns der Meeh'schen Formel  $0=C\sqrt[3]{G^2}$ , wobei wir für die Constante C den Durchschnittswerth von  $12\cdot312$  benutzen. Inwiefern wir durch Einsetzen der von Meeh ermittelten, für die einzelnen Altersclassen verschiedenen Werthe für C etwas andere Resultate erhalten würden, werden wir weiter unten besprechen.

Die folgende Tabelle V giebt für die männlichen Individuen die Körperoberfläche in Quadratmetern, die Mengen Sauerstoff und Kohlensäure, die pro Quadratmeter auf das einzelne Individuum entfallen, sowie die Relationswerthe für letztere, wobei wir, wie früher, die Werthe für unsere drei Normalmänner gleich 100 einsetzen.

### a) Männliches Geschlecht.

Die Tabelle V zeigt sofort das auffallende Resultat, dass der Gasumsatz pro Quadratmeter für die Kinder erheblich höher und für die Greise niedriger ist, als für erwachsene Männer; während für die letzteren innerhalb der verschiedenen Grössenclassen das Rubner'sche Gesetz annähernd gilt, ist das für Kinder und Greise nicht der Fall. Es betragen pro Quadratmeter (und Minute) die Werthe für:

|               | Λ           | CO.        | Relatio           | <b>nsza</b> hlen |
|---------------|-------------|------------|-------------------|------------------|
|               | 0,          | COg        | $O_2$             | $CO_2$           |
| Männer        | 111—129 ccm | 82-105 ccm | 100—11 <b>5</b> · | 100—115          |
| ältere Knaben | 128—159 "   | 105—133 "  | 114—142           | 115-146          |
| jūngere "     | 154—179 "   | 122—150 "  | 137—163           | 134—164          |
| Greise        | 87—103 "    | 63-86 "    | 78 - 108          | 69108.           |

Je jünger das Individuum, um so grösser sind die entsprechenden Werthe. Die Relationszahlen der obigen Tabelle zeigen, dass bei einem Gewichte von 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg der Gaswechsel für die Einheit der Körperoberfläche auf über 160 Procent der Normalwerthe steigt, und dass er bei

Tabelle V.

Der Gaswechsel männlicher Induviduen pro Minute und Quadratmeter Körperoberfläche.

|          | Nr.                    | Alter          | Länge | Ge-<br>wicht | Körper-<br>ober- | pro Qu       | adratm. |       | tions-<br>nlen |
|----------|------------------------|----------------|-------|--------------|------------------|--------------|---------|-------|----------------|
|          | <u> </u>               | J <b>a</b> hre | cm    | kg           | fläche<br>qm     | ccm          | cem     | 0,    | CO2            |
| Knaben   | 1                      | 21/2           | P     | 11.5         | 0.627            | 179          | 150     | 160   | 164            |
|          | 2                      | 6              | 110   | 14.5         | 0.732            | 182          | 147     | 163   | 162            |
|          | 3                      | 6              | 110   | 18-4         | 0.858            | 168          | 181     | 145   | 144            |
|          | 4                      | 7              | 112   | 19.2         | 0.873            | 172          | 148     | 154   | 163            |
|          | 5                      | 7              | 110   | 20.8         | 0.981            | 178          | 147     | 159   | 162            |
|          | 6                      | 9              | 115   | 21.8         | 0.961            | 154          | 180     | . 137 | 143            |
|          | 7                      | 11             | 129   | 26.5         | 1.094            | 154          | 122     | 137   | 134            |
|          | 8                      | 10             | 131   | 30.6         | 1 • 205          | 159          | 133     | 142   | 146            |
|          | 9                      | 14             | 142   | 36 · 1       | 1 • 345          | 140          | 117     | 125   | 129            |
|          | 10                     | 14             | 141.5 | 36.8         | 1.362            | 135          | 114     | 121   | 125            |
|          | 11                     | 16             | 149   | 39.3         | 1 • 423          | 137          | 113     | 122   | 124            |
|          | 12                     | 17             | 154   | 40.0         | 1 • 440          | 138          | 120     | 123   | 132            |
|          | 13                     | 14             | 149   | 43.0         | 1.511            | 146          | 119     | 130   | 131            |
|          | 14                     | 17             | 154   | 44.8         | 1.541            | 1 <b>3</b> 8 | 130     | 123   | 143            |
|          | 15                     | 16             | 160   | 57.5         | 1 • 834          | 128          | 105     | 114   | 115            |
|          | 16                     | 16             | 170   | 57.5         | 1.834            | 132          | 109     | 119   | 120            |
| Männer   | 1                      | 24             | 148   | 43.2         | 1.516            | 129          | 97      | 115   | 107            |
|          | 2                      | 80             | 153   | 50.8         | 1.689            | 112          | 93      | 100   | 102            |
|          | 3                      | 26             | 153   | 53.0         | 1.787            | 126          | 105     | 112   | 115            |
|          | 4                      | 56             | 170   | 56.5         | 1.813            | 122          | 93      | 109   | 102            |
|          | 5                      | 32             | 161   | 58.0         | 1.845            | 120          | 91      | 107   | 100            |
|          | 6                      | 43             | 161   | 65.0         | 1.990            | 111          | 82      | 1     | 11             |
|          | 7                      | 25             | 167   | 67.5         | 2.041            | 113          | 94      | 100   | 100            |
|          | 8                      | 22             | 167   | 67.5         | 2.041            | 118          | 98      | )     |                |
|          | 9                      | 29             | 175   | 82.7         | 2.337            | 127          | 96      | 113   | 105            |
|          | .10                    | 22             | 176   | 88.3         | 2.441            | 119          | 97      | 106   | 106            |
| Greise   | 1                      | 71             | 164   | 47.8         | 1 • 622          | 101          | 80      | 90    | 88             |
|          | 2                      | 70             | 165   | 60.0         | 1.887            | 100          | 86      | 89    | 95             |
|          | 8                      | 78             | 162   | 68 • 5       | 2.061            | 87           | 63      | 78    | 69             |
|          | 4                      | 77             | 172   | 69.3         | 2.077            | 103          | 82      | 92    | 90             |
|          | (5                     | 64             | 160   | 70-4         | 2.099            | 121          | 98      | 108   | 108)           |
| "Normal- | Mittel der<br>3 Männer |                |       |              |                  |              |         |       |                |
| werthe"  | Nr. 6, 7, 8            | 22-43          | 165   | 66.7         | 2.024            | 112          | 91      | 100   | 100            |

einem auffallend rüstigen Greise von 78 Jahren auf 78, bezw. 69 Procent fallen kann! Der Umsatz des letzteren beträgt noch nicht die Hälfte von dem des zweijähriger Knaben!

Wir haben in vorstehender Tabelle V für sämmtliche Individuen den gleichen Werth von 12.312 für C eingesetzt; würden wir statt dessen die einzelnen von Meeh für die verschiedenen Gewichtsclassen eruirten Werthe von C benutzen, so würden die von uns aus unserer Tabelle ermittelten Differenzen nicht kleiner, sondern grösser werden. Thatsächlich beträgt der Werth C für die Individuen unter  $20 \, \mathrm{kg}$  (im Mittel der unter einander wenig abweichenden Messungen Meeh's Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7,1 11.98, für die Knaben von 28 bis 60 kg (Nr. 8, 9, 10, 11 von Meeh) 12.85 und für die erwachsenen Männer (Nr. 12 bis 16 von Meeh) 12.53. Es ist mithin unter Benutzung dieser einzelnen Werthe die Körperoberfläche bei Männern im Durchschnitt um 2 Procent grösser, bei kleineren Knaben um 3 Procent kleiner, bei grösseren Knaben um 4 Procent grösser als unsere Tabelle angiebt. Umgekehrt verhalten sich natürlich die Werthe für den Gaswechsel; und so würden die Differenzen in dem auf die Einheit der Oberfläche bezogenen Gaswechsel zwischen den Männern und kleineren Kindern sich noch um mehrere Procente erhöhen (um etwa 6 Procent), für die mittleren Knaben allerdings etwas (um 2 Procent) erniedrigen.

Wollte man selbst die aus unseren Versuchen berechneten Werthe unserer "Normalmänner" nicht als richtig gelten lassen, weil ihre Träger zufällig den niedrigsten Gaswechsel unter den Männern zeigten, so würde auch eine etwas andere Berechnung der "Normalwerthe" an den Resultaten nichts Wesentliches ändern. Wenn wir das Mittel aller 7 Männer von Nr. 4 bis 10 unserer Tabelle ziehen (56·5 bis 88·3 kg), so erhalten wir statt der von uns zur Berechnung gezogenen Werthe von

112  $^{\text{ccm}}$   $O_2$ , 91  $^{\text{ccm}}$   $CO_2$  pro Quadratmeter als Mittel von 6—8, nunmehr

d. h. Werthe, die nur um 5, bezw. 2 Procent über den von uns angenommenen liegen. Auch bei Benutzung dieser etwas höheren Zahlen bleiben unsere Schlussfolgerungen zu Recht bestehen.

### b) Weibliches Geschlecht.

Wir führen die gleiche Berechnung durch für das weibliche Geschlecht. Leider liegen für dasselbe keine Messungen der Körperober-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den äusserst niedrigen Werth für Nr. 4, der nach Meeh's Augabe durch eine ungewöhnlich kräftige Entwickelung und fehlerhafte Proportion des betreffenden Kindes bedingt ist, lassen wir dabei noch ausser Spiel.

fläche vor, und sind wir gezwungen, bei der Berechnung den für das männliche Geschlecht ermittelten Werth für die Constante  $C=12\cdot312$  zu benutzen. Für kleinere Mädchen, deren Bau sich nicht sehr wesentlich von dem der Knaben unterscheidet, dürfte diese Zahl wohl Geltung haben, desgleichen für die kleinen dürftigen Frauen und Greisinnen, deren Fettpolster ein minimales war; für erwachsene, vollentwickelte Frauen mit ihrem reichlicheren Fettpolster aber dürfte die Constante C mit  $12\cdot312$  zu hoch und die auf diese Weise berechnete Körperoberfläche sicher zu gross ausfallen, da sie bei gleichem Gewichte zumeist kleiner sind als bei Männern und ihre Oberfläche sich mehr der Kugelgestalt nähert.

Die folgende Tabelle VI ist genau wie die entsprechende für die Männer angeordnet.

Die Tabelle VI zeigt uns das gleiche Resultat wie die Tabelle V. Der Gaswechsel der Kinder ist erheblich höher als der der Frauen, und derjenige der Greisinnen ist abermals geringer.

Pro Quadratmeter betragen die Werthe für:

|                     | 0              | CO.             | Relat          | ions <b>zahlen</b> |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Frauen (excl. Nr. 6 | O <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> | O <sub>2</sub> | CO,                |
| und 15)             | 113-139 ccm    | 93-108 ccm      | 93—114         | 95—106             |
| Mädchen             | 128—165 "      | 108—135 "       | 105—135        | 107—135            |
| Greisinnen          | 87—121 "       | 12—94 "         | 71—99          | 74—96.             |

Die "Relationszahlen" erreichen bei den Mädchen freilich nicht so hohe Beträge, wie bei den Knaben. Die Gründe dafür haben wir schon oben erörtert. Es fehlen unter den Kindern die allerkleinsten, die die höchsten Werthe aufweisen würden; und anderentheils sind die Normalwerthe 3 Weibern entnommen, deren Gaswechsel unseres Erachtens eher etwas höher liegt als beim Durchschnitt. Würden wir beispielsweise die Normalwerthe berechnen für die 6 Frauen (Nr. 9 bis 14), so würden wir erhalten:

statt 
$$122^{\text{ ccm}}$$
  $O_2$ ,  $98^{\text{ ccm}}$   $CO_2$  pro Quadratmeter bei Nr. 11 bis 13, nur  $120$  , , , , im Mittel bei Nr. 9 bis 14.

Diese Differenz ist freilich nicht sehr gross. Sie würde wesentlich grösser werden, wenn wir, ähnlich wie bei den Männern, als Vergleichsperson eine "normale" Frau von höherem Gewichte (Nr. 14) mit 68 kg wählen. (Die Vergleichspersonen der Männer wogen etwa 67 kg.) Im Allgemeinen



¹ Die durch die Entwickelung der Mammae beim Weibe bedingte, nur geringe Vergrösserung der Oberfläche kommt nicht wesentlich in Betracht, da sie beim Manne durch die relativ grössere Entwickelung der (auch relativ längeren) Extremitäten und durch das Vorhandensein der äusseren Genitalien weit übercompensirt wird.

Tabelle VL Der Gaswechsel weiblicher Individuen pro Minute und Quadratmeter Körperoberfläche.

|                     | Nr.                      | Alter    | Länge      | Ge-<br>wicht | Körper-<br>ober-<br>fläche | pro Qu | dratm. | zah            | tions-<br>llen |
|---------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|----------------------------|--------|--------|----------------|----------------|
|                     |                          | Jahre    | cm         | kg           | qm                         | ccm    | ccm    | O <sub>2</sub> | CO3            |
|                     |                          |          |            |              |                            |        |        |                |                |
| Mädchen             | 1                        | 7        | 107        | 15.3         | 0.759                      | 165    | 133    | 135            | 185            |
|                     | 2                        | 61/2     | 7          | 18.2         | 0.852                      | 158    | 129    | 180            | 131            |
|                     | 3                        | 12       | 129        | 24.0         | 1.024                      | 182    | 121    | 108            | 123            |
|                     | 4                        | 12       | 128        | 25 • 2       | 1.058                      | 128    | 105    | 105            | 107            |
|                     | 5                        | 13       | 138        | 31.0         | 1.215                      | 141    | 126    | 116            | 128            |
|                     | 6                        | 11       | 141        | 35.0         | 1.317                      | 142    | 119    | 117            | 121            |
|                     | 7                        | 14       | 148        | 85.5         | 1.330                      | 141    | 116    | 116            | 118            |
|                     | 8                        | 12       | 145 ?      | 40 • 2       | 1 • 445                    | 137    | 107    | 113            | 109            |
|                     | 9                        | 11       | 149        | 42.7         | 1.488                      | 142    | 114    | 117            | 116            |
| Frauen              | 1                        | 40       | 185(?)     | 31.0         | 1.215                      | 126    | 104    | 108            | 106            |
|                     | 2                        | 38       | 133        | 32.2         | 1.246                      | 128    | 104    | 105            | 106            |
|                     | 8                        | 35       | 142        | 87.9         | 1.389                      | 126    | 96     | 108            | 98             |
|                     | 4                        | 25       | 139        | 39.0         | 1.416                      | 139    | 105    | 114            | 107            |
|                     | 5                        | 21       | 147        | 47.2         | 1.608                      | 120    | 97     | 98             | 99             |
|                     | (6                       | 57       | ? (z. kl.) | 47.4         | 1.613                      | 105    | 76     | 86             | 78)            |
|                     | 7                        | 20       | 159        | 49.0         | 1.649                      | 116    | 103    | 95             | 105            |
|                     | 8                        | 28       | 157        | 51.2         | 1.698                      | 124    | 101    | 102            | 108            |
|                     | 9                        | 18       | 152        | 54.0         | 1.759                      | 125    | 103    | 103            | 105            |
|                     | 10                       | 17       | 156        | 54.0         | 1.759                      | 115    | 94     | 94             | 96             |
|                     | 11                       | 28       | 156        | 61.3         | 1.914                      | 132    | 108    | 1              | )              |
|                     | 12                       | 20       | 167        | 61.0         | 1.908                      | 114    | 98     | 100            | 100            |
|                     | 13                       | 26       | 156 ?      | 62.7         | 1.943                      | 120    | 94     | IJ             | J              |
|                     | 14                       | 22       | 159        | 68-2         | 2.055                      | 113    | 93     | 93             | 95             |
|                     | (15                      | 27       | 169        | 76.5         | 2.219                      | 105    | 76     | 86             | 78)            |
| Greisinnen          | 1                        | 75       | s. klein   | 80-3         | 1 • 196                    | 107    | 82     | 88             | 84             |
|                     | 2                        | 74       | ,,         | 39.4         | 1 • 426                    | 121    | 90     | 99             | 92             |
|                     | 8                        | 75       | P          | 41.2         | 1.469                      | 104    | 94     | 85             | 96             |
|                     | 4                        | 71       | 145        | 49-5         | 1.660                      | 94     | 76     | 77             | 78             |
|                     | 5                        | 88       | 146        | 51.0         | 1.693                      | 118    | 86     | 93             | 88             |
|                     | 6                        | 83       | klein      | 53.5         | 1.748                      | 102    | 81     | 83             | 83             |
|                     | 7                        | 86       | 150        | 59.8         | 1.872                      | 87     | 72     | 71             | 74             |
|                     | Mittel d. 3              |          |            |              |                            |        |        | 1              | -              |
| "Normal-<br>werthe" | Weiber Nr.<br>11. 12. 18 | 20—28    | 160        | 61-67        | 1.922                      | 122    | 98     | 100            | 100            |
| Archiv f, A         | . u. Ph. 1899.           | Physiol. | Abthlg. Su | ippl.        | l                          | I      | 2:     | <br> 2         | 1              |

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

findet ja auch, wie aus den Tabellen hervorgeht, bei erwachsenen Individuen ein geringes Absinken des Gaswechsels für die Einheit der Körperoberfläche mit steigendem Gewichte statt.

Auf jeden Fall können wir, auch wenn wir von jeder Correctur absehen, aus unseren zwei Tabellen V und VI folgenden Schluss ableiten:

Im jugendlichen Alter ist der Gaswechsel und der Kraftumsatz nicht nur bei der Berechnung auf die Gewichts-, sondern auch bei einer solchen auf die Oberflächeneinheit grösser, im Senium geringer als im Mannesalter.

Das Lebensalter übt also an und für sich, ganz abgesehen von der Gewichts- und Oberflächenentwickelung, die freilich von grösserer Bedeutung sind, einen massgebenden Einfluss auf den Umsatz aus.

Das hat zum ersten Male v. Hoesslin (23) in seiner schon citirten Arbeit (S. 377) ausgesprochen. "Die Verschiedenheit der Grösse  $\alpha$  (der Wärmemenge pro Quadratmeter Oberfläche) in Jugend und Alter kann wohl nur auf eine (einstweilen in ihrem Wesen unbekannte) Verschiedenheit des Zellprotoplasmas zurückgeführt werden." Bewiesen haben diese Lehre auf Grund zahlreicher eigener Versuche Sondén und Tigerstedt. Wir befinden uns mit ihnen in vollster Uebereinstimmung. Wenn auch die von den skandinavischen Forschern gewählte Versuchsanordnung von der unserigen etwas abweicht und hinter dieser für unsere rein theoretischen Betrachtungen an Zweckmässigkeit zurücksteht, worauf wir weiter unten zurückkommen werden, so legen wir doch Werth darauf, mit einer etwas anderen Methode zu dem gleichen Resultate gekommen zu sein, wie jene Autoren.

## 3. Der Gaswechsel gleich grosser und gleich schwerer Individuen im Kindes-, Mannes- und Greisenalter.

Wir sind im Stande, noch auf eine andere, uns viel eleganter erscheinende Weise den Nachweis zu führen, dass der Gaswechsel in der That mit dem Alter absinkt.

Wir hatten von vornherein, beim Beginn unserer Arbeit, die Absicht gehabt, gleich grosse und gleich schwere Individuen im Kindes-, Mannesund Greisenalter mit einander in Parallele zu stellen; bei der Durchführung
dieser Idee sind wir vom Zufall, der uns, namentlich beim weiblichen Geschlecht, zahlreiche besonders kleine und leichte Individuen zuführte, sehr
begünstigt worden.

Die auf diese Weise gewonnenen Zahlen sind direct unter einander vergleichbar. Sie erlauben uns, den Einfluss des Alters auf die Intensität des Gaswechsels für sich allein zu studiren, ganz losgelöst von dem Abhängigkeitsverhältniss, in dem der Umsatz von der Gewichts- und Oberflächenentwickelung steht; letztere ist eben bei dieser Anordnung innerhalb der einzelnen Gruppen gleich schwerer Individuen annähernd gleich und brauchten wir sie somit in dieser Tabelle nicht mit anzuführen.

Es entfällt natürlich, da unsere leichtesten Weiber 31 kg und unser kleinster Mann 43 kg wogen, der Vergleich mit den jüngsten Kindern.

Wir haben sowohl für das männliche, wie für das weibliche Geschlecht mehrere Gruppen gebildet, innerhalb deren das Gewicht der zu vergleichenden Individuen bei verschiedenem Lebensalter annähernd gleich ist. Solcher Gruppen finden sich bei den Frauen vier, bei den Männern drei Bei den zur Berechnung herangezogenen Erwachsenen und Kindern haben wir, soweit Individuen der betreffenden Gewichtsclasse in unserer Tabelle vorvorkommen, keinerlei Ausschaltungen vorgenommen, wohl aber bei den Greisen. Hier wurden weggelassen der eine 64 jährige Mann ("Greis" Nr. 5 der Tabelle I), weil bei demselben unseres Erachtens das Greisenalter noch nicht eingetreten war, sowie-zwei alte Weiber, bei denen wir nur über je einen Versuch (mit zu hohen Werthen) verfügen (Nr. 5 und 6 der Tabelle III).

Die Tabelle VII bringt neben der Bezeichnung und Classificirung der Individuen nach Alter, Gewicht und Länge einmal die absoluten Zahlen des Gaswechsels, daneben aber auch, da ja die Gewichte innerhalb der einzelnen Gruppen nicht absolut gleich sind, die Berechnung auf das Kilogramm, ferner die Relationszahlen der letzteren Werthe, wobei diejenigen für die Erwachsenen in jeder einzelnen Gruppe gleich 100 gesetzt werden.

Die Zusammenstellung der Tabelle VII ergiebt ein ausserordentlich klares und schlagendes Resultat: ausnahmslos ist in allen 7 Gruppen der Gaswechsel der Greise bei annähernd gleichem Gewichte und Grösse viel niedriger und der der Kinder um etwas höher, als derjenige der erwachsenen Individuen.

Im Durchschnitt aller 7 Gruppen ist der Sauerstoffverbrauch bei den Greisen um 20 Procent, die Kohlensäureausathmung um 18 Procent niedriger, als bei den Erwachsenen, bei den Kindern um 8 und 18 Procent höher. Die Differenz zwischen dem Kindes- und dem Mannesalter tritt in dieser Zusammenstellung nicht so sehr hervor, aus einem leicht ersichtlichen Grunde: es konnten ja nur grössere Kinder bei diesem Vergleiche benutzt werden, deren Umsatz sich dem der Erwachsenen schon einigermaassen nähert. Man sieht ja auch in dieser Tabelle deutlich, dass der Umsatz jüngerer und kleinerer Kinder (Gruppe AI und BI) den der Erwachsenen gleicher Grösse um erheblichere Procente übertrifft als derjenige grösserer Kinder (Gruppe AII und BII).

Digitized by Google

Tabelle VII. Der Gaswechsel der Kinder, Erwachsenen und Greise bei gleichem Gewicht und Längenwachsthum (Oberfläche).

| spärl.Fettpolster; sehr guttrain.<br>sehr spärl. Fettpolster; ausser-<br>ordentl. rüst. u. muskelkräftig | 78                               | 100<br>83 | 2.77                       | 8·42<br>2·85 | 185·0<br>149·5         | 227·7<br>196·4 | 161—167<br>162—172 | 68.9    | 22-48<br>77. 78 | 6.7.8<br>3. 4    | 3 Männer<br>2 Greise | B III  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|----------------------|--------|
| sehr ger. Fettpolster; sehr rüst.                                                                        | 91                               | 81        | 2.70                       | 8.13         | 187-6 161-6            | 187-6          | 165                | 60.0    | 70              | 20 .             | 1 Greis              |        |
| mässiges Fettpolster                                                                                     | 115                              | 108       | <b>8.4</b> 0               | <b>4.</b> 16 | 195.7                  | 238.9          | 160-170            | 54.5    | 16              | 15. 16           | 2 Knaben             | B II   |
| recht mager; rüstig                                                                                      | 79                               | 75        | 2.70                       | 8.42         | 129.0                  | 163.2          | 164                | 47.8    | 71              | _                | 1 Greis              |        |
| **                                                                                                       | 100                              | 100       | 3.40                       | 4.58         | 195-8 146-9 4-58       | 195.8          | 148                | 43.2    | 24              | _                | 1 Mann               |        |
| siemlich mager                                                                                           | 128                              | 110       | 4.85                       | 4.97         | 216.6 189.4 4.97       | 216-6          | 149 - 154          | 48.7    | 14. 17          | 18. 14           | 2 Knaben             | ВΙ     |
|                                                                                                          |                                  |           |                            | hlecht.      | Männliches Geschlecht. | nliche         | B. Mär             |         |                 |                  |                      |        |
| leidliches Fettpolster; sehr rüst.                                                                       | 74                               | 78        | 2.27                       | 2.75         | 168.8   135.2   2.75   | 168.8          | 150                | 59-3    | 86              | 7                | 1 Greisin            |        |
| gutes normales Fettpolster                                                                               | 100                              | 100       | 3.05                       | 3.79         | 234-1 188-4 3-79       | 234 • 1        | 155—167            | 61.7    | 20. 26. 28      | 11.12.13         | 3 Frauen 11.12.13    | AΙV    |
| ziemlich mager; sehr rüstig                                                                              | 84                               | 79        | 2.55                       | 3.16         | 126.5                  | 156.6          | 145                | 49.5    | 74              | *                | 1 Greisin            |        |
| geringes Fettpolster                                                                                     | 100                              | 100       | 3.41                       | 4.01         | 170-7                  | 201.2          | 157—159            | 50.1    | 20. 28          | 1. 8             | 2 Frauen             | A III  |
| " leidlich rüstig                                                                                        | 8                                | 81        | 8.31                       | 4.04         | 138.2                  | 162.8          | ~                  | 40.3    | 74. 75          | en 2. 3          | 2 Greisinnen 2. 3    |        |
| mager                                                                                                    | 100                              | 100       | 3.66                       | 4.85         | 186.5 140.7            | 186.5          | 189-142            | 38.5    | 25-85           | 8. 4             | 2 Frauen             |        |
| gut entwickelt, nicht mager                                                                              | 108                              | 103       | 8.94                       | 4.97         | 161.8                  | 204.3          | 145-149            | 41.1    | 11-12           | 8. 9             | 2 Mädchen            | A II   |
| " " und marantisch                                                                                       | 80                               | 86        | 3.26                       | 4.25         | 98•6                   | 128-6          | ~0                 | 30.3    | 75              | -                | 1 Greisin            |        |
| sehr mager                                                                                               | <b>1</b> 00                      | 100       | 4.06                       | 4.96         | 156.6 128.1 4.96       | 156.6          | 188-185            | 31.6    | 88-40           | 1. 2             | 2 Frauen             |        |
| siemlich mager                                                                                           | 122                              | 112       | 4.94                       | 5.54         | 171.7 158.1 5.54       | 171-7          | 188                | 81.0    | 18              | 5                | 1 Mädchen            | ΑI     |
|                                                                                                          |                                  |           |                            | hlecht.      | Weibliches Geschlecht  | bliche         | A. Wei             |         |                 |                  |                      |        |
|                                                                                                          | 60                               | o.        | ссп                        | сст          | осш                    | сош            | ОШ                 | kg      | Jahre           | The desired in   |                      |        |
| Bemerkungen .                                                                                            | Relations-<br>zahlen<br>pro Kilo |           | pro Min. u. Kilo<br>O, CO, | pro Min      | Minute<br>  CO,        | o,             | Länge              | Gewicht | Alter           | Vummer<br>ridnen | Art und Nummer       | Gruppe |
|                                                                                                          | ,                                |           |                            |              | ١                      |                |                    |         |                 |                  |                      |        |

|           | Тa | belle   | VII.   | (I | ortsetzur | <b>g.</b> ) |         |
|-----------|----|---------|--------|----|-----------|-------------|---------|
| Differenz | im | Gaswecl | hsel b | œi | Kindern   | und         | Greisen |
|           | ge | genüber | den    | Er | wachsene  | n.          |         |

|          | Gr          | 9 i 8 0         | Kin   | der             |
|----------|-------------|-----------------|-------|-----------------|
| Gruppe   | 0,          | CO <sub>2</sub> | 0,    | CO <sub>2</sub> |
|          | Proc.       | Proc.           | Proc. | Proc.           |
| ΑI       | - 14        | <b>– 20</b>     | + 12  | + 22            |
| A II     | 19          | _ 10            | + 8   | + 8             |
| A III    | - 21        | <b>– 16</b>     |       |                 |
| A IV     | - 27        | <b>— 26</b>     |       |                 |
| ВІ       | <b>— 25</b> | <b>– 21</b>     | + 10  | + 28            |
| ВЦ       | 19          | <b>– 9</b>      | + 8   | + 15            |
| B III    | <b>— 17</b> | <b>— 22</b>     |       |                 |
| . Mittel | <b>– 20</b> | - 18            | + 8   | + 18            |

Wir müssen zunächst den möglichen Einwand zurückweisen, dass die Abnahme des Gaswechsels mit dem steigenden Lebensalter in unseren Versuchen bedingt gewesen sei durch eine grössere Ruhe der älteren Individuen, namentlich der Greise. Ihr Bewegungsdrang ist ja sicher ein geringerer als bei den Erwachsenen und Kindern. Thatsächlich aber konnten wir diesen durch "Trainirung" unserer Versuchspersonen stets fast ganz ausschliessen oder auf ein Minimum herabdrücken, auch bei jüngeren Kindern. Dass wir bei Erwachsenen, namentlich den 3 Männern der Gruppe BI, ein Minimum des Umsatzes erreicht haben, werden wir weiter unten eingehend erörtern. Zum Theil waren unsere Greise eher schwieriger als leichter zu unseren Versuchen zu erziehen als Kinder und Erwachsene. Sie fanden sich schwerer mit den geringen Unannehmlichkeiten des Versuchesab, so dass wir einen Zustand grösserer Ruhe und Muskelentspannung für sie nicht zugeben können.

Es erübrigt uns noch, den Gaswechsel in den verschiedenen Lebensaltern zu dem Protoplasmagehalte des Körpers in Beziehung zu setzen. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir dem als todtes Reserveund Heizmaterial im Bindegewebe und Nervensysteme eingelagerten Fette (wie auch dem Glykogen) jeden eigenen Umsatz ganz absprechen, wenn wir den Knochen und dem Bindegewebsgerüste nur einen geringen zuerkennen und den grössten Betrag des Kraftumsatzes und des Gaswechsels den protoplasmareichsten Geweben, den Muskeln und Drüsen zutheilen. Dass die "Gewichtseinheit des Protoplasmas" (wenn wir von einer solchen sprechen dürfen), des Trägers thierischer Functionen, im kindlichen Alter einen erheblich höheren Umsatz zeigt als in der Zeit voller Reife, geht ja

aus den absolut hohen Zahlen der Kinder klar hervor. Fraglich könnte nur erscheinen, ob nicht das ja nur mässige Absinken des Gaswechsels im Greisenalter bedingt sei durch ein relatives Zurücktreten des Protoplasmagehaltes, vor Allem der Drüsen und Muskeln in höheren Jahren. Thatsächlich erscheint ja das Bindegewebe bei alten Leuten mehr entwickelt, die Drüsen kleiner, die Muskeln härter und weniger succulent. Dem steht aber die Abnahme des Fettpolsters gegenüber; in unserer Tabelle VII hatten, wie die Notizen besagen, die alten Leute zumeist weniger Fett am Körper wie die jüngeren.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir den Satz aussprechen, dass das Protoplasma im Alter einen geringeren Umsatz besitzt als in der Zeit völliger Reife.

### 4. Der Gaswechsel beim männlichen und weiblichen Geschlecht.

Wir haben nunmehr einen Vergleich zu ziehen zwischen dem Gaswechsel bei beiden Geschlechtern.

Wie auch sonst, stellen wir männliche und weibliche Individuen von annähernd gleichem Gewichte zusammen, sind jedoch gezwungen, da wir bei beiden Geschlechtern nicht stets Personen von gleichem Gewichte zur Verfügung haben, mehrere Individuen in eine Gruppe zusammenzufassen. Namentlich für den Vergleich zwischen Frauen und Männern macht sich der beregte Uebelstand für unsere Zusammenstellung sehr fühlbar geltend, so daß wir hier eigentlich nur drei wirklich gut vergleichbare Gruppen (e, f, g) haben. Noch erheblicher sind die Differenzen des Körperbaus für das Greisenalter. Bei den Mädchen haben wir in Gruppe h noch zwei jugendliche Weiber von 17 und 18 Jahren eingereiht und sie der entsprechenden Gruppe zweier jungen Männer von 16 Jahren gegenübergestellt. Diese Einbeziehung ist gerechtfertigt, da es sich bei diesen jungen Weibern um gut entwickelte Individuen handelte, die bereits die volle Geschlechtsreife erlangt hatten, deren vollständiges Breiten- und Längen-Wachsthum jedoch wohl noch nicht abgeschlossen war, genau so wie bei den entsprechenden beiden jungen Männern. Demgegenüber kommt in den beiden Gruppen f und g der Mädchen und Knaben die Zeit unmittelbar vor und während der Pubertät zum Ausdruck. Die folgende Tabelle zeigt neben einander den Gaswechsel beider Geschlechter auf die Gewichtseinheit bezogen; die "Relationszahlen" weisen nach, wie viel Procente der Gaswechsel weiblicher Individuen von dem der Männer beträgt (vgl. Tab. VIII).

Die Tabelle zeigt ein recht klares und deutliches Bild. Bei den jüngeren Kindern (Gruppe b bis e) ist der Gaswechsel der Mädchen etwas kleiner als bei den Knaben, im Verhältniss von je 91 Procent für Sauerstoff und

Tabelle VIII.

Der Gaswechsel weiblicher und männlicher Individuen pro Kilo.

| ,      |          |                    | Weib               | liche      | Weibliches Geschlecht | hlecht    |             |      | Mannliches                   | lioh (       | 38 Ge   | Geschlech | cht      |             | Relations-                               | ions-                  |            |
|--------|----------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|------|------------------------------|--------------|---------|-----------|----------|-------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
|        | appe     | Nr. der<br>Indivi- | Ge-<br>wicht Alter | Alter      | Länge                 | ord<br>O. | Kilo<br>CO. | eddn | Nr. der Ge-<br>Indivi- wicht | Ge-<br>wicht | Alter   | Länge     | o Pi     | Kilo<br>CO. | weiblichen<br>Individuen<br>in Proc. der | chen<br>duen<br>c. der |            |
| -      | ıĐ       | duen               | Fg.                | Jahre      | em<br>c               | com       | ecm         | Œ    | duen                         | ¥g           | Jahre   | <b>GB</b> | . GC III | ccm,        | O <sub>3</sub> CO <sub>3</sub>           |                        |            |
| Kinder | æ        | 1                  | 1                  | ı          | ı                     | 1         | 1           | æ    | -                            | 11.5         | 21/3    | ۵.        | 9.76     | 8.16        | 1                                        | 1                      |            |
|        | ٩        | -                  | 15.3               | 2          | 107                   | 8.19      | 09-9        | م    | 81                           | 14.5         | 9       | 110       | 9.21     | 1.39        | 88                                       | 88                     |            |
|        |          | 03                 | 18.2               | 61/2       | ۵.                    | 7.42      | 6.02        | ပ    | 3-6                          | 20.1         | 2       | 112       | 7.57     | 6.41        | 86                                       | 94                     |            |
|        | q        | 3.4                | 24.6               | 21         | 128.5                 | 5.50      | 4.80        | יס   | 2                            | 26.2         | 11      | 129       | 6.54     | 5.04        | 88                                       | 98                     | 81. 91<br> |
|        | 0        | 2                  | 31.0               | 13         | 138                   | 5.54      | 4.42        | •    | 80                           | 30.6         | 10      | 131       | 6.28     | 5.23        | 88                                       | <b>7</b>               |            |
|        | 4-       | 6.7                | 35.3               | 121/2      | 142                   | 5.82      | 4.41        | 4-1  | 9.10                         | 36.5         | 14      | 142       | 5.11     | 4.30        | 104                                      | 108                    |            |
|        | 80       | 8.8                | 41.1               | 111/8      | 147                   | 4.98      | 8.94        | 60   | 11-14                        | 41.7         | 18      | 152.5     | 4.96     | 4.28        | 8                                        | 85                     | 88.86      |
|        | <u>_</u> | Fr.) 9.10          | 54.0               | 171/2      | 154                   | 3.91      | 8.21        | д    | 15.16                        | 57.5         | 91      | 165       | 4.18     | 8.40        | 94                                       | 94                     | _          |
|        |          |                    |                    |            |                       |           |             |      |                              |              |         |           |          |             | 84                                       | 83                     |            |
| 克      | æ        | 1.2                | 31.6               | 31.6 38-40 | 134                   | 4.96      | 4.06        | ď    | 1                            | 1            | ı       | ı         | 1        |             | i                                        | ı                      |            |
| wach-  | Ą        | 3.4                | 88.5 28            | 28-85      | 148                   | 4.85      | 8.66)       | م    | i                            | l            | 1       | ١         | I        | ı           | 1                                        | ı                      | Nr.3-8     |
| sene   | ၁        | ı                  | ı                  | 1          | i                     | - \4.36   | 87.48       | ۰    | -                            | 43.2         | 24      | 148       | 4.53     | 3.40        | 96                                       | 103                    | der        |
|        | P        | 5.7.8              | 48.7               | 20-28      | 20-28 147-159         | 4.03      | 3.87        | פי   | ı                            | ١            | ì       | ı         | l        | ١           | ı                                        | 1                      | Fragen     |
|        | 0        | 9.10               | 54.0               | 17-18      | 54.0 17-18 152-156    | 3.91      | 8.21        | 0    | 2.3.4                        | 59.4         | 86-56   | 159       | 3.98     | 3.17        | 92                                       | 101                    |            |
|        | <u>-</u> | 11.12.13           | 61.7               | 87-03      | 20-28 155-167         | 8.79      | 3-05        | 4    | 2                            | 58.0         | 85      | 191       | 8.81     | 2.90        | 201                                      | 105                    |            |
|        | 600      | 14                 | 0.89               | 53         | 159                   | 3.40      | 2.80        | 90   | 8.7.8                        | 2.99         | 22 - 43 | 165       | 3.42     | 2.11        | 100                                      | 101                    |            |
|        | Ч        | 15                 | 76.5               | 21         | 169                   | 8.04      | 2.20        | а    | 1                            | 1            | 1       | 1         | ŀ        | ı           | ı                                        | 1                      |            |
|        |          | ı                  | ١                  | 1          | ı                     | ı         | 1           |      | 9.10                         | 85.5         | 22 - 29 | 178       | 3.45     | 12.3        | ı                                        | ١                      |            |
|        |          |                    |                    |            |                       |           |             |      |                              |              |         |           |          |             | 66                                       | 103                    |            |
| Greise | ď        | *                  | 49.5               | 12         | 145                   | 8.18      | 2.55        | ď    | -                            | 47.8         | 11      | 164       | 3.42     | 2.70        | 85                                       | 94                     |            |
|        | ۵        | ~                  | 59.3               | 98         | 150                   | 2.15      | 2.27        | م    | 89                           | 0.09         | 2       | 165       | 8.13     | 2.10        | 88                                       | 84                     |            |
|        |          |                    |                    |            |                       |           |             |      |                              |              |         |           |          |             | 8                                        | 88                     |            |

Kohlensäure; bei den grösseren Individuen im Kindesalter ist er annähernd gleich (99 und 96 Procent); im Durchschnitt aller sieben Gruppen beträgt der Gaswechsel bei den Mädchen 94 bezw. 93 Procent von dem der Knaben.

Für das Mannesalter stehen uns eigentlich nur drei gut vergleichbare Gruppen (e, f, g) zur Verfügung. Wir haben ausserdem noch die Gruppe c (1 Mann) mit der combinirten Gruppe b und d) (5 Weiber) in Vergleich gebracht, obgleich diese Combination bei den weit auseinanderliegenden Gewichten der betreffenden Frauen nicht ganz einwandsfrei ist. In allen diesen vier Gruppen zeigt sich der Gaswechsel bei Erwachsenen beider Geschlechter fast genau gleich; im Mittel der vier Gruppen beträgt der Gaswechsel des Weibes 99 bezw. 103 Procent von dem des Mannes.

Bei den beiden verglichenen Alten (Greisen und Greisinnen) ist eine Differenz von 10 und 11 Procent zu Ungunsten der Weiber vorhanden.

Im Allgemeinen ist also der Gaswechsel weiblicher Individuen bei gleichem Lebensalter in mittleren Jahren annähernd gleich demjenigen ebenso schwerer männlicher Personen; bei Kindern und Greisen ergiebt sich eine geringe Differenz (um 5 bis 10 Procent) zu Ungunsten des weiblichen Geschlechtes.

Wesentlich günstiger gestalten sich für dieses die Verhältnisse, wenn wir einen anderen Maassstab als den des Gewichtes dem Vergleiche zu Grunde legen.

Eine Umrechnung des Gaswechsels statt auf das Kilo auf die Einheit der wirklichen Körperoberfläche würde das oben berechnete Verhältniss zu Gunsten des weiblichen Geschlechtes verschieben. Wir versagen uns hier eine genaue Umrechnung auf diese Einheit, weil wir hier ja nur weibliche und männliche Individuen gleichen Gewichtes mit einander in Beziehung setzen; somit würden die Relationszahlen ebenso ausfallen wie in Tabelle VIII, da die Oberfläche der Frauen rechnerisch ebenso gross ist wie die gleich schwerer Männer; nämlich wenn wir für sie die Constante C der Meeh'schen Formel ebenso wie bei den Männern = 12.312 setzen würden. Thatsächlich muss dieser Wert, wie wir bereits oben ausgeführt haben, für die Frauen kleiner sein als 12.312. In der Tabelle VIII ist fast ausnahmslos die Grösse der weiblichen Individuen geringer als die gleich schwerer männlicher Personen. (Besonders erhebliche Differenzen finden wir in Gruppe g und h der Kinder, g der Erwachsenen und in der Rubrik a und b der Greise [-5.5, -11]-6, -19, -15 (!) cm bei den Weibern].)

Wäre der Wert von C für die Frauen bekannt, so würden bei der Berechnung auf die Einheit der Körperorberfläche die Relationszahlen, die wir bei der Beziehung auf die Einheit des Gewichtes gefunden haben, sich zweifelsohne zu Gunsten des weiblichen Geschlechtes erhöhen.

Und das Gleiche ist der Fall, wenn wir, wie das schon oben bei der Erörterung des dem Greisenalter zukommenden Gaswechsels geschehen, den letzteren auf die Gewichtseinheit des lebenden Protoplasmas beziehen. Die Menge des letzteren zu bestimmen, sind wir ja vollkommen ausser Stande. Selbst eine Feststellung des im Körper enthaltenen Stickstoffes, oder die kaum ausführbare des Gehaltes an "Eiweiss" würde für unseren Zweck uns keine verwerthbaren Zahlen ergeben. — Thatsächlich aber unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, dass bei dem erheblich grösseren Fettreichthum des Weibes jedenfalls die Musculatur an dem Aufbau ihres Körpers einen geringeren Anteil nimmt als beim Mann. Die "Gewichtseinheit des Protoplasmas" würde somit beim weiblichen Geschlecht keinen geringeren, eher sogar einen noch etwas höheren Umsatz zeigen als beim männlichen.

#### II. Theil.

### Vergleich mit den Untersuchungen früherer Autoren.

Von früheren Forschern haben sich vor allen Dingen Scharling (2), ferner Andral und Gavarret (3), sowie Speck (4) mit dem Gaswechsel in verschiedenen Lebensaltern und bei den beiden Geschlechtern systematisch beschäftigt; das weitaus grösste und beste Material haben vor vier Jahren Sondén und Tigerstedt (4) beigebracht. Ausser diesen werden wir jedoch zahlreiche andere Untersuchungen zu berücksichtigen haben, so namentlich solche von Pettenkofer-Voit (5), Lewin (6), Forster (7), Rubner (8), von Zuntz (9) und seinen Schülern (Löwy (11), Katzenstein (10) u.s.w.), von Johannson (12) u. A. m.

Ein Vergleich unserer Zahlen mit denen verschiedener früherer Autoren, die allerdings grösstentheils bloss über Kohlensäureabgabe berichten, erfordert eine kleine Umrechnung, da in jenen Versuchen die Werthe zumeist in Grammen für eine Stunde pro Kilo wiedergegeben sind. Die so angegebenen Zahlen sind mit 60 mal 1.966 (dem Gewicht eines Liters CO<sub>2</sub>) = 118 zu dividiren, um sie mit den unseren vergleichbar zu machen, die auf eine Minute und auf Kubikcentimeter ausgerechnet sind (oder unsere Zahlen sind mit diesem Factor zu multipliciren).

Die Zusammenstellung unserer Zahlenwerthe mit den meisten unserer Vorgänger zeigt sofort das zunächst auffallende Resultat, dass die unserigen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn uns auch mit Ausnahme der Arbeiten von Scharling sowie Andral und Gavarret alle anderen Originalarbeiten zugängig gewesen sind, so entnehmen wir die von ihnen gewonnenen Zahlen zumeist der Arbeit von Sondén und Tigerstedt, da sie in deren Arbeit bereits einheitlich berechnet sind.

erheblich kleiner sind, als die früher gefundenen. Wir müssen diesen Unterschied erst erklären und den Nachweis erbringen, dass unsere niedrigen Zahlen unter den gewählten Versuchsbedingungen den thatsächlichen Verhältnissen entsprechen, dass sie nicht etwa durch Mängel unserer Methodik oder fehlerhafte Handhabung derselben bedingt sind.

### Rechtfertigung unserer Werthe.

Wir haben, wie in allen früheren Untersuchungen, so auch hier ausnahmslos den Zustand absoluter Muskelruhe und vollständiger Nüchternheit untersucht. Die Begründung dafür haben wir an anderer Stelle ausführlich niedergelegt und auch in dieser Arbeit auf S. 316 kurz wiedergegeben.

Die erheblichen Differenzen zwischen unseren Zahlen und denen früherer Autoren müssen wir darauf beziehen, dass in deren Versuchen zwar auch ein ruhiger Zustand gewählt wurde, dass aber diese "Ruhe" im gewöhnlichen Sinne des Wortes (bequemes Sitzen und die dabei stattfindenden leichten Bewegungen) von derjenigen erheblich abweicht, die wir zu erzielen bemüht waren, und die wir thatsächlich auch fast durchweg erreicht haben.

Wir wollen zunächst mit einigen Worten die Kohlensäurezahlen unserer "Normalmänner" mit ihren anscheinend so sehr niedrigen Werthen zu rechtfertigen suchen. Für dieselben hatten wir im Durchschnitt 185 ccm CO<sub>2</sub> pro Minute bei rund 67 kg Gewicht ermittelt, das sind 21·8 grm CO<sub>3</sub> für die Stunde; dem gegenüber finden wir bei Sondén und Tigerstedt (S. 73) für den Erwachsenen 34 bis 38 grm CO<sub>3</sub>, bei Rubner¹ für 70 kg 33 bis 38 grm CO<sub>2</sub>; ähnliche Werthe kommen in den Versuchen Voit-Pettenkofer's vor, sowie bei den erwachsenen Personen Scharling's, und zumeist noch höhere bei Andral und Gavarret, die leider die Gewichte ihrer Versuchspersonen nicht notirt haben.

Dass aber die von uns seit Jahren gewählte Versuchsanordnung richtig ist und unsere Zahlen thatsächlichen Verhältnissen entsprechen, dafür können wir die schlagendsten Beweise den Arbeiten Johannson's und denen von Sondén und Tigerstedt entnehmen. Diese Autoren sind sich gleich uns darüber vollkommen klar gewesen, dass der im gewöhnlichen Leben als "Ruhe" bezeichnete Zustand erheblich abweicht von dem vollständiger Muskelruhe. Sie haben die Differenz zwischen diesen beiden Zuständen, die wir auf Grund des Vergleiches unserer Zahlen mit anderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv für Hygiene. Bd. XXIX. S. 45.

nur schätzen¹ konnten, durch eigene, sehr zahlreiche, vorzügliche Untersuchungsreihen genau bestimmt. Johannson (12) hat den Zustand grösster willkürlicher Muskelruhe in Experimenten an sich selbst untersucht. Er nennt diesen Zustand "vorsätzliche Muskelruhe", und meint, dass dieser nur bei der nöthigen Intelligenz und Selbstbeherrschung der Versuchsindividuen zu erzielen sei. Es ist das genau der gleiche Zustand, den wir bei unseren 3 Aerzten leicht und sicher, und auch bei fast allen anderen Individuen durch stete Wiederholung der Versuche fast durchweg erreicht haben. So sind Johannson's Zahlen mit den unseren direct vergleichbar.

Er fand in zwei vorzüglich durchgeführten, gut übereinstimmenden Reihen im Mittel 21·5 grm CO<sub>2</sub> in der Stunde; das ist die gleiche Zahl, die wir berechneten (21·8). Auf das Kilogramm und die Minute entfallen bei ihm (73 kg) 2·45 com CO<sub>2</sub>, bei uns (66·7 kg) 2·77 com CO<sub>2</sub>. Ueber seine Körperconstitution finden wir in seinen Arbeiten keinen Vermerk; wir wissen nicht, ob er ebenso muskelkräftig gewesen, wie unsere Individuen, oder nicht vielmehr einen etwas höheren Fettreichthum besessen hat. Auf jeden Fall können wir aus Johannson's Zahlen entnehmen, dass unsere niedrigen Werthe nicht durch Fehler der Versuchsanordnung und der Technik bedingt sind.

Ferner haben, und zwar schon vor ihm, Sondén und Tigerstedt das Minimum des Gaswechsels durch Untersuchungen im Schlafe an verschiedenen Individuen ermittelt. Löwy (11) und Magnus-Levy (14) hatten ja im Gegensatze zu früheren Forschern (Pettenkofer, Voit, Lewin u. A.) behauptet, dass der Gaswechsel im Schlafe von dem im wachen Zustande bei völliger Ruhe sich nicht wesentlich unterscheide, und Johannson's zahlreiche Versuche haben das über allen Zweifel sicher gestellt. Thatsächlich findet sich kaum ein Unterschied zwischen dem Gaswechsel bei "vorsätzlicher Muskelruhe" und dem im Schlafe, und so können wir die von Sondén und Tigerstedt (13) an von schlafenden Menschen gewonnenen Zahlen mit den unserigen direct vergleichen.

Wir stellen die von diesen Autoren für den Schlaf erhaltenen Mittelwerthe (S. 140), wie ihre Minima (S. 150), auf 1 Minute und 1 kg in Cubikcentimeter umgerechnet, zusammen mit unseren Werthen im wachen Zustande bei vollkommener Ruhe. (Tabelle IX.)

Die im Schlafe von Sondén und Tigerstedt erhaltenen Minimalwerthe liegen zum Theil etwas niedriger, als die von uns im wachen Zustande gefundenen; die Mittelwerthe im Schlafe liegen unseren Zahlen recht



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Magnus-Levy, Pflüger's Archiv. Bd. LV. S. 110 Anmerkung; statt "willkürlicher Bewegung" muss es dort natürlich, wie es ja auch aus dem Sinne jener Beschreibung hervorgeht, heissen "unwillkürliche Bewegungen".

nahe. Wir entnehmen aus dieser für physiologische Daten recht guten Uebereinstimmung eine weitere Stütze für die annähernde Richtigkeit der von uns erhaltenen Zahlen.

Tabelle IX.

CO<sub>2</sub>-Abgabe im Schlaf (Sondén und Tigerstedt) und in "vorsätzlicher

Muskelruhe" (Magnus-Levy und Falk).

|            | ,       |       | co,            | -Abgab             | e im Sc | hlaf                     |        |                | bgabe<br>Llicher   | ,.in vor-<br>Ruhe"             |
|------------|---------|-------|----------------|--------------------|---------|--------------------------|--------|----------------|--------------------|--------------------------------|
|            |         | Nr. 1 | Alter<br>Jahre | Ge-<br>wicht<br>kg |         | n. Min.<br>CO,<br>Mittel | Nr. °  | Alter<br>Jahre | Ge-<br>wicht<br>kg | pro Kilo<br>u. Min.<br>ccm CO, |
| # (        | Knaben  | 1     | 11             | 32 · 1             | 4.83    | 5.86                     | 8.     | 10             | 80.6               | 5.28                           |
| 2          |         | 2     | 12             | 38.3               | 4.45    | 4.80                     | 9. 10  | 14             | 86.5               | 4.30                           |
| Tigerstedt |         | 3     | 18             | 57.0               | 2.93    | 3.81                     | 15. 16 | 16             | 57.5               | 3.40                           |
| Tig        | Mädchen | 4     | 20             | 71.2               | 2.93    | 8 • 22                   |        |                |                    |                                |
| and a      |         | 5     | 22             | 72-7               | 2.58    | 2.89                     | 8      | 22             | 67.5               | 2.97                           |
|            |         | 6     | 80             | 63.0               | 2.60    | 2.94                     | 6      | 48             | 65-0               | 2.50                           |
| Sondén     |         | 7     | 82             | 69.5               | 2.72    | 3.07                     | 7      | 25             | 67-5               | 2.85                           |
| Son        | Greise  | 9     | 69             | 66-6               | 2.33    | 2 • 45                   | 1      | 71             | 47.8               | 2.70                           |
| - (        |         | 10    | 78             | 59.0               | 2.40    | 2.75                     | 4      | 77             | 69.3               | 2.44                           |
|            |         | 11 8  | 84             | 61.3               | 2.56    | 2.92                     | 78     | 86             | 59-8               | 2-27                           |
|            | Mittel  | 4—7   | 20—32          | 69-1               | 2.70    | 8.04                     | 6•78   | 22—43          | 66 • 7             | 2.77                           |
| L          | ewin 4  |       | P              | 76.0               | _       | 2.95                     |        |                |                    | ł                              |

Sondén und Tigerstedt haben, gleich den meisten ihrer Vorgänger, in ihren anderen Versuchen, und zwar "aus praktischen Gesichtspunkten", wie sie ausdrücklich hervorheben, den Ruhezustand im gewöhnlichen Sinne des Wortes untersucht; sie sagen aber selbst (S. 149): "Wenn es gilt, zu untersuchen, welchen Einfluss das Lebensalter und die Körpergrösse an und für sich auf die Grösse des Stoffwechsels ausüben, dürften Versuche über den Stoffwechsel im Schlafe am meisten befriedigend sein, denn da befindet sich ja die Versuchsperson in der grössten möglichen Muskelruhe." Diese Uebereinstimmung des Gedankenganges bei den schwedischen Forschern und bei uns ist für beide Theile befriedigend.

<sup>1</sup> Die Ziffern beziehen sich auf die Tabelle S. 150 von Sondén und Tigerstedt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ziffern beziehen sich auf unsere Tabellen I und II.

<sup>3</sup> Weibliches Individuum.

<sup>4</sup> Angaben nach Sondén und Tigerstedt S. 149.

Dieser Zustand "vorsätzlicher Muskelruhe" ist auch bei Speck, dessen grosse Verdienste dadurch keinerlei Einschränkung erfahren, nicht erreicht, da er in sitzender Stellung während des Versuches seine Apparate beobachten und controliren musste. Er fand in den Versuchen, die er auf S. 215 seines Buches als seine Normalreihen aufführt, für sich 285 ccm O. und 234 cem CO<sub>2</sub>, also bei 62 kg Gewicht 4.60 cem O<sub>2</sub> und 3.77 cem CO<sub>2</sub> pro Kilo; das sind rund 30 Procent mehr als bei uns. Auch bei zahlreichen Versuchen aus dem Zuntz'schen Laboratorium (Katzenstein, Löwy u. A.) liegen, obgleich die Versuche theilweise im nüchternen Zustande und fast immer in der "Ruhe" gemacht sind, die Zahlen etwas höher als bei uns. In diesen Versuchsreihen ist es den Autoren zumeist nicht so intensiv darum zu thun gewesen, das Minimum des Stoffumsatzes zu erreichen; sie konnten sich damit begnügen, ihm einigermaassen nahe zu kommen, da ihre Absicht meist dahin ging, erhebliche und sehr grosse Abweichungen von der Norm zu studiren (Abkühlungs- und Arbeitsversuche). Anch hier treten wir jenen Autoren nicht zu nahe, wenn wir für unsere theoretischen Betrachtungen unseren Zahlen eine grössere Bedeutung vindiciren als den ihren.1

Von anderen Autoren findet Eykmann (15) mit der von uns benutzten Methode Werthe, die nur etwas höher sind, als unsere. Das Mittel seiner Werthe an 11 Europäern in den Tropen (S. 70) ist nach Umrechnung auf 64 kg (vrgl. die Details auf S. 68 bis 70 seiner Arbeit):

245.7 ccm O<sub>2</sub> und 193.4 ccm CO<sub>3</sub> pro Minute,

oder

3.84, , , 3.02, , , und Kilo,

denen er einen ähnlichen Durchschnitt für Europäer in Deutschland, aus Zahlen von Geppert, Löwy, Katzenstein und Magnus-Levy berechnet, gegenüberstellt.

Wir erwähnen noch, dass Johannson (12) (S. 119) den Zustand "vorsätzlicher Muskelruhe" von dem "gewöhnlicher Muskelruhe" und von dem "der Ruhe im gewöhnlichen Sinne des Wortes" unterscheidet. Der Gaswechsel in diesen drei Zuständen verhielt sich bei ihm wie 66:77:100 oder wie 100:117:150; er ist also in dem letztgenannten



¹ Uebrigens finden sich in Loewy's Arbeit (Pflüger's Archiv. Bd. XLIII) Zahlen, die den unseren recht nahe liegen, so z. B. für einen kräftigen, musculösen Mann von 67·5 ks im Mittel 222·9 cm O<sub>2</sub> und 202·7 cm CO<sub>2</sub>, das sind 3·30 cm O<sub>3</sub> und 8·0 cm CO<sub>2</sub>, pro Kilo, ferner für einen schwächlichen Mann von 60·5 ks 3·53 cm O<sub>3</sub> und 8·04 cm CO<sub>2</sub>. — In seiner späteren Arbeit finden sich höhere Werthe. Wir können an dieser Stelle natürlich nicht alle Zahlen früherer Autoren (Henrijean, Frédericq, Geppert, Hanriot, Richet u. s. w.), die wir wohl kennen, aufnehmen und im Einzelnen erörtern.

Tabelle X.

Vergleich zwischen den Werthen von Sondén und Tigerstedt und unseren über die CO<sub>2</sub>-Abgabe.

|         |            |               | dén und<br>erstedt 1  |            | Magn<br>und  | us-Levy<br>l Falk     | Relations- |
|---------|------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
|         | Nr.        | Ge-<br>wicht  | pro Kilo<br>u. Minute | Nr.        | Ge-<br>wicht | pro Kilo<br>u. Minute | zahlen     |
|         | -          | kg            | ccm CO <sub>2</sub>   |            | kg           | cem CO,               | Procent    |
| Knaben  | 1          | 20 · 1        | 9.73                  | 4. 5. 6    | 20.6         | 6-87                  | 153        |
|         | 2          | 27.5          | 10.22                 | 7          | 26.5         | 5.04                  | 203        |
|         | 4. 6       | 30.9          | 9.19                  | 8          | 30-6         | 5 • 23                | 178        |
|         | 7          | 34 · 1        | 8 • 45                | 9. 10      | 36.5         | 4.30                  | 197        |
|         | 9. 10      | 44.9          | 8.32                  | 13. 14     | 43.7         | 4.35                  | 191        |
|         | 12         | 55 • <b>5</b> | 6.90                  | 15. 16     | 57.5         | 3 • 40                | 203        |
| Männer  | 14. 15. 16 | 67.8          | 4.71                  | 6. 7. 8    | 66•7         | 2•77                  | 170        |
| Mädchen | 1          | 21.8          | 9.60                  | 2          | 18•2         | 6.02                  | 160        |
|         | 2          | 26 · 6        | 7 • 20                | 3. 4       | 24.6         | 4.80                  | 150        |
|         | 3          | 31.0          | 7.16                  | 5          | 81.0         | 4.94                  | 145        |
|         | 4          | 36.2          | 6.30                  | 6. 7       | 35•3         | 4 · 41                | 143        |
|         | 5          | 39.5          | 5.90                  | . 8        | 40-2         | 3.84                  | 156        |
|         | 6          | 44.3          | 5•60                  | 9          | 42.0         | 4.08                  | 139        |
| Frauen  | 9          | 53.9          | 4.26                  | 9. 10      | 54.0         | 3.21                  | 133        |
|         | 10. 11     | 60.5          | 4.64                  | 11. 12. 13 | 61.7         | 3.05                  | 152        |
|         | Scharli    | ng ¹          | '                     |            | Sp           | eck s                 |            |
|         | Knabe      | 22.0          | 7.83                  | Knabe      | 38.0         | 5 • 20                | i          |
|         | Jängling   | 58-0          | 5.01                  | Jüngling   | 55.0         | 4.80                  |            |
|         | Mann       | 66.0          | 4.28                  | Mann       | 62.0         | 3.80                  |            |
|         | ,,         |               |                       |            |              |                       |            |
|         | Mädchen    | 26.0          | 7.08                  | Mädchen    | 25.0         | 5.90                  |            |
|         | ,,         | 56.0          | 3.83                  | <br> -     | 47.0         | 4.10                  |            |
|         |            |               |                       | _,,        | 51.5         | 4.30                  |            |
|         | ;          |               |                       | Frau       | 58.0         | 3.40                  |            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berechnet und zusammengestellt aus den Tabellen bei Sondén und Tigerstedt S. 77 und 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda S. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebenda S. 57.

Zustande bei ihm um die Hälfte höher als in dem ersten. Doch ist diese Differenz bei verschiedenen Individuen in verschiedenen Lebensaltern jedenfalls nicht constant in dem Sinne, dass es erlaubt wäre, durch einen Abzug von <sup>1</sup>/<sub>3</sub> des Werthes von den Zahlen, die Sondén und Tigerstedt u. A. ermittelt haben, den Minimum-Gaswechsel zu berechnen.

Wir geben in der nebenstehenden Tabelle X eine Uebersicht der von Sondén und Tigerstedt und der von uns ermittelten Werthe für die CO<sub>3</sub>-Ausscheidung pro Kilo bei den verschiedenen Altersclassen. Der letzte Stab in dieser Tabelle zeigt, um wie viel Procent die Werthe der skandinavischen Autoren die unseren übertreffen.

Aus der Tabelle X geht hervor, dass die Differenz zwischen den beiderseitigen Resultaten, die im Allgemeinen auf die Verdauungsarbeit und die geringe Muskelthätigkeit in den "Ruheversuchen" von Sondén und Tigerstedt zurückzuführen ist, in den diversen Gruppen verschiedene Werthe zeigt, dass sie beim männlichen Geschlecht viel grösser ist als beim weiblichen. Daraus werden sich eine Reihe Unterschiede in den Resultaten erklären, zu denen wir, im Gegensatze zu Sondén und Tigerstedt, gekommen sind. Scharling's und Speck's Zahlen, die wir auch in unsere Tabelle aufgenommen haben, stehen in der Mitte zwischen unseren und denen von Sondén und Tigerstedt.

Nachdem wir somit die verschiedene Grössenordnung der in der Litteratur niedergelegten Zahlenwerthe erörtert und beleuchtet und die unserigen gegen etwaige Einwände sichergestellt haben, wollen wir nun die Schlüsse, zu denen wir gekommen sind, mit denen unserer Vorgänger in Parallele setzen. Wir werden uns dabei zumeist auf den Vergleich mit Sondén und Tigerstedt beschränken können, da ihre Untersuchungen die weitaus zahlreichsten sind und die Verdienste früherer Autoren bei ihnen eine sorgfältige und gerechte, historische und kritische Würdigung bereits erfahren haben.

# Vergleich unserer Resultate mit den früher erhaltenen.

Wir stellen zunächst die Punkte voran, in denen wir trotz verschiedener Versuchsanordnung mit den früheren Autoren übereinstimmen.

Es war längst bekannt und von allen früheren Untersuchern (Scharling, Andral, Gavarret, Forster, Speck u. A.¹) hervorgehoben, dass der Gaswechsel und der Kraftumsatz bei Kindern, auf die Gewichtseinheit bezogen, weit erheblicher sei, als bei den Erwachsenen. Das wird ja auch von den schwedischen Forschern und ebenso von uns selbstverständlich



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir führen hier nur solche Autoren auf, die den Gasumsatz gemessen, nicht solche, die ihn, wenn auch richtig, aus der Nahrungsaufnahme berechnet haben.

bestätigt. Rubner hat darauf hingewiesen, dass man aus diesem Ueberwiegen des auf die Gewichtseinheit bezogenen Gaswechsels im kindlichen Lebensalter eine grössere, nur durch das jugendliche Alter bedingte Intensität des Gaswechsels bei Kindern nicht herleiten dürfe; der Kraftumsatz sei nicht eine Function des Gewichtes und des Lebensalters, sondern eine solche der Körperoberfläche und abhängig von den durch die Entwickelung derselben bedingten Wärmeverlusten; pro Quadratmeter der Körperoberfläche sei der Gas- und der Kraftwechsel in den verschiedenen Lebensaltern und bei verschiedenen Körpergrössen gleich.

Sondén und Tigerstedt haben die Unrichtigkeit dieses Satzes nachgewiesen. Sie fanden die Kohlensäureabgabe, auf die Körpereinheit bezogen, bei Kindern viel grösser als bei Erwachsenen. Bei ihren jüngsten Altersclassen im männlichen Geschlechte fanden sie die Relationszahlen gleich 147, 167, 157 und 153 (2) verglichen mit dem Erwachsener von 67 kg Gewicht, und ähnlich beim weiblichen Geschlechte; je jünger das betreffende Individuum, um so grösser ist der auf die Oberflächeneinheit bezogene Gaswechsel.

Auch für das Greisenalter soll nach Ruhner das Gesetz der Abhängigkeit des Gaswechsels von der Körperoberfläche zu Recht bestehen.3 Das aus der Erfahrung genugsam bekannte geringere Nahrungsbedürfniss der Greise ist nach ihm nur durch das niedrigere Körpergewicht und die geringere Arbeitsleistung bedingt, so dass man nicht berechtigt sei, "hieraus etwa auf einen aus unbekannten Gründen verminderten Stoffverbrauch zu Diese Erklärung des thatsächlichen Minderverbrauches der Greise ist aber nur zum Theil richtig. Sondén und Tigerstedt konnten an der Hand ihrer Versuche an drei älteren Individuen im Zustande gewöhnlicher Muskelruhe wie im Schlafe beweisen, dass der Gaswechsel der Greise in der That niedriger sei als derjenige Erwachsener und der Kinder (S. 90 und 150). v. Hoesslin hat das bereits ausgesprochen. haben zum ersten Male den Nachweis geführt, dass in der That das Lebensalter einen wesentlichen und maassgebenden Einfluss auf den Gaswechsel ausübt und diesen unabhängig von der Entwickelung des Gewichtes und der Körperoberfläche beeinflusst.

Wir schliessen uns in diesem Punkte den schwedischen Autoren rückhaltslos an und verweisen nochmals auf das überaus schlagende Resultat unserer Tabelle VII auf S. 340, in der einzig und allein der Einfluss des Lebensalters auf den Gaswechsel zum Ausdruck hommt.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir berechnen hier die Relationszahlen Sondén's und Tigerstedt's nicht, wie sie, auf ihre schwersten Individuen, sondern auf "Normalmänner" von 67 kg Gewicht.
<sup>2</sup> Leyden's Handbuck der Ernährungstherapie. S. 179.

Dass unsere Relationszahlen nicht überall vollkommen übereinstimmen mit denen Sondén's und Tigerstedt's, ist aus der verschiedenen Versuchsanordnung erklärlich, aber für diese Betrachtung belanglos.

Wohl aber macht sich die Verschiedenheit der Versuchsbedingungen bei jenen Autoren und uns für einige andere Betrachtungen und Schlüsse geltend.

Sondén und Tigerstedt hatten aus ihren Versuchen gefolgert ad 1, dass der Gaswechsel in der Pubertätszeit beim männlichen Geschlechte, selbst bei geringerem Gewichte, absolut erheblich grösser sei als im Mannesalter (S. 75), und ferner 2., dass der Gaswechsel beim weiblichen Geschlechte wesentlich geringer sei als beim männlichen, zum mindesten bei jüngeren Individuen (S. 93 ff.). Bei letzteren sei die Kohlensäureausscheidung um 31 bis 56 Procent höher, als beim weiblichen Geschlechte (bei der Berechnung auf die Gewichtseinheit und ähnlich bei der Berechnung auf die Einheit der Körperoberfläche).

Wir besprechen zunächst den zweiten Punkt. Wir befinden uns hier in entschiedenem Gegensatze zu den schwedischen Autoren. an der Hand unserer Tabelle VIII auf S. 343 mit Sicherheit beweisen, dass der Gaswechsel weiblicher Individuen, auf das Kilogramm bezogen, nur bei einzelnen Altersclassen für das weibliche Geschlecht geringer sei, und zwar um nicht mehr als etwa 5 bis 10 Procent. Die Differenz der Resultate ist leicht zu erklären. Wir glauben aus dem Vergleiche unserer Zahlen mit denen Sondén's und Tigerstedt's (vergl. Tabelle X) den Schluss ziehen zu dürfen, dass bei den jüngeren Altersclassen die "Ruhe" (im gewöhnlichen Sinne des Wortes) bei den Mädchen eine erheblich grössere gewesen sei, als bei den Knaben, und dass nur dadurch in jenen Versuchen für sie ein geringerer Gaswechsel erzielt worden sei. 1 Es entspricht das den Erfahrungen des täglichen Lebens, denen zu Folge Mädchen viel leichter zum "Stillsitzen" gebracht werden können und überhaupt weniger in- und extensive Bewegungen lieben als Knaben. Letztere sind erheblich schwerer zu der gleichen Ruhe zu bringen als Mädchen. Bei den erwachsenen Männern hingegen, die sich besser beherrschen, kann ein annähernder Ruhezustand etwa in gleichem Betrage erzielt werden wie bei Frauen, und so unterscheidet sich denn auch in den Versuchen der schwedischen Autoren ebenso wie bei uns der Gaswechsel erwachsener Männer nicht wesentlich von dem der Frauen.

Für praktische Zwecke (Ernährung, Ventilation der Lufträume und Anderes) kommt der durch die stärkeren Bewegungen bedingte, thatsächlich grössere Nahrungsbedarf des männlichen Geschlechtes, namentlich

Das geben auch Sondén und Tigerstedt zum Theil zu.

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

der Knaben, wesentlich in Betracht; die theoretische Betrachtung hingegen erweist, dass das weibliche Geschlecht in der Intensität seines Gaswechsels nicht hinter dem männlichen zurücksteht.

Für Knaben in den Pubertätsjahren haben Sondén und Tigerstedt ein erhebliches Ueberwiegen der von dem einzelnen Individuum umgesetzten Gasmenge über die Werthe ausgewachsener und viel schwererer Männer gefunden. Im Alter von 13 bis 17 Jahren finden sie (S. 73) 41 bis 45 grm CO<sub>3</sub> pro Stunde bei einem Gewichte von 44 bis 55 kg, während erwachsene Individuen von 65 bis 84 kg nur 34 bis 38 grm CO<sub>3</sub> producirten. Auch dieses Plus glauben wir nicht, wie die schwedischen Autoren, durch die grössere "Lebensenergie" in jenem Alter (schnellerer Längen- und Gewichtszuwachs) erklären zu müssen, sondern führen es auf einen in jenem Alter auch in der Ruhe besonders gesteigerten Bewegungsdrang zurück. Die von unseren, in den Pubertätsjahren befindlichen Knaben umgesetzten absoluten Gasmengen übersteigen die der erwachsenen Normalmenschen nicht, oder nicht wesentlich; sie sind bei unseren Knaben Nr. 12 bis 14 (Gewicht 40 bis 44 kg) geringer und bei Nr. 15 und 16 (Alter 16 Jahre, Gewicht 57.5 kg) annähernd gleich denen erwachsener Männer:

|        |                  |                 | O <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> |
|--------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Knaben | 40 bis 44 kg     | 16 Jahre        | 206.4          | 178.3           |
| "      | 57.5 kg          | 16 "            | $238 \cdot 9$  | 195.7           |
| Männer | <b>67</b> · 0 ,, | 22 bis 42 Jahre | $227 \cdot 7$  | 185 · 0.        |

Wir können speciell den unter Nr. 15 angeführten Knaben mit dem unter Nr. 8 angeführten jungen Manne vergleichen, da es sich um dasselbe Individuum handelt. Im ersten Versuche war er 16 Jahre alt und wog 57.5 kg, in dem späteren 6 Jahre älter und 10 kg schwerer. Er hat als Sohn von Prof. Zuntz zu zahlreichen Respirationsversuchen gedient, war daher vorzüglich geübt, und beanspruchen daher diese Zahlen eine besondere Beweiskraft. Es fanden sich in der Pubertätszeit:

$$235 \cdot 6$$
 ocm  $O_2$  and  $192 \cdot 2$  ocm  $CO_2$ ;

nach Erlangung der vollständigen Reife:

d. h. ziemlich die gleichen Werthe. Es wird also in den späteren Stadien der Pubertätszeit der Gaswechsel bereits erreicht, der dem völlig ausgereisten Zustande entspricht. Da aber mit dem Erreichen der Pubertät Längenund Gewichtszunahme noch nicht abgeschlossen sind, so sinkt naturgemäss bis zum Ende des Wachsthumes der auf das Kilogramm (wie auch auf

den Quadratmeter) bezogene Gasumsatz, und zwar in unserem Falle von 4·10 com O<sub>2</sub> und 3·34 com CO<sub>2</sub> auf 3·43 bezw. 2·97 com (pro Kilo).

Für die Verschiedenheit der Intensität des Gaswechsels in den verschiedenen Lebensaltern wird natürlich nicht das Alter als solches ausschliesslich maassgebend sein, sondern die körperliche Entwickelung, die dem betreffenden Individuum zukommt. So dürfen wir beispielsweise aus den Zahlen für ein ungewöhnlich entwickeltes Mädchen von 11 Jahren, welches 149 cm lang war und 42 kg wog, dessen Menstruation bereits ein halbes Jahr später eintrat, nicht Werthe für ein 11 jähriges Mädchen berechnen, sondern etwa für ein 13- bis 14 jähriges, da dieses Mädchen eben in seiner ganzen Entwickelung den körperlichen Zustand eines solchen bereits erreicht hatte. Das Gleiche gilt naturgemäss auch für Kinder, die in ihrer Entwickelung zurückgeblieben sind.

Ebenso dürfen wir nicht erwarten, dass der Gaswechsel älterer Personen alle Mal in dem gleichen Lebensalter absinkt. Wir haben z. B. gefunden, dass ein 64jähriger Mann noch den gleichen Gaswechsel zeigt, wie gleich grosse und gleich schwere jungere Individuen; wir fanden hingegen bei einem Manne von 70 Jahren und einer Frau von 71 Jahren dieses Absinken bereits deutlich ausgesprochen. Im Gegensatze zu jenem 64 jährigen Manne fanden wir bei einer Frau von 57 Jahren (Nr. 6 unserer Tab. III) den Gaswechsel so niedrig, dass wir ihn auf das Senium beziehen zu müssen glaubten. Auch Speck sah seinen Gaswechsel nach dem 50. Lebensjahre absinken. 1 Im Allgemeinen wird wohl das Absinken des Gaswechsels im höheren Alter Hand in Hand gehen mit dem Eintreten des Greisenalters im gewöhnlichen Sinne des Wortes; dass es aber, selbst bei recht rüstigen Individuen, nicht ausbleibt, zeigen unsere Versuche an der alten Frau Nr. 7, und vor allem die an den 78 jährigen Manne Nr. 3. Trotzdem der letztere noch vorzüglich conservirt, sehr fettarm und recht muskelkräftig war, stand sein Gaswechsel (179 ccm O2 und 129 ccm CO2) um etwa 24, bezw. 32 Procent hinter demjenigen gleich schwerer jugendlicher Männer zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie constant übrigens sonst im Mannesalter im Lauf der Jahre der Gaswechsel eines Menschen bleibt (Magnus-Levy-Johannson), dafür können wir noch ein gutes Beispiel aufnehmen. Prof. Z. hatte

im Jahre 1889—1892 einen Gaswechsel von 220·6 ccm O, und 162·5 ccm CO, , , 1897 , , , 218·2 , , , 167·8 , , (bei Johannson S. 112).

Er hatte im Lauf dieser Jahre nur einige (4) Kilo Fett angesetzt.

### III. Theil.

### Der Gaswechsel der Säuglinge.

Wir besitzen über denselben keine eigenen Untersuchungen. Unsere Versuchsmethode ist ja für diese kleinsten Kinder überhaupt nicht anwendbar. Es liegen aber eine Reihe von Angaben in der Litteratur vor, so dass ein Vergleich des ersten Lebensalters mit dem späteren wenigstens möglich ist. Forster (7) hat zuerst die Kohlensäureausscheidung eines Säuglings (von 14 und 60 Tagen) unter natürlichen Bedingungen im Pettenkofer'schen Apparate während 3 Stunden untersucht und darüber kurze Notizen veröffentlicht. Persönlicher liebenswürdiger Mittheilung von Seiten des Hrn. Prof. Forster verdanke ich folgende genaueren Zahlen. Sein Mädchen schied, bei ziemlicher Ruhe in der Pause zwischen zwei Mahlzeiten aus:

im Alter bei einem in der stunde: pro Kilo in der minute: pro Minute und Stunde: Minute: pro Minute und Kilo:

14 Tagen 2.70 kg 2.52 grm CO<sub>2</sub> 0.93 grm CO<sub>2</sub> 21.40 com CO<sub>3</sub> 7.89 ccm CO<sub>3</sub>
60 , 3.78 , 3.68 , , 0.97 , , 31.07 , , 8.22 , , .

Rubner und Heubner (17) fanden im Mittel einer sechstägigen, fast ununterbrochenen Untersuchung mit der gleichen Methode für ein Kind von 9 Wochen und 5.235 kg Gewicht 1 pro Stunde 4.72 grm CO2, für die Minute und das Kilo also 7.64 ccm. Annähernd ebenso hoch scheint, so weit sich das aus der zweiten vorläufigen Mittheilung von Heubner (18) übersehen lässt, der Gaswechsel für ein Kind von 7 Monaten und 7.63 kg Gewicht gewesen zu sein, während bei dem dritten atrophischen Kinde (von 31/2 Monaten und 2.95 kg Gewicht) der Werth etwa 30 bis 35 Procent für das Kilo höher gewesen zu sein scheint. Einige Zahlen für den Gaswechsel der Säuglinge lassen sich auch aus der Arbeit v. Recklingshausen's (19) berechnen, doch sind seine Werthe unter einander so abweichend, dass ich dieselben zur Berechnung nicht heranziehen möchte. Sehr zahlreiche Versuche über CO<sub>3</sub>-Abgabe und O<sub>3</sub>-Aufnahme hat Scherer (20) an Säuglingen verschiedenen Alters bis zu 77 Tagen gemacht, und zwar nach dem Princip von Regnault und Reiset. Seine Versuche wurden theils im Sommer, theils im Winter angestellt. Wir glauben, dass die Sommerversuche mit ihrer mittleren Temperatur den natürlichen Ver-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rubner und Heubner haben ihre Berechnung für das "darmreine" Kind mit 5 ks durchgeführt. Das thatsächliche mittlere Gewicht in ihrer Reihe betrug aber nach ihren Angaben 5-285 ks, und dieses haben wir für unsere Rechnung benutzt.

hältnissen besser entsprechen und richtigere Werthe ergeben als die Winterversuche, bei denen die Temperatur, nicht etwa im Aussenraume, sondern (wie aus den Versuchsprotocollen hervorgeht) in dem Respirationskasten selbst erheblich unter der Säuglingen zuträglichen Norm war. Wir werden daher nur die ersteren berücksichtigen.

Auffallend ist in Scherer's Versuchen freilich Eines, nämlich der ungewöhnlich niedrige respiratorische Quotient, der in den meisten Sommerversuchen unter 0.727 sinkt bis herab zu 0.627 (im Winter liegen sogar alle Werthe unterhalb 0.598!). Da anderweitige ähnliche Versuche¹ über 03- und CO3-Wechsel noch nicht vorliegen, so wissen wir nicht, ob diese Zahlen der Wirklichkeit entsprechen, oder einem Fehler der Methodik ihren Ursprung verdanken. Sollten diese Zahlen wirklich richtig sein, so können wir in ihrer Erklärung jedenfalls nicht mit Scherer übereinstimmen, der sie ganz allgemein darauf zurückführt, dass "der Assimilationsprocess den Dissimilationsprocess bei Neugeborenen erheblich überwiege".

Ein starkes Absinken des respiratorischen Quotienten können wir nach unseren jetzigen Kenntnissen nur so erklären, dass entweder die Kohlehydrate vom Körper nicht verbrannt werden (Diabetes), oder aber, dass Kohlehydratgruppen (Glykogen u. s. w.) aus Eiweiss (und Fett?) gebildet und am Körper zurückgehalten werden;<sup>2</sup> da, wo umgekehrt aus Kohlehydraten Fett gebildet und am Körper angesetzt wird, steigt im Gegentheile der respiratorische Quotient, unter Umständen weit über 1.0 (Hanriot [32], Magnus-Levy [14], Bleibtreu [29]).

Die Brustkinder Scherer's erhielten in der Muttermilch eine Nahrung, an deren Calorien und Kohlenstoffgehalt der Milchzucker etwa annähernd zur Hälfte betheiligt war. Da sicher im Laufe des Wachsthumes im Körper erheblich mehr Fett und Eiweiss zur Aufspeicherung kommt als Kohlehydratgruppen, so wäre für den nicht hungernden Säugling im Allgemeinen ein respiratorischer Quotient über 0.85 zu erwarten. Wenn somit, wie wir vermuthen, die Scherer'schen Zahlen nicht richtig sein sollten, dann ist entweder die Kohlensäure zu niedrig oder der Sauerstoff zu hoch bestimmt. Bei der grossen Genauigkeit der Kohlensäurebestimmung halten wir letzteres für wahrscheinlicher, und wollen wir somit nur die Kohlensäurewerthe seiner Kinder in den Sommerversuchen hier be-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Mensi, dessen Arbeit wir erst bei der Correctur entdeckten (Maly's Jahresbericht. Bd. XXIV. S. 472), finden sich allerdings ähnliche Zahlen und ähnliche respiratorische Quotienten. Das Original war uns nicht zugänglich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winterschlaf der Thiere; beim Menschen sind niedrige respiratorische Quotienten bisher beobachtet gelegentlich am normalen nüchternen Menschen, beim schweren Diabetes und bei hysterischem Schlaf (?).

sprechen. Wir geben zunächst einige Mittelwerthe aus seinen Versuchen, die wir aus seiner Tabelle II (S. 488) selbst combinirt haben. Es betragen die Werthe:

Tabelle XI.

Die Kohlensäureproduction des Säuglings pro Minute und Kilo.

| Autor              | Alter     | Gewicht<br>grm | pro Kilo und<br>Minute CO <sub>2</sub><br>ccm |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|
| Scherer            | 1- 9 Std. | 2994 .         | 5.39                                          |
| 21                 | 9-24 ,,   | 3085           | 5.40                                          |
| 29                 | 2— 3 Tage | 2770           | 7.20                                          |
| "                  | 4-6 ,,    | 2997           | 7.08                                          |
| 99                 | 6-18 "    | 2841           | 8.09                                          |
| ,,                 | 19-77 ,   | 2759           | 10.28                                         |
| Forster            | 14 .,     | 2700           | 7.89                                          |
| "                  | 60 ,,     | 3780           | 8 • 22                                        |
| Rubner und Heubner | ca. 66 "  | 5235           | 7-64                                          |

Aus Scherer's Analysen geht hervor, dass, auf das Kilogramm berechnet, die Kohlensäureausscheidung mit dem Alter bis zum 77. Lebenstage (so weit reichen seine Versuche) zunimmt. Bis zum 6. Tage bleibt der Kohlensäurewerth pro Kilogramm und Minute unter 7·20 cm, um später aber bei den meisten Kindern anzusteigen. (Vielfach handelt es sich übrigens bei diesen um recht dürftige Kinder.) Wir finden also bei Forster 7·89 bis 8·22, bei Rubner 7.64 cm pro Minute und Kilogramm und bei Scherer bis zum 6. Lebenstage noch niedrigere Zahlen. Werthe von der gleichen Höhe finden wir aber bei den von uns untersuchten kleinsten Knaben Nr. 1 und 2 (8·16, 7·39 cm CO<sub>2</sub>). Das Gesetz, das dem jüngeren und leichteren Individuum einen grösseren Gaswechsel für die Gewichtseinheit zuspricht, gilt jedenfalls nicht ohne Weiteres für die allerersten Lebensmonate des Säuglings im Vergleich zu der darauf folgenden Zeit der ersten Kinderjahre.

Uebrigens sind aber die Zahlen bei den Säuglingen nicht mit denen unserer Kinder direct zu vergleichen, weil in ihnen — und das gilt auch für den besten jener Versuche, dem über 6 Tage sich erstreckenden von Rubner und Heubner — das Kind mit seiner normalen Verdauungsarbeit und mit den natürlichen Bewegungen zur Untersuchung kam. Diese beiden Umstände lassen sich ja selbstverständlich beim Säuglinge nicht ausschliessen; und wenn auch die Bewegungen des letzteren in liegender

Stellung sich nur auf geringe Veränderungen der Körperlage während des Wachens beschränken und keinen erheblichen Kraftaufwand erfordern, so kommen sie doch wohl neben der Verdauungsarbeit mit einem mehr oder minder grossen Antheil an dem Gesammtumsatz zur Geltung. Die Werthe in absoluter Ruhe und im nüchternen Zustande beim Säuglinge, die man ja nicht untersuchen kann, würden sonach wahrscheinlich geringer sein, als bei Kindern in den ersten Jahren nach der Säuglingszeit.

Vergleicht man etwa die oben angegebenen Zahlen des Säuglings mit denen, die Forster,¹ sowie Sondén und Tigerstedt bei älteren "ruhigen" und nicht ganz nüchternen Kindern erhalten haben, so gewinnt unsere Annahme des relativ geringeren Gaswechsels im ersten Säuglingsalter gegenüber des folgenden Jahres eine weitere Stütze.

Wenn unsere Annahme — wir sprechen ausdrücklich nur von einer Annahme, da wir absolut vergleichbare Zahlen zur sicheren Beweisführung nicht besitzen — richtig ist, so glauben wir, eine Erklärung dafür in Folgendem zu finden. Der grösste Antheil an dem Kraft- und Gaswechsel fällt jedenfalls, wie wir bereits oben erörterten, den Drüsen und den Muskeln zu. Der Tonus der letzteren bedingt zu einem wesentlichen Theile die Höhe des Gaswechsels. Wird er ausgeschaltet, so sinkt der Gaswechsel um 35 bis 37 Procent (Roehrig und Zuntz [24a], Pflüger [24b]. Beim Säuglinge ist zu Folge der grossen Entwickelung des Kopfes und der dürftigen der Extremitäten die Musculatur zu einem erheblich geringeren Theile an dem Aufbau des Körpers betheiligt als in den späteren Lebensaltern, und zum der dem Grunde, weil die Anforderungen an die Musculatur in diesem Alter minimale sind.

Wir halten es für möglich, dass der Tonus der Musculatur beim Säugling nach der Geburt nur langsam zunimmt und eine bedeutende Höhe erst zu jenem Zeitpunkte erreicht, wenn mit den ersten Gehversuchen stärkere Anforderungen an die Musculatur der Beine und des Rumpfes und wohl auch der Arme herantreten; letztere haben ja zur Unterstützung des Körpers in jenem Zeitpunkte ebenfalls eine gegen vorher erhöhte Arbeit zu leisten.

Wir können uns der Aufgabe nicht entziehen, den Vergleich zwischen



¹ Pro Kilo und Minute ca. 9.90 cm CO<sub>2</sub> im Alter von 3 bis 7 Jahren bei "ruhigem Verhalten nach einem kleinen Frühstück" bei einem Nettogewicht von ca. 10 bis 15 kg (persönliche Mittheilung von Prof. Forster).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach H. Vierordt (S. 29) beträgt beim Neugeborenen die Musculatur 25 Proc. des Gesammtgewichtes, beim Erwachsenen 43 Proc.; das Gehirn dagegen 12·29 Proc. beim Neugeborenen, beim Erwachsenen nur 2·16 Proc.

Säuglingen und älteren Kindern auch für die Einheit der Körperoberfläche durchzuführen.

Wir haben diese in der folgenden Tabelle XII nach Meeh's Formel mit dem von diesem Autor für den Säugling ermittelten Werth von  $C=11\cdot989$  berechnet. In Wirklichkeit dürfte für die älteren, sehr dürftigen Kinder Scherer's dieser Werth zu niedrig und ihre Oberfläche etwas grösser sein, als in der Tabelle angegeben ist, da ihr geringeres Gewicht nur zum Theil durch ihre geringere Grösse, hauptsächlich aber durch ihre grössere Magerkeit bedingt ist. Es sind ja wohl diese dürftigen Spitalkinder seit der Geburt noch etwas gewachsen, und hat sich trotz des geringen Gewichtes ihre Oberfläche gegen den ursprünglichen Werth bei der Geburt etwas vermehrt.

Tabelle XII.

Kohlensäureabgabe pro Quadratmeter Oberfläche und Minute
bei Säuglingen und in späteren Altersstufen.

| Autor             | Alter               | Gewicht       | Quadratmeter<br>Oberfläche | pro Min.u.<br>Quadratm.<br>Oberfläche<br>com CO <sub>2</sub> |         |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Scherer           | 1- 9 Std.           | 2994 srm      | 0.249                      | 65                                                           |         |
|                   | 9-24 "              | 3085 "        | 0.254                      | 66                                                           |         |
|                   | 2- 3 Tage           | 2770 "        | 0.287                      | 84                                                           |         |
|                   | 4-6 "               | 2997 "        | 0-249                      | 85                                                           |         |
|                   | 7—18 "              | 2841 "        | 0.240                      | 96                                                           |         |
|                   | 19—77 "             | 2759 "        | 0 • 236                    | 120                                                          | i       |
| Rubner u. Heubner | 9 Wochen            | 5235 "        | 0.350                      | 114                                                          |         |
| Forster           | 14 Tage             | 2700 "        | 0.230                      | 93                                                           |         |
|                   | 60 "                | <b>3780</b> " | 0.291                      | 107                                                          |         |
| Magnus-Levy und   | 21/2 Jahre          | 11.5 kg       | 0.627                      | 150                                                          | Knabe   |
| Falk              | 6 Jahre             | 14.5 "        | 0.732                      | 147                                                          | ,,      |
|                   | 7—11 Jahre          | 19·2-26·5 kg  | 0.873-1.094                | 122-148                                                      | ,,      |
|                   | 7 Jahre             | 15.3 kg       | 0.759                      | 133                                                          | Mädchen |
|                   | $6^{1}/_{2}$ —14 J. | 18·2-42·7 kg  | 0.852-1.488                | 105—129                                                      | ,,      |
|                   | 22—43 J.            | 66 • 7 kg     | 2.024                      | 91                                                           | Männer  |
|                   | 20—28 J.            | 61.7 "        | 1.922                      | 98                                                           | Frauen  |

Während wir bei Knaben unter 7 Jahren Werthe von 122 bis 150 ccm CO<sub>2</sub> pro Quadratmeter finden und für die kleinsten Mädchen solche von 121 bis 133, ergeben Scherer's Sommerkinder nur 65 bis 96 ccm CO<sub>2</sub> und nur seine letzte Gruppe 120. Auch Rubner's und Heubner's, sowie

Forster's Säuglinge bleiben hinter den von uns gefundenen Zahlen jüngerer Kinder noch deutlich zurück. Dagegen stimmen ihre Werthe annähernd überein, bezw. übertreffen um Einiges die CO<sub>3</sub>-Werthe der Erwachsenen bei vollständiger Ruhe und Nüchternheit.

Wir haben es uns an dieser Stelle, wie auch bei der Besprechung des Gaswechsels im Kindesalter versagt, die Zahlen von Camerer zum Vergleich heran zu ziehen. Wir erkennen die Richtigkeit seiner Berechnungen gern an, hielten es aber für nothwendig, überall nur durch den directen Versuch ermittelte Werthe des Gaswechsels zu berücksichtigen. Im Uebrigen sind auch Camerer's werthvolle Untersuchungen, ebenso wie die von Pettenkofer-Voit, Rubner u. A. nur für den Gesammtumsatz und das Nahrungsbedürfniss zu verwerthen und sind für unsere Betrachtungen nicht in Vergleich zu stellen. Dass im Uebrigen Camerer (S. 109) nicht berechtigt war, aus seinen Zahlen im Sinne von Rubner zu schliessen, dass "der Nahrungsbedarf" (und dementsprechend auch der Gaswechsel) "im Grossen und Ganzen proportional der absoluten Grösse der Körperoberfläche sei, und zwar in jedem Alter", haben Sondén und Tigerstedt (S. 218 ff) überzeugend nachgewiesen. Auf Grund eigener Stoffwechselversuche hat auch schon v. Limbeck (22) einen Minderverbrauch im Greisenalter nachzuweisen gesucht. Auch auf seine Arbeiten sind wir aus den oben angeführten Gründen nicht eingegangen.

### Schluss.

Das Resultat unserer Untersuchungen lässt sich etwa folgendermassen zusammenfassen:

- 1. Der Gaswechsel der Kinder ist, auf die Gewichtseinheit bezogen, grösser als der erwachsener Personen, und zwar in um so stärkerem Maasse, je jünger und leichter das betreffende Individuum ist; nur für das erste Lebensjahr trifft das nicht zu.
- 2. Im Mannesalter bleibt der Gaswechsel, sofern das Individuum seine Körperzusammensetzung nicht wesentlich ändert, annähernd constant; das kleinere Individuum hat einen relativ (pro Kilogramm) höheren Umsatz als das grössere.
- 3. Im Greisenalter sinkt der Gaswechsel, auch wenn das Individuum seine Körperzusammensetzung nicht wesentlich ändert; er ist auf das Kilogramm umgerechnet geringer als das (gleich schwerer) Individuen in mittleren Jahren.
- 4. Auf die Einheit der Körperoberfläche bezogen ist der Gaswechsel bei erwachsenen Individuen verschiedenen Gewichts annähernd

gleich, ganz erheblich höher bei Kindern und niedriger bei Greisen. Auch hier steht das Säuglingsalter wahrscheinlich gegen die folgenden ersten Kinderjahre zurück. Auf welche rechnerischen Einheiten auch immer wir den Gaswechsel beziehen, welche inneren Gründe wir auch für seine verschiedene Grösse zur Erklärung heranziehen, in jedem Falle zeigt sich der Einfluss des Lebensalters auf die Intensität des Gas- und Kraftwechsels. Die Zellen des jungen Individuums besitzen eine ganz andere "Energie" als die des ausgewachsenen, und im Greisenalter sinkt diese Energie weiter herab. In Bezug auf den Gaswechsel zeigt sich also dasselbe, was wir auch sonst im physiologischen Geschehen und in den Leistungen des menschlichen Körpers in den verschiedenen Altersstufen tagtäglich vor Augen sehen.

Die von uns angeführten Sätze bleiben auch dann zu Recht bestehen, wenn wir den Gaswechsel auf die Gewichtseinheit Protoplasma beziehen.

5. Der Gaswechsel des weiblichen Geschlechtes steht hinter dem des männlichen nicht oder nicht wesentlich zurück; namentlich bei erwachsenen Individuen findet sich kein Unterschied.

Bei gleich schweren Männern und Weibern zeigte sich der Gaswechsel, absolut und pro Kilogramm berechnet, etwa gleich. Bei Betrachtung der Körperoberfläche würde bei einem Vergleiche gleich schwerer Männer und Weiber, bei letzteren eher ein grösseres Quantum Sauerstoff und Kohlensäure auf die Oberflächeneinheit entfallen, da weibliche Personen bei gleichem Gewichte zumeist kleiner sind und somit eine kleinere Oberfläche besitzen als die Männer. Auch bei einer, freilich exact nicht durchzuführenden Beziehung des Umsatzes auf die Gewichtseinheit des Protoplasmas würden die Frauen gegenüber den Männern sicher nicht im Nachtheile sein, da an ihrem Körpergewichte im Allgemeinen das Fett mit einem grösseren, die Muskelsubstanz mit einem kleineren Procentsatze betheiligt ist als bei jenen.

Wir halten es für principiell wichtig, im Gegensatze zu den Schlüssen, die man etwa aus den von den unseren theilweise abweichenden Resultaten Sondén's und Tigerstedt's ziehen könnte, mit Sicherheit festgestellt zu haben, dass in Bezug auf den Ruheumsatz eine Inferiorität des weiblichen Geschlechtes nicht existirt. Es ist in den vielfachen Erörterungen der Frauenfrage immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die angebliche geistige Inferiorität der Frau auch in ihrem körperlichen Verhalten Analogieen finde und durch die körperliche Minderwerthigkeit bestimmt sei; ihre Musculatur sei schwächer entwickelt, ihr Hirngewicht sei niedriger als das der Männer, und vor einigen Jahren hat auch noch Reinert die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Mannesalter finden auch sie kein Zurückbleiben des weiblichen Geschlechtes.

geringere Zahl der rothen Blutkörperchen des Weibes  $(4^1/_3$  gegenüber 5 Millioneh) in ähnlichem Sinne herangezogen. Mit allen diesen rohen Vergleichen lässt sich unseres Erachtens die Sache der Gegner der Frauenbewegung nicht führen; unsere Untersuchungen liefern jedenfalls für solche Argumentation keinen brauchbaren Anhalt.

Wir müssen ganz allgemein und nicht nur im Hinblick auf die "Beweisführung" in der Frauenfrage gegen die Methode Einspruch erheben, aus der unseren Sinnen unmittelbar zugänglichen groben Organisation allgemeine Schlüsse auf die Leistungsfähigkeit eines Organismus zu ziehen.

Wir wollen das hier bloss im Hinblick auf die grobe Muskelkraft kurz erörtern.

Für gewöhnlich wird angenommen, dass der sehr muskelkräftige, körperlich ausdauernde Mensch einen wesentlich höheren Verbrauch auch in der Ruhe zeige, als der schwächliche. Da der erste ja mehr Musculatur besitzt, so erscheint diese Annahme ja zunächst nicht ungerechtfertigt. Zweifelhaft bleibt aber, ob etwa auch die "Gewichtseinheit der Musculatur" im ersteren Falle einen höheren Ruheumsatz besitzt. Man hat sich zu Gunsten dieser Annahme auf Loewy's Angaben¹ berufen, wo in der That die zwei kräftigsten Individuen auffallend hohe Werthe zeigen. Aber bei demselben Autor finden sich an anderen Stellen² Notizen, denen zu Folge das nicht der Fall ist (sehr kräftiger, musculöser Mann von 67 kg mit 3.00 ccm  $O_2$  und 3.00 ccm  $O_3$ ).

Am geeignetsten zur Entscheidung dieser Frage wären Versuche an Athleten. Ueber solche verfügen wir nicht. Trotzdem sprechen unsere Resultate entschieden gegen die obige Annahme. Unsere beiden jungen Aerzte (7 und 8) und der unter 10 angeführte P. S., ein wahrer Riese, zeigten trotz einer das Durchschnittsmaass weit überragenden und grosser Leistungen fähigen Musculatur einen Umsatz, der den anderer Männer nicht übertraf, eher dahinter zurückblieb. Der Umsatz pro Gewichtseinheit der Musculatur wäre bei ihnen eher kleiner als bei anderen Männern. Es braucht also die Maschine, die grössere Arbeit leistet, in der Ruhe nicht stärker angeheizt zu sein als die unvollkommenere; aus dem Zustand der Ruhe, in der ein gleich grosser Verbrauch an Heizmaterial statthat, darf also auch hier nicht auf gleich grosse Arbeitsleistung bei voller Inanspruchnahme der Maschine geschlossen werden.

Wir haben uns noch mit einigen Worten über den Zusammenhang zwischen dem Gaswechsel und der Temperatur in den verschiedenen Lebensaltern zu äussern.

Digitized by Google

<sup>1</sup> Pflüger's Archiv. Bd. XLVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda. Bd. XLIII.

Kinder haben eine etwas höhere Temperatur als Erwachsene; das Gleiche galt bisher auch für Greise, bis Chelmonski (27) 1 neuerdings das Gegentheil mit Sicherheit nachwies In früheren Zeiten war man vielfach — ich erinnere an die Erörterungen über das Zustandekommen der erhöhten Temperatur im Fieber — geneigt, die Erhöhung (bezw. Erniedrigung) der Eigenwärme als von einer Erhöhung bezw. Verminderung des Wärmeumsatzes abhängig zu erklären.

Das ist nicht zulässig. Wir müssen zunächst daran festhalten, dass da, wo es sich um constante Einstellung auf irgend eine, auch solche von der Norm abweichende Temperatur handelt, die Wärmeabgabe mit der Production gleichen Schritt halten muss. (Wir sehen hier ab von den Veränderungen des Wärmeumsatzes im Fieber während desjenigen Zeitraumes, in dem die Temperatur noch steigt, oder noch sinkt). Nun kann aber der Körper einerseits bei einer von der Norm nicht abweichenden Wärmeproduction und -Abgabe sich auf verschiedene Temperaturgrade einstellen (Fieber), und andererseits kann er auch die normale Temperatur bewahren, wenn innerhalb gewisser Grenzen sein Umsatz sich ändert. (Gleichbleiben der Temperatur bei mässiger Arbeitsleistung.)

Der Gedanke, die verschiedene Eigenwärme Erwachsener, Greise und Kinder in Beziehung zu setzen zu deren verschiedenem Wärmeumsatz, ist also ganz unzulässig. Chelmonski hat in einer allerdings nur "hypothetischen Erklärung" diesen Fehler begangen und die von ihm nachgewiesene geringere Temperatur der Greise durch eine erhöhte Wärmeabgabe zu erklären versucht.<sup>2</sup> Das Vorhandensein einer solchen suchte er mit theoretischen Gründen zu beweisen. — Das Gegentheil ist durch Sondén-Tigerstedt und unsere directe Untersuchung erwiesen: Greise haben einen erniedrigten Gaswechsel, somit Verminderung der Wärmeproduction und somit auch (da ja ihre Temperatur sich nicht, oder im Lause von Decennien nur um wenige  $^{1}/_{10}$  Grade ändert) eine verminderte Wärmeabgabe!

Zur theoretischen Erörterung kann unseres Erachtens (immer abgesehen von den Stadien eines Temperaturanstieges oder -abfalles) nicht die Frage kommen, ob Veränderungen des Wärmeumsatzes zu constanten Aenderungen der Temperatur führen; das ist eben nicht der Fall, sondern nur die Frage, ob bei einer Alteration des Wärmehaushaltes die Aenderung der Production eine gleiche der Abgabe nach sich führt, oder umgekehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In allerletzter Zeit von Loebl-Wien (28) bestätigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die von ihm angenommene geringere Regulationsfähigkeit der Wärmeabgabe, die die stärkeren Temperaturschwankungen und die geringere Resistenz der Greise bedingt, in kürzeren Zeiträumen geben wir als richtig zu,

"Ist im Greisenalter die Verminderung der Wärmeabgabe das primäre, maassgebende Moment oder ist es die Abnahme der Wärmeproduction?"

Wir entscheiden uns aus allgemeinen Gründen für die letztere Annahme. Eine Steigerung der Wärmeproduction bis zum Sechs- und Zehnfachen des Betrages kann zu jeder beliebigen Zeit willkürlich vom Menschen herbeigeführt und Stunden lang innegehalten werden (tagelanges Fahren der Berufswettradler!); die Wärmeabgabe passt sich der erhöhten Wärmeproduction dabei auf die Dauer an. Auch einer Verminderung der Wärmeproduction (innerhalb gewisser enger Grenzen) folgt eine verminderte Wärmeabgabe.

Künstlichen primären Veränderungen der Wärmeabgabe (abkühlende bezw. Schwitzbäder u. A. m.) aber passt sich die Wärmeproduction nicht stets unmittelbar und leicht an.

Wir haben in dieser Arbeit ein annähernd gleichmässig gewonnenes Material von Zahlen niedergelegt und daraus allgemeine Schlüsse gezogen. Wir glauben und hoffen, dass die letzteren, soweit sie von bisherigen Anschauungen abweichen, in der Zukunft Bestätigung finden. Für unsere einzelnen Zahlen absolute Gültigkeit in Anspruch nehmen zu wollen, liegt uns vollständig fern, dazu ist die Breite physiologischer Schwankungen zu gross und die Spärlichkeit des von uns benutzten Materiales zu erheblich.

In dem Ausbau der nun seit über ein Jahrhundert bearbeiten Lehre vom menschlichen Gaswechsel sind ja nur selten principiell neue und wichtige Gesichtspunkte zur Geltung gekommen; vielfach handelt es sich ja nur um eine genauere Feststellung und grössere Präcisirung physiologischer Constanten u. s. w.; ebenso wie beispielsweise auf dem Gebiete der Physik die Forscher noch heute bemüht sind, mit neuen Methoden gewisse Grundwerthe ihrer Wissenschaft immer wieder von Neuem zu messen und der Wahrheit näher zu bringen (Gewicht der Erde u. s. w.). Wir halten es für wünschenswerth, dass durch die fortschreitende Arbeit mit den zur Zeit vorhandenen Methoden auch unsere Zahlen weiterer Prüfung und, wenn nöthig, einer Correctur unterzogen werden; wir hoffen, dass neue Methoden die Arbeit auf diesem Gebiet weiter führen. Schaffung einer solchen nach dem Pettenkofer'schen Prinzip, die es erlauben soll, neben der Kohlensäureausscheidung auch den Sauerstoffverbrauch des Menschen unter ganz natürlichen Bedingungen direct zu messen, ist die Absicht von Professor Zuntz. Wir bringen unserem Lehrer, dem wir diese Zeilen zu seinem 25 jährigen Professoren-Jubiläum widmen, den Wunsch dar, dass es ihm gelingen möge, im Interesse der Wissenschaft seine Idee bald zu verwirklichen.

#### Litteraturverzeichniss.

- 1. Sondén und Tigerstedt, Untersuchungen über die Respiration und den Gesammtstoffwechsel des Menschen. Skandinavisches Archiv für Physiologie. 1895. Bd. VI. S. 1 ff.
- Scharling, Annalen der Chemie und Pharm. 1843. Bd. XLV. S. 218 ff. Citirt nach Sondén und Tigerstedt.
- 3. Andral et Gavarret, Annales de chemie et pharmacie. 1848. 3. Série. T. VIII. p. 130 ff. Citirt nach Sondén und Tigerstedt.
  - 4. Speck, Physiologie des menschlichen Athmens. Leipzig 1892.
- 5. Pettenkofer und Voit, und Voit vgl. Voit, Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels u. s. w. in Hermann's Handbuch der Physiologie. 1881. Bd. VI.
- 6. L. Lewin, Respirationsversuche am schlafenden Menschen. Zeitschrift für Biologie. 1881. Bd. XVII. S. 71.
- 7. J. Forster, Ueber die Kohlensäureausscheidung bei Kindern. 50. Versamml. deutscher Naturforscher und Aerzte. 1877. S. 355; sowie Handbuch der Hygiene. Leipzig 1882. Bd. I. S. 76.
- 8. Rubner, a) Ueber den Einfluss der Körpergrösse auf Stoff- und Kraftwechsel. Zeitschrift für Biologie. 1883. Bd. XIX. S. 535. b) Calorimetrische Untersuchungen. Theil II. Ebenda. 1885. Bd. XXI. S. 387 ff. c) Biologische Gesetze. Marburg 1887. d) Physiologie der Nahrung und Ernährung. Leyden's Handbuch der Ernährungstherapie. 1897. e) und Lewascheff, Ueber den Einfluss der Feuchtigkeitsschwankungen u. s. w. Archiv für Hygiene. 1892. Bd. XXIX. S. 1; sowie sahlreiche andere Arbeiten.
- 9. N. Zuntz, Ueber den Stoffverbrauch des Hundes bei Muskelarbeiten. Pflüger's Archiv. Bd. LXVIII. S. 191 ff. N. Zuntz und Hagemann, Untersuchungen über den Stoffwechsel des Pferdes u. s. w. Berlin 1898. (Hier S. 2 eine Zusammenstellung der meisten Arbeiten aus N. Zuntz' Laboratorium.)
- 10. Katzenstein, Ueber die Einwirkung der Muskelthätigkeit auf den Stoffverbrauch des Menschen. Pflüger's Archiv. 1891. Bd. IL. S. 330.
- 11. Loe wy, Verschiedene Arbeiten, vgl. in erster Reihe die in Pflüger's Archiv. Bd. XLIII. S. 515 u. Bd. XLVI. S. 189.
- 12. Johannson, Ueber die Tagesschwankungen des Stoffwechsels u. s. w. Skand. Archiv für Physiologie. 1898. Bd. VIII. S. 85 ff.
- 13. Tigerstedt, Das Minimum des Stoffwechsels beim Menschen. Nordisches medic. Archiv. Festband XXXVII für Axel Key.
- 14. A. Magnus-Levy, Ueber die Grösse des respiratorischen Gaswechsels unter dem Einfluss der Nahrungsaufnahme. Pflüger's Archiv. 1892. Bd. LV. S. 1 ff.
- Eykmann, Ueber den Gaswechsel der Tropenbewohner u. s. w. Ebends.
   Bd. LXIV. S. 57.

- 16. Geppert, Die Einwirkung des Alkohols auf den Gaswechsel des Menschen. Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacie. Bd. XXII. S. 367.
- 17.-Rubner und Heubner, Die natürliche Ernährung eines Säuglings. Zeitschrift für Biologie. 1898. Bd. XXXVI. S. 1 ff.
- 18. Heubner, Betrachtungen über Stoff- und Kraftwechsel des Säuglings. Berliner klinische Wochenschrift. 1899. S. 1 ff.
- 19. v. Recklinghausen, Ueber die Athmungsgrösse der Neugeborenen. Pflüger's Archiv. Bd. LXII. S. 451.
- 20. Scherer, Die Respiration der Neugeborenen und Säuglinge. Jahrbuch für Kinderheilkunde. 1896. Bd. XLIII. S. 471 ff.
  - 21. Camerer, Der Stoffwechsel des Kindes. Tübingen 1894.
- 22. Limbeck, Untersuchungen zur Lehre vom Stoffwechsel im Greisenalter. Zeitschrift für klin. Med. Bd. XXVI. S. 487.
- J. v. Hoesslin, Ueber die Ursache der scheinbaren Abhängigkeit des Umsatzes von der Grösse der Körpereberfläche. Dies Archiv. 1888. Physiol. Abthlg. S. 323 ff.
- 24. a) Röhrig und Zuntz, Zur Theorie der Wärmeregulation. Pflüger's Archiv. Bd. IV. S. 57 ff. b) Pflüger, Ueber Wärme und Oxydation der lebendigen Matèrie. Ebenda. Bd. XVIII. S. 302 ff.
  - 25. K. Vierordt, Physiologie des Kindesalters. Tübingen 1877.
- 26. H. Vierordt, Anatomisch-physiologische und physikalische Tabellen. II. Aufl. Jena 1898.
- 27. Chelmonski, Die Körpertemperatur bei Greisen. Ziemssen's Archiv. Bd. LXI. S. 206.
- 28. Loebl, Körpertemperatur im Greisenalter. Wiener medic. Wochenschrift. 1899. Nr. 16.
- Bleibtreu, Fettmast und respiratorischer Quotient. Pflüger's Archiv.
   Bd. LVI. S. 464.
- 30. A. Magnus-Levy, Ueber den respiratorischen Gaswechsel u. s. w. Berliner klinische Wochenschrift. 1895. Nr. 30.
- 31. Meeh, Oberflächenmessungen des menschlichen Körpers. Zeitschrift für Biologie. Bd. XV. S. 425.
- Hanriot, Sur l'assimilation des hydrates de carbone. Comptes rendus etc.
   1892. p. 391.

Tabellen der einzelnen Bespirationsversuche.

| esp. Ver. geschiedene och in hysneh         |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| com                                         | 1/1000 COID                             |
| l. Knaben.                                  | A. Ensben.                              |
| e. 2 <sup>1</sup> / <sub>s</sub> Jahre, 11. | Curt Stehle. 21/s Jahre, 11.5 bg        |
| 825   111-4                                 |                                         |
|                                             | 831                                     |
| 855 112-4                                   | _                                       |
| 837 112.2                                   |                                         |
| 6 Jahre, 110 °m,                            | Max Nicolai. 6 Jahre, 110 a             |
| 779   148.0                                 | 1 677                                   |
|                                             | 818                                     |
| -                                           | 981                                     |
| 824 123-1                                   | 824                                     |
| 817 125.6                                   | _                                       |
| 804 133.6                                   | 2.91 804 133.6                          |
| . 6 Jahre, 110                              | Fritz Hasche. 6 Jahre, 110 cm, 18.4 kg. |
| 778   144.6                                 | 178                                     |
|                                             | 817                                     |
| 784 145-1                                   | 184                                     |
| 852 184.1                                   |                                         |
| 808 189.9                                   |                                         |

| 88 1                             | 1     | 85         |                     | 1                | }            | 1     | ı          |                  | 96                 | 96    | 85           | ı     | 94         |                         | 1     | ı            | 1     | ı          |                           | i                | 1            | ı          | ı            | 1          | ı          |
|----------------------------------|-------|------------|---------------------|------------------|--------------|-------|------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|-------|--------------|-------|------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 1 8                              | ۱ :   | 02         |                     | ı                | 1            | 1     | 1          |                  | 55                 | 1     | 16           | 18    | 18         |                         | 1     | <br>I        | 1     | 1          |                           | 16               | ı            | 1          | ı            | 1          | 16         |
| 19.2                             | 19.2  | 19.2       |                     | 8.02             | 8.02         | 8.02  | 8.02       |                  | 21.3               | 22.0  | 22.0         | 22.0  | 8.12       |                         | 26.5  | 26.5         | 26.5  | 26.5       |                           | 29.7             | 30.0         | 30.0       | 30.2         | 31.0       | 30.6       |
| 7.11                             | 6.79  | 08.9       |                     | 7.18             | 6.33         | 6.23  | 29.9       |                  | 6.24               | 5.37  | 5.43         | 5.89  | 5.73       |                         | 5.03  | 2.04         | 5.06  | 5.04       |                           | 5.99             | 5.19         | 5.12       | 5.15         | 5.01       | 5.23       |
| 7.84                             | 7.98  | 7.93       | s,                  | 8.24             | 7.97         | 1.69  | 26.7       | bo*              | 7.02               | 6.73  | 6.71         | 6.67  | 62.9       | . kg.                   | 6.61  | 26.9         | 6.20  | 6.24       | kg.                       | 6.41             | 6.10         | 6.59       | 6.59         | 6.35       | 8.28       |
| 136.4                            | 130.4 | 130.6      | Jahre, 110 cm, 20·8 | 148.9            | 181.5        | 129.6 | 136.7      | cm, 21.8 kg.     | 132.9              | 118.3 | 119.6        | 129.5 | 125.1      | Jahre, 129 cm, 26.5 kg. | 133.3 | 138.5        | 134.1 | 133.6      | 10 Jahre, 131 cm 30.6 kg. | 177.8            | 155.8        | 153.5      | 157.0        | 155-4      | 159.9      |
| 152.5                            | 153.1 | 152.2      | Jahre, 110          | 171.4            | 165.7        | 160.0 | 165.7      | 9 Jahre, 115 cm, | 149.5              | 148.2 | 147.6        | 146.8 | 148.0      |                         | 175.2 | 157.0        | 164.3 | 165.5      | Jahre, 13                 | 190.8            | 182.9        | 188.6      | 201.0        | 197.0      | 192.0      |
| 838                              | 852   | 859        | 2                   | 869              | 194          | 810   | 824        |                  | 880                | 489   | 810          | 883   | 845        | ger. 11                 | 191   | 851          | 816   | 808        |                           | 934              | 820          | 814        | 181          | 789        | 833        |
| 2.52                             | 2.15  | 2.62       | Wesenberg.          | 2.47             | 2.35         | 2.43  | 2.42       | Ernst John.      | 3.16               | 3.37  | 3.27         | 3.38  | 3.29       | l Oetting               | 2.51  | 2.58         | 2.68  | 2.59       | Adolf Tirok.              | 3.22             | 3.26         | 86.7       | 3.03         | 3.17       | 3.13       |
| 3.17                             | 3.23  | 3.06       | '. Karl             | 2.85             | 96.7         | 3.00  | 2.98       | VI. E            | 3.54               | 4.22  | 4.04         | 3.83  | 8.89       | VII. Paul Oettinger.    | 3.29  | 3.03         | 3.28  | 3.20       | VIII. A                   | 3.45             | 3.84         | 3.66       | 3.88         | 4.02       | 3.76       |
| <b>5433</b>                      | 4746  | 4984       |                     | 6027             | 5597         | 5326  | 9650       |                  | 4215               | 3209  | 3657         | 3834  | 3804       | -                       | 5318  | 5187         | 2004  | 5171       |                           | 5512             | 4765         | 5148       | 5181         | 4901       | 5101       |
| 21. IX. 1895   49   24. ,, ., 46 |       | 3 Versuche |                     | 10. XII. 1895 57 | 13. ,, ,, 40 | _     | 3 Versuche |                  | 115. VIII. 1895 43 | :     | 23. ,, ,, 58 |       | 4 Versuche |                         | 1896  | 11. ,, ,, 58 | :     | 3 Versuche |                           | 12. XII. 1895 53 | 14. ,, ,, 57 | 17. " " 60 | 19. ,, ,, 32 | 21. " " 32 | 5 Versuche |
| 147                              | 158   |            |                     | 237              | 241          | 244   |            |                  | 74                 | 85    |              | 100   |            |                         | 179   | 185          | 188   |            |                           | 239              | 243          | 245        | 247          | 250        |            |
|                                  | Aı    | rchiv      | £A.                 | u. F             | h.           | 1896  | . Pi       | hysiol           | Ab                 | thlg  | . S          | upp   | 1.         |                         |       |              |       |            |                           | 2                | 24           |            |              |            |            |

1V. Georg Hofrichter. 7. Jahre, 112 cm, 19.2 kg.

## A. MAGNUS-LEVY UND ERNST FALK:

|                  | reque<br>Pals-              | a       |                   | 16           | 16    | 88    | 89    | 12    | 18    | 80    | 42         |                           | 96             | 88    | . 82  | 88    | 85         |                   | 89         | 72    | 78    | 88    | 88        | <b>8</b>   |
|------------------|-----------------------------|---------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
|                  | spirati<br>Preque           |         |                   | 20           | 16    | 17    | 20    | 14    | 17    | 18    | 12         | -                         | <b>x</b> 0     | 15    | 14    | 16    | 13         |                   | 20         | 16    | 15    | 11    | 17        |            |
| <u>G</u>         | wicht                       | g       |                   | 85.0         | 35.0  | 35.8  | 96.0  | 37.0  | 87.0  | 37.0  | 36.1       |                           | 36.0           | 86.0  | 87.4  | 87.7  | 86.8       |                   | 89.0       | 39.0  | 39.0  | 39.2  | 40.15     | 80.8       |
| pro Kilo         | <b>co</b>                   | ccm     |                   | 4.38         | 4.65  | 4.63  | 3.91  | 4.23  | 4.32  | 4.33  | 4.37       | •                         | 4.67           | 8.84  | 4.04  | 4.35  | 4.23       |                   | 4.02       | 3.97  | 4.22  | 4.19  | 4.01      | 4.08       |
| ord              | · •                         | cem     |                   | 5.52         | 5.43  | 5.45  | 4.98  | 4.96  | 5.01  | 5.15  | 5.21       |                           | 5.11           | 4.60  | 5.05  | 5.28  | 5.01       | je<br>Š           | 4.81       | 4.79  | 4.99  | 5.11  | 5.01      | 4.94       |
| Aus-             | geschiedene<br>CO,          | ссш     | n, 36.1 kg.       | 153.5        | 162.7 | 165.8 | 140.7 | 156.6 | 159.7 | 160.2 | 157.0      | Jahre, 141.5 cm, 36.8 kg. | 168.3          | 138.4 | 151.0 | 164.1 | 155.5      | 9 cm, 39.3 kg.    | 157.0      | 154.7 | 164.5 | 165.6 | 161.0     | 160.6      |
|                  | Verbrauch                   | cem     | 14 Jahre, 142 cm, | 183.2        | 190.0 | 195.2 | 179.1 | 183.5 | 185.4 | 190-7 | 188.1      | Sabre, 141                | 184.0          | 165.5 | 188.8 | 199.0 | 184.3      | 16 Jahre, 149 cm, | 187.5      | 186.8 | 194.7 | 202.0 | 201.0     | 194.4      |
| Roen .           | Quot. in                    | /1000   |                   | 194          | 857   | 849   | 785   | 828   | 861   | 840   | 834        | 14                        | 914            | 837   | 800   | 824   | 844        |                   | 887        | 828   | 845   | 820   | 801       | 826        |
| aft              | CO <sub>3</sub> .           | Proc.   | Otto Graf.        | 2.59         | 2.94  | 2.84  | 2.58  | 2.84  | 2.10  | 2.67  | 2.74       | Emil Kammler.             | 4.06           | 3.20  | 3.58  | 3.56  | 3.60       | l Klemmt.         | 2.42       | 2.67  | 5.88  | 2.70  | 2.66      | 2.67       |
| Exspirationsluft | O <sub>2</sub> -<br>Deficit | Proc.   | IX. O             | 3.27         | 3.43  | 3.34  | 8.29  | 8.33  | 3.14  | 8.18  | 3.28       |                           | 4.44           | 3.83  | 4.45  | 4.32  | 4.26       | XI. Karl          | 3.89       | 3.22  | 8.45  | 3.30  | 8.82      | 3.23       |
| Exe              | O <sub>1</sub> .            | ccm     |                   | 5928         | 5539  | 5839  | 5460  | 5508  | 2906  | 2888  | 6229       | - <b>⋊</b>                | 4145           | 4320  | 4242  | 4602  | 4327       |                   | 6489       | 5798  | 5694  | 6126  | 6054      | 6032       |
| Dauer            | des Ver-<br>suches          | Minuten |                   | 41           | 44    | 40    | 45    | 44    | 41    | 26    | 7 Versuche | -                         | 51             | 48    | 22    | 20    | 4 Versuche |                   | 53         | 42    | 43    | 40    | 80        | 5 Versuche |
|                  | Datum                       |         |                   | 20. II. 1897 |       |       |       |       |       |       | 7 Ve       |                           | 15. VIII. 1896 | 19    | : :   |       | 4 Ve       |                   | 3. V. 1897 | :     | 6. "  |       | 12. ,, ,, | 5 Ve       |
| -11              | rotocol<br>Nr.              | ъ       | .<br> <br>        | 744          | 745   | 749   | 151   | 754   | 158   | 162   |            |                           | 498            | 504   | 514   | 519   |            |                   | 844        | 848   | 820   | 853   | 828       |            |

|                            | 20          | 62      | 2        | 99         |   |                                         | 82           | 60      | 64    | 90       | 62       |                                             | 85          | 96    | 46         |                   | 1         |       | ١.         |             | 88           | 96       | 92    | 92         |
|----------------------------|-------------|---------|----------|------------|---|-----------------------------------------|--------------|---------|-------|----------|----------|---------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|----------|-------|------------|
|                            | <u>ت</u> م  | <b></b> | <u>م</u> | ī.         | - |                                         | <b>•</b>     | •       | •     | <b>®</b> | 9        |                                             | <b>.</b>    | ъ<br> | 6          |                   | _         |       | L'         |             | <b>∞</b>     | <u> </u> | 6     | 6          |
|                            | 14          | 14      | 18       | 15         |   |                                         | 19           | 19      | 12    | 16       | 16       |                                             | 17          | 14    | 16         |                   | I         | ١     | I          |             | 52           | 22       | 20    | 22         |
|                            | 40.0        | 40.0    | 40.0     | 40.0       |   |                                         | 41.5         | 42.2    | 48.5  | 44.6     | 43.0     |                                             | 44.3        | 44.3  | 44.3       |                   | 57.5      | 57.5  | 67.5       |             | 57.5         | 57.5     | 57.5  | 6.76       |
|                            | 4.81        | 4.87    | 4.35     | 4.34       | _ |                                         | 4.33         | 4.45    | 4.12  | 3.78     | 4.17     |                                             | 4.62        | 4.43  | 4.52       |                   | 3.55      | 3.13  | 3.34       |             | 3.63         | 8.70     | 8.07  | 3.46       |
| 0 kg.                      | 4.83        | 4.98    | 5.04     | 4.95       |   | , kg.                                   | 5.48         | 5.12    | 2.08  | 4.85     | 5.13     | , e                                         | 4.92        | 4.68  | 4.80       |                   | 4.02      | 4.17  | 4.10       | 57 · 5 kg.  | 4.14         | 4.40     | 4.10  | 4.21       |
| 17 Jahre, 154 cm, 40.0 kg. | 172.2       | 174.6   | 173.8    | 173.5      | _ | Alfons Noak. 14 Jahre, 149 cm, 43.0 kg. | 179.7        | 189.1   | 179.3 | 168.6    | 179.2    | XIV. Karl Weine. 17 Jahre, 154 cm, 44.8 kg. | 204.5       | 195.7 | 200.0      | 57.5 kg.          | 204.0     | 180.4 | 192.2      | 170 cm, 57  | 208.6        | 212.5    | 176-4 | 199.2      |
| Jahre, 1                   | 193-4       | 199.1   | 201.5    | 198.0      |   | Jahre, 14                               | 227.2        | 217.8   | 220.3 | 216.3    | 220.4    | Jahre, 15                                   | 217.9       | 201.5 | 212.7      | 16 Jahre, 160 cm, | 231.2     | 240.0 | 235.6      | 16 Jahre, 1 | 238.0        | 252.8    | 285.7 | 242.2      |
|                            | 880         | 877     | 863      | 876        | _ | ak. 14                                  | 191          | 898     | 813   | 780      | 813      | ne. 17                                      | 838         | 948   | 940        | 16 Jah            | 880       | 150   | 810        |             | 876          | 840      | 148   | 821        |
| Richard Diezel.            | 3.81        | 8.87    | 3.20     | 8.29       |   | lfons No                                | 2.11         | 3.03    | 3.14  | 8.04     | 2.99     | arl Wei                                     | 3.35        | 3.35  | 3.35       | L. Z.             | 1         | 3.94  | !          | o Bergmann. | 2.27         | 2.55     | 2.38  | 2.40       |
| XII. Ric                   | 8.71        | 8.84    | 3.71     | 3.75       | _ | XIII. A                                 | 3.50         | 3.48    | 8.86  | 3.90     | 3.67     | XIV. B                                      | 3.57        | 3.56  | 8.57       | XV.               | 1         | 5.25  | 1          | XVI. Otto   | 2.59         | 3.04     | 3.18  | 2.92       |
| ×                          | 2807        | 5184    | 5438     | 9276       | _ |                                         | 6488         | 6252    | 5703  | 5551     | 5998     |                                             | 6107        | 5856  | 2869       |                   | 1         | 4580  | 1          | ×           | 9190         | 8316     | 7413  | 8306       |
|                            |             | 48      | 50       | 8 Versuche | - |                                         | 47           | 40      | 9     | 42       | Versuche |                                             | 20          |       | 2 Versuche |                   | ca. 1 St. | 2     | 2 Versuche |             | 52           |          | 22    | 8 Versuche |
|                            | 19. V. 1896 | 20. "   | 1. VI. " | 8          |   |                                         | 9. III. 1897 | 11. " " |       | 25. " "  | 4        |                                             | 8. XI. 1896 | 5     | 2          |                   | 1891      | :     | 8          |             | 1. XII. 1896 |          |       | 8          |
|                            | 408         | 410     | 427      |            |   |                                         |              |         | 178   |          |          |                                             | 605         | 607   |            |                   | 1         | ı     |            | 24*         | 648          | 651      | 656   |            |

| <b>z</b> u9      | Puls<br>Frequ                        |   |         |                           | 92             | 88     | 12         | ٠                 | 64          | 9     | 89    | 49    | 72    | <b>79</b>  |                   | 89       | 64         | 88         | 18    | 89       | -                          | -           |
|------------------|--------------------------------------|---|---------|---------------------------|----------------|--------|------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------------------------|-------------|
| -saoia<br>Sae    | Respirat<br>Freque                   |   |         |                           | 20             | 18     | 19         |                   | 15          | 13    | 12    | 12    | 12    | 13         |                   | <b>.</b> | <b>0</b> 0 | <b>0</b> 0 | ۲-    | <b>∞</b> | _                          | 1           |
| Ģ                | wicht                                | ę |         |                           | 43.0           | 43.5   | 43.2       |                   | 50.75       | 20.8  | 80.8  | 20.8  | 20.8  | 8.09       |                   | 53.0     | 53.0       | 53.0       | 53.0  | 63.0     |                            | 5.5         |
| Kilo             | CO,                                  |   |         |                           | 3.46           | 8.34   | 8.40       |                   | 3.13        | 3.00  | 3.21  | 3.15  | 2.91  | 3.08       |                   | 3.51     | 8.24       | 3.65       | 8.89  | 3.45     | •                          | 36.0        |
| pro Kilo         | O,                                   |   |         |                           | 4.65           | 4.40   | 4.53       |                   | 3.76        | 3.44  | 3.85  | 3.84  | 8.75  | 3.73       |                   | 4.15     | 4.09       | 4.17       | 4.18  | 4.14     |                            | 40.5        |
| Aus-             | CO.                                  |   |         | 43.2 kg.                  | 148.6          | 145.2  | 146.9      | °, 50.8 kg.       | 158-9       | 152.8 | 168-1 | 159.8 | 147-7 | 156.4      | , 53.0 kg.        | 186.1    | 171.7      | 193.7      | 179.8 | 182.8    | . 56.5 kg.1                | 168.5       |
|                  | Quot. in Verbrauch                   |   | Männer. | 24 Jahre 148 cm, 43.2 kg. | 200.4          | 191.2  | 195.8      | 30 Jahre, 153 cm, | 191.0       | 174.6 | 195.9 | 194.8 | 190.6 | 189.4      | 26 Jahre, 153 cm, | 220.0    | 216.8      | 221.1      | 220.3 | 219.5    | 56 Jahre, 170 cm, 56.5 kg. | 0.000       |
| Resp             | Quot. in '/1000                      |   | B. MS   | 24 Jah                    | 141            | 759    | 150        | 30 Ja             | 832         | 872   | 835   | 820   | 174   | 826        | 26 Jab            | 845      | 192        | 880        | 817   | 833      | 56 Jal                     | 7.66        |
| uft              | CO.                                  |   |         | Ruder.                    | 2.58           | 2.68   | 2.63       | Lehmann.          | 2.50        | 2.67  | 2.83  | 2.18  | 8.29  | 2.66       | Rutter.           | 3.87     | 8.89       | 8.20       | 3.30  | 3.31     | Wenzel.                    | ı           |
| Exspirationsluft | O <sub>3</sub> .<br>Deficit<br>Proc. |   |         | -<br>-                    | 3.48           | 3.58   | 3.51       | H. L              | 3.00        | 3.07  | 3.40  | 3.33  | 3.34  | 3.23       | Ш                 | 8.99     | 4.28       | 3.66       | 4.04  | 8.88     |                            | -           |
| Exe              | O <sub>3</sub> -                     |   |         |                           | 2160           | 5428   | 5591       |                   | 6356        | 5689  | 5762  | 5846  | 5715  | 5874       |                   | 5515     | 2066       | 6044       | 5449  | 5518     |                            | ı           |
| Daner            | suches                               |   |         |                           | 24             | 49     | 2 Versuche |                   | 88          | 48    | 21    | 40    | 41    | 5 Versuche |                   | 44       | <b>53</b>  | 45         | 44    | Versuche |                            | 41 Versuche |
|                  | 8                                    |   |         |                           | 1896           | •      | 2 V        |                   | 1897        | :     | :     | :     | :     | 2 V        |                   | 1897     | :          | :          |       | 4 4      |                            |             |
|                  | Datum                                |   |         |                           | 29. VIII. 1896 | 1. IX. |            |                   | 1. IV. 1897 | 5.    | 7     | 6     | 10    |            |                   | 2. II.   | ب<br>ش     | œ<br>:     | 6.    |          |                            | 1891 – 93.  |
| -Ilo             | Protoco<br>Nr.                       |   |         |                           | 525            | 226    |            |                   | 793         | 191   | 800   | 804   | 807   |            |                   | 721      | 722        | 727        | 725   |          |                            | ~           |

|               |                                                          |           | V.          | Butter.   | 82 Jal    | 32 Jahre, 160 cm, 58 kg. | в, 58 кв.                |                        |              |      |                          |           |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------|--------------------------|-----------|
| 23   29. V.   | 29. V. 1895 74                                           | 5381      | 4.24        | 2.83      | 899       | 228.4                    | 152.6                    | 3.94                   | 2.68         | 28.0 | 16                       | 16        |
| 86 4. VI.     | . " 62                                                   | 5865      | 3.65        | 3.18      | 845       | 214.0                    | 183.8                    | 3.69                   | 3.17         | 58.0 | 1                        | !         |
|               | 2 Versuche                                               | 5623      | 3.94        | 2.99      | 160       | 221.2                    | 168.2                    | 3.81                   | 2.90         | 9.89 | ı                        | ,         |
| 31            | 1897 3 Versuche                                          | ١         | ı           | 1         | 820       | 220.4                    | 181.6                    | 3.83                   | 3.20         | 56.5 | 1                        | ı         |
|               | •                                                        |           | VI.         | Prof. Z.3 |           | 43 Jahre. 161 cm,        | n, 65.0 kg.              |                        |              |      |                          |           |
| 1891 - 93.    | 93. 3 Versuche                                           | ı         | 1           | ı         | 740       | 220.6                    | 162.5                    | 8.39                   | 2.50         | 65.0 | 1                        | !         |
|               |                                                          |           | VII.        | Dr. M. I  | L. 26 J   | ahre, 167                | 26 Jahre, 167 cm 67.5 kg | <b>bo</b> *            |              |      |                          |           |
| -   28. VI.   | - 1890                                                   | 0099      | 3.78        | 3.27      | 18.0      | 249.6                    | 215.5                    | 9.70                   | 3.19         | 67.5 | 1                        | 26        |
| _ 20, III.    | 1891 —                                                   | 4550      | 4.89        | 3.90      | 0.78      | 227.0                    | 177.0                    | 8.86                   | 2.62         | 67.5 | ١                        | 8         |
| - 24. "       | 1                                                        | 4800      | 4.60        | 8.80      | 0.83      | 221.0                    | 183.0                    | 3.27                   | 2.71         | 61.5 | 1                        | 2         |
| _ 10. XII.    | . •                                                      | 4140      | 4.80        | 4.08      | 0.85      | 227.5                    | 193.2                    | 3.87                   | 2.86         | 67.5 | 1                        | 9         |
|               | 4 Versuche                                               | 5180      | 4.47        | 3.71      | 0.83      | 231.3                    | 192.2                    | 3.43                   | 2.85         | 67.5 | 1                        | 99        |
|               |                                                          |           | VIII.       | L. Z.     | 22 Jah    | 22 Jahre, 167 cm         | , 67.5 kg.               |                        |              |      |                          |           |
| - 18          | 1896                                                     | 1         | 1           | 1         | 98.0      | 222.8                    | 195.0                    | 3.29                   | 2.89         | 67.5 | 1                        | 1         |
| <u> </u>      |                                                          | 1         | 1           | 1         | 0.85      | 240.8                    | 205.8                    | 3.56                   | 3.04         | 67.5 | 1                        | ı         |
|               | 2 Versuche                                               | ١         | ı           | 1         | 98.0      | 231.3                    | 2003                     | 3.43                   | 2.97         | 67.5 | 1                        | ı         |
|               | ·.                                                       |           | IX.         | Spiller.  | 30 Jah    | 30 Jahre, 175 cm,        | 82.7 kg.                 |                        |              |      |                          |           |
| 672   16. XI  | 16. XII. 1896 25                                         | 6588      | 4.38        | 8.20      | 181       | 288.5                    | 8.012                    | 3.52                   | 2.57         | 85.0 | 14                       | 08        |
| 679 19. "     | 50                                                       | 6997      | 4.29        | 3.29      | 167       | 300.3                    | 230.2                    | 3.62                   | 2.17         | 83.0 | 18                       | 88        |
| 681 21. "     | ,, 50                                                    | 7274      | 4.18        | 8.23      | 174       | 304.0                    | 285.8                    | 3.65                   | 2.83         | 83.0 | 15                       | 80        |
|               | 3 Versuche                                               | 6953      | 4.28        | 8.24      | 167       | 9.762                    | 225.4                    | 3.60                   | 2.72         | 82.7 | 14                       | 82        |
|               |                                                          |           | X. Paul     | Schmidt.  | 21        | Jahre, 176               | Jahre, 176 °m, 88.3      | kg.                    |              |      |                          |           |
| 972   91. VI  | 91. VII. 1897 40                                         | 7117      | 4.15        | 3.34      | 811       | 290.1                    | 235.9                    | 8.28                   | 2.67         | 88.3 | 6                        | 64        |
| 979 4. VIII.  | :                                                        | 6591      | 4.82        | 3.39      | 186       | 284.6                    | 223.9                    | 3.22                   | 2.54         | 88.3 | 15                       | 72        |
| 993 14. "     | •                                                        | 1067      | <b>4</b> :0 | 3.49      | 865       | 285.5                    | 247.0                    | <b>3</b> ·23           | <b>3.</b> 80 | 88.8 | 16                       | 64        |
| 998 18. ,,    | 40                                                       | 6631      | 6.63        | 3.68      | 196       | 808.5                    | <b>544</b> ·0            | 3.47                   | 2.76         | 88.3 | 15                       | 90        |
|               | 4 Versuche                                               | 0989      | 4.26        | 8.47      | 814       | 291.7                    | 287.4                    | 3.30                   | 2.69         | 88.3 | 14                       | <b>64</b> |
| Q,            | Die 41 Einzelversuche s. Pflüger's Archiv Bd. LV. S. 24. | che s. Pf | lüger's     | Archiv B  | d. LV. S. | 24.                      | <sup>2</sup> Versuc      | Versuch von Dr. Stüve. | Stüve.       |      | <sup>8</sup> Die Notizen | otizen    |
| der einzelner | der einzelnen Versuche sind abhanden gekommen            | bhanden   | gekomme     | ď         |           |                          |                          |                        |              |      |                          |           |

|                  | -slnЧ<br>Геодио                      |            |                            | 70         | 72      | 88    | 22    | 89    | 64         | 89       |                   | <b>7</b> 9   | 2      | 89    | 90    | 64               |                         | 26             | 64    | 8     | 62    | 10        | 99         |
|------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------|-------|-------|-------|------------|----------|-------------------|--------------|--------|-------|-------|------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| -8αο             | itariqasA<br>19uperA                 |            |                            | 19         | 18      | 11    | 18    | 18    | 18         | 18       |                   | 50           | 19     | 18    | 11    | 18               |                         | 11             | 22    | 23    | 18    | 22        | 20         |
| <br>             | wicht<br>kg                          |            |                            | 48.0       | 41.5    | 41.0  | 48.0  | 48.0  | 48.0       | 8.14     |                   | 29.9         | 6.69   | 0.09  | 0.09  | 0.09             |                         | 68.5           | 68.5  | 68.5  | 68.5  | 68.5      | 9.89       |
| pro Kilo         | CO <sub>2</sub>                      |            |                            | 2.90       | 2.78    | 2.67  | 2.81  | 2.48  | 2.58       | 2.70     |                   | 2.66         | 2.67   | 2.11  | 2.68  | 02.2             |                         | 1.99           | 1.78  | 1.68  | 1.96  | 2.01      | 1.89       |
| Dro              | O <sub>2</sub>                       |            | <b>5</b> °                 | 3.54       | 8.57    | 3.31  | 3.55  | 8.22  | 3.31       | 8.42     |                   | 90.8         | 3.19   | 8.23  | 3.04  | 3.13             | <b>~</b> °              | 89.7           | 5.44  | 2.52  | 2.65  | 2.18      | 2.61       |
| Aus-             | geschiedene<br>CO,<br>cem            |            | 71 Jahre, 164 cm, 47.8 kg. | 139.1      | 131.1   | 125.7 | 184.8 | 119.2 | 124.1      | 129.0    | n, 60 kg.         | 159.1        | 159.8  | 166.5 | 160.9 | 161.6            | Jahre, 162 cm, 68.5 kg. | 186.5          | 122.1 | 115.2 | 184.5 | 138.0     | 129.3      |
|                  | Verbrauch                            | eise.      | Jahre, 16                  | 169.8      | 169.8   | 155.5 | 170.4 | 154.6 | 159.0      | 163.2    | 70 Jahre, 165 cm, | 183.1        | 190-9  | 193.9 | 182.6 | 9.281            | lahre, 162              | 183.3          | 167.1 | 172.6 | 181.7 | 189•8     | 178.8      |
| Poor             | Quot. in                             | C. Greise. | _                          | 818        | 772     | 808   | 191   | 171   | 180        | 230      |                   | 869          | 837    | 828   | 883   | 862              | 18                      | 745            | 181   | 019   | 741   | 129       | 125        |
| luft             | CO <sub>2</sub> . Plus Proc.         |            | I. Andreas Krehl.          | 2.27       | 2.52    | 2.13  | 2.15  | 2.03  | 3.00       | 2.13     | Berbig.           | 2.45         | 2.44   | 2.48  | 2.50  | 2.46             | Kiekebusch.             | 1.81           | 1.79  | 1.62  | 1.91  | 1.84      | 1.79       |
| Exspirationsluft | O <sub>3</sub> -<br>Deficit<br>Proc. |            | I. And                     | 2.77       | 2.87    | 2.63  | 2.12  | 2.64  | 2.57       | 02.2     | Ϊ                 | 28.8         | 2.91   | 2.90  | 2.83  | 2.86             | 111. K                  | 2.43           | 2.45  | 2.45  | 2.58  | 2.58      | 2.48       |
| Ex               | Os-<br>Menge<br>ccm                  |            |                            | 6131       | 5906    | 2002  | 6258  | 5859  | 6187       | 0709     | •                 | 6492         | 6551   | 6695  | 6487  | 6544             |                         | 7548           | 6821  | 1111  | 1029  | 7484      | 0022       |
| Dauer            | des Ver-<br>suches<br>Minuten        |            |                            | 45         | 47      | 20    | 20    | 41    | 20         | Versuche | •                 | 23           | 9      | 9     | \$    | 4 Versuche       |                         | 25             | 24    | 28    | 20    | <b>48</b> | 5 Versuche |
|                  | Datum                                |            |                            | 7. I. 1897 | 9. I. " |       | •     |       | 18. I. "   | 6 Ve     |                   | 21. IV. 1897 | 22. ,, |       | Α.    | 4 V <sub>6</sub> |                         | 12. VIII. 1896 | 14    | : :   | 27    | 29 ,,     | 5 Ve       |
| -11              | Protocol<br>Nr.                      |            |                            | 695        | 869     | 669   | 101   | 108   | <b>104</b> |          |                   | 822          | 825    | 832   | 846   |                  |                         | 492            | 496   | 203   |       |           |            |

| 18                     | 12    | 128    | 96         |                   | <b>8</b> | 72      | 12    | 72    | 26         |             |                                              | ı             | ١     | 1       | ı          |                | 8     | ı      | ١     | 80         |                            | 14     | 1     | 16    | 1     | 7.8   |
|------------------------|-------|--------|------------|-------------------|----------|---------|-------|-------|------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|-------|---------|------------|----------------|-------|--------|-------|------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 17                     | 17    | 19     | 18         |                   | 12       | 11      | 10    | =     | 11         |             |                                              | 1             | 1     | 1       | 1          |                | 1     | 1      | 1     | 1          |                            | 11     | 13    | 16    | 1     | 19    |
| 69                     | 69    | 10     | 69.3       |                   | 0.02     | 2.02    | 9.02  | 11.0  | 4.02       |             |                                              | 15.0          | 15.4  | 15.4    | 15.3       |                | 18.2  | 18.2   | 18.2  | 18.2       |                            | 23.6   | 24.0  | 24.2  | 24.2  | 0.10  |
| 2.50                   | 2.43  | 2.40   | 2.44       |                   | 8.01     | 2.90    | 28.2  | 2.98  | 2.92       |             |                                              | 8.78          | 6.27  | 6.81    | 09.9       |                | 6.27  | 2.87   | 5.97  | 6.02       |                            | 4.84   | 5.14  | 5.25  | 4.83  | 2     |
| 3.07                   | 2.97  | 3.21   | 80.8       |                   | 3.76     | 3.57    | 3.46  | 3.61  | 3.60       |             | <b>39</b> °                                  | 8.22          | 7.73  | 8.64    | 8.19       | 2 kg.          | 1.68  | 7.18   | 1.44  | 24.5       | ) kg.                      | 5.38   | 2.69  | 5.58  | 5.85  | 00 2  |
| 172.5                  | 167.4 | 169.0  | 169.6      | n, 70.4 kg.       | 210.5    | 203.8   | 199.2 | 209.1 | 205.5      |             | cm, 15.21                                    | 101.4         | 9.96  | 104.8   | 100.9      | ? om, 18.2 kg. | 113.0 | 106.9  | 108.8 | 109.6      | 9 cm, 24.(                 | 114.3  | 137.8 | 127.7 | 116.8 | 0 10, |
| 8   211.9   172.5   8. | 205.0 | 224.7  | 213.9      | 64 Jahre, 160 cm, | 263.0    | 250.9   | 244.4 | 256.4 | 253.7      | chen.       | I. Antonie Konrad. 7 Jahre, 107 cm, 15.2 kg. | 123.8         | 119.1 | 183.0   | 125.1      | 61/2 Jahre,    | 138.8 | 130.7  | 135.5 | 135.0      | 12 Jahre, 129 cm, 24.0 kg. | 126.9  | 136.7 | 135.7 | 141.6 | 10,   |
|                        | 819   | 752    | 462        | 64 Ja             | 008      | 813     | 815   | 818   | 811        | D. Mädchen. | ad. 7                                        | 823           | 813   | 188     | 908        |                | 815   | 818    | 805   | 811        |                            | 901    | 1006  | 941   | 825   | ١     |
| 1.99   81              | 20.2  | 1.82   | 1.94       | Herrmann.         | 8.20     | 3.30    | 8.43  | 3.28  | 3.30       |             | nie Konr                                     | 1.48          | 1.68  | 1.82    | 1.65       | Münzenmayer.   | 86.7  | 26.2   | 3.61  | 3.14       | Auguste Minke.             | 3.57   | 3.67  | 3.53  | 3.34  | 3     |
| 2.44                   | 2.48  | 2.42   | 2.45       | V. He             | 4.00     | 4.07    | 4.21  | 4.01  | 4.07       |             | I. Antor                                     | 1.80          | 80.2  | 2.31    | 2.05       | Dina           | 3.66  | 3.57   | 4.50  | 3.87       | III. Aug                   | 3.96   | 3.65  | 3.75  | 4.05  |       |
| 8998                   | 8264  | 9287   | 9028       |                   | 6575     | 6177    | 5798  | 6385  | 6234       |             |                                              | 6848          | 5786  | 5745    | 6110       | Ϊ              | 3790  | 3667   | 3028  | 3495       | I                          | 8028   | 3755  | 3618  | 3495  | 07,20 |
| 42                     | 44    | 20     | 3 Versuche |                   | 20       | 20      | 45    | 20    | 4 Versuche |             |                                              | 30            | 45    | 45      | 3 Versuche |                | 51    | 23     | 20    | 3 Versuche |                            | 58     | 20    | 20    | 51    |       |
| V. 1897                | :     |        | 3 Ve       |                   | 1896     |         | . 2   | -     | 4 Ve       |             |                                              | 1896          | :     | I. 1897 | 3 Ve       |                | 1895  | :      | •     | 3 Ve       |                            | 1896   |       | •     | •     |       |
| 26. V.                 | 31. " | 2. VI. |            |                   | 27. XI.  | 5. XII. | %     | 10. " |            |             |                                              | 18. XII. 1896 | 30. " | 2. I. 1 |            |                |       | 8. VI. | .,    |            |                            | 7. IX. | 6.    | 11. " | 13. " |       |
| 878                    | 888   | 891    |            |                   | 642      | 685     | 629   | 664   |            |             |                                              | 248           | 254   | 257     |            |                | 22    | 35     | 38    |            |                            | 119    | 121   | 127   | 132   |       |

| rotocoll- | Datum         |       | Dauer<br>des Ver-<br>suches | Ex.<br>O <sub>3</sub> .<br>Menge | Exspirationsluft  O <sub>2</sub> -  C Deficit | luft<br>CO <sub>2</sub> - | RespQuot. in | Resp. Os. Os. Quot. in Verbrauch | Aus-<br>geschiedene<br>CO <sub>2</sub> | 0           | pro Kilo    | Ge-<br>wicht | -snoidstriqs<br>znappat <sup>i</sup> | Pals- |
|-----------|---------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| a l       |               | -     | Minuten                     | ссш                              | Proc.                                         | Proc.                     | 0001         | cem                              | ССШ                                    | cem         | cem         | kg           | Ees<br>I                             | H     |
|           |               |       |                             | 1                                | IV. Frida                                     | a Wegener.                |              | 12 Jahre, 128                    | 38 cm, 25.2                            | , kg        | :           |              |                                      | 1     |
| 128       | 11. IX. 1895  | 895   | . 58                        | 3017                             | 4.47                                          | 3.63                      | 812          | 134.7                            | 109.5                                  | 5.34        | 4.34        | 25.2         | 16                                   | ١     |
| 138       | 16. "         | -     | 54                          | 3361                             | 4.03                                          | 3.36                      | 835          | 185.3                            | 113.0                                  | 5.87        | 4.48        | 25.2         | l                                    | ı     |
|           |               | 2 Vel | Versuche                    | 3194                             | 4.22                                          | 3.48                      | <b>\$</b> 58 | 135.0                            | 111.3                                  | 5.36        | 4.42        | 25.2         | 16                                   | ı     |
|           |               |       | •                           | . •                              | V. Emi                                        | Emma Gleisberg.           |              | 13 Jahre,                        | 138 cm, 31                             | , g         | -           | _            | -                                    |       |
| 88        | [21. VIII. 1  | 1895  | 53                          | 4345                             | 8.89                                          | 3.52                      | 904          | 169.0                            | 152.7                                  | 5.46        | 4.93        | 31.0         | 91                                   | ١     |
| 93        | 24. "         |       | 56                          | 8909                             | 4.45                                          | 3.81                      | 828          | 178-7                            | 148.9                                  | 2.60        | 4.80        | 91.0         | 1                                    | Į     |
| 86        | 26. "         | -     | 52                          | 4339                             | 3.98                                          | 3.63                      | 918          | 172.5                            | 157.6                                  | 2.56        | 2.08        | 81.0         | 1                                    | ı     |
|           |               | 8 Ve  | Versuche                    | 4198                             | 4.09                                          | 3.65                      | 892          | 171.7                            | 153.1                                  | 5.54        | <b>76.7</b> | 81.0         | 16                                   | ı     |
|           |               |       | ٠,                          | •  -                             | 'I. Hele                                      | VI. Helene Schede.        |              | Jahre, 14                        | 11 Jahre, 141 cm, 35.0 kg.             | <b>39</b> . |             |              | -                                    |       |
| 385       | 1.V. 18       | 1896  | 47                          | 5472                             | 3.48                                          | 2.97                      | 852          | 190.5                            | 162.3                                  | 5.45        | 4.64        | 35.0         | 11                                   | ı     |
| 393       | 8. ",         |       | 20                          | 5421                             | 3.41                                          | 2.81                      | 824          | 184.7                            | 152.3                                  | 5.28        | 4.85        | 35.0         | 20                                   | 1     |
|           |               | 2 Ve  | Versuche                    | 5446                             | 3.45                                          | 88.7                      | 838          | 187.6                            | 157.3                                  | 5.36        | 4.49        | 95.0         | 16                                   | ١     |
|           |               |       |                             | Δ.                               | VII. Frid                                     | Frida Thormann.           |              | 14 Jahre,                        | 143 cm, 35.5 kg.                       | .5 kg.      |             |              |                                      |       |
| 861       | 13. V. 18     | 1897  | 48                          | 4957                             | 3.85                                          | 3.16                      | 819          | 191.1                            | 156.6                                  | 5.38        | 4.41        | 85.5         | 18                                   | 100   |
| 866       | 17. ",        |       | 48                          | 4755                             | 4.00                                          | 3.21                      | 801          | 190.4                            | 152.6                                  | 5.86        | 4.80        | 85.5         | 15                                   | 85    |
| 872       |               |       | 23                          | 4947                             | 3.75                                          | 8.14                      | 837          | 185.5                            | 155.3                                  | 5.28        | 4.87        | 35.5         | 14                                   | 22    |
| 818       | 26. ,,        |       | 48                          | 4691                             | 3.89                                          | 8.22                      | 828          | 182.7                            | 151.0                                  | 5.15        | 4.25        | 35.5         | 15                                   | 84    |
|           |               | 4 Vel | Versuche                    | 4847                             | 3.87                                          | 3.18                      | 821          | 187.4                            | 158.8                                  | 5.28        | 4.38        | 35.5         | 15                                   | 8     |
|           |               |       | •                           | VI                               | VIII. Hel                                     | Helene Sobede.            |              | Jahre, 1                         | 12 Jahre, 146 cm, 40.2 kg.             | 22<br>kg.   | -           | -            | -                                    |       |
| 688       | 22. XII. 1896 | 968   | 38                          | <b>\$</b> 10 <b>4</b>            | *8·8                                          | 2.80                      | 183          | 197.6                            | 154.5                                  | 4.91        | 8.84        | 40.2         | 88                                   | 84    |

| I                       | ı          |         |                    |         |       |       | 1          |                                              |           |        | 1     | ı          |                        |         |       |       |       |       |              |            |
|-------------------------|------------|---------|--------------------|---------|-------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|
| 96                      | 88<br>——   |         |                    | 1       | 1     |       | 1          |                                              | <b>88</b> | 8      | 88    | 84         |                        | 1       | ١     | 1     | 1     | 1     | <br>         | <u> </u>   |
| 8                       | ۵.         |         |                    | l       | 19    | 8     | 19         | ,                                            | 12        | 11     | 14    | 13         |                        | 30      | 22    | 21    | 21    | 08    | 21           | 12         |
| 42.0<br>42.0            | 0.24       |         |                    | 31.0    | 31.0  | 81.0  | 0.18       |                                              | 32.2      | 82.2   | 82.2  | 35.2       |                        | 37.4    | 87.4  | 37.4  | 87.8  | 88.3  | 89.0         | 87.9       |
| 3.94<br>4.12<br>4.03    | 4.03       |         |                    | 4.05    | 3.80  | 4.41  | 4.09       |                                              | 4.15      | 4.00   | 8.94  | 4.03       |                        | 3.56    | 3.57  | 3.49  | 3.55  | 3.56  | 8.39         | 3.52       |
| 5·14<br>5·02<br>4·91    | 50.6       |         | •                  | 90.9    | 4.90  | 4.90  | 4.95       | <b>3</b>                                     | 5.29      | 4.68   | 2.00  | 26.4       | 37.9 kg.               | 4.67    | 4.44  | 4.65  | 4.14  | 4.65  | 4.65         | 4.63       |
| 165-4<br>178-1<br>169-2 | 169.2      |         | m, 31 kg.          | 125.5   | 117.7 | 136.7 | 126.6      | 3 cm, 32.2                                   | 188.5     | 128.2  | 126.7 | 129.5      | 35 Jahre, 142 °m,      | 133.8   | 138.5 | 130.6 | 184.3 | 186.8 | 132.1        | 133.3      |
| 215.9<br>210.8<br>206.3 | 211.0      | Frauen. | 40 Jahre, ? cm, 31 | 157.0   | 151.8 | 151.8 | 153.5      | II. Frau Günther. 38 Jahre, 133 cm, 32.2 kg. | 170.4     | 148-1  | 160.7 | 159.7      | 35 Jahre               | 174.5   | 166.1 | 178.9 | 179.1 | 178.8 | 181.3        | 175.5      |
| 766<br>821<br>820       | 802        | E. Fr   |                    | 486     | 776   | 905   | 825        | er. 38                                       | 783       | 866    | 188   | 812        | iegardt.               | 164     | 804   | 121   | 150   | 164   | 728          | 092 .      |
| 2.91<br>2.89<br>3.10    | 2.96       |         | I. Bertha Karaus.  | 2.23    | 2.83  | 2.26  | 2.27       | a Günth                                      | 8.36      | 8.12   | 2.83  | 8.10       | Wilhelmine Spriegardt. | 2.48    | 2.57  | 2.51  | 2.10  | 2.84  | <b>8</b> •58 | 2.60       |
| 3.79<br>3.52<br>3.78    | 8.69       |         | I. Be              | 8.19    | 3.00  | 2.51  | 2.75       | II. Fra                                      | 4.29      | 3.61   | 8.59  | 3.82       | Wilheln                | 3.22    | 3.20  | 3.34  | 3.60  | 8.71  | 3.47         | 3.45       |
| 5705<br>5989<br>5466    | 5720       |         |                    | 5638    | 5053  | 6048  | 5580       |                                              | 8978      | 4102   | 4478  | 4184       | III.                   | 5420    | 5185  | 5204  | 4975  | 4862  | 5231         | 5136       |
| 56<br>58<br>50          | 3 Versuche |         |                    | 35      | 43    | 22    | 3 Versuche |                                              |           | 37     | 29    | 8 Versuche |                        | 47      | 22    | 20    | 47    | 49    | 25           | 6 Verчисhe |
| 1895                    | 3 8        |         |                    | 1895    | *     | :     | 3 V        |                                              | 1896      | •      | :     | 8          |                        | 1896    | 2     | :     | 2     | :     | :            | 9          |
| 23. X.<br>24. "         |            |         |                    | 5. XII. | 7. "  | . 6   |            |                                              | 118. XII. | 22. ,, | 28. " |            |                        | 6. III. | 7. "  | 6     | 19. " | 28,   | 10. IV.      |            |
| 207<br>209<br>214       |            |         |                    | 233     | 235   | 236   |            |                                              | 919       | 684    | 989   |            |                        | 381     | 323   | 325   | 887   | 346   | 354          |            |

IX. Martha Poble. 11 Jahre, 149 cm, 42.0 cm.

Tabellon der einzelnen Respirationsversuche.

| 21               | Pals-<br>requen                | Æ           |            |                                  | ı            | ı     | 120    | 120      |                  | 96       | 108   | 108         | 96          | 85    | 100        |                           | 1      | ı                   | ı     | ı     | 1        |
|------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|-------|--------|----------|------------------|----------|-------|-------------|-------------|-------|------------|---------------------------|--------|---------------------|-------|-------|----------|
|                  | oit <b>a</b> riq<br>nəupər     |             |            | •                                | 1            | 1     | 38     | 88       | _                | 15       | 17    | 17          | 13          | 16    | 16         |                           | 1      | I                   | 1     | ١     | 1        |
|                  | wicht                          | <b>1</b> 88 |            |                                  | 11.5         | 11.5  | 11.5   | 11.5     |                  | 14.4     | 14.4  | 14.4        | 14.8        | 14.6  | 14.5       |                           | 18.4   | 18.4                | 18.4  | 18.4  | 18.4     |
| Zilo.            | CO <sub>*</sub>                | cem         |            |                                  | 8.00         | 8.13  | 8.34   | 8.16     | •                | 1.74     | 1.86  | 7.46        | 98.9        | 1.03  | 7.39       |                           | 6.07   | 6.02                | 6.18  | 6.21  | 6.12     |
| oli M. Out       | on *o                          | com         |            |                                  | 69.6         | 8.83  | 9.77   | 92.6     |                  | 86.6     | 99.6  | 9.54        | 8.32        | 8.60  | 9.21       | <b>9</b> ₽°               | 1.86   | 7.88                | 4.89  | 1.29  | 19.2     |
| Aus-             | geschiedene<br>CO <sub>2</sub> | ccm         |            | 11.5 kg.                         | 91.9         | 93.8  | 96.0   | 93.9     | n, 14·5 ts.      | 111.5    | 113.1 | 107.9       | 101.5       | 102.6 | 107.3      | 6 Jahre, 110 cm, 18.4 kg. | 111.8  | 110.7               | 113.6 | 114.2 | 112.6    |
| .,0              | व                              | COE         | rben.      | Curt Stehle. 21/s Jahre, 11.5 bg | 111.4        | 112.9 | 112.4  | 112.2    | 6 Jahre, 110 °m, | 143.0    | 189.0 | 187.8       | 123.1       | 125.6 | 133.6      | Jahre, 110                | 144.6  | 185.7               | 145-1 | 184.1 | 189.9    |
| -                | Kesp<br>Quot. in               | /1000       | A. Knaben. | shle. $2^1$                      | 825          | 831   | 855    | 837      |                  | 611      | 818   | 186         | 824         | 817   | <b>804</b> |                           | 773    | 817                 | 184   | 852   | 908      |
| 4                | CO <sub>2</sub> .              | Proc.       |            | Curt St                          | 2.25         | 2.19  | 2.14   | 2.19     | II. Max Nicolai. | 3.06     | 2.11  | <b>5.94</b> | <b>5.90</b> | 2.86  | 2.91       | Fritz Hasche.             | 2.38   | 2.47                | 2.67  | 2.98  | 2.62     |
| Exspirationsluft | O. Deficit                     | Proc.       |            | ï                                | 2.12         | 2.64  | 2.21   | 29.2     | II. Ma           | 8.92     | 3.41  | 3.74        | 3.52        | 3.50  | 3.62       | 皿 界                       | 3.08   | 3.02                | 8.41  | 8.50  | 3.24     |
| Exe              | O <sub>s</sub> -               | oc n        |            |                                  | 4093         | 4287  | 4488   | 4289     |                  | 3640     | 4076  | 3671        | 3498        | 3588  | 9698       |                           | 4696   | 4496                | 4254  | 3883  | 4820     |
| Dauer            | des Ver-<br>suches             | Minuten     |            |                                  | 18           | 88    | 17     | Versuche | •                | 21       | 22    | 30          | 52          | 14    | Versuche   |                           | 02     | <br>&               | 28    | 46    | Versuche |
|                  |                                |             |            |                                  | 1895         |       |        | 3 V      |                  | 1896     | :     | •           | *           |       | 5 4        | •                         | 1896   |                     |       |       | 4        |
|                  | Datum                          |             |            |                                  | 20. II. 1895 | 21. " | 22. ,, |          |                  | 15. XII. | 17. " | 19. "       | 22. ,,      | 22.   |            |                           | 18. X. | 21. "               | 22.   | 24. " |          |
| -1               | rotocol<br>Nr.                 | Ъ           |            |                                  | 57           | 25    | 61     |          |                  | 670      | 674   | 678         | 682         | 888   |            | •                         | 199    | <b>5</b> 0 <b>7</b> | 202   | 208   |          |

| 1, 19.2 kg. |
|-------------|
| 112 cm      |
| 7. Jahre,   |
|             |
| Hofrichter. |
| Georg       |
| >           |

| 85      | 1     | 1     | 85       |                         | 1        | 1             | 1     | 1        |                  | 96         | 96    | 85    | 1     | <del>8</del> |                  | !     | 1     | 1     | 1        |                           | 1        | ١     | ١     | 1     | ı     | <u> </u>   |
|---------|-------|-------|----------|-------------------------|----------|---------------|-------|----------|------------------|------------|-------|-------|-------|--------------|------------------|-------|-------|-------|----------|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1       | 20    | 1     | 07       |                         | ı        | ı             | ١     | I        |                  | 22         | l     | 16    | 18    | 18           |                  | 1     | 1     | J     | ı        |                           | 16       | ı     | !     | 1     | ı     | 16         |
| 18.2    | 19.2  | 19.2  | 19.2     |                         | 8.02     | 20.8          | 8.02  | 8.02     |                  | 21.3       | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 21.8         |                  | 26.5  | 26.5  | 26.5  | 26.5     |                           | 29.1     | 30.0  | 30.0  | 30.5  | 31.0  | 30.6       |
| 7.11    | 6.51  | 6.79  | 08.9     |                         | 7.16     | 6.33          | 6.23  | 29.9     |                  | 6.24       | 5.37  | 5.43  | 5.89  | 5.73         |                  | 5.03  | 5.04  | 5.06  | 5.04     |                           | 5.99     | 5.19  | 5.12  | 5.15  | 2.01  | 5.23       |
| 1.94    | 7.87  | 1.98  | 7.93     | 8                       | 8.24     | 7.97          | 1.69  | 26.2     | *                | 1.02       | 6.73  | 6.71  | 19.9  | 62.9         | kg.              | 6.61  | 26.9  | 6.20  | 6.24     | kk.                       | 6.41     | 6.10  | 6.39  | 6.59  | 6.35  | 6.28       |
| 136.4   | 125.0 | 130.4 | 130.6    | Jahre, 110 cm, 20.8 kg. | 148.9    | 131.5         | 129.6 | 136.7    | m, 21.8 kg.      | 132.9      | 118.3 | 119.6 | 129.5 | 125.1        | 129 cm, 26.5 kg. | 133.3 | 133.5 | 134.1 | 133.6    | 10 Jahre, 131 cm 30.6 kg. | 177.8    | 155.6 | 153.5 | 157.0 | 155.4 | 159.9      |
| 152.5   | 151.0 | 153.1 | 152.2    | Jahre, 110              | 171-4    | 165.7         | 160.0 | 165.7    | 9 Jahre, 115 cm, | 149.5      | 148.2 | 147.6 | 146.8 | 148.0        | Jahre, 12        | 175.2 | 157.0 | 164.3 | 165.5    | Jahre, 13                 | 190.8    | 182.9 | 188.6 | 201.0 | 197.0 | 192.0      |
| 896     | 828   | 852   | 859      | 2                       | 698      | 194           | 810   | 824      |                  | 880        | 199   | 810   | 883   | 845          | ger. 11          | 191   | 851   | 816   | 608      |                           | 934      | 820   | 814   | 181   | 189   | 833        |
| 2.22    | 2.62  | 2.75  | 2.62     | Wesenberg.              | 2.47     | 2.35          | 2.43  | 2.42     | Ernst John.      | 3.16       | 3.37  | 3.27  | 3.38  | 3.29         | Paul Oettinger.  | 2.51  | 2.58  | 2.68  | 2.59     | Adolf Tirok.              | 8.22     | 3.26  | 2.98  | 3.03  | 3.17  | 3.13       |
| 2.81    | 3.17  | 8.23  | 3.06     | Karl                    | 2.85     | 3.98          | 8.00  | 2.93     | VI. E            | 3.54       | 4.22  | 4.04  | 3.83  | 3.89         | VII. Pau         | 3.29  | 3.03  | 3.28  | 3.20     | VIII. A                   | 3.45     | 3.84  | 3.68  | 3.88  | 4.02  | 3.76       |
| 5433    | 4774  | 4746  | 4884     | Α.                      | 6027     | 5597          | 5326  | 9699     |                  | 4215       | 3209  | 3657  | 3834  | 3804         | Λ                | 5318  | 5187  | 5007  | 5171     |                           | 5512     | 4765  | 5148  | 5181  | 4801  | 5101       |
| 49      | 9+    | 46    | Versuche |                         | 22       | <b>.</b><br>• | 38    | Versuche |                  | 43         | 38    | 28    | 28    | 4 Versuche   |                  | 46    | 53    | 56    | Versuche |                           | 53       | 57    | 9     | 32    | 32    | 5 Versuche |
| 1895    | •     |       | 3 Ve     |                         | 1895     | :             | 33    | 8 V      |                  | 1895       | -     | :     | •     | 4 V          |                  | 1896  | •     | :     | 3 V      |                           | 1895     | :     | :     | :     |       | 5 V.       |
| 21. IX. | 24. " | 26. " |          |                         | 10. XII. | 13,           | 16. " |          |                  | 115. VIII. | 20.   | 23. " | 27. " |              |                  | .X.6  | 11. " | 12. " |          | -                         | 12. XII. | 14. " | 17. " | 19. " | 21. " |            |
| 147     | 153   | 158   |          |                         | 237      | 241           | 244   |          |                  | 74         | 85    | 8     | 92    |              |                  | 179   | 185   | 188   |          |                           | 239      | 242   | 245   | 247   | 250   |            |

# A. MAGNUS-LEVY UND ERNST FALK:

|                  | -slag<br>Freque                | [       |                   | 91           | 16    | 89    | 89    | 12    | 92    | <b>8</b> | 74         |                              | 96             | 88    | . 92  | 88    | 85         |                   | 89         | 75    | 72    | 88    | 96        | 80       |
|------------------|--------------------------------|---------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------------|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
|                  | itariqs:<br>iegaei             |         |                   | 50           | 16    | 11    | 20    | 14    | 17    | 18       | 17         |                              | 80             | 15    | 14    | 16    | 13         |                   | 50         | 91    | 15    | 17    | 17        | 17       |
| 90               | wicht                          | kg.     |                   | 35.0         | 35.0  | 35.8  | 36.0  | 37.0  | 37.0  | 37.0     | 36.1       |                              | 36.0           | 96.0  | 87.4  | 87.7  | 8.98       |                   | 39.0       | 39.0  | 89.0  | 39.5  | 40.15     | 39.3     |
| Kilo             | °00                            | CCID    |                   | 4.38         | 4.65  | 4.63  | 3.91  | 4.23  | 4.32  | 4.33     | 4.37       | •                            | 4.67           | 8.84  | 4.04  | 4.35  | 4.23       |                   | 4.02       | 8.97  | 4.22  | 4.19  | 4.01      | 80.4     |
| pro Kilo         | •                              | ccm     |                   | 5.52         | 5.43  | 5.45  | 4.98  | 4.96  | 5.01  | 5.15     | 6.21       |                              | 5.11           | 4.60  | 2.05  | 5.28  | 5.01       | 8.                | 4.81       | 4.79  | 4.99  | 5.11  | 5.01      | 4.94     |
| Aus-             | geschiedene<br>CO <sub>2</sub> | ссш     | n, 36.1 kg.       | 153.5        | 162.7 | 165.8 | 140.7 | 156.6 | 159.7 | 160.2    | 157.0      | 14 Jahre, 141.5 cm, 36.8 kg. | 168.3          | 138.4 | 151.0 | 164.1 | 155.5      | 9 cm, 39.3 kg     | 157.0      | 154.7 | 164.5 | 165.6 | 161.0     | 160.6    |
|                  | Og-<br>Verbrauch               | cem     | 14 Jahre, 142 cm, | 193.2        | 190.0 | 195.2 | 179.1 | 183.5 | 185.4 | 190•7    | 188.1      | ahre, 141                    | 184.0          | 165.5 | 188.8 | 189.0 | 184.3      | 16 Jahre, 149 cm, | 187.5      | 186.8 | 194.7 | 202.0 | 201.0     | 194.4    |
| 9                | Resp<br>Quot. in               | Pop I   | 14 Ja             | 194          | 857   | 848   | 785   | 828   | 861   | 840      | 834        |                              | 914            | 837   | 800   | 824   | 844        |                   | 837        | 828   | 845   | 820   | 801       | 826      |
| uft              | CO <sub>2</sub> -              | Proc.   | Otto Graf.        | 2.59         | 2.94  | 2.84  | 2.58  | 2.84  | 2.10  | 2.67     | 2.74       | Kammler.                     | 4.06           | 3.20  | 3.56  | 3.56  | 3.60       | l Klemmt.         | 2.43       | 2.67  | 5.89  | 2.70  | 2.68      | 2.67     |
| Exspirationsluft | 0s.<br>Deficit                 | Proc.   | IX. Of            | 3.27         | 3.43  | 3.34  | 3.29  | 3.33  | 3.14  | 8.18     | 3.28       | Emil                         | 4.44           | 3.83  | 4.45  | 4.32  | 4.26       | XI. Karl          | 2.89       | 8.22  | 3.42  | 8.80  | 8.32      | 3.23     |
| Exe              | O <sub>3</sub> .               | CCID    |                   | 2858         | 5539  | 5839  | 2460  | 5508  | 2906  | 2869     | 6229       | · 🔀                          | 4145           | 4320  | 4242  | 4602  | 4327       |                   | 6489       | 5798  | 5694  | 6126  | 6054      | 6032     |
| Dauer            | des Ver-<br>suches             | Minuten |                   | 41           | 44    | 40    | 45    | 44    | 41    | 56       | 7 Versuche | •                            | 51             | 48    | 22    | 20    | 4 Versuche |                   | 53         | 42    | 43    | 40    | 80        | Versuche |
|                  | Datum                          |         |                   | 20. II. 1897 |       |       |       |       |       | 5. ,,    | 7 Ve       |                              | 15. VIII. 1896 | 19    | : :   | : :   | 4 Ve       |                   | 8. V. 1897 | 5. ,, |       | <br>  | 12. ,, ,, | 5 Ve     |
| -1               | rotocol<br>Nr.                 | ď       | ·<br>·<br>i.      | 744          | 745   | 749   | 751   | 154   | 758   | 162      |            |                              | 498            | 504   | 514   | 519   |            |                   | 844        | 848   | 820   | 853   | 828       |          |

|                                                 | _           | <b>A</b> 7  |        | -          |                                               | A*             | _     | -44    |       | ٦          |                                             | ۵.          | ~     | بــا       |                            |           |       | ١.         |                              | ~         | ~      | _     | ٦          |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------|------------|----------------------------|-----------|-------|------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|
|                                                 | 2           | 62          | 54     | 99         |                                               | - 62           |       | 64     | 9     | 62         |                                             | 85          | 96    | 94         |                            | -         | '     | _          |                              | <b>88</b> | 86     | 92    | 85         |
|                                                 | 14          | 14          | 18     | 15         |                                               | 18             | 19    | 12     | 18    | 16         |                                             | 11          | 14    | 16         |                            | I         | ı     | ١          |                              | 52        | 22     | 20    | 67<br>67   |
|                                                 | 40.0        | 40.0        | 40.0   | 40.0       |                                               | 41.5           | 42.5  | 43.5   | 44.8  | 43.0       |                                             | 44.3        | 44.3  | 44.3       |                            | 57.5      | 57.5  | 9.29       |                              | 57.5      | 57.5   | 57.5  | . 57·5     |
|                                                 | 4.81        | 4.87        | 4.35   | 4.34       |                                               | 4.33           | 4.45  | 4.12   | 8.78  | 4.17       |                                             | 4.62        | 4.42  | 4.52       |                            | 3.55      | 3.13  | 3.34       |                              | 3.63      | 8.70   | 3.07  | 3.46       |
| ) kg.                                           | 4.83        | 4.98        | 5.04   | 4.95       | kg                                            | 5.48           | 5.12  | 2.08   | 4.85  | 6.13       | 88                                          | 4.92        | 4.68  | 4.80       |                            | 4.02      | 4.17  | 4.10       | 5 kg.                        | 4.14      | 4.40   | 4.10  | 4.21       |
| XII. Richard Diezel. 17 Jahre, 154 cm, 40.0 kg. | 172.2       | 174.6       | 178.8  | 178.5      | XIII. Alfons Noak. 14 Jahre, 149 cm, 43.0 kg. | 179.7          | 189.1 | 179.3  | 168.6 | 179.2      | XIV. Karl Weine. 17 Jahre, 154 cm, 44.8 kg. | 204.5       | 195.7 | 200.0      | 57.5 kg.                   | 204.0     | 180.4 | 192.2      | 16 Jahre, 170 cm, 57 · 5 kg. | 208.6     | 212.5  | 176-4 | 199.2      |
| Jahre, 1                                        | 198.4       | 199.1       | 201.5  | 198.0      | Jahre, 14                                     | 227.2          | 217.8 | 220.3  | 216.3 | 220.4      | Jahre, 15                                   | 217.9       | 207.5 | 212.7      | 16 Jahre, 160 cm, 57.5 kg. | 231.2     | 240.0 | 235.6      | 3 Jahre, 1                   | 238.0     | 252.8  | 285.7 | 242.2      |
| szel. 17                                        | 880         | 877         | 863    | 928        | ak. 14                                        | 791            | 898   | 813    | 180   | 813        | ne. 17                                      | 938         | 943   | 940        | 16 Jah                     | 880       | 150   | 810        |                              | 876       | 840    | 748   | 821        |
| hard Die                                        | 3.81        | 3.87        | 3.20   | 8.29       | lfons No                                      | 2.77           | 3.05  | 3.14   | 3.04  | 2.99       | Carl Wei                                    | 3.35        | 3.35  | 3.35       | XV. L. Z.                  | 1         | 3.94  | 1          | o Bergm                      | 2.27      | 2.55   | 2.38  | 5.40       |
| II. Rio                                         | 8.71        | 8.84        | 3.71   | 8.75       | XIII. A                                       | 3.50           | 3.48  | 3.86   | 3.80  | 8.67       | XIV. B                                      | 8.57        | 3.56  | 3.57       | XV.                        | 1         | 5.25  | 1          | XVI. Otto Bergmann.          | 2.59      | 3.04   | 3.18  | 2.92       |
| 7                                               | 5207        | 5184        | 5438   | 5276       |                                               | 6488           | 6252  | 5703   | 5551  | 2888       |                                             | 1019        | 5856  | 5982       |                            | 1         | 4580  | 1          | ×                            | 9190      | 8316   | 7413  | 8306       |
|                                                 | 48          | 8           | 20     | 8 Versuche |                                               | 47             | 40    | 40     | 42    | 4 Versuche |                                             | 20          | 48    | 2 Versuche |                            | ca. 1 St. | :     | 2 Versuche |                              | 25        | 47     | 22    | 8 Versuche |
|                                                 | 1896        | :           |        | 8 4        |                                               | 1897           |       | : :    | *     | 4 V        |                                             | 9681        | :     | 2 \        |                            | =         |       | 8          |                              | 1896      | :      | :     | 8          |
|                                                 | 19. V. 1896 | 20. "       | 1. VI. |            |                                               | 1 9, 111, 1897 | 11    | 13. ,, | 25. " |            |                                             | 8. XI. 1896 | 5.    |            |                            | 1891      | •     |            |                              | 1. XII.   | :<br>: | 5. ,, |            |
|                                                 | 408         | <b>4</b> 10 | 427    |            |                                               | 768            | 710   | 778    | 184   |            |                                             | 605         | 209   |            |                            | ١         | 1     |            |                              | 648       | 651    | 656   |            |
|                                                 |             |             |        |            |                                               |                |       |        |       |            |                                             |             |       |            |                            |           |       |            | 24 *                         |           |        |       |            |

|                  | Fredg                       |       |         |                  | 92             | <u></u>  | 72         |                   | 4           | 0        | 89    | 4     | 72     | 64         |                   | 90     | 4        | 89       | 9     | 88         | !                 |                      |
|------------------|-----------------------------|-------|---------|------------------|----------------|----------|------------|-------------------|-------------|----------|-------|-------|--------|------------|-------------------|--------|----------|----------|-------|------------|-------------------|----------------------|
|                  | Puls                        |       |         |                  | 2              | <b>-</b> | ~          |                   | •           | <b>—</b> | 9     | •     | _      |            |                   | 9      | 9        | 9        |       | 9          |                   | ١ ــ                 |
| saoi;<br>Sas-    | tariqaəA<br>ppərA           | r   . |         |                  | 50             | <b>∞</b> | 18         |                   | 15          | 13       | 12    | 12    | 12     | 13         |                   | 6      | <b>œ</b> | <b>œ</b> | 2     | æ          |                   | I                    |
| Ģe               | wicht                       | P     |         |                  | 43.0           | 43.5     | 43.2       |                   | 50.75       | 20.8     | 8.09  | 20.8  | 20.8   | 8.09       |                   | 53.0   | 53.0     | 53.0     | 53.0  | 63.0       | ,<br>1            | 9.99                 |
| Kilo             | CO,                         |       |         |                  | 3.46           | 3.34     | 3.40       |                   | 8.13        | 3.00     | 3.21  | 3.15  | 2.91   | 80.8       |                   | 3.51   | 3.24     | 8.65     | 8.39  | 3.45       | ·                 | <br>                 |
| pro Kilo         | 0°                          |       |         |                  | 4.65           | 4.40     | 4.53       |                   | 3.76        | 8.44     | 3.85  | 3.84  | 3.75   | 3.73       |                   | 4.15   | 4.09     | 4.17     | 4.18  | 4.14       |                   |                      |
| Aus-             | CO.                         |       |         | 43.2 kg.         | 148.6          | 145.2    | 146.9      | 1, 50.8 kg.       | 158.9       | 152.8    | 163.1 | 159.8 | 147.7  | 156.4      | , 53.0 kg.        | 186.1  | 171.7    | 193.7    | 179.8 | 182.8      |                   | 168.5                |
| · <b>,</b> 0     | Quot. in Verbrauch CO,      |       | Manner. | 24 Jahre 148 cm, | 200.4          | 191.2    | 195.8      | 30 Jahre, 153 cm, | 191.0       | 174.6    | 195.9 | 194.8 | 190.6  | 189.4      | 26 Jahre, 153 cm, | 220.0  | 216.8    | 221.1    | 220.8 | 219.5      | 56 Jahre, 170 cm, | 0.555                |
| Resp             | Quot. in 1/1000             |       | B. MX   | 24 Jahr          | 141            | 129      | 150        | 30 Ja             | 832         | 872      | 832   | 820   | 114    | 826        | 26 Jah            | 845    | 192      | 880      | 817   | 883        | 56 Jah            | 992                  |
| uft<br>20        | CO.                         |       |         | Ruder.           | 2.58           | 2.68     | 2.63       | Lehmann.          | 2.50        | 2.67     | 2.83  | 2.18  | 2.59   | 2.66       | Rutter.           | 3.87   | 3.39     | 3.20     | 3.30  | 3.31       | Wenzel.           | ı                    |
| Exspirationsluft | O <sub>3</sub> .<br>Deficit |       |         | H                | 3.48           | 3.58     | 3.51       | II. L             | 3.00        | 3.07     | 3.40  | 3.33  | 3.34   | 3.23       | щ                 | 8.89   | 4.28     | 3.66     | 4.04  | 86.8       | IV.               | 1                    |
| Ex               | Menge                       |       |         |                  | 2160           | 5423     | 5591       |                   | 6356        | 5689     | 5762  | 5846  | 5715   | ₹289       |                   | 5515   | 2066     | 6044     | 5449  | 5518       |                   | 1                    |
| Dauer            | suches                      |       |         |                  | 24             | 49       | 2 Versuche |                   | 88          | 43       | 21    | 40    | 41     | 5 Versuche |                   | 44     | 23       | 45       | 44    | 4 Versuche |                   | ersuche              |
|                  | 8                           |       |         |                  | 1896           | :        | 2 \        |                   | 1897        | •        | :     | :     | :      | 5 V        |                   | 1897   | :        | :        | :     | 4 V        | :                 | 41 V                 |
|                  | Datum                       |       |         |                  | 29. VIII. 1896 | 1. IX.   |            |                   | 1. IV. 1897 |          | 7     | 9.    | 10. ,, |            |                   | 2. II. |          | œ<br>:   | 6. ,. |            |                   | 1891-93. 41 Versuche |
| -Ilo             | Protoco<br>Nr.              |       |         |                  | 225            | 526      |            |                   | 793         | 197      | 800   | 804   | 807    |            |                   | 121    | 122      | 727      | 725   |            |                   | ĩ                    |

|                                                                       |                 |           | Λ.           | Butter.    | 32 Ja     | 32 Jahre, 160 cm, 58 kg. | n, 58 kg.                 |                        |        |      |                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|------|--------------------------|--------------|
|                                                                       |                 | 5381      | 4.24         | 2.83       | 899       | 228.4                    | 152.6                     | 3.94                   | 2.63   | 28.0 | 16                       | 92           |
| 36 4. VI. "                                                           | 62              | 5865      | 3.65         | 3.13       | 845       | 214.0                    | 183.8                     | 3.69                   | 3.17   | 58.0 | 1                        | ı            |
| 2                                                                     | Versuche        | 5623      | 8.94         | 8.89       | 092       | 221.2                    | 168.2                     | 3.81                   | 2.90   | 0.89 | 1                        |              |
| 1897 8 V                                                              | 1897 3 Versuche | 1         | ı            | 1          | 820       | 220.4                    | 181.6                     | 3.82                   | 3.20   | 56.5 | ŀ                        | ı            |
|                                                                       |                 |           | VI.          | Prof. Z.3  | 43 Ja     | 43 Jahre. 161 cm,        | n, 65.0 kg                | _                      |        | •    |                          |              |
| 1891—93. 8                                                            | 3 Versuche      | 1         | j            | <br> <br>  | 740       | 8.052                    | 162.5                     | 3.39                   | 2.50   | 65.0 | 1                        | ļ            |
|                                                                       |                 |           | VII.         | Dr. M. I   | L. 26 J   | lahre, 167               | 26 Jahre, 167 cm 67.5 kg. | . bo*                  |        |      |                          |              |
| -   28. VI. 1890                                                      | 1               | 9009      | 8.78         | 3.27       | 18.0      | 249.6                    | 215.5                     | 3.70                   | 3.19   | 67.5 | ļ                        | 26           |
| _ 20. III. 1891                                                       | ì               | 4550      | 4.99         | 8.90       | 0.78      | 227.0                    | 177.0                     | 3.36                   | 2.63   | 67.5 | ı                        | 9            |
| _ 24. ,, ,,                                                           | ı               | 4800      | 4.60         | 3.80       | 0.83      | 221.0                    | 183.0                     | 3.27                   | 2.71   | 67.5 | I                        | 4            |
| -   10. XII. "                                                        |                 | 4740      | 4.80         | 4.08       | 0.85      | 227.5                    | 193.2                     | 3.87                   | 2.86   | 67.5 | 1                        | 09           |
| 4 1                                                                   | 4 Versuche      | 5180      | 4.47         | 8.71       | 0.83      | 231.3                    | 192.2                     | 3.43                   | 2.85   | 9.29 | 1                        | 9            |
|                                                                       |                 |           | VIII         | L. Z.      | 22 Jah    | 22 Jahre, 167 cm,        | 1, 67.5 kg.               |                        |        |      |                          |              |
| -   1896                                                              |                 | ı         | 1            | 1          | 0.88      | 222.3                    | 195.0                     | 3.29                   | 2.89   | 67.5 | I                        | ı            |
| "                                                                     | -               | ì         | 1            | 1          | 0.85      | 240.8                    | 205.8                     | 3.56                   | 3.04   | 61.5 | }                        | ı            |
| 2                                                                     | 2 Versuche      | 1         | ł            | 1          | 98.0      | 231.3                    | 200.2                     | 3.43                   | 2.97   | 67.5 | i                        | 1            |
| •.                                                                    |                 |           | IX.          | Spiller.   | 30 Jahre, | re, 175 cm               | , 82.7 kg.                |                        |        |      |                          |              |
| 672   16. XII. 1896                                                   |                 | 6588      | 4.38         | 8.20       | 131       | 288.5                    | 210.8                     | 3.52                   | 2.57   | 82.0 | 14                       | <b>&amp;</b> |
| 679 19. " "                                                           | 20              | 2669      | 4.29         | 8.29       | 181       | 800.8                    | 230.2                     | 3.62                   | 8.77   | 83.0 | 13                       | 88           |
| 681 21. ", "                                                          | 50              | 7274      | 4.18         | 3.23       | 174       | 304.0                    | 235.3                     | 3.65                   | 2.83   | 83.0 | 15                       | 80           |
| 3 1                                                                   | 3 Versuche      | 6953      | 4.28         | 3.24       | 292       | 801.6                    | 225.4                     | 3.60                   | 2.72   | 82.7 | 14                       | 85           |
|                                                                       |                 |           | X. Paul      | 1 Schmidt. | 21        | Jahre, 176               | Jahre, 176 °m, 88.3       | rg.                    |        |      |                          |              |
| 31.                                                                   |                 | 7117      | 4.15         | 3.34       |           | 290.1                    | 235.9                     | 8.28                   | 2.67   | 88.3 | 6                        | 64           |
| 979 4. VIII. "                                                        | 9               | 6591      | 4.82         | 3.39       | 186       | 284.6                    | 223.9                     | 3.22                   | 2.54   | 88.3 | 15                       | 72           |
|                                                                       | 40              | 1901      | <b>4</b> ·04 | 3.49       | 865       | 285.5                    | 247.0                     | 8.23                   | 2.80   | 88.8 | 16                       | 64           |
| 998 18. "                                                             | 40              | 6631      | 6.63         | 3.68       | 196       | 806.5                    | 244.0                     | 3.47                   | 2.78   | 88.3 | 15                       | 09           |
| 7                                                                     | Versuche        | 6850      | 4.26         | 3.47       | 814       | 291.7                    | 237.4                     | 8.30                   | 2.69   | 88.3 | 14                       | 64           |
| <sup>1</sup> Die 41 Einzelversuche s. Pflüger's Archin Bd. LV. S. 24. | Sinzelversuc    | che s. Pf | lüger's      | Archiv Be  | l. LV. S. | 24.                      | * Versuc                  | Versuch von Dr. Stüve. | Stüve. |      | <sup>9</sup> Die Notizen | otizen       |
| der einzelnen Versuche sind abhanden gekommen                         | che sind al     | bhanden   | gekommer     | ď          |           |                          |                           |                        | !      |      | :                        |              |
|                                                                       |                 |           |              |            |           |                          |                           |                        |        |      |                          |              |

|                     | Prequ             |            |                            | 20         | 22    | 89    | 72    | 89    | 64    | 88       |                   | 64           | 64      | 89      | 9     | 64         |                         | 26             | 64    | <b>8</b> | 85    | ဥ         | 99         |
|---------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|--------------|---------|---------|-------|------------|-------------------------|----------------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| -aroita             | riqaəA<br>pərA    |            |                            | 19         | 18    | 17    | 19    | 18    | 18    | 18       |                   | 50           | 19      | 18      | 17    | 18         |                         | 17             | 22    | 23       | 18    | 22        | 30         |
| Ge-                 | wicht<br>kg       |            |                            | 48.0       | 47.5  | 41.0  | 48.0  | 48.0  | 48.0  | 8.74     |                   | 59.8         | 59.9    | 0.09    | 0.09  | 0.09       |                         | 68.5           | 68.5  | 68.5     | 68.5  | 68.5      | 68.5       |
| Kilo                | CO,               |            |                            | 2.90       | 92.7  | 2.67  | 2.81  | 2.48  | 2.58  | 02.2     |                   | 2.66         | 2.67    | 2.77    | 2.68  | 2.70       |                         | 1.99           | 1.78  | 1.68     | 1.96  | 2.01      | 1.89       |
| pro Kilo            | o,<br>cem         |            | <b>5</b> °                 | 3.54       | 3.57  | 3.31  | 3.55  | 3.22  | 8.31  | 8.43     |                   | 3.06         | 8.19    | 8.23    | 3.04  | 3.13       | <b></b>                 | 2.68           | 2.44  | 2.52     | 2.65  | 2.78      | 2.61       |
| Aus-<br>geschiedene | CO,               |            | 71 Jahre, 164 cm, 47.8 kg. | 139.1      | 131.1 | 125.7 | 134.8 | 119.2 | 124.1 | 129.0    | , 60 kg.          | 159.1        | 159.8   | 166.5   | 160.9 | 161.6      | Jahre, 162 cm, 68.5 kg. | 136.5          | 122.1 | 115.2    | 134.5 | 138.0     | 129.3      |
| ·60                 | Verbrauch<br>ccm  | eise.      | Jahre, 164                 | 169.8      | 8.691 | 155.5 | 170.4 | 154.6 | 159.0 | 163.2    | 70 Jahre, 165 °m, | 183.1        | 190.8   | 193.9   | 182.6 | 9.281      | lahre, 162              | 183.3          | 167.1 | 172.6    | 181.7 | 189.3     | 178.8      |
| Resp.               | Quot. in '/1000   | C. Greise. |                            | 819        | 172   | 808   | 191   | 171   | 180   | 190      |                   | 698          | 837     | 828     | 883   | 862        | 48                      | 745            | 731   | 670      | 741   | 129       | 725        |
| aft<br>CO.          | Plus<br>Proc.     |            | I. Andreas Krehl.          | 2.27       | 2.52  | 2.13  | 2.15  | 2.03  | 3.00  | 2.13     | Berbig.           | 2.45         | 2.44    | 2.48    | 2.50  | 2.46       | Kiekebusch.             | 1.81           | 1.79  | 1.62     | 1.91  | 1.84      | 1.79       |
| Exspirationsluft    | Deficit<br>Proc.  |            | I. Andr                    | 2.77       | 2.87  | 2.63  | 2.72  | 2.64  | 2.57  | 2.70     | ï                 | 2.83         | 2.91    | 2.80    | 2.83  | 2.86       | III. K                  | 2.43           | 2.45  | 2.45     | 2.58  | 2.58      | 2.48       |
| Exe                 | Menge             |            |                            | 6131       | 2906  | 2069  | 6258  | 5859  | 6187  | 6040     | •                 | 6492         | 6551    | 6695    | 6437  | 6544       |                         | 7548           | 6821  | 1111     | 1029  | 7484      | 1200       |
| Daner<br>des Ver-   | suches<br>Minuten |            |                            | 45         | 47    | 22    | 20    | 47    | 20    | Versuche | •                 | 53           | 40      | 9       | 40    | 4 Versuche |                         | 25             | 24    | 22       | 20    | 48        | 5 Versuche |
|                     | Datum             |            |                            | 7. I. 1897 | 9. I. |       | ٠.    |       |       | 6 Ve     |                   | 21. IV. 1897 | 22. " " | 26. " " |       | 4 Ve       |                         | 12. VIII. 1896 | 14    | 18       | 27    | 29. ,, ,, | b Ve       |
| co]]-               | Protor<br>N       |            |                            | 695        | 869   | 669   | 101   | 103   | 407   |          |                   | 822          | 825     | 835     | 846   |            |                         | 492            | 496   |          |       | 523       |            |

| 76     | 12    | 128    | 96         |                   | <b>3</b> 8 | 72      | 12    | 12    | 92         |          |                                              | ١             | ١     | 1       | ١        |                | 8     | İ      | ١     | 80       |                         | 74     | 1     | 16    | ١     |   |
|--------|-------|--------|------------|-------------------|------------|---------|-------|-------|------------|----------|----------------------------------------------|---------------|-------|---------|----------|----------------|-------|--------|-------|----------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|---|
| 17     | 17    | 19     | 18         |                   | 12         | 11      | 10    | Ξ     | 11         |          |                                              | 1             | i     | ١       | 1        |                | ١     | ١      | ı     | ı        |                         | 11     | 13    | 16    | ı     |   |
| 69     | 69    | 10     | 69.3       |                   | 0.02       | 2.02    | 9.02  | 11.0  | 4.02       |          |                                              | 15.0          | 15.4  | 15.4    | 15.3     |                | 18.2  | 18.2   | 18.2  | 18.2     |                         | 23.6   | 24.0  | 24.2  | 24.5  |   |
| 2.50   | 2.43  | 2.40   | 2.44       |                   | 3.01       | 2.30    | 28.2  | 86.2  | 2.92       |          |                                              | 92.9          | 6.27  | 6.81    | 09.9     |                | 6.27  | 5.87   | 5.97  | 6.02     |                         | 4.84   | 5.14  | 5.25  | 4.83  |   |
| 3.07   | 2.97  | 8.21   | 80.8       |                   | 3.76       | 3.57    | 3.46  | 3.61  | 3.60       |          | <b>5</b> 0°                                  | 8.22          | 7.73  | 8.64    | 8.19     | 2 kg.          | 1.63  | 7.18   | 7.44  | 7.42     | ) kg.                   | 5.38   | 5.69  | 5.58  | 5.85  |   |
| 172.5  | 167.4 | 169.0  | 169.6      | п, 70.4 кв.       | 210.5      | 203.8   | 199.2 | 209.1 | 205.5      |          | I. Antonie Konrad. 7 Jahre, 107 cm, 15.2 kg. | 101.4         | 9.96  | 104.8   | 100.9    | ? cm, 18.2 kg. | 113.0 | 106.9  | 108.8 | 109.6    | Jahre, 129 cm, 24.0 kg. | 114.3  | 137.8 | 127.7 | 116.8 |   |
| 211.9  | 205.0 | 224.7  | 213.9      | 64 Jahre, 160 cm, | 263.0      | 250.9   | 244.4 | 256.4 | 253.7      | Madchen. | Sabre, 107                                   | 123.3         | 119.1 | 133.0   | 125.1    | 61/2 Jahre,    | 138.8 | 130.7  | 135.5 | 135.0    | Jahre, 12               | 126.9  | 136.7 | 135.7 | 141.6 |   |
| 818    | 819   | 152    | 262        | 64 Ja             | 008        | 813     | 815   | 818   | 811        | D. Mad   | ad. 7                                        | 823           | 813   | 188     | 908      |                | 815   | 818    | 805   | 811      | ke. 12                  | 106    | 1006  | 941   | 825   | • |
| 1.99   | 20.7  | 1.82   | 1.94       | Herrmann.         | 3.20       | 3.30    | 8.48  | 8.28  | 3.30       |          | nie Konr                                     | 1.48          | 1.68  | 1.82    | 1.65     | Münzenmayer.   | 2.98  | 26.7   | 3.61  | 3.14     | Auguste Minke.          | 3.57   | 3.67  | 3.53  | 3.34  |   |
| 2.44   | 2.48  | 2.42   | 2.45       | V. He             | 4.00       | 4.07    | 4.21  | 4.01  | 4.07       |          | I. Antor                                     | 1.80          | 80.7  | 2.31    | 2.05     | Dina           | 3.66  | 3.57   | 4.50  | 3.87     | III. Aug                | 3.96   | 3.65  | 3.75  | 4.05  |   |
| 8998   | 8264  | 9287   | 8106       |                   | 6575       | 6177    | 2198  | 6385  | 6234       |          |                                              | 6848          | 5736  | 5745    | 6110     | ц              | 3790  | 3667   | 3028  | 3495     | Ι                       | 3208   | 3755  | 3618  | 3495  |   |
| 42     | 44    | 20     | 3 Versuche |                   | 20         | 20      | 45    | 20    | 4 Versuche |          |                                              | 30            | 45    | 45      | Versuche |                | 51    | 53     | 20    | Versuche |                         | 53     | 20    | 20    | 51    |   |
| 1897   | :     | •      | 3 Ve       |                   | 1896       |         |       |       | 4 Ve       |          |                                              | 1896          | •     | I. 1897 | 3 Vel    |                | 1895  | :      | •     | 3 Ve     |                         | 1896   |       | •     | :     |   |
| 26. V. | 31. " | 2. VI. |            |                   | 27. XI.    | 5. XII. |       | 10. " |            |          |                                              | 18. XII. 1896 | 30.   | 2. I. 1 |          |                |       | 3. VI. | 6. ,, |          |                         | 7. IX. | 6.    | 11. " | 13. " |   |
| 878    | 888   | 891    |            |                   | 642        | 685     | 629   | 884   |            |          |                                              | 248           | 254   | 257     |          |                | 25    | 35     | 39    |          |                         | 119    | 121   | 127   | 132   |   |

| 20               | -Рија-<br>Гтедиеп                      | I                      |              |          |                 | 1          | ı     | 1     | 1        | _                                         | 1          | 1     | 1          |                  | 100    | 85    | <b>8</b> | 84    | 2        |                      | 84             |
|------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|-------|-------|----------|-------------------------------------------|------------|-------|------------|------------------|--------|-------|----------|-------|----------|----------------------|----------------|
| -Su              | oitariqasA<br>requen                   | 7                      | 91           | 16       |                 | 16         | ١     | †     | 16       | _                                         | 11         | 02    | 16         |                  | 18     | 15    | 14       | 15    | 15       |                      | 58             |
| <br>             | Ge-<br>wicht<br>kg                     | ı                      | 25.2         | 25.2     |                 | 91.0       | 81.0  | 31.0  | 81.0     | _                                         | 85.0       | 35.0  | 35.0       |                  | 35.5   | 85.5  | 35.5     | 35.5  | 35.5     | _                    | 40.2           |
| Kilo             | CO <sub>2</sub>                        |                        | 4.34         | 4.42     |                 | 4.93       | 4.80  | 2.08  | 4.94     | •                                         | 4.64       | 4.35  | 4.49       | •                | 4.41   | 4.80  | 4.87     | 4.25  | 4.33     | •                    | 3.84           |
| nro Kilo         | oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo | , je                   | 5.84         | 5.36     | ,<br>Sa         | 5.46       | 2.60  | 2.56  | 5.54     | <b>3</b> 6                                | 5.45       | 2.28  | 5.36       | .5 kg.           | 5.38   | 5.86  | 5.28     | 5.15  | 5.28     |                      | 4.91           |
| Aus-             | geschiedene<br>CO,<br>ccm              | 12 Jahre, 128 cm, 25.2 | 109.5        | 111.8    | 138 °m, 31      | 152.7      | 148.9 | 157.6 | 153.1    | Helene Schede. 11 Jahre, 141 cm, 35.0 kg. | 162.3      | 152.3 | 157.3      | 143 cm, 35.5 kg. | 156.6  | 152.6 | 155.3    | 151.0 | 153.8    | 16 cm, 40.2 kg.      | 154.5          |
|                  | Guot. in Verbrauch                     | Jahre, 12              | 134.7        | 135.0    | 3 Jahre,        | 169.0      | 178.7 | 172.5 | 171.7    | Jahre, 14                                 | 190.5      | 184.7 | 187.6      | 14 Jahre,        | 191.1  | 190.4 | 185.5    | 182.7 | 187.4    | 12 Jahre, 146 °m,    | 197.6          |
| D. C.            | Cuot. in 1/1000                        |                        | 812          | \$24     | _               | 904        | 828   | 913   | 892      | je. 11                                    | 852        | 824   | 888        |                  | 819    | 801   | 887      | 826   | 821      |                      | 783            |
| luft             | CO <sub>2</sub> -Plus                  | Wegener.               | 3.63         | 3.48     | Emma Gleisberg. | 3.52       | 3.81  | 3.63  | 3.65     | ne Sche                                   | 2.97       | 2.81  | 88.7       | Frida Thormann.  | 3.16   | 3.21  | 3.14     | 3.22  | 3.18     | ene Sohe             | 2.30           |
| Exspirationsluft | O <sub>2</sub> -<br>Deficit<br>Proc.   | 7. Frida               | 4.47         | 4.22     | V. Emn          | 8.89       | 4.45  | 3.98  | 4.09     | VI. Hele                                  | 3.48       | 3.41  | 3.45       | VII. Frid        | 3.85   | 4.00  | 3.75     | 3.89  | 8.87     | VIII. Helene Schede. | 6704 2.94 2.30 |
| Ex               | O <sub>s</sub> -<br>Menge<br>ccm       | <u>-</u> IV.           | 3017         | 3194     | - '             | 4345       | 8908  | 4339  | 4198     | ·                                         | 5472       | 5421  | 5446       | Δ                | 4957   | 4755  | 4947     | 4691  | 4847     | VI                   | 8104           |
| Dauer            | des Versuches<br>Minuten               |                        | 58<br>46     | Versuche | -               | 53         | 26    | 52    | Versuche | • •                                       | 47         | 50    | 2 Versuche | 1                | 48     | 48    | 23       | 48    | Versuche | •                    | 38             |
|                  | an                                     |                        | 11. IX. 1895 | 2 4      |                 | . 1895     | :     | :     | 3 Ve     |                                           | 1896       | :     | 2 V        |                  | 1897   | :     | :        | :     | 4 V(     |                      | 1898           |
|                  | Datum                                  |                        | 11. IX.      |          |                 | 21. VIII.  | 24. " | 36.   |          |                                           | 1. V. 1896 | %     |            |                  | 13. V. | 17. " | 20. "    | 26. " |          |                      | 22. XII. 1896  |
| ·11              | Protocol                               | !<br>!                 | 128          |          |                 | <b>8</b> 2 |       | 86    |          |                                           | 385        | 398   |            |                  | 198    | 998   | 872      | 819   |          |                      | 683            |

| 06     | 96    | 85    | 88         |            |                        | ı     | ı     | ı     |          |                                              | 88       | 86    | 88     | <b>8</b>   |                        | 1       | 1     | l     | 1     | ı     | 1            | 1          |
|--------|-------|-------|------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|----------------------------------------------|----------|-------|--------|------------|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|
|        | 1     | <br>  | ~          |            |                        | 1     | 19    | 02    | 19       |                                              | 12       | 11    | 14     | 13         |                        | 50      | 55    | 21    | 21    | 20    | 21           | 21         |
| 45.0   | 45.0  | 45.0  | 42.0       |            |                        | 31.0  | 31.0  | 81.0  | 81.0     |                                              | 32.2     | 32.2  | 35.2   | 32.2       |                        | 37.4    | 87.4  | 37.4  | 87.8  | 88.3  | 89.0         | 6.78       |
| 3.94   | 4.12  | 4.03  | 4.03       |            |                        | 4.05  | 3.80  | 4.41  | 4.09     |                                              | 4.15     | 4.00  | 3.94   | 4.03       |                        | 3.56    | 3.57  | 3.49  | 3.55  | 3.56  | 8.39         | 3.52       |
| 5.14   | 2.03  | 4.91  | 5.03       |            |                        | 2.06  | 4.90  | 4.90  | 4.95     | 8                                            | 5.29     | 4.68  | 2.00   | 4.97       | 37.9 kg.               | 4.67    | 4.44  | 4.65  | 4.74  | 4.65  | 4.65         | 4.63       |
| 165.4  | 173.1 | 169.2 | 169.2      |            | cm, 31 kg              | 125.5 | 117.7 | 136.7 | 126.6    | em, 32.2                                     | 133.5    | 128.2 | 126.7  | 129.5      |                        | 133.8   | 188.5 | 130.6 | 184.3 | 186.8 | 132.1        | 133.3      |
| 215.9  | 210.8 | 206.3 | 211.0      | nen.       | 40 Jahre, ? cm, 31 kg. | 157.0 | 151.8 | 151.8 | 153.5    | II. Frau Günther. 38 Jahre, 133 cm, 32.2 kg. | 170.4    | 148.1 | 160.7  | 159.7      | 35 Jahre, 142 cm,      | 174.5   | 166.1 | 178.9 | 179.1 | 178.3 | 181.3        | 175.5      |
| 166    | 821   | 820   | 802        | E. Frauen. |                        | 662   | 176   | 805   | 825      | ir. 38 J                                     | 783      | 998   | 188    | 812        | egardt.                | 164     | 804   | 751   | 150   | 164   | 728          | 092 .      |
| 2.91   | 5.89  | 8.10  | 3.96       |            | Bertha Karaus.         | 8.58  | 2.88  | 2.26  | 2.22     | a Günthe                                     | 3.86     | 8.12  | 2.83   | 3.10       | Wilhelmine Spriegardt. | 2.46    | 2.57  | 2.51  | 2.10  | 2.84  | <b>8.</b> 53 | 2.60       |
| 8.79   | 3.52  | 8.78  | 8.69       |            | I. Be                  | 82.2  | 3.00  | 2.51  | 2.75     | II. Frat                                     | 4.29     | 3.61  | 3.59   | 3.82       | Wilhelm                | 3.22    | 3.20  | 8.34  | 3.60  | 3.71  | 3.47         | 3.42       |
| 5705   | 2989  | 5466  | 5720       |            |                        | 5638  | 5053  | 6048  | 929      |                                              | 3978     | 4102  | 4478   | 4184       | HI.                    | 5420    | 5185  | 5204  | 4975  | 4862  | 5281         | 5136       |
| 26     | 28    | 20    | 3 Versuche |            |                        | 32    | 43    | 55    | Versuche |                                              | 02       | 87    | 29     | 3 Versuche |                        | 47      | 20    | 20    | 1.7   | 49    | 23           | 6 Versuche |
| 1895   | :     | . :   | 3 V        |            |                        | 1895  | :     | :     | 3 Vg     |                                              | 1896     | 2     | :      | 3 Ve       |                        | 1896    | :     | :     |       | :     | :            | 8 Ve       |
| 23. X. | 24. " | 26. " |            |            |                        | XII.  |       |       |          |                                              | 18. XII. | 22.   | 28. ,, |            |                        | 6. III. | 7. "  | 6     | 19. " | 28    | 10. IV.      |            |
| 207    | 503   | 214   |            |            |                        | 233   | 235   | 236   |          |                                              | 919      | 684   | 989    |            |                        | 381     | 323   | 325   | 337   | 346   | 354          |            |

IA. Martna Fonie. II Janre, 149 cm, 42.0 cf.

| otoooll-<br>Nr. | Datum          | Dauer<br>des Ver-<br>suches | O <sub>x</sub> . | Exspirations- | CO <sub>2</sub> .  | Resp<br>Quot. in | O <sub>2</sub> -<br>Verbrauch | Aus-<br>geschiedene<br>CO. | pro<br>O <sub>2</sub> | pro Kilo | Ge-<br>wicht | -aroitario<br>sueux | znənbə  |
|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|--------------|---------------------|---------|
| a <b>q</b>      |                | Minuten                     | CCID             | Proc.         | Proc.              | 1/1000           | ccm                           | ccm                        | cem                   | ccm      | ķg           | ResI<br>TI          | I<br>TH |
|                 |                |                             | ı                | IV. Ottilie   | e Kurzbach.        | i                | 25 Jahre, 1                   | 139 cm, 39 · 0 kg          | 0 kg.                 |          |              |                     |         |
| 262             | 8. I. 1896     |                             | 4991             | 8.89          | 2.76               | 400              | 194.3                         | 137.7                      | 4.98                  | 3.53     | 39.0         | 1                   | ı       |
| 263             | 9. I. "        | 23                          | 5761             | 3.41          | <b>5.6</b> 6       | 780              | 196.5                         | 153.2                      | 5.04                  | 3.93     | 39.0         | ١                   | I       |
| 264             | 10. I. "       |                             | 5458             | 3.69          | 2.81               | 761              | 201.3                         | 153.3                      | 5.18                  | 8.93     | 89.0         | -                   | ı       |
|                 | 3 7            | Versuche                    | 5403             | 3.66          | 2.74               | 092              | 197.4                         | 148.1                      | 90.9                  | 3.80     | 89.0         | ١                   | ı       |
|                 |                | •                           | >                | V. Luise      | Luise Graubering.  | ing. 21          |                               | Jahre, 147 cm, 47.2 kg.    | , kg                  |          |              |                     |         |
| 000             | 119 11 1808    | 7.                          | 5409             | 27.2          | 9.91               | 9                |                               | 156.9                      | 4.34                  | 8.84     | 47.0         | -                   | ı       |
| 200             | 16             | , v                         | 5022             | , w           | 6.07               | 018              | 188.9                         | 158.1                      | 2.07                  | 9.84     | 47.4         |                     | ł       |
| 167             | 10. " "        | 8 2                         | 4804             | 90.0          | 00.0               | 891              | 188.6                         | 154.7                      | 8.9                   | 30.0     | 47.9         |                     |         |
| 909             |                | 7 careho                    | 1001             | 00.0          | 60 6               | 610              | 109.4                         | 150.0                      | 201                   | 66 6     | 47.0         |                     |         |
|                 | <b>S</b>       | v ersucue                   | 0010             | ÷.6           | 60.6               | l are            | 0.021                         | 0.001                      | #·10                  | 70.0     | #            | 1                   | I       |
|                 |                |                             |                  | VI. Fra       | VI. Frau Gundlach. |                  | 7 Jahre, ?                    | 57 Jahre, ? cm, 57.4 kg.   | se*                   |          |              |                     |         |
| 67              | 11. VIII. 1895 | 5 61                        | 5233             | 3.34          | 2.31               | 691              | 174.6                         | 120.1                      | 3.68                  | 2.55     | 4.74         | 20                  | 96      |
| 89              | 12. " "        | 67                          | 5033             | 3.45          | 2.20               | 724              | 173.3                         | 125.5                      | 3.66                  | 2.65     | 47.4         | 20                  | ļ       |
| 20              | 2              | 2                           | 4185             | 8.79          | 2.85               | 151              | 158.3                         | 118.8                      | 3.34                  | 2.50     | 47.4         | 20                  | i       |
| 15              | 16. ,, ,,      | 28                          | 5542             | 3.10          | 2.28               | 787              | 171.6                         | 126.4                      | 3.62                  | 2.67     | 41.4         | 20                  | i       |
|                 | 4 1            | Versuche                    | 4998             | 3.39          | 2.46               | 126              | 169.5                         | 123.2                      | 3.58                  | 2.60     | 47.4         | 21                  | 96      |
|                 |                | •                           | VII              | Morio         | Widmonn            |                  | 90 Johra 158.5 cm             |                            | 40.0 kg               |          |              |                     |         |
|                 |                |                             | -                |               |                    |                  | or forms                      |                            |                       |          |              |                     |         |
| 14              | 23. V. 1895    |                             | 2908             | 8.30          | 2.94               | 883              | 195.0                         | 173.5                      | <b>3.</b> 98          | 3.54     | 49.0         | <b>75</b>           | . 64    |
| 88              | 8. VI. "       | 8                           | 5829             | 8.26          | <b>5.88</b>        | 880              | 189.9                         | 168.1                      | 3.83                  | 8.40     | 49.6         | ı                   | 90      |
| 81              | 5. ,, .,       | 99                          | 5977             | 3.18          | 2.79               | 878              | 189.9                         | 188.7                      | 8.84                  | 3.87     | 49.2         | ١                   | ı       |
|                 | 8              | 9 Varanoho                  | 5903             | 3.25          | 2.87               | 28.4             | 191.6                         | 169.4                      | 3.88                  | 3.43     | 49.4         | 22                  | 62      |

|              |       | ı     |          |                |          |       |          |                        |         |       |       |          |                         |          |       |       |             | 1      |            |                |            |       | ı        |          |                  |              |
|--------------|-------|-------|----------|----------------|----------|-------|----------|------------------------|---------|-------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------|-------------|--------|------------|----------------|------------|-------|----------|----------|------------------|--------------|
| 1            | <br>  | 1     | 1        |                | <b>8</b> | 74    | - 18     |                        | <br>    | 1     | 1     |          |                         | 99       | 64    | 9<br> | 65          | 8      | <b>6</b> 2 |                | <b>9</b>   | !     | <u> </u> | 99       |                  | <b>8</b>     |
| ı            | 21    | 8     | 20       |                | 30       | 17    | 18       |                        | 12      | 18    | 16    | 14       |                         | 11       | 9     | 9     | 8           | 2      | 9          |                | ١          | ١     | ı        | ١        |                  | 18           |
| 51.2         | 51.2  | 51.2  | 51.2     |                | 24.0     | 54.0  | 0.49     |                        | 24.0    | 54.0  | 54.0  | 64.0     |                         | 61.0     | 61.2  | 61.5  | 61.2        | 61.2   | 61.3       |                | 61.0       | 61.0  | 61.0     | 61.0     |                  | 62.1         |
| 3.48         | 3.35  | 8.81  | 3.36     |                | 8.52     | 8.18  | 3.35     |                        | 8.09    | 8.17  | 2.93  | 3.06     |                         | 8.37     | 3.38  | 3.17  | 99.6        | 3.24   | 3.36       |                | 2.80       | 2.11  | 3.03     | 2.90     |                  | 2.80         |
| 4.19         | 4.15  | 4.01  | 4.12     | <b>50</b> °    | 4.18     | 4.01  | 4.07     | <b>.</b>               | 3.66    | 3.84  | 3.73  | 3.74     | , kg.                   | 4.26     | 4.18  | 4.12  | 4.05        | 4.02   | 4.12       | 61 kg.         | 3.62       | 3.48  | 3.57     | 3.55     | . 7 kg.          | 3.71         |
| 175.8        | 171.8 | 169.8 | 172.0    | 152 cm, 54 kg. | 190.4    | 171.8 | 181.1    | om, 54.01              | 167.0   | 171.1 | 158.0 | 165.4    | 8 cm, 61.9              | 205.5    | 201.2 | 195.2 | 224.2       | 198.3  | 206.1      | 167 cm, 6      | 177.0      | 169.0 | 185.2    | 177.0    | 155 cm, 62.7 kg. | 182.1        |
| 214.7        | 212.2 | 205.3 | 210.8    | Jahre,         | 223.0    | 218.5 | 219.8    | Jahre, 156 cm, 54.0 kg | 197.7   | 207.2 | 201.3 | 202.1    | Jahre, 156 cm, 61.3 kg. | 259.9    | 255.6 | 258.4 | 248.2       | 246.4  | 252.7      | 20 Jahre,      | 8.02       | 211.6 | 217.9    | 216.8    | 26 Jahre, 1      | 282.9        |
| 819          | 808   | 827   | 818      | ade. 18        | 854      | 194   | 824      | 17                     | 846     | 826   | 785   | 819      | er. 28                  | 191      | 811   | 770   | <b>7</b> 06 | 802    | 816        | artner.        | 805        | 908   | 850      | 817      |                  | 782          |
| 8.82         | 2.87  | 2.77  | 2.83     | Hedwig Schade. | 3.62     | 3.17  | 8.40     | Marie Klewe.           | 8.49    | 3.41  | 3.37  | 3.42     | Emma Spletzer. 28       | 2.78     | 3.60  | 2.88  | 3.12        | 3.30   | 3.11       | . Wedegartner. | 3.30       | 3.43  | 3.17     | 8.29     | Schwester Marie. | 2.82         |
| 3.48         | 8.56  | 3.85  | 3.46     | IX. He         | 4.24     | 3.99  | 4.12     | X. May                 | 4.13    | 4.13  | 4.29  | 4.18     | XI. Emn                 | 3.49     | 4.44  | 3.74  | 3.46        | 4.10   | 3.81       | XII. Lina      | 4.11       | 4.30  | 3.73     | 4.03     | XIII. Sch        | 8.78         |
| 6177         | 5968  | 6128  | 6091     | _              | 5260     | 6420  | 5330     |                        | 4780    | 5035  | 4697  | 4837     | · <b>*</b>              | 7446     | 5756  | 8778  | 7184        | 6009   | 6634       | ×              | 5373       | 4988  | 5843     | 5385     | <b>×</b>         | 6247         |
| ı            | ı     | 1     | Versuche | -              | 25       | 48    | Versuche |                        | 20      | 49    | 2     | Versuche |                         | 50       | 20    | 22    | <b>4</b> 9  | 24     | Versuche   |                | 53         | 24    | 9        | Versuche |                  | 49           |
| 1895         | } ;   | . :   | 8 Ve     |                | 1895     | -     | 62       |                        | 1896    | } :   | : :   | 8 Ve     |                         | 1897     | :     | : :   | . :         |        | 5 Ve       |                | 1895       | =     | : :      | စ        |                  | 1895         |
| 80. IX. 1895 | × 6   | i s   |          |                | 15. VIII | 18. " |          |                        | 10. ПТ. |       | 14.   |          |                         | 11. 111. | 16    | 25.   | 1. IV.      | ,<br>, |            |                | 20. V. 189 | 22.   | 26. "    |          |                  | 19. VI. 1895 |
| 168          |       | 178   |          |                | 62       | 502   |          |                        | 826     |       | 330   |          |                         | 771      | 922   | 785   | 794         | 198    |            |                | 6          | 18    | 19       |          |                  | 55           |

|                     | la¶<br>per¶         |                            | 1            | 1      | ı      | 1        |                            | ı            | ١       | ,          |                |                    | ı            | 1       |            |                                             | 1              | ١     | ı      | 1          |
|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------------------------|--------------|---------|------------|----------------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------|-------|--------|------------|
| zuen                | rriqseA<br>rperA    |                            | 27           | 83     | 55     | 83       | -                          | 50           | 18      | 19         |                |                    | -<br>        | 1       | 1          |                                             | 1              |       | -      | - 1        |
| - <del>g</del>      | wicht<br>kg         |                            | 8.89         | 68.2   | 68.2   | 68.2     | -                          | 76.5         | 76.5    | 26.5       |                |                    | 30.3         | 80.8    | 80.3       |                                             | 39.4           | 89.4  | 89-4   | 39.4       |
| Cilo                | CO,                 |                            | 2.88         | 2.10   | 18.2   | 5.80     | •                          | 2.25         | 2.15    | 2.20       | •              |                    | 3.37         | 8.14    | 3.26       |                                             | 3.22           | 8.25  | 3.33   | 8.27       |
| pro Kilo            | O <sub>s</sub>      | 2 kg.                      | 3.58         | 8.40   | 3.27   | 8.40     | 81                         | 8.18         | 2.95    | 3.04       |                |                    | 4.19         | 4.80    | 4.25       |                                             | 4.06           | 4.41  | 4.68   | 4.36       |
| Aus-<br>geschiedene | CO.                 | 22 Jahre, 159 cm, 68.2 kg. | 196.2        | 183.9  | 191.8  | 190.6    | 27 Jahre, 169 cm, 76.5 kg. | 171.9        | 164.4   | 168.2      |                | п, 30.3 кк.        | 102.2        | 95.1    | 98.6       | II. Frau Helbig. 74 Jahre, ? ***, 39.4 ***. | 126.9          | 128.0 | 181.1  | 198.7      |
| l .                 | Valor, in Verbrauch | Jahre, 1                   | 241.0        | 281.7  | 223.2  | 232.0    | Jahre, 16                  | 289.5        | 225.8   | 232.4      | innen.         | 75 Jahre, ? cm,    | 126.9        | 180.3   | 128.6      | Jahre, ? º                                  | 160.0          | 178.9 | 182.0  | 179.0      |
| Resp.               | '', '', 1000        | 11                         | 814          | 793    | 860    | 822      |                            | 717          | 730     | 723        | F. Greisinnen. |                    | 908          | 181     | 892        | g. 74                                       | 198            | 787   | 721    | 092        |
| uft<br>CO.          | Plus<br>Proc.       | s Schlu                    | 86.7         | 8.01   | 8.10   | 8.03     | hilde Kï                   | 8.16         | 2.89    | 3.02       |                | I. Frau Kirrstein. | 2.01         | 1.84    | 1.92       | au Helbi                                    | 1.92           | 1.76  | 1.82   | 1.43       |
| Exspirationsluft    | Deficit<br>Proc.    | XIV. Anna Schlutius.       | 3.65         | 8.79   | 3.61   | 89.8     | XV. Brunhilde Kück.        | 4.41         | 8.96    | 4.18       |                | I. Frau            | 2.49         | 2.52    | 2.51       | II. Fr                                      | 2.42           | 2.89  | 2.51   | 7.0        |
| Exe                 | Menge               | X                          | 6595         | 6117   | 6185   | 0089     | ×                          | 5433         | 2688    | 5565       |                |                    | 2098         | 5171    | 5135       |                                             | 6611           | 1214  | 7285   | 1040       |
| Dauer<br>des Ver-   | suches<br>Minuten   |                            | 52           | 22     | 49     | Versuche | •                          | 1.4          | 41      | 2 Versuche |                |                    | 43           | 47      | 2 Versuche |                                             | 78             | 6#    | 47     | 3 Versuche |
|                     | Datum               |                            | 4. III. 1896 | :      |        | 8 V      |                            | 14. IV. 1896 |         | 2 0        |                |                    | 25. IX. 1895 | :       | 2 V        |                                             | 17. VIII. 1895 | :     | :      | 8          |
| -600ll-<br>T.       | Proto<br>N          |                            | 317 4.       | 319 5. | 320 6. |          |                            | 357   14.    | 358 15. |            |                |                    | 155   25.    | 159 27. |            |                                             |                |       | 85 21. |            |

|       |        | ı          |                         |        |       |       |            |       |       | ı        |                   |                |                            |       |                         |         |       |       |       |       |       |        |       | ı           |             |
|-------|--------|------------|-------------------------|--------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|-------------------|----------------|----------------------------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|-------------|
| 1     | 1      |            |                         | 88     | 100   | 8     | 25         | 8     | 84    | 84       | _                 | 8              | _                          | 1     | _                       | 72      | 25    | 89    | 9     | 72    | 92    | 72     | 88    | 20          |             |
| ١     | ı      | ı          |                         | 17     | 20    | 18    | 19         | 18    | 18    | 18       |                   | 55             |                            | 83    |                         | 21      | 07    | 8     | 18    | 21    | ଛ     | 20     | 88    | 20          | 1           |
| 41.2  | 41.2   | 41.2       |                         | 49.5   | 49.5  | 49.5  | 49.5       | 49.2  | 49.5  | 49.6     | -                 | 91.0           | _                          | 58.5  | -                       | 58.5    | 58.5  | 58.5  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09   | 61.0  | 59.8        | •           |
| 3.33  | 3.34   | 3.34       |                         | 2.82   | 2.69  | 2.57  | 2.49       | 89.7  | 2.57  | 2.55     | -                 | 2.85           | -                          | 2.64  |                         | 2.36    | 2.38  | 1.98  | 2.27  | 2.25  | 2.28  | 2.28   | 2.36  | 2.27        | •           |
| 3.52  | 8.92   | 8.73       | <b></b>                 | 8.01   | 3.04  | 8.24  | 8.09       | 8.40  | 8.19  | 3.16     | - <b>3</b> 3°     | 3.75           |                            | 3.35  | အ<br>(                  | 2.84    | 2.13  | 2.62  | 89.2  | 2.52  | 2.15  | 16.2   | 2.82  | 2.75        |             |
| 186.5 | 138.6  | 137.6      | Jahre, 145 cm, 49.5 kg. | 115.0  | 183.1 | 127.2 | 128.5      | 132.6 | 127.8 | 126.5    | 51                | 145.4          | 83 Jahre, 145 cm, 53.5 kg. | 141.3 | Jahre, 150 cm, 59.8 kg. | 187.9   | 139.4 | 117.8 | 136.8 | 185.3 | 185.9 | 185.3  | 144.0 | 185.2       |             |
| 144.4 | 162.7  | 153.6      | ahre, 145               | 149.0  | 150.7 | 160.4 | 153.1      | 168.4 | 157.8 | 156.6    | 83 Jahre, 146 cm, | 191.3          | Jahre, 14                  | 179.0 | 86 Jahre,               | 166.2   | 159.5 | 154.8 | 160.6 | 151.2 | 165.2 | 174.5  | 178.7 | 163.8       |             |
| 947   | 820    | 888        | 71                      | 112    | 888   | 198   | 808        | 187   | 808   | 208      |                   | 160            |                            | 190   |                         | 828     | 878   | 757   | 848   | 894   | 820   | 775    | 802   | 825         |             |
| 1.96  | 2.15   | 2.05       | IV. Frau Klein.         | 2.08   | 2.12  | 2.18  | 2.03       | 2.14  | 2.01  | 2.10     | V. Frau Schmidt.  | 2.43           | Hoffmann.                  | 2.23  | Schonemann.             | 5.09    | 5.09  | 1.87  | 1.91  | 1.90  | 2.01  | 2.07   | 2.01  | 1.99        |             |
| 2.01  | 2.52   | 8.29       | IV. Fr                  | 2.68   | 2.40  | 2.75  | 2.50       | 2.12  | 2.57  | 2.59     | V. Fre            | 8.19           | VI. Frau                   | 2.83  | Frau                    | 2.52    | 2.39  | 2.47  | 2.25  | 2.18  | 2.46  | 2.67   | 8.49  | 2.41        | Ė           |
| 9869  | 6460   | 8229       |                         | 2666   | 6219  | 5838  | 6115       | 6185  | 6134  | 6036     | •                 | 2888           |                            | 6336  | VII                     | 6582    | 6670  | 6271  | 7186  | 1106  | 6724  | 6535   | 7165  | <b>6784</b> | • Klein.    |
| 33    | 47     | 2 Versuche |                         | 17     | 20    | 48    | <b>4</b> 3 | 45    | 40    | Versuche | •                 | 45             |                            | 78    |                         | 41      | 36    | #     | 34    | 43    | 42    | 41     | 41    | 8 Versuche  |             |
| 1895  | •      | 2 V        |                         | 1897   | :     | •     |            | :     |       | 8 V      |                   | 1896           |                            | 1895  |                         | 1897    |       |       | *     | :     | :     | :      | :     | 8           | Sehr klein. |
| ۸.    | ¥0. ;; |            |                         | 9. II. | 11. " | 13. " | 15. "      | 17. " | 19. " |          |                   | 21. VIII. 1896 |                            | 8. X. |                         | 6. III. | 8     | 10. " | 19.   | 24,   | 28.   | 2. IV. | 6. "  |             | - Sel       |
| 81 2  | ž      |            |                         | 789    | 731   | 784   | 135        | 139   | 142   |          |                   | 208            |                            | 171   |                         | 164     | 166   | 169   | 180   | 183   | 190   | 195    | 62    |             |             |

III. Fran Kummann. 75 Janre, 7 cm, 41.2 4.5

Berichtigung und Ergänzung zu dem Aufsatze "Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel der Wiederkäuer".<sup>1</sup>

Von

Dr. O. Hagemann, Professor der Thierphysiologie an der Landw.-Akademie zu Bonn-Poppelsdorf.

Aeussere, von mir unabhängige Umstände nöthigten mich, die Berechnung und Niederschrift der Versuchsergebnisse in ganz kurzer Zeit vorzunehmen.

In Folge dessen ist mir denn auch bei der S. 138 gemachten Energieaufstellung insofern ein Fehler unterlaufen, als ich vergessen habe, die Energie, welche den Körper in Form von Sumpfgas  $(CH_4)$  verlässt, von den Einnahmen in Abzug zu bringen.

Wird die Sumpfgasausscheidung als  $17\cdot 1\,\mathrm{grm}$  pro Tag betragend angesehen, dann gehen mit diesem Gase  $17\cdot 1\times 13\cdot 26=227\,\mathrm{Cal}$ . Energie fort

Es stehen also nicht, wie S. 138 berechnet, 2210, sondern nur 1983 Cal, für Respirationszwecke und Fettansatz zur Verfügung. Da für den als aufgenommen berechneten Sauerstoff 1773 Cal. in Anspruch genommen sind, so standen für Fettansatz nur 1983 — 1773 = 210 Cal. entsprechend  $22 \cdot 1$  grm Fett zur Disposition.

Ferner bemerke ich, um Missverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich dass der "Nüchternwerth", von dem S. 140 These 2 die Rede ist, durchaus kein Nüchternwerth im Sinne der Physiologie, also ein absoluter Nüchternwerth, ist, sondern dass es sich um einen Werth 8 bis 10 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme handelt. In diesem Zustande ist der wiederkäuende Hammel immer noch in mittlerer Verdauungsthätigkeit, da seine Eingeweide stets mit Futtermassen angefüllt sind.

Der Energieumsatz dieses Zustandes nun wird durch die Steigerung der Verdauungsarbeit in den ersten Stunden nach Aufnahme des betreffenden Futters stärker und dann abklingend schwächer, im Mittel um rund 5.5 Procent gesteigert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Archiv. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl. S. 111-140.

### Ueber Amylaceenverdauung im Magen der Carnivoren.

Von

# Dr. Hans Friedenthal in Berlin.

(Aus der speciell-physiologischen Abtheilung des physiologischen Institutes zu Berlin)

In zweierlei Hinsicht ist die ausserordentlich energische Verdauung stärkehaltiger Nahrung im Magen der Carnivoren, speciell des Hundes, bemerkenswerth. Es fehlt erstens dem Speichel der typischen Carnivoren jedes stärkeverdauende Ferment, und zweitens zeigt ihr Mageninhalt so hohe Säuregrade, 0.2 bis zu 0.6 Procent, dass selbst der Nahrung beigemischtes Ptyalin sofort unwirksam gemacht werden müsste.

Schon Claude Bernard war es aufgefallen, dass Hundespeichel im Gegensatz zu menschlichem Speichel erst nach Tage langem Stehen an der Luft sich gegen Stärkelösungen wirksam erwies, was sich leicht durch die alsdann eingetretene intensive Spaltpilzvermehrung erklären lässt. Spätere exacte Untersuchungen von Bidder und Schmidt haben dann gezeigt, dass weder Ptyalin noch eine Vorstufe desselben im Gesammtspeichel der Carnivoren nachgewiesen werden kann.

Trotzdem zeigten vergleichende Untersuchungen von Ellenberger und Hofmeister,<sup>3</sup> dass die Stärkeverdauung beim Hunde noch intensiver vor sich geht, als selbst beim Schwein, welches doch an eine äusserst kohlehydratreiche Nahrung angepasst sein muss. Schon nach 3 Stunden ist etwa die Hälfte der eingeführten Stärkemengen selbst bei grossen Gaben verdaut, nach 4 Stunden sogar schon 80.3 Procent, so dass nach dieser Zeit erneutes Hungergefühl bei den Hunden sich bemerkbar macht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leçons sur les propriétés physiologiques u. s. w. Paris 1859. T. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel, Mitau und Leipzig 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies Archiv. 1891. Physiol. Abthlg. S. 212.

Stets wurde im Magen lösliche Stärke und Erythrodextrin gefunden, in der vierten Stunde bis zu 2 Procent des Mageninhaltes, ebenso Milchsäure, ohne dass sich die Herkunft dieser Umwandlungsproducte der Stärke genau ermitteln liess. Das diastatische Ferment der rohen Amylaceen kam nicht in Betracht, da die Nahrung gekocht worden war, das Luftferment (Bakterien) wirkt sehr langsam, da nur wenig Keime verschluckt werden; der Speichel enthält, wie schon oben angegeben, überhaupt kein Ferment. Die Verff. vermuthen daher, dass der Magensaft die Umwandlung der Stärke allein bewirken könne. Allerdings war auch bei Reisnahrung, die mit Fleisch gemengt gegeben wurde, der Säuregrad des Mageninhaltes ein erheblich höherer als bei Omnivoren und Herbivoren.

Im Pferdemagen hatte H. Goldschmidt<sup>1</sup> ebenfalls starke Amylolyse bei saurer Reaction des Mageninhaltes constatiren können. Diese Befunde mussten um so mehr befremden, als Versuche von Maly und Anderen<sup>2</sup> dargethan hatten, dass die Speichelfermente schon bei einem Gehalt von 0·081 Procent an freier Salzsäure unwirksam, bei höheren Säuregraden sogar zerstört wurden. Es blieb daher aufzuklären, wie die Umwandlung der Stärke im sauren Magensaft zu Stande kommen kann.

Brücke,3 der besonders genau die Stärkeverdauung im Hundemagen untersucht und stets grosse Mengen von Milchsäure gefunden hatte, glaubte die Umwandlung der Stärke auf Milchsäuregährung, also nach unseren heutigen Anschauungen auf bakterielle Zersetzungen zurückführen zu müssen, da jedoch bakteriologische Untersuchungen die starke antibakterielle Kraft von Salzsäurelösungen von 0.04 Procent dargethan haben, ist eine Milchsäuregährung in einer 10 Mal so starken Salzsäurelösung nicht mehr wahrscheinlich. Nach Versuchen von E. Hirschfeld genügt ein Gehalt von 0.08 Procent an freier Salzsäure, um die Milchsäuregährung wie die Essigsäuregährung vollständig zu verhindern. Ob diese Wirksamkeit der Salzsäure auch bei Anwesenheit von viel Eiweiss und sonstigen Nährstoffen zu Tage tritt, ist freilich noch nicht genügend untersucht worden.

Wenn auch der Speichel der Carnivoren kein Ptyalin enthalten kann, weil er, frisch aufgefangen, sich völlig unwirksam erweist, so lag es doch nahe, ein "Zymogen" in ihm zu vermuthen, welches, an sich unwirksam, durch noch unbekannte Factoren im Magen der Carnivoren gespalten, eine Umwandlung der Stärke hätte bewirken können. Für den Pferdespeichel haben in der That die Versuche von H. Goldschmidt<sup>5</sup> ein solches Verhalten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. X. S. 841 u. Bd. XI. S. 286.

<sup>&#</sup>x27; Hermann's Handbuch der Physiologie. Bd. Va. S. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Abthl. III. 1872.

<sup>4</sup> Pflüger's Archiv. Bd. XLVII. S. 510.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zeitschrift für physiologische Chemie. 1886. Bd. X. S. 273.

bewiesen. Der steril aufgefangene Parotisspeichel des Pferdes vermag sterilisirte Stärkelösung selbst bei 14 tägigem Aufenthalt im Brütschrank nicht umzuwandeln, während einfaches Durchleiten von nicht erhitzter Luft genügt, um das Ptyalin aus dem Zymogen abzuspalten. Die blosse Anwesenheit gewisser chemischer Substanzen, z. B. des Alkohols, soll denselben Effect hervorrufen können.

Beim Hundespeichel liess sich dagegen ein solches Verhalten nicht nachweisen. Ein Extract sämmtlicher Speicheldrüsen eines frisch getödteten Hundes mit physiologischer Kochsalzlösung zeigte im Brütschranke bei 40° mit Chloroform versetzt innerhalb 24 Stunden keine Spur einer Wirksamkeit auf eine 1 procent. Lösung von löslicher Stärke. Es entstand kein Zucker und die Jodreaction blieb auch beim ersten einfallenden Tropfen der Jodjodkalilösung rein blau. Dasselbe Verhalten zeigten ebenso behandelte Speicheldrüsen der Katze. Auch Zerreiben der gesammten Drüsenmasse mit nichtsterilisirtem feinen Quarzsand und Ausziehen mit Natriumcarbonatund Natriumbicarbonatlösungen lieferte keinen wirksamen Extract, selbst nicht nach 24 Stunden bei Chloroformzusatz. Der Befund von Claude Bernard, welcher nach 24 Stunden den Hundespeichel sehr wirksam fand, ist also wohl auf Bakterienwirkung zu beziehen.

Dass nicht etwa durch die Berührung mit der Salzsäure des Magensaftes eine Zymogenabspaltung bewirkt wird, wurde durch eine Reihe von Versuchen sichergestellt. Speichel vom Hunde und von der Katze mit Salzsäure von 0.01 bis 0.2 Procent bei Körpertemperatur Stunden lang digerirt, liess nach Neutralisiren der zugesetzten Säuremenge keine Wirksamkeit gegen Stärkelösungen erkennen.

Bei Zusatz von neutralisirtem Hundemagensaft, der aus einer permanenten Magenfistel gewonnen war, zu einem Wasserextract der Parotis des Hundes liess sich eine starke diastatische Wirkung des Gemenges durch reichliche Zuckerbildung aus Stärkekleister und Abnahme der blauen Jodreaction wohl auf's Deutlichste nachweisen, doch zeigte sich bald, dass in diesem Falle nicht ein Speichelferment zur Wirksamkeit gelangt sein könne, da der Magensaft des Hundes allein Stärke umzuwandeln im Stande ist.

Magensaft, welcher einem Hunde mit permanenter Magenfistel 2 Stunden nach reiner Fleischfütterung entnommen war, zeigte deutliche diastatische Wirkung in Stärkelösung.

Versuch. 10 com 1 procent. Lösung von löslicher Stärke mit 3 com unfiltrirtem Hundemagensaft und etwas Chloroform versetzt, 3 Stunden im Brütschrank bei 40 digerirt, ergab starke Reduction von Fehling'scher Lösung, die Jodreaction erwies die Anwesenheit von Erythrodextrin. Die Reaction der Stärkelösung war sauer.

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Digitized by Google

Um kleine Mengen von Erythrodextrin neben viel löslicher Stärke nachzuweisen, wurde die Farbe der Jodreaction nach dem Einfallen des ersten Tropfens einer sehr verdünnten Jodjodkalilösung beobachtet. den benutzten Lösungen von löslicher Stärke, die durch Einwirkung von Natriumsuperoxyd gewonnen war, erzeugte der erste Tropfen der Jodiodkalilösung eine himmelblaue Färbung; bei Anwesenheit von Erythrodextrin entstand Anfangs eine Rothfärbung, welche bei weiterem Jodzusatz einer rein blauen Färbung Platz machte, wenn noch viel lösliche Stärke zugegen war. Die Reductionsprobe mit Fehling'scher Lösung als Beweis für die diastatische Wirkung des Hundemagensaftes konnte nur bei Benutzung mehrmals filtrirten Magensaftes neben der Veränderung der Jodreaction herangezogen werden, da der Mageninhalt in ungelösten Partikelchen Substanzen enthält, welche ihrerseits schon Fehling'sche Lösung zu reduciren im Stande sind. Durch dreimaliges Filtriren durch doppeltes Filter schwand jede Reductionskraft des Mageninhaltes, nicht aber seine diastatische Wirksamkeit.

Versuch. 10 ccm löslicher Stärke mit 2 ccm mehrmals filtrirtem Hundemagensaft und etwas Chloroform im Brütschrank bei 40 3 Stunden digerirt, zeigten Erythrodextrinbildung, die Lösung reducirte nachher Fehling's Reagens. Reaction des Stärkegemisches deutlich sauer gegen Lackmus.

Durch zahlreiche Versuche konnte sichergestellt werden, dass stets der Hundemagensaft diastatische Wirksamkeit besass. Da auch ein Hund, welcher nach Pawlow ösophagotomirt worden war, das gleiche Verhalten zeigte, nachdem 8 Tage lang der Gesammtspeichel nach aussen abgeleitet war, erscheint es wohl ausgeschlossen, dass ein Umwandlungsproduct des Speichels als Ursache für das diastatische Vermögen des Magensaftes angesehen wird, wir müssen wohl mit grösserer Wahrscheinlichkeit die Magendrüsen als die Bildungsstätte des Fermentes ansehen. Eine geringe diastatische Wirksamkeit kommt dem Hundeblut und fast allen Gewebsflüssigkeiten und Secreten zu; um so wunderbarer erscheint es, dass gerade der Hundespeichel gänzlich unwirksam gefunden wird.

Da der Magensaft als morphologische Elemente stets kleine, stark lichtbrechende Kügelchen enthält, welche bei Centrifugiren oder längerem Stehen sich absetzen, so lag es nahe, in diesen Elementen den Sitz der fermentativen Wirkungen zu suchen. Durch Filtration gelang es aber nicht, dem Magensaft seine diastatische Wirksamkeit zu nehmen. Speciell für die Diastaselösungen haben Brown und Heron behauptet, dass Filtriren durch Thonzellen die fermentative Wirksamkeit zu nehmen im Stande sei. Eine Bestätigung dieses Befundes wäre von principieller Wichtigkeit gewesen für die Auffassung der Fermente als nicht eigentlich gelöster Substanzen, sondern nur als gequollener abgesprengter Plasmatrümmer. Eine Reihe

von Versuchen konnte aber die Unrichtigkeit der oben erwähnten Behauptung beweisen.

Allerdings zeigte einmal eine sehr schwach wirksame Lösung von Diastase in Wasser, in welchem sie stark aufquillt, einen gänzlichen Verlust ihrer Wirksamkeit gegen Stärkelösungen, aber dieses Resultat wurde mit wirksamen Lösungen niemals erhalten. Durch Lösen von käuflicher Diastase in Natriumcarbonat- und Natriumbicarbonatlösungen kann man sehr wirksame Diastaselösungen erhalten, welche auch nach dem Passiren von Chamberland- und Berkefieldfiltern Stärke noch kräftig umzuwandeln vermögen. Um bei diesen Versuchen ganz sicher zu sein, dass nicht Bakterien oder bei Verwendung von Chloroform von Bakterien abgesonderte Fermente eine Umwandlung bewirken, wurde auf sorgfältigste Asepsis geachtet. Aber schon nach 1 Stunde zeigte eine mit sterilisirter Natriumcarbonatlösung erhaltene Diastaselösung nach Filtriren durch eine sterilisirte Chamberlandkerze in eine sterile Lösung von 1 procent. Stärke eine solche Wirksamkeit, dass nach dieser Zeit die blaue Jodreaction bereits verschwunden war. Versuche mit Berkefieldfilter ergaben das gleiche Resultat.

Durch diese Versuche ist wohl sichergestellt, dass Fermente ohne Verlust ihrer Wirksamkeit Thonwände passiren können; die Aufhebung der Wirksamkeit in Fermentlösungen von geringem Fermentgehalt lässt aber die Filtration als ungeeignet erscheinen für die Entscheidung der Frage, ob im Magensaft die Körnchen als Träger der fermentativen Wirkung anzusehen sind, da nach Obigem das Unwirksamwerden von Magensaft beim Filtriren durch Thonzellen nicht auf Abfangen der ungelösten Körnchen bezogen zu werden braucht.

Der Nachweis eines diastatischen Fermentes im Hundemagensaft genügt nun noch nicht, um zu erklären, wie in dem stark sauren Mageninhalt die Umwandlung der Stärke vor sich gehen kann. Der Mageninhalt von Hunden hat bereits nach 2 Stunden eine Acidität gleich 0·2 Procent HCl angenommen, und es lässt sich auch leicht nachweisen, dass nach dieser Zeit organische Säuren sich nicht wesentlich mehr an diesem Säuregehalt betheiligen. Ob der Hund fast nur Kohlehydrate oder reine Fleischnahrung bekommt, scheint für die Abscheidung der Salzsäure gleichgültig zu sein; in einem Falle von Fütterung mit 75 grm mit Fleischbrühe gekochtem Reis war die Gesammtacidität des Mageninhaltes nach 1 Stunde bereits gleich 0·4 Procent HCl. Trotzdem hatten sich in dieser sauren Lösung reichliche Mengen von löslicher Stärke und Erythrodextrin gebildet, während Zucker nur in Spuren nachweisbar war. Reine Salzsäure von dieser Concentration ist bei 40° nicht im Stande, Erythrodextrin aus Stärke zu bilden, wie die Versuche ergaben.

Digitized by Google

Versuch 1.  $20^{\text{com}}$  1 procent. Stärkelösung, mit Salzsäure bis zu 0.6 Procent versetzt, ergab bei  $40^{0}$  nach 24stündiger Einwirkung keine Bildung von Erythrodextrin.

Versuch 2.  $20^{\text{ ccm}}$  1 procent. Stärkelösung, mit Salzsäure bis zu 1 Procent versetzt, ergab nach 24 stündigem Digeriren bei  $40^{\circ}$  keine Bildung von Erythrodextrin.

Im Gegensatz zum Ptyalin zeigte sich aber, dass sowohl pflanzliche Diastase wie das Ferment im Hundemagensaft noch bei recht beträchtlichem Gehalt an freier Salzsäure Erythrodextrin zu bilden vermögen, wenn auch die Wirksamkeit nur langsam und in abgeschwächtem Grade sichtbar wird. Während diese Fermente in schwach alkalischen, neutralen und schwach sauren Lösungen rasch Achroodextrin und Zucker (Maltose) bilden, kommt es in Lösungen mit einem Gehalt von 0.06 bis 0.6 Procent Salzsäure nur zur Bildung von löslicher Stärke und Erythrodextrin. Maltose scheint nur in minimalen Mengen gebildet zu werden. Nimmt man eine Spaltung der löslichen Stärke in Erythrodextrin und Maltose an, so müssten bei einem Moleculargewicht der löslichen Stärke von 9702 für 1 grm Erythrodextrin nur 0.036 grm Maltose entstehen, was mit den Versuchsergebnissen im Einklang steht.

Die in den Versuchen verwendete Fermentmenge ist bei Anwendung saurer Lösungen durchaus nicht gleichgültig, da schwache Lösungen von Diastase durch weniger Salzsäure in ihrer Wirksamkeit gehemmt werden als starke. Da die Umwandlung im Hundemageninhalt bei starkem Säuregehalt vor sich geht, kann also die vorhandene Menge des diastatischen Fermentes nicht zu gering sein.

Versuch 1. 25 ccm 1 procent. Stärkelösung, mit 0.02 Procent HCl und etwas käuflicher Diastase versetzt, ergab nach 24 Stunden bei 40° Bildung von Erythrodextrin. Viel lösliche Stärke.

Versuch 2.  $10^{\rm ccm}$  1 procent. Stärkelösung, mit 0·1 Procent HCl und etwas Diastase versetzt, ergab nach 24 Stunden bei  $40^{\rm 0}$  Bildung von Erythrodextrin.

Versuch 3. 10 ccm 1 procent. Stärkelösung, mit 0·2 Procent HCl und Diastase versetzt, zeigte nach 24 Stunden bei 40° Erythrodextrinbildung. In der Lösung entstand bei dieser und allen höheren Concentrationen ein Niederschlag, wahrscheinlich von Diastase, welcher sich wie ein Nucleoproteïd verhält und durch Salzsäure in der Kälte gefällt wird.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Centralblatt für Physiologie. Bd. XII. Nr. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biedermann fand im Raupendarm ebenfalls ein Ferment, welches, allerdings bei alkalischer Reaction, die Spaltung der Stärke nur bis zum Erythrodextrin bewirkt, wobei ganz geringe Maltosemengen entstehen. Biedermann, Pflüger's Archiv. Bd. LXXV. S. 46.

Versuch 4.  $25^{\text{cem}}$  1 procent. Stärkelösung von löslicher Stärke, mit  $0\cdot 6$  Procent HCl und viel Diastase versetzt, ergab nach 24 Stunden bei  $40^{\,0}$  Erythrodextrinbildung.

Versuch 5. 25  $^{\rm com}$  1 procent. Stärkelösung, mit 0.519 Procent HCl und Diastase versetzt, ergab nach 24 Stunden bei 40  $^{\rm o}$  keine Erythrodextrinbildung.

In allen Versuchen war durch Chloroformzusatz die Wirkung von Bakterien ausgeschlossen. Da in Versuch 5 keine Veränderung der Stärkelösung mehr constatirt werden konnte, trotzdem in Versuch 4 noch eine 0.6 procent. Salzsäure nicht gänzlich hemmend gewirkt hatte, so kann wohl 0.5 procent. Salzsäure als Grenze angegeben werden, bei welcher Erythrodextrin noch aus Stärke gebildet werden kann.

Eine andere als die oben beschriebene Umwandlung der Kohlehydrate findet im Hundemagen nicht statt. Brücke¹ hatte bei seinen Versuchen stets grosse Mengen von Milchsäure gefunden und glaubte daher, dass durch Milchsäuregährung die Stärke hauptsächlich umgewandelt würde. Bei Darreichung von gekochtem Reis als Nahrung kommt es zu keiner erheblichen Milchsäurebildung im Hundemageninhalt schon wegen der intensiven Salzsäureabscheidung. Auch für den Menschen ist es wohl sehr unwahrscheinlich, dass die Milchsäure, welche hauptsächlich ¹/₂ bis 1 Stunde nach der Nahrungsaufnahme sich findet, von Bakterienwirkung herrührt, denn innerhalb dieser kurzen Zeit können sich genügende Bakterienmassen gar nicht bilden. Für den Hundemagensaft konnte das Fehlen eines milchsäurebildenden Fermentes durch Versuche nachgewiesen werden, da weder aus Stärke, noch aus Maltose, noch aus Traubenzucker, noch aus Milchzucker bei Chloroformzusatz durch Magensaft Milchsäure gebildet wurde.

Versuch 1. 25 ccm 1 procent. Stärkelösung mit 5 ccm Hundemageninhalt mit etwas Chloroform, 24 Stunden bei 40 digerirt, ergab keine Vermehrung des Säuregehaltes. Der Säuregehalt war vor und nach dem Digeriren gleich 0 · 04 Procent HCl.

Versuch 2. 25 ccm 1 procent. Maltoselösung mit 5 ccm Mageninhalt mit etwas Chloroform, 24 Stunden bei 40° digerirt, ergab keine Säurebildung. Die Acidität war gleich 0.04 Procent HCl vor und nach dem Versuch.

Versuch 3. 25  $^{\rm ccm}$  1 procent. Traubenzuckerlösung mit 5  $^{\rm ccm}$  Hundemageninhalt, 24 Stunden bei 40  $^{\rm 0}$  digerirt, ergab keine Säurebildung. Die Acidität war gleich 0.04 Procent HCl vor und nach dem Versuch.

Versuch 4.  $25^{\text{ccm}}$  1 procent. Milchzuckerlösung mit  $5^{\text{ccm}}$  Hundemagensaft, 24 Stunden bei  $40^{0}$  unter Chloroformzusatz digerirt, ergab keine Vermehrung des Säuregehaltes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiener Sitzungsberichte, Abthlg. III. 1872. S. 126.

#### 890 HANS FRIEDENTHAL: ÜBER AMYLACEENVERDAUUNG U. S. W.

Auf die Inversion des Rohrzuckers wirkt der Hundemagensaft nicht anders als Salzsäure von derselben Concentration bei 40°. Zum Vergleich wurden 20 ccm 1 procent. Rohrzuckerlösung mit 10 ccm Hundemagensaft, ferner 20 ccm (1 procent. Rohrzuckerlösung) mit derselben Menge gleichstarker Salzsäure versetzt und bei 40° unter Chloroformzusatz digerirt. Nach 24 Stunden ergab die Polarisation keinen wesentlichen Unterschied in der Drehung der beiden Rohrzuckerlösungen.

Ausser der Bildung von löslicher Stärke, von Erythrodextrin und von ganz geringen Maltosemengen durch ein diastatisches Ferment, scheint also eine Veränderung der Kohlehydrate im Hundemagen nicht stattzufinden.

<sup>1</sup> Der Hundemagensaft drehte etwas nach links, aber unwesentlich.

#### Ueber die Gehörcentra der Hirnrinde.

Von

Prof. Dr. W. v. Bechterew in St. Petersburg.

Bezüglich des Verhaltens der Acusticuscentra sind von den Säugethieren bekanntlich Hunde und Affen Gegenstand der Untersuchung gewesen. Als Grundlage nach dieser Richtung und mit Bezug auf die genannten Geschöpfe erscheinen die Ermittelungen von Ferrier und Munk. Ferrier<sup>1</sup> erbrachte den Nachweis, das Gehörcentrum entspreche bei den Affen der oberen Schläfenlappenwindung. Zerstörung dieses Gyrus auf der einen Seite führt nach Ferrier zu Verlust des Gehöres auf der entgegengesetzten Seite, Ausschaltung der Gyri temporales I beider Hemisphären zu completter In der Folge sind diese Sätze nicht ohne Anfechtung geblieben, doch glaubte Ferrier selbst aus seinen späteren, im Vereine mit Yeo angestellten Versuchen<sup>2</sup> eine völlige Bestätigung seiner früheren Befunde ableiten zu sollen. Munk's3 Untersuchungen beziehen sich auf Hunde und Affen, im Einzelnen jedoch entwickelt dieser Forscher seine Ansichten im Hinblick auf die Verhältnisse beim Hunde. Nach den Experimenten von Munk führt Abtragung des hinteren Theiles der II. und III. Schläfenwindung zu completter oder, wie er sich ausdrückt, zu Rindentaubheit des entgegengesetzten Ohres. Wird aber der genannte Windungsbezirk beider Lobi temporales ausgeschaltet, so ist doppelseitige totale Taubheit mit nachfolgender Stummheit der Effect.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Proceedings of the Royal Society of London. Phil. Transact. Vol. CLXXXV. p. 165. — Function of the Brain. British med. Journal. 1875. August.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philos. Transact. 1884. Vol. CLXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ueber die Functionen der Grosshirnrinde. Gesamm. Mittheil. Berlin 1881. — Monateschrift der Akademie der Wissensch. zu Berlin. 19. Mai 1881. — Ueber die Functionen der Grosshirnrinde. 1890.

Im Gebiete der Hörsphäre bezeichnet Munk am Orte der zweiten Furche einen besonderen Bezirk, dessen Zerstörung nicht complette Taubheit, sondern sogenannte Seelentaubheit zur Folge hat. Es ist dies ein Zustand, bei welchem zwar Töne und Worte vernommen werden, aber ohne Verständniss von deren Bedeutung in Folge des Verlustes der akustischen Vorstellungen und des akustischen Erinnerungsbildes. Erfahrung und Erziehung bringen einem so operirten Thiere das Verständniss für Töne und Worte nach und nach wieder. Spätere Versuche aus dem Jahre 1881 ergaben ausserordentlich überraschende Aufschlüsse bezüglich der partiellen Zerstörungen der Hörsphäre. Durch Zerstörung der Schnecke erzeugte Munk am Hunde zunächst einseitige Taubheit. Sodann beschädigte er die Hörsphäre auf der nämlichen Seite und prüfte schliesslich das Gehör der Thiere mittels verschiedener Schallreize und Töne. Es ergab sich dabei, dass der vordere, der Fossa Sylvii näher liegende Theil der Hörsphäre zur Reception der hohen Tone bestimmt sei, während der nach hinten gelegene Theil der Hörsphäre zur Reception der tieferen Tone in Beziehung stehe. Das gewöhnliche Hören steht beim Hunde nach Munk's Ansicht vorzugsweise in Zusammenhang mit der unteren Region der Hörsphäre, denn nach Beschädigung derselben hört der Hund sehr schlecht und bellt abgebrochen, während er nach Beschädigung des oberen Theiles der Hörsphäre anscheinend alles hört, ohne jedoch für die einzelnen Töne ein Verständniss zu haben. Auf Grundlage solcher Versuche kommt Munk zu dem Schlusse, dass die verschiedenen Gebiete der Hörsphäre zur Reception differenter Tone bestimmt sind, und dass der successive Uebergang von den tieferen Tönen zu den höheren in der Richtung eines nach unten convexen Bogens erfolgt, welcher das Ende der Fissura postsylvia Owen oder das Hinterende der zweiten Furche umbiegt.

Zufolge der erwähnten Untersuchungen von Munk werden Hunde und Affen nach beiderseitiger completter Abtragung der Hörsphäre völlig taub und mit der Zeit sogar taubstumm. Es müssen somit in der Hirnrinde dieser Geschöpfe nicht nur Vorstellungen, sondern auch Empfindungen localisirt sein. Diese seine Anschauung über die Localisation der akustischen und optischen Empfindungen in der Gehirnrinde hat Munk späterhin auch auf niedere Geschöpfe einschliesslich der Vögel ausgedehnt. Specielle Versuche über die Entfernung der Hemisphären bei Kaninchen und Vögeln führten ihn zu der Ueberzeugung, dass diese Geschöpfe nach dem genannten Eingriffe völlig taub und blind werden. Dass diese seine Ergebnisse mit denen der früheren Autoren nicht übereinstimmen, findet nach Munk's Ansicht darin seine Erklärung, dass von ihm die Hirnhemisphären wirklich vollständig entfernt worden seien, was vor ihm den Experimentatoren nicht gelungen sein soll.

Die Untersuchungsergebnisse Munk's sind bekanntlich auf heftigen Widerstand gestossen. Goltz,1 welcher anfänglich das Vorkommen irgend welcher bestimmt localisirbarer Centra in der Hirnrinde strict geleugnet hatte, wandte sich späterhin einer weniger entschiedenen Stellungnahme gegenüber der Lehre von den Hirnlocalisationen zu, ja er neigte sich zu Gunsten dieser Lehre und konnte sich nur mit der Annahme scharf localisirter Centra in der Hirnrinde, wie unter anderem eines Gehörcentrums. nicht einverstanden erklären. Zugleich hatte Goltz gegen eine Localisation der eigentlichen Empfindungen und speciell der Gehörsempfindungen in der Hirnrinde sich ausgesprochen. Gegen die Localisation der Empfindungen in der Rinde sprachen ganz besonders die späteren Versuche von Goltz über complette Hemisphärenabtragung beim Hunde. Ein Hund, welchem Goltz beide Hemisphären in mehreren Sitzungen entfernt hatte, war nicht völlig taub, was auch Ewald bestätigt. Dieser Hund erwachte auf Geräusche, bei lauten Trompetentönen bewegte er die Ohrmuscheln, schüttelte den Kopf, erhob sich von seinem Lager und näherte sogar eine seiner Pfoten dem Ohre; gewöhnliche Geräusche dagegen hatten gar keinen Einfluss. Dabei machte sich das Thier durch seine Stimme in der mannigfaltigsten Weise bemerkbar, brummend, bellend u. s. w. Die Schlüsse, welche Goltz aus diesen Versuchen ableitet, sowie seine früheren Darlegungen sind übrigens von Munk einer scharfen Kritik unterzogen worden: sämmtliche Erscheinungsformen von akustischer, optischer und tactiler Reaction bei dem Goltz'schen Hunde sind nach Ansicht von Munk nicht als bewusst, sondern als reflectorisch zu betrachten.

Mit Ferrier's und Munk's Befunden über die Localisation des Gehörcentrums stimmen nun nicht alle späteren Beobachter überein, und die letzten, so ungemein interessanten Versuche Munk's sind bisher von keiner anderen Seite geprüft worden.

Von den Einwendungen, die seiner Zeit Goltz gegen Munk erhoben, ganz absehend, erwähnen wir hier nur noch die Untersuchungen von Luciani und Tamburini, Luciani und Sepilli, Tonnini, Horsley, Schäfer, Brown u. A.

Nach den Ermittelungen von Luciani und Tamburini<sup>2</sup> findet sich das Hörcentrum beim Hunde in dem hinteren oberen Theile der dritten Urwindung; bei einseitiger Zerstörung der Hörsphäre war die Taubheit auf der entgegengesetzten Seite ungemein deutlich ausgesprochen und erschien nahezu complett, während sie auf der entsprechenden Seite erheblich schwächer ausgeprägt war; mit der Zeit gleicht sich die Gehörfähigkeit aus,

<sup>1</sup> Pflüger's Archiv. 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rivista speriment. di freniatria. 1879.

doch wird eine vollständige Restitution ad integrum nicht erreicht. Wird die Hörsphäre der oberen Seite entfernt, so wird das Thier auf beiden Ohren fast völlig taub, doch lässt sich mit der Zeit eine merkliche Besserung wahrnehmen.

Luciani und Sepilli<sup>1</sup> bestätigen die von anderen Autoren angegebene Localisation der Centra für die Beweglichkeit und für die Sinnesorgane und auch die Localisation des Gehörcentrums, nur erscheinen diese Centra nach ihrer Ansicht nicht völlig streng abgrenzbar, sondern überlagern einander bis zu einem gewissen Grade und gehen dabei in einander über. Die genannten Forscher weisen ferner auf das Vorkommen einer unvollständigen Kreuzung der Gehörnerven hin, wobei sowohl die kreuzenden, wie die nicht kreuzenden Fasern ihrer Ansicht zufolge sich nicht über bestimmte Theile des Hörcentrums, sondern über die ganze Oberfläche desselben zerstreuen.

Die Untersuchungen von Tonnini<sup>2</sup> sind im Ganzen übereinstimmend mit den Befunden der schon genannten Autoren. Er kommt aber auf Grundlage seiner Experimente zu dem Schlusse, dass Beschädigung der oberen Abschnitte des Schläfenlappens nur auf der entgegengesetzten Seite die Gehörfähigkeit herabsetzt, wogegen Zerstörung des abwärtigen Theiles des Schläfenlappens Alterationen des Gehörs auf beiden Seiten zur Folge hat. Diese Schlüsse stützen sich übrigens nur auf eine beschränkte Anzahl von Experimenten an Hunden.

Es fehlt in neuerer Zeit auch nicht an negativen Untersuchungsresultaten bezüglich des Gehörentrums. Hierher gehören die Ergebnisse
von Horsley und Schäfer. Um die Lehre von Ferrier und Yeo über
den Einfluss von Beschädigungen des Gyrus uncinatus auf die Sensibilität
der entgegengesetzten Körperhälfte näher zu prüfen, zerstörten sie beim
Affen einen grossen Theil des Schläfenlappens und fanden das Gehör dabei
erhalten. Zu beachten ist jedoch, dass, wie Ferrier und Yeo selbst zugeben, die obere Schläfenwindung nicht vollständig entfernt worden war.

Auf der anderen Seite äussert sich Schäfer auf Grundlage seiner im Verein mit S. Brown ausgeführten Untersuchungen dahin, dass nach totaler beiderseitiger Entfernung der oberen Schläfenwindungen beim Affen das Gehör keine auffallende Abschwächung darbot.

Nach diesen Autoren hat Ferrier seine Versuche über Zerstörung des oberen Temporalgyrus an Affen wiederholt und konnte dabei nur das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Functionslocalisation auf der Grosshirnrinde. Leipzig 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rivista speriment. di freniatria. 1898. Vol. XXII. Fasc. III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Philos. Transact. 1888.

<sup>4</sup> Brain. 1888.

Ergebniss seiner früheren Experimente bestätigen, dass nämlich die corticalen Gehörcentra in der oberen Schläfenwindung ihre Lage haben.

Was Versuche über Reizung der Schläfenregion des Gehirnes betrifft, so beobachtete schon Ferrier bei electrischer Reizung des Gyrus temporalis superior von Affen und der entsprechenden Rindenpartieen (hinterer Theil der dritten äusseren Windung) anderer Thiere Seitwärtswendung und Aufrichtung des anderseitigen Ohres mit nachfolgender Oeffnung der Augen, Pupillenerweiterung und Abwendung von Kopf und Augen nach der entgegengesetzten Seite. Ferrier erklärt die obere Schläfenwindung als Centrum des Gehöres und nimmt an, dass auch die vorhin genannten Bewegungen subjective Gehörsapperceptionen zum Ausdrucke bringen, bedingt durch Uebertragung der akustischen Impulse auf die motorischen Regionen des Stirnlappens. Ganz ähnliche Erscheinungen kommen jedoch auch bei ganz gesunden Affen, wenn ein lauter Pfiff die umgebende Stille unterbricht, zur Beobachtung. Auf der anderen Seite erzeugte Hitzig¹ durch elektrische Reizung der dritten und vierten Windung von Hunden und Katzen Bewegungen der Ohrmuscheln nach vorne und nach hinten mit Drehung des Kopfes nach der entgegengesetzten Seite, Seitwärtsbewegung des contralateralen Mundwinkels und der hinzugehörigen Wange und Schliessung der Augen. Dabei wurden Rückwärtsbewegungen der Ohren ausgelöst von Punkten in der Nähe des Oberendes der Fissura Sylvii und hinter dieser Furche, Vorwärtswendung der Ohren hingegen durch Reizung von Punkten, die unmittelbar vor dem oberen Ende der Sylvi'schen Furche ihre Lage hatten.

Annähernd in derselben Gegend erhielt ich bei Hunden, Katzen und Kaninchen einerseits Emporhebung und Aufrichtung des contralateralen Ohres, wobei die Thiere manchinal das gleichseitige Ohr spitzten. Andererseits konnte ich bei den soeben genannten Thieren ein Anziehen des entgegengesetzten Ohres, wie vor Schreck, hervorrufen.<sup>2</sup>

Wiewohl im vorderen Theile der motorischen Zone, meinen Ermittelungen zufolge, besondere Centra für die Bewegungen des contralateralen Ohres vorhanden sind, so können doch die vorhin erwähnten Centra der Temporalregion nach meinen Versuchen nicht als Reflexcentra im Sinne von Ferrier betrachtet werden. Denn wenn man diese Centra rings umschneidet, so wird hierdurch die Auslösung von Ohrbewegungen bei Reizung der erwähnten Centra nicht aufgehoben. Bei electrischer Reizung der Spitze der ersten Schläfenwindung erzielten S. Brown und Schäfer<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Untersuchungen über das Gehirn. Berlin 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W. Bechterew, Physiologie der motorischen Zone der Grosshirnrinde. Arch. psich. 1887. Vol. XI. Nr. 1. — Arch. slav. de biologie. 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Philos. Transact. 1888. p. 303. — Brain. 1888.

Rückwärtsbewegungen des entgegengesetzten Ohres; bei electrischer Reizung der oberen Theile des Gyrus temporalis superior erzielten die genannten Forscher Abweichung der Augäpfel nach der entgegengesetzten Seite, was auch bei Reizung der angrenzenden Nachbarschaft der Schläfenwindung auftrat. Endlich erzielte Baginsky¹ (in Munk's Laboratorium) von dem unteren hinteren Abschnitte der 2., 3. und 4. Windung aus, bei Anwendung stärkerer Ströme auch von der mittleren Abtheilung der 3. und 4. Windung aus Contractionen des entgegengesetzten Ohres und Oeffnung der Augen; gleichzeitig war Pupillenerweiterung und Drehung der Augen nach der entgegengesetzten Seite zu beobachten. Von einer Stelle im unteren Theile der zweiten Windung erzielte Baginsky ausserdem Vorwärtsbewegung des contralateralen Ohres.

Es wäre noch zu erwähnen, dass bei Beschädigungen der Schläfenlappen keinerlei Störungen im Gebiete der Sensibilität und Mobilität auftreten, was auch aus den neuerlichen Versuchen von Tonnini hervorgeht.

So stand es nach der experimentellen Seite hin um die Frage nach den Gehörcentren der Hirnrinde, als ich im Jahre 1896 dem in meinem Laboratorium beschäftigten Hrn. Dr. Larion off den Vorschlag machte, alle nach dieser Richtung hin vorhandenen Untersuchungen einer Prüfung zu unterziehen. Seitdem sind von mir zu verschiedenen Zeiten Versuche mit totaler Abtragung einer oder beider Hemisphären an Vögeln (Taube und Huhn) und solche mit Entfernung der Hemisphären und Zerstörung der Hörsphäre der Hirnrinde an Säugethieren (Hund und Katze) angestellt worden. Grundlage der erstgenannten Versuche, über deren Ergebnisse ich seiner Zeit<sup>2</sup> in der St. Petersburger psychiatrischen Gesellschaft mit Demonstration der operirten Thiere berichtet habe, konnte ich feststellen, dass Vögel nach Verlust einer der Hörhemisphären ihre Seh- und Gehörfähigkeit auf der contralateralen Seite einbüssen, woraus folgt, dass die Fasern der Gehörnerven vor ihrem Eintritte in die Grosshirnrinde bei diesen Geschöpfen offenbar einer totalen Kreuzung unterliegen. Nach Fortnahme beider Hemisphären erscheinen Vögel völlig blind und taub, besonders in der ersten Zeit nach dem Eingriffe. Nach einiger Zeit jedoch, wenn das Thier sich von dem Eingriffe erholt hat, reagirt es auf Lichtreize und plötzliche Geräusche in entsprechender Weise. Ich will die Frage nach der Sehfähigkeit solcher Vögel bei einer anderen Gelegenheit erörtern und bemerke hier nur, dass ihrer Hemisphäre beraubte Vögel auf intensive Töne den Kopf erheben und sich nach den Seiten hin umsehen. Es liegt also kein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Archiv. 1891. Physiol. Abthlg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsber. der psychiatr. Gesellsch. in St. Petersburg. 1883. Ref. in Neurol. Centralblatt. 1883. Nr. 23. S. 536.

ausreichender Grund vor, hier von einer völligen Taubheit zu reden, und man darf annehmen, dass elementare akustische Empfindungen bei Vögeln mit abgetragenen Hemisphären schon in den subcorticalen Hirnregionen zur Entwickelung gelangen können.

Katzen und junge Hunde zeigen nach Fortnahme der Hemisphären — sie überleben den Eingriff um mehrere Tage — keinerlei Reaction auf akustische und optische Reize, sie erscheinen also durchaus taub und blind. Dies schliesst natürlich in keiner Weise aus, dass diese Thiere im Falle längeren Ueberlebens, bei allmählicher Fortnahme einzelner Theile der Hirnrinde bis zu völliger Ausschaltung der Hemisphären, wie dies bei den Goltz'schen Hunden der Fall war, nicht mehr oder weniger deutliche akustische und optische Reactionen aufweisen würden.

Was die Localisation der Hörsphäre beim Hunde betrifft, so haben meine diesbezüglichen Versuche mir gezeigt, dass bei Entfernung der Rinde des Schläfenlappens einer Hemisphäre bei den Versuchsthieren constant fast völliger Verlust des Gehöres auf der entgegengesetzten Seite und Abschwächung des Gehöres auf der entsprechenden Seite zur Beobachtung gelangt, was auf eine unvollständige Durchkreuzung der Hörnervenfasern in den subcorticalen Gebieten des Hundegehirnes hinweist. Weiter in's Einzelne gehende Untersuchungen über die Verhältnisse der Gehörsphäre des Hundes hatte ich keine Gelegenheit anzustellen. Dieser Aufgabe hat sich Herr Larion off in meinem Laboratorium mit bestem Erfolge unterzogen. Die Ergebnisse seiner ungemein mühsamen und ausgedehnten Untersuchungen sind niedergelegt in einer Arbeit,1 welche unsere Kenntnisse von den Gehörcentren bei den Thieren wesentlich gefördert hat und die Topographie der einzelnen Theile der Hörsphäre in der Hirnrinde besonders eingehend behandelt. Als Versuchsthiere dienten Larion off vorzugsweise Rassehunde, die auf Schallreize mit Bewegungen des Kopfes, der Augen und des Rumpfes gut reagirten. Jedes Versuchsthier wurde zunächst mittels guter Stimmgabeln genau geprüft. Zum Anschlagen der Töne diente ein weiches Hämmerchen und eine Vorrichtung, um die Stärke des Anschlages und somit die Intensität des Tones zu bemessen. Die Gehörsreaction wurde mehrfach geprüft, vor und nach der Operation, und wurde je nach ihrer Stärke als +, ++ oder +++ (schwach, gut, sehr gut) notirt. Die Stimmgabeln wurden aus folgenden sechs Octaven genommen: aus der Contraoctave  $A^1$ , aus der grossen Octave A, aus der kleinen Octave c und e, aus der einfach gestrichenen Octave  $g^1$ ,  $a^1$ ,  $b^1$  und  $h^1$ , aus der zweifach gestrichenen Octave  $c^2$ ,  $cis^2$  und  $a^2$  und aus der dreifach gestrichenen Octave  $c^3$ . Nach



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Larionoff, *Ueber die corticalen Gehörcentra*. In russischer Sprache. St. Petersburg 1898.

Helmholtz haben diese Töne folgende Schwingungszahlen:  $A^1$  55, A 110, c 132, e 165,  $g^1$  269,  $a^1$  435,  $h^1$  495,  $c^3$  528,  $a^2$  880 und  $c^3$  1056. Verwendung fand ferner der Blasekammerton Nr. 1 mit den Tönen  $b^1$  und  $cis^2$  und Nr. 2 mit der chromatischen Tonleiter  $g^1$  bis  $fis^2$ , deren Töne mit den gewöhnlichen identisch waren. Sämmtliche Stimmgabeln wurden vor dem Gebrauche geprüft. Die Versuchsthiere wurden ferner auf Reception von Geräuschen geprüft, und zwar 1. durch Aneinanderreiben von Sandpapierstückchen von bestimmter Grösse und Nummer (knitterndes Geräusch); 2. durch Erschütterung einer Papierschachtel mit Sand (zischendes Geräusch); 3. durch Erschütterung eines Blechschächtelchens mit Metallringen (klingendes Geräusch), und 4. durch Erschütterung eines Papierschächtelchens mit Steinchen und Knochenstückchen von verschiedener Grösse und Form (unbestimmte Geräusche).

Der zu untersuchende Hund wurde mittels eines Halsbandes an den Fuss eines Tisches befestigt. Der Experimentator fasste nun mit einer Hand die Schnauze des Thieres und näherte mit der anderen von vorne her die schwingende Stimmgabel dem Ohre desselben. Man liess die Stimmgabel <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1 oder 2 Secunden lang einwirken, entfernte sie dann, um sie später wieder dem gleichen Ohre zu nähern. Am allerempfänglichsten für Töne erwiesen sich bei der Untersuchung schwarze Pudel und Setter, gegen Geräusche waren Rattenfänger am empfindlichsten. Ausserdem wurde das Gehör durch einfaches Zurufen: "hierher", "komm", "da", bei dressirten Hunden mittels angelernter Worte geprüft. Es versteht sich von selbst, dass die ganze Untersuchung bei grösster Ruhe vor sich ging.

Abgesehen vom Gehör wurden die operirten Thiere untersucht auf ihre Seh-, Schmeck- und Riechfähigkeit, auf ihre Schmerz- und Muskelempfindlichkeit. Die operierten Thiere befanden sich im Verlaufe vieler Monate unter Beobachtung und wurden vielfach mit möglichster Genauigkeit bezüglich des Gehöres und der übrigen Sinne untersucht. Im Ganzen wurden 14 Experimente mit Zerstörung der Rinde der Temporallappen ausgeführt, 2 Versuche mit Reizung der Rindenoberfläche und 3 Versuche dienten speciell zur Untersuchung der Taubheit.

Die Ergebnisse sämmtlicher von Dr. Larionoff ausgeführten Versuche können wie folgt zusammengefasst werden.

Schon Entfernung geringer Rindenflächen an einer der drei Schläfenwindungen führt in den ersten (1 bis 2) Tagen zu völliger Ton- und Geräuschtaubheit auf der contralateralen Seite und zu Abschwächung der Ton- und Geräuschempfindlichkeit auf der gleichen Seite. Späterhin kehrt das Gehör wieder, mit Ausnahme einiger Töne, für welche das Gehör auf der entgegengesetzten Seite völlig erloschen oder äusserst abgeschwächt, auf der entsprechenden Seite etwas verringert ist. Es ergab sich somit

nicht nur der Nachweis einer unvollständigen Kreuzung der Gehörnerven, sondern auch ein verschiedenes Verhalten der einzelnen Gebiete der Schläfenlappenrinde zur Perception von Tönen differenter Höhe.

Wurde z. B. die vierte Windung (Gyrus angularis)1 des Hundes zerstört, so fielen die hohen Tone von c2 aus. Bei Zerstörung des hinteren temporalen Abschnittes der dritten Windung ging die Perception der mittleren Octaven, etwa von e bis c3, verloren. Wurde ferner die Rinde im Gebiete des hinteren unteren Endes der zweiten Windung abgetragen, so war Ausfall der tiefen Octaven, etwa von e bis A1 und darüber, die Folge. Entfernung aller drei Schläfenwindungen in Gestalt eines queren Streifens bedingte endlich Ausfall der Töne aller 6 Octaven, jedoch mit Erhaltung der Zwischentone, wodurch sich Rückschlüsse über den Verlauf der Tonscala in den Schläfenwindungen gewinnen liessen. Eine Zusammenfassung aller Experimente über Beschädigung der Gyri temporales und eine graphische Zusammenstellung der ausgeführten Läsionen und der ausgefallenen Töne liess erkennen, dass die Toncentra der niederen Octaven gegen die Mitte der hohen Octaven hin anfänglich an dem hinteren unteren Abschnitte der zweiten Windung von oben nach unten verlaufen, sodann, von unten das Hinterende der zweiten Furche (Fissura postsylvia Owen) bogenförmig umziehend, in der dritten Windung sich von unten nach oben begeben, nach Erreichung der Spitze dieser Windung sich nach unten wenden und über die dritte Furche (Fissura ectosylvia Owen) oder richtiger unter dieser in die hintere Hälfte des Gyrus angularis übergehen.

Bei partiellen unilateralen Beschädigungen des Gehörscentrums entwickelt sich nach theilweisem Tonausfall auf der entgegengesetzten Seite nach und nach fast complette Tontaubheit, auf der entgegengesetzten sowohl, wie auf der entsprechenden Seite. Diese consecutive Taubheit steht nach Ansicht von Larionoff in Zusammenhang mit dem Auftreten secundärer Degenerationen von Commissuren-, Associations- und Projectionsbahnen.

Die Perception der Geräusche ging bei den Thieren im Ganzen zusammen mit der Perception der Töne verloren. Offenbar werden Geräusche von der nämlichen Scala, wie die Töne, appercipirt, was mit der neueren Anschauung, deren zufolge an der Peripherie sowohl Töne wie Geräusch von der Schnecke aufgenommen werden, bestens im Einklange steht. Wenn



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Windung ist nicht zu verwechseln mit dem Gyrus angularis des Menschen. Die dem Gyrus angularis des Hundes entsprechende Windung ist beim Menschen in der Tiefe der Insula Reilii verborgen.

bisweilen bei Ausfall vieler Tone kein Ausfall von Geräuschen statthatte, so konnte dies nach Ansicht von Dr. Larionoff bedingt sein durch Perception von Obertonen, an denen ja Geräusche überhaupt sehr reich sind.

Was die Perception von Wortlauten betrifft, so war für gewöhnlich kein Ausfall derselben zu bemerken, und zwar auch bei erloschener Reaction gegen fast alle Töne und Geräusche. Im Hinblick auf diesen Befund vermuthet Larionoff beim Hunde die Anlage eines dem Wernicke'schen entsprechenden Centrums, welches sich wahrscheinlich im mittleren Theile der dritten Windung. vorfindet. Das Experiment zeigt, dass die Zungentöne den Redelauten entsprechen. Die Versuche über Beschädigung des Lobus parietalis und frontalis führten bezüglich der Gehörsperception zu völlig negativen Resultaten.

Die speciellen Versuche über Munk'sche Seelentaubheit, welche Larionoff angestellt, ergaben ebenfalls negative Resultate. Dressirte Hunde erscheinen in der ersten Zeit nach der Fortnahme der centralen Partieen der Hörsphäre wie schwachsinnig und scheu oder betäubt, erholten sich aber sehr schnell und leisteten dann Zurufen, die ohne Gesticulation an sie gerichtet wurden, prompt Folge. Eine genaue Specialprüfung ergab bei derartigen Hunden Ausfall der Perception der tiefen und mittleren Töne beiderseits, ganz entsprechend der Localisation der Rindenbeschädigung.

Mit der Zeit entwickelte sich bei diesen Hunden, wie auch in anderen Fällen, fast complette Taubheit, was wahrscheinlich durch consecutive Degeneration von Rindenfasern zu erklären ist.

Nach Ansicht Larionoff's waren die Erscheinungen von Seelenblindheit in Munk's Versuchen höchst wahrscheinlich dadurch bedingt, dass die Läsionen die zweite Windung mehr nach oben oder mehr nach hinten getroffen hatten, wodurch die Hörsphäre von dem hinteren Associationscentrum Flechsig's losgelöst oder letzteres selbst beschädigt worden sei.

Was faradische Reizung der Hirnrinde betrifft, so wurden in den Versuchen Larionoff's Ohren-, Augen- und Kopfbewegungen constant von jener Region der Schläfenrinde ausgelöst, welche die Tonscala in sich beherbergt. Diese Bewegungen entsprechen offenbar einem Zustande aufmerksamen Hinhorchens. Ich habe diese Bewegungen, wie hier beiläufig zu bemerken, auch beobachtet bei Reizung des hinteren Vierhügels, welches, wie meine Experimente dargethan haben, eines der subcorticalen Acusticuscentra vorstellt. <sup>1</sup>

Die im Obigen dargelegten Untersuchungen von Dr. Larionoff verleihen somit der Frage nach der Anordnung der Perception verschiedener Töne in den verschiedenen Theilen der Hörsphäre des Schläfenlappens eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neurolog. westnik. (Russisch.) 1895. Bd. III. - Neurolog. Centralblatt. 1896.

feste Grundlage. Diese für die Physiologie der Gehirnrinde so bedeutungsvolle Frage, die bisher nur von Munk allein berührt worden war, erhält durch die erörterten Erhebungen Larionoff's eine weitere Förderung, da wir nunmehr von einer mehr oder weniger regelmässigen Lagerung einer sechsoctavigen Tonleiter in dem Gehörcentrum des Hundes eine Vorstellung besitzen. Die Toncentra der Rinde sind in strenger Reihenfolge gelagert, mit anderen Worten: in der Rinde des Schläfenlappens giebt es eine ähnliche Tonleiter, wie in der Schnecke, und die Schneckensaiten sind hier offenbar durch an einander gereihte Nervenzellgruppen repräsentirt.

Ferner haben die in meinem Laboratorium angestellten galvanometrischen Untersuchungen des Dr. Larionoff dargethan, dass gleichzeitig mit der akustischen Reizung des contralateralen Ohres im Gebiete des genannten Centrums das Auftreten von Strömen während der Thätigkeit wahrnehmbar ist.

Um alle diese Ergebnisse auf das menschliche Hirn zu übertragen, muss man nach der Homologie der Windungen annehmen, das Gebiet des Gehörcentrums habe bei dem Menschen seine Lage in der zweiten und ersten Schläfenwindung und im hinteren Theile der Insel, da ja die vierte Windung des Hundes den hinteren Querwindungen der Insel entspricht. In diesem Centrum müssen, ganz wie bei den Thieren, Töne sowohl wie Geräusche zur Perception gelangen. Ein gewisser Theil dieses Centrums, welcher dem Orte der Perception der grossen Sexte  $b^1$  bis  $g^2$  (die nach Helmholtz und Hermann¹ die Mehrzahl der Grundtöne für die Vocale unserer Sprache beherbergt) entspricht, beim Hunde einen beträchtlichen Theil des hinteren Abschnittes der dritten Windung (von innen gerechnet) einnimmt, bei dem Menschen aber in den hinteren zwei Dritteln der ersten Schläfenwindung seine Lage hat, muss für die Perception der Vocallaute bestimmt sein und das sogenannte Wernicke'sche Centrum bilden.

Es besteht somit bezüglich der Localisation des Gehörcentrums und seiner einzelnen Theile eine völlige Uebereinstimmung zwischen den Ergebnissen des Thierexperimentes und den pathologischen Befunden am Menschen, mit der Einschränkung jedoch, dass die Entwickelung der Sprache bei dem Menschen zur Entwickelung eines besonderen akustischen Sprachcentrums oder des Wernicke'schen Centrums auf Kosten eines bestimmten Theiles des Toncentrums Anlass giebt.

Die anatomischen Untersuchungen von P. Flechsig und mir am Gehirne Neugeborener, sowie die Ermittelungen von Larionoff an Hunden mit Beschädigung des Gehörcentrums (Marchi-Methode) bestätigen vollauf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pflüger's Archiv. 1893. Bd. LIII. Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

die Localisation des in Rede stehenden Centrums in der Rinde des Schläfenlappens.

Was klinische Befunde anlangt, so sprechen dieselben bekanntlich mit aller Entschiedenheit für eine Localisation des menschlichen Gehörcentrums in den nämlichen Rindenregionen, wie bei den Thieren, d. h. in den oberen Theilen des Lobus temporalis, wie beispielsweise die von Ferrier<sup>1</sup> angeführten Fälle von completter Taubheit bei Zerstörungen der ersten Schläfenwindung darthun. Aus den klinischen Beobachtungen geht gleichzeitig hervor, dass beim Menschen in Folge der ausserordentlichen Entfaltung der Sprache und des musikalischen Gehöres, das primitive Toncentrum der Säugethiere sich zu zwei mehr oder weniger gesonderten Centren entwickelt, von welchen das eine als musikalisches, das andere als Sprachencentrum im engeren Sinne betrachtet werden muss. Wenigstens muss dies zweifellos erscheinen im Hinblicke auf von verschiedenen Autoren beschriebene zahlreiche Fälle von Amusie ohne Worttaubheit, sowie mit Rücksicht auf die Fälle von Worttaubheit ohne Amusie. Wir verfügen gegenwärtig schon über eine ganze Reihe von mit Sectionsbefunden begleiteten Fällen von Worttaubheit, wo die Affection im hinteren Theile der oberen Schläfenwindung der linken Hemisphäre localisirt erschien. Auf der anderen Seite fehlt es nicht an Fällen von reiner Amusie ohne Worttaubheit (veröffentlicht von Edgren), wo bei der Section links die vorderen zwei Drittel der ersten Schläfenwindung und die vordere Hälfte der zweiten Schläfenwindung, rechts die hintere Hälfte der ersten Temporalwindung destruirt gefunden wurden. Es sind also auch bezüglich der Localisation der Affection diese Fälle in grösster Uebereinstimmung mit den vorhin dargelegten experimentellen Befunden betreffend die topographische Anordnung der einzelnen Theile des Toncentrums in der Hirnrinde.

<sup>1</sup> The Croonian lecture on cerebral localisation. 1890.

## Beiträge zur Lehre von dem Mechanismus der Bewegungen des Schultergürtels.

Von

Dr. Steinhausen,
 Oberstabsarst in Hannover.

I.

# Die Drehung des Schulterblattes bei der Armerhebung in ihrem zeitlichen Ablaufe.

Seit Duchenne's (1) in sich vollendeter und glänzender Darstellung der Physiologie der Bewegungen hat sich bis heute die Annahme allgemein verbreitet und anerkannt erhalten, dass für die Gesammterhebung des Armes gegen den Rumpf eine Theilung der Arbeit unter den hauptsächlich in Betracht kommenden Muskeln, dem Delteides und dem Serratus, in der Weise stattfinde, dass jenem durch Abduction des Oberarmes gegen die Scapula die Erhebung bis 90°, diesem die weitere Erhebung durch Drehung der Scapula zufalle. Neben dieser Scheidung der Arbeitsleistung beider Muskeln wird, ebenso allgemein und ebenfalls nach Duchenne's Vorgang, die innige functionelle Verknüpfung gelehrt. Am klarsten ist diese Verknüpfung von Henle (2) formulirt worden. Nach ihm hat für den unteren Quadranten der Erhebung der Serratus die Aufgabe, zu verhüten, dass das Schulterblatt durch die Thätigkeit des Deltoides dessen Armbeininsertion entgegen- und herabgezogen werde, was beim Lebenden die immer zugleich mit dem Deltoides erfolgende Zusammenziehung des Serratus bewirke. Höher als bis zu einem Winkel von 90° vermöge der Deltoides den Arm nicht zu fördern; die weitere Erhebung finde dann durch die Drehung des Schulterblattes statt. In diesem Sinne ist die Lehre sowohl von dem Gegeneinanderwirken als auch von dem engen Zusammenwirken beider Muskeln in alle Lehrbücher und sonstigen einschlägigen Arbeiten übergegangen, in demselben Sinne spricht man daher auch allgemein von einem Antagonismus beider Muskeln. So geht synergistische und antagonistische Betrachtung

überall Hand in Hand, ohne dass man sich der mechanischen Widersprüche bisher bewusst geworden wäre. Auch die Trennung von Antagonismus und Pseudoantagonismus, wie sie von Hering (3) für die Beuger und Strecker der Hand und des Fusses u. s. w. durchgeführt wurde, ist bisher auf die Schultermusculatur nicht angewandt worden. Eine Fortentwickelung in der Auffassung des Synergismus des Deltoides mit dem Serratus, zu denen als dritter der Trapezius hinzutritt, ist bisher nur in vereinzelten Andeutungen in der Litteratur zu bemerken, so von Gaupp (4) und Broesicke (5). Ueber die Art und Weise und den zeitlichen Ablauf des Zusammenwirkens liegen Untersuchungen bisher nicht vor.

Auch für die klinische Praxis mussten sich in Folge der Widersprüche des alten Duchenne'schen Schemas mit Nothwendigkeit Unklarheiten ergeben, die bis heute besonders auf dem Gebiete der Lähmungen einzelner Muskeln des Schultergürtels ihr Wesen treiben. So erklärt es sich, dass Fälle von isolirtem Ausfall des Serratus, des Trapezius und des Deltoides. die mit jenem Schema nicht in Einklang zu bringen waren, wiederholt den Anstoss zu neuen Studien über die Bewegungen des Schultergürtels gegeben haben. Es sei nur auf den von Lewinski (6) angefachten Streit über gewisse Symptome der Serratuslähmung, die interessanten Erörterungen von Bäumler (7), Bruns (8), Remak (9) u. s. w. über andere Symptome dieser Lähmung, auf die Arbeit von Gaupp (4), angeregt durch Cucullarislähmung, hingewiesen. Auch die Erörterung der Aetiologie der sog. hohen Narkosenlähmungen des Plexus brachialis (Nonne, Hoedemaker, Bernhardt, Goldscheider, Rissom, Büdinger, Kron, Gaupp) und das dadurch angeregte Studium der Clavicular-Bewegungen ist hierher zu rechnen. Zu welchen Widersprüchen die klinische Beobachtung mit jenem Schema führt, dafür kann als ein Beispiel für viele eine Veröffentlichung über einen Fall von Lähmung des Deltoides (Hoffmann) (10) aus jungster Zeit angeführt werden. Dort wurde ein "vicariirendes" Eintreten, dessen Widerspruch mit den Lehren der Physiologie der Verfasser einräumen muss, des Serratus für den Deltoides, in der Art beobachtet, dass "ausnahmsweise" der Serratus die Erhebung bis zur Horizontalen besorgte, worauf für die weitere Erhebung die Abductoren eintraten. Es beweist hier ein Fall von isolirter Muskellähmung am Lebenden die Umkehrung des Duchenne'schen Schemas, zu der ich auf anderem Wege ebenfalls gelangt bin.

Dass die in jenem Schema ausgedrückten Anschauungen mindestens ungenügend, und dass ein gesetzmässiges Zusammenwirken der Dreher der Scapula mit den Abductoren des Oberarmes in einem ganz anderen zeitlichen Sinne statthaben müsse, ergab sich für mich zunächst aus der Beobachtung isolirter Serratus- und Trapeziuslähmungen, bei welchen trotz des Ausfalles des einen oder des anderen Muskels eine auffällig geringere Störung der

hohen Armerhebung festzustellen war, als sie bisher ganz allgemein für typisch gehalten wird. Eine Zusammenstellung von 95 in der Armee in den letzten zwei Jahrzehnten beobachteten Lähmungen des Serratus, über welche an anderer Stelle eingehend berichtet werden soll, lieferte dann das überraschende Ergebniss, dass die Erhebung des Armes weit über die Horizontale für die rein isolirte Lähmung geradezu als Regel gelten muss. Mit dem bisher gültigen Schema ist dies Ergebniss ganz und gar nicht vereinbar. Bei dieser Gelegenheit erschloss sich eine Reihe von Beobachtungen über den gesetzmässigen Verlauf der normalen Schulterbewegungen, über welche nachstehend zu berichten mir gestattet sei.

Die für die normalen Bewegungen des Schultergürtels grundlegende Thatsache, auf welche an erster Stelle hingewiesen sei, ist die weit über einen rechten Winkel hinausgehende Abduction des Oberarmes gegen das Schulterblatt durch die Abductoren (als deren Repräsentant im Folgenden der Kürze halber stets nur der Deltoides angeführt sei). Die Winkelgrösse der Abduction wird bekanntlich sehr verschieden angegeben. Sie beträgt nach Duchenne und Henle 90°, nach Gaupp und wohl den meisten Anatomen ebenso viel oder doch nur wenig mehr als 90° [Aeby (32), Langer-Toldt (43), Krause (27), Gegenbaur (38), Hyrtl (24), Poirier (31), G. H. Meyer (23), Testut (30) u. s. w.], nach E. Fick und Weber (14) dagegen eher noch weniger als 90°. Albert (11) giebt sie auf 100 bis 110°, in seltenen Fällen auf 120°, und Rauber (13) allein sogar auf 150° an. Braune und Fischer (12) fanden als Maximum der Excursion am Präparat 109°, wobei aber, wie die beiden Forscher ausdrücklich hervorheben, die Rollung des Oberarmes nicht in die Untersuchung Welche Linie innerhalb des Schulterblattes etwa zur hineinbezogen ist. Bestimmung des Winkels gewählt wurde, ist nicht überall präcise angegeben, gemeint ist wohl gewöhnlich der äussere Schulterblattrand. grossen Differenzen der Angaben dürften auf folgende Weise zu erklären sein. Offenbar ist bisher nicht genügend für die Abmessung jener Winkelgrösse der Grad der Drehung des Humerus um seine Längsaxe berücksichtigt worden. Auch Duchenne giebt hierüber nur einen ganz kurzen Vermerk (S. 48, § 67). Ein Blick auf den von einem Gesunden in natürlicher Weise senkrecht erhobenen Arm lehrt, dass es sich hier um ganz erheblich grössere Winkelstellung als nach dem Durchschnitt der Angaben handelt. Thatsächlich beträgt sie in maximo etwa 150°. Aber — und das ist der springende Punkt - diese Abductionsgrösse hat zur Voraussetzung eine gleichzeitige Auswärtsrollung des Oberarmes um mindestens 50° gegen die bei der Ruhelage, dem unthätigen Herabhängen des Armes, eingenommene Grundstellung des Gliedes, zum Zweck der Erhaltung des Contactes zwischen den Gelenkflächen. Bekannt ist, dass bei stark einwärts gerolltem Oberarm die seitliche Erhebung bedeutend eingeschränkt wird: beim Lebenden ergiebt sich hier bei stärkster Einwärtsrollung ein Maximum der Abduction von nur etwa 50 bis 60° gegen das Schulterblatt. Daraus erhellt, dass zur maximalen Armerhebung die Ausschaltung aller durch Einwärtsrollung verursachten Hindernisse, seien dieselben knöchernen oder musculären Ursprungs, und also ein gewisses Maass von Auswärtsrollung des Armes Vorbedingung ist. Das bestätigt auch ein Blick auf das Skelet des Schultergürtels: aus der Stellung, welche der Humerus gegen die Scapula bei ruhigem Herabhängen einnimmt, rein frontal erhoben, würde derselbe sehr bald eine Hemmung finden, dagegen zugleich um 50° und darüber um seine Längsaxe gedreht, wird er der grössten Winkelstellung gegen die Scapula fähig, ohne dass seine überknorpelte Gelenkfläche den Contact mit der Gelenkpfanne verliert und ohne durch Hemmung seitens der genügend weiten Gelenkkapsel beeinträchtigt zu werden.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle eine vorläufige Mittheilung aus einer später zu veröffentlichenden Arbeit eizuschalten, welche den Einfluss der Humerusbewegungen auf die Verschiebungen der Gelenkflächen des Schultergelenkes gegen einander betrifft. Von den in Betracht kommenden Factoren seien die beiden hauptsächlichsten hier erwähnt: das Grössenverhältniss des Flächeninhaltes der Gelenkpfanne zu dem des Oberarmkopfes von etwa 1:6 und die Neigung der Axe des Gelenkkopfes zur Längsaxe des Humerus von 140° (Rauber (13)).

Die rein frontale Abduction des Oberarmes aus der Ruhelage wird für einen beliebigen Punkt der Pfanne, beispielsweise für deren Mittelpunkt, zur Folge haben, dass er auf einem grössten Kreise des Kopfes, also hier in einem in der Frontalebene gelegenen Meridian, sich fortbewegt. Andererseits wird eine Drehung des Humerus um seine Längsaxe bewirken, dass derselbe Punkt auf einem zu jener Ebene senkrecht stehenden grössten Kreise sich bewegt. Aus der Combination beider Bewegungen lässt sich nun ableiten, dass dieser Punkt - wie auch jeder beliebige andere - eine Curve auf der convexen Kugelfläche beschreiben muss, deren nähere Bestimmung hier zu weit führen würde, die aber jedenfalls eine in sich zurücklaufende Figur darstellt, welche nur einen Theil der ganzen überknorpelten Gelenkfläche einnimmt und so auf verhältnissmässig engem Raume weite Excursionen des Gliedes innerhalb der Gelenkflächen sich abzuspielen gestattet. Eine unmittelbar sich ergebende weitere Folgerung ist die, dass die Combination von Abduction und Rotation die Spannung des Kapselbandes und seiner Verstärkungen ungleich weniger in Anspruch nimmt, als jede der beiden Bewegungen einzeln. Jedenfalls leitet sich aus dem Gesagten der Satz ab, dass die Abduction des Oberarmes gegen das Schulterblatt um so grösser wird, je mehr Rotation innerhalb gewisser

Grenzen der erstere um seine Längsaxe erfährt, und ferner, dass die Abduction unter dieser Voraussetzung einen Winkel von 150° zweifellos erreichen kann. Auf die muskelphysiologischen Beziehungen zwischen Abduction und Rotation wird noch zurückzukommen sein.

Die grossen, einer directen Messung am Lebenden sich entgegenstellenden Schwierigkeiten haben mir den Gedanken nahe gelegt, zur Bestimmung der Winkelverschiebung zwischen Humerus und Scapula im Verlaufe der Armerhebung die Röntgendurchleuchtung zu Hülfe zu nehmen. Dies Hülfsmittel hat, unter Berücksichtigung natürlich der zweifellos vorhandenen und nicht ganz auszuschaltenden Fehlerquellen, immerhin recht beachtenswerthe Resultate ergeben, indem es, sinnfälliger als die Schätzung der Verschiebungen am Lebenden, wenigstens annähernd einen Einblick in die Gesetzmässigkeit des Ablaufes der Bewegungen des Schultergürtels

am Lebenden selbst gestattet. Nach Feststellung der Brauchbarkeit der Methode zunächst am Leuchtschirm wurden Actinogramme aufgenommen, von denen die hier beigefügten fünf auf den Ruhezustand und die vier Achtelkreise der Erhebung sich beziehenden Abbildungen herstammen.

Die Aufnahmen sind mit möglichster Einhaltung gleicher Bedingungen an einem gesunden 19 jährigen jungen Manne von mittelkräftiger Musculatur in der



Fig. 1.

Weise gemacht, dass sich der Spiegel jeweilig senkrecht zur Scapularebene über dem Mittelpunkt des Oberarmkopfes in einem Abstande von 42 cm von der Platte befand. Die doppelt beschichteten Platten standen möglichst genau parallel zur Scapularebene und beide im Raume senkrecht, so dass die active, natürliche und unbelastete Armerhebung Gegenstand der Aufnahme wurde. Expositionsdauer 1 Minute, Funkenlänge 20 cm und nach längerem Gebrauch 25 cm. Um die mit wachsender Erhebung zunehmende Drehung der Scapular- gegen die Frontalebene auszugleichen, musste eine jedesmalige gegensinnige Drehung des Rumpfes vorgenommen werden. Wird schon bei stärkster Abduction der Schulterblätter — bei "Brust heraus" — eine rein frontale Stellung der Schulterblattebene nie



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von Hrn. Collegen F. Bähr in Hannover hergestellt, dem ich auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche.

erreicht, so kann selbst für die ersten Momente der Erhebung nicht die Rede davon sein, die rein frontale Erhebung zum Object des Studiums machen zu wollen. Die Drehung der Scapula erfolgt überhaupt nicht rein frontal, nicht einmal beim ersten Beginn aus der Ruhelage heraus, bei



Fig. 2.

welcher die Neigung der beiden Ebenen schon ungefähr 20° ausmacht. Die Scapularbewegung schliesst sich dann genau dem hinteren Thoraxumfang an und durchläuft Neigungen gegen die Frontalebene nach einander von 20 bis 45°, Werthe, die mit den Angaben der anatomischen Lehrbücher ungefähr übereinstimmen (vgl. Tabelle). Will man daher die allmähliche Winkelvergrösserung in einer

Ebene beobachten, so muss die Abduction des Humerus gegen die Scapula stets annähernd in der Scapularebene sich abspielen, und folglich muss



Fig. 3.

man die Neigung der Abductions- und damit auch der Projectionsebenen gegen die Frontalebene in gleichem Maasse mit der Grösse der Abduction durch Rumpfdrehung wachsen lassen. In den Figuren 1 bis 5 findet diese Drehung ihren Ausdruck in der zunehmenden Verschiebung der Rippenbögen in der Projection.1

Dass man der rein frontalen Erhebung nicht zu folgen vermag, ist deswegen kein Mangel, weil die Ausgangs- und Endpunkte der von der Scapula beschriebenen Bahn für alle Ebenen der Erhebung des Armes bis zur Senkrechten die gleichen sind.

Unterschiede finden nur statt in der Geschwindigkeit der Drehung und Verschiebung, namentlich innerhalb der ersten Abschnitte, wie sich solches ja am Lebenden ohne Weiteres feststellen lässt. Man gewahrt hierbei, dass bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Abweichungen der Umrisse in den Figuren sind durch die in den verschiedenen Stellungen bedingten Ungleichheiten der Schattirung bedingt.

rein frontaler Armerhebung die Excursion der Scapula im ersten Achtelkreis geringer, bei rein sagittaler dagegen grösser ausfällt, als sie in der nachfolgenden Darstellung in die Erscheinung tritt. Es mag daher gleich vorweg bemerkt sein, dass die Anpassung der Projection an die Verschiebung der Scapularebene gerade für den beabsichtigten Zweck besonders geeignete Mittelwerthe ergiebt und dass sie eine ziemlich gleichmässige Zunahme des Drehungswinkels in allen Abschnitten zur Anschauung bringt, aus welcher die Abweichungen der Wachsthumsgrösse in allen anderen Ebenen der Erhebung sich unschwer ableiten lassen.

Ein zweiter Fehler, der Berücksichtigung fordert, ist die Gefahr schiefer Projection bei der Röntgendurchleuchtung. Erwägt man indess, dass bei

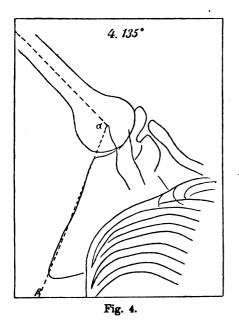

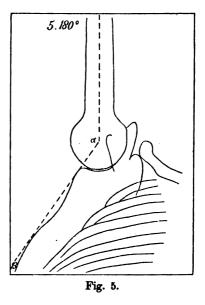

stets möglichst genauem Zusammenfall des Schultergelenkmittelpunktes mit dem Spiegelmittelpunkt in eine auf der Projectionsfläche senkrecht stehende Grade alle durch den Gelenkmittelpunkt gehenden, der Projectionsebene parallelen Linien in gleichem Winkel und ohne alle Verschiebung projicirt werden müssen, und dass ferner bei möglichst klein bleibender Abweichung der Humeruslängsaxe und der Scapularfläche von ihrer Parallelität zur Projectionsebene keine grösseren Verschiebungen für die Projection entstehen werden, so wird dieser Fehler auf ein so geringes Maass reducirt sein, dass er praktisch ausser Betracht bleiben kann.

Die so entstandenen Röntgenaufnahmen wurden durchgepaust, die Pausen auf photographischem Wege unter Einhaltung völlig gleicher Bedingungen, d. h. bei gleicher Entfernung des Objectives und gleicher Einstellung verkleinert und so die beigefügten Abdrücke gewonnen.

Der Oberarm wurde nach einander bei senkrechtem Herabhängen und in Erhebung gegen die Ruhelage um 45, 90, 135 und 180° aufgenommen. Die Längsaxe desselben ergiebt sich mit genügender Genauigkeit ohne Weiteres, die durch die gleichzeitige Längsrollung bedingten Verschiebungen des Mittelpunktes des Gelenkkopfes sind durch die Verjüngung des Maassstabes relativ stark verkleinert, so dass grössere Differenzen kaum resultiren. Wie natürlich bei dem vorliegenden Zweck kann es auf mathematisch absolut genaue Winkelmessung nicht ankommen. Aus dem gleichen Grunde sind von untergeordnetem Einfluss (bei der räumlichen Nähe der Lage des Gelenkkopfmittelpunktes zur Humeruslängsaxe) die durch die oben bereits erörterte Drehung des Humerus bedingten Projectionsverschiebungen zwischen Epiphysen- und Diaphysenaxe.

Als am besten "zeichnende" Linie in der Scapula markirte sich stets der äussere Rand. Diese Contourlinie fällt ziemlich genau zusammen mit einer vom Gelenkmittelpunkt nach dem unteren Winkel der Scapula gezogenen Graden, welche denn auch zur Winkelmessung benutzt worden ist. Die von ihr mit der Humeruslängsaxe und der Horizontalen gebildeten Winkel seien als  $\alpha$  bezw.  $\beta$  bezeichnet.

Die vier Achtelkreise der von 0° bis 180° getriebenen Erhebung sind von der Ruhelage als Nullpunkt aus gezählt. Die Ergebnisse der Messungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

| Achtel-<br>kreis<br>der<br>Arm-<br>erhebung | Ab-<br>duction<br>des<br>Ober-<br>armes | Absolute<br>Grösse<br>des<br>Winkels<br>α | Grösse der<br>Zunahme<br>von a von<br>einem zum<br>anderen<br>Achtelkreis | Grösse<br>des<br>Winkels | Grösse der Zunahme von $\beta$ von einem zum anderen Achtelkreis | Grösse der Differenz zwischen $\beta$ und $\alpha$ | Ungefähre<br>Neigung der<br>Scapular- und<br>Abductions-<br>ebene gegen d.<br>Frontalebene |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 0 0                                     | 320                                       |                                                                           | 58°                      |                                                                  | + 21°                                              | 20 0                                                                                       |
| 1.                                          | 45                                      | 61                                        | 290                                                                       | 74                       | 21 0                                                             | + 18                                               | 25                                                                                         |
| 2.                                          | 90                                      | 86                                        | 25                                                                        | 96                       | 22                                                               | + 10                                               | 35                                                                                         |
| 3.                                          | 135                                     | 110                                       | 24                                                                        | 114                      | 18                                                               | + 4                                                | 40                                                                                         |
| 4.                                          | 180                                     | 152                                       | 42                                                                        | 120                      | 6                                                                | <b>— 82</b>                                        | 45                                                                                         |
|                                             |                                         | Summe                                     | 120°                                                                      | Summe                    | 67°                                                              |                                                    |                                                                                            |

Aus der vorstehenden Tabelle ergiebt sich Folgendes:

1. Die Gesammtzunahme des Winkels  $\alpha$  während der Erhebung um 180° beträgt 120°, die von  $\beta$  67°, also nur wenig über die Hälfte von  $\alpha$ .

Dies Verhältniss von fast 1:2 stellt die Grösse der Antheile der Abductoren des Armes zu den Rotatoren des Schulterblattes von dem alten Duchenne'schen Schema erheblich abweichend dar, nach welchem sie sich wie 1:1 stellen sollten; woraus folgen würde, dass die Drehung der Scapula ebenfalls 90° betragen müsste, eine Annahme, die sich am Lebenden ganz und gar nicht bestätigt.

- 2. Der Winkel  $\alpha$  wächst, wenn auch nicht ganz gleichmässig, so doch beständig, während nach dem alten Schema seine Zunahme auf die beiden ersten Achtelkreise beschränkt und bei der Erhebung bis zur Horizontalen ungefähr beendigt sein sollte.
- 3. Dass die grösste Winkelstellung zwischen Humerus und Aussenrand der Scapula 150° erreicht, stimmt mit dem früher Gesagten überein. Die Excursion von 120° fällt schon zwischen 0° und 180° der Erhebung grösser aus, als der Durchschnitt der Angaben; dies ist aber noch nicht ihr Maximum, welches sie erreicht, wenn die Adductionsgrössen unter 0°— hier also negativ und über 180° hinaus, wenn auch nicht ganz in frontaler Ebene, hinzugerechnet werden.
- 4. Während die Abduction des Humerus bis 45° der Erhebung mit 29° fast ½ der gesammten ausmacht, hat die Scapula bereits eine Drehung von 21°, fast ⅓ der gesammten, ausgeführt, eine Wirkung hauptsächlich des Serratus, die keineswegs bloss als Fixation der Scapula gegen die dislocirende Wirkung der Abductoren angesehen werden kann. Es geht dies aus der weiteren, annähernd gleichmässig raschen Drehung in den beiden nächsten Achtelkreisen hervor. Das Richtige an Henle's Auffassung des Zusammenwirkens von Serratus und Deltoides würde dies sein, dass nur im allerersten Moment, beim Uebergang aus der Ruhe in die Bewegung, ein blosses Fixiren der Scapula Seitens des Serratus ohne Drehung statthaben kann. Hierin aber einen Antagonismus erblicken zu wollen, dürfte durch die weitere Thätigkeit des Serratus beim Armerheben nicht gerechtfertigt sein.
- 5. Verfolgt man die Grösse der Zunahme von  $\alpha$  durch die vier Achtelkreise, so ergiebt sich für den letzten derselben eine gegen die vorher ziemlich gleichmässige Zunahme verhältnissmässig erhebliche Steigerung, ein Beweis, dass die Abduction des Humerus gegen die Scapula gerade zuletzt ihr Maximum erreicht.
- 6. Dagegen wächst  $\beta$  in den ersten drei Achtelkreisen zwar gleichmässig, nimmt aber gerade im letzten unverhältnissmässig ab.
- 7. Noch mehr in die Augen fallend stellt sich dieser Wechsel dar in der die Differenz beider Winkel in den einzelnen Abschnitten wiedergebenden vorletzten Spalte der Tabelle. Während die Differenz in den

ersten drei Abschnitten stetig abnimmt, aber noch positiv, d. h.  $\beta > \alpha$  ausfällt, sinkt sie plötzlich im vierten auffallend rasch und wird sogar erheblich negativ. Dasselbe in Worten ausgedrückt würde lauten:

- a) Die Drehung der Scapula läuft im Wesentlichen in den ersten drei Achtelkreisen der Erhebung ab und wird im vierten auffallend klein:
- b) die Abduction des Oberarmes gegen die Scapula dagegen wächst in den ersten drei Achtelkreisen gleichmässig mit der Scapula und wird im vierten auffallend gross.

Es fragt sich, entspricht die überraschende Umkehrung der Verhältnisse der Beobachtung am Lebenden, und wie ist sie zu erklären? In der That ergiebt sich eine volle Uebereinstimmung des dargestellten Verhaltens mit der ja leicht zu beobachtenden Bewegung am Lebenden. Lässt man einen gesunden gelenkigen Menschen den Arm bis zur Senkrechten erheben, so bleibt der untere, hinreichend durch die Haut hindurch palpable Schulterblattwinkel im letzten Achtelkreis, nämlich über 150° hinaus, relativ still stehen, d. h. die Scapula macht im Vergleich zu dem Ausschlag des Oberarmes nur noch ganz geringe Verschiebungen durch. Noch deutlicher lässt sich dies relative Stehenbleiben veranschaulichen, wenn man einmal den erhobenen Arm zwischen 150 und 180° abwechselnd ab- und adduciren lässt und dann zum Vergleich die Abduction um die Horizontale herum zwischen etwa 75 und 105° mehrfach hinter einander ausführen lässt. Ich halte gerade diesen Vergleich für überzeugend. Dass hierbei individuelle Abweichungen walten, davon habe ich mich durch die Untersuchung von über 100 gesunden jungen Leuten mit allen möglichen Varietäten des Knochen- und Muskelbaues überzeugen können. Bemerkenswerth ist aber, dass bei einer Anzahl von Individuen, 25 bis 30 Procent, sich sogar ein absolutes Stillstehen des Schulterblattes und damit des ganzen Schultergürtels schon ungefähr 30° vor der höchsten Erhebung unzweideutig feststellen liess, indess der Humerus frei beweglich die Ab- und Adduction ausführte. Charakteristisch für den bei höchster Armerhebung gänzlich veränderten Mechanismus der Bewegungen des Humerus gegen die Scapula ist auch der Umstand, dass bei dieser Stellung die Drehung des Humerus um seine Längsaxe nahezu = 0 wird. Die dann noch mögliche Rollung beschränkt sich durchaus auf Pro- und Supination des Unterarmes.

Am extrem mageren Menschen und natürlich noch besser am anatomischen Präparat mit elastisch erhaltenem Bandapparat ergiebt sich als Ursache der relativ freien Beweglichkeit des Oberarmes im Schultergelenk bei 150° Erhebung Folgendes: Die Gelenkpfanne steht hierbei stark nach oben und schräg nach vorn gerichtet, so dass von dieser Seite kein Hinderniss für die freie Beweglichkeit des Oberarmes in der bezeichneten Richtung

vorliegen kann. Analog mit der Verschiebung der Skelettheile steht ja zuletzt auch bekanntlich die Oeffnung der Achselhöhle stark nach vorn gerichtet.

Stösst der Oberarm, wenn man ihn am Skelet oder Präparat rein seitlich gegen die nicht mit bewegte Scapula erhebt, sehr bald mit seinem grossen Rollhöcker an das Acromion an, so liegt bei der äussersten Drehung der Scapula das Acromion so weit nach hinten hinüber, dass der Humerusschaft sich vor ihm und dem Ligamentum coracoacromiale in der frontalen Ebene frei hin- und herbewegen kann, eine Bewegung, die in der Ueberadduction des Oberarmes medianwärts bis vor das Gesicht ihre grösste Excursion erreicht.

Aus Allem ergiebt sich, dass die Drehung der Scapula bei der Armerhebung schon relativ früh aufhört und nur so lange anhält, bis dem Oberarm die weitere selbständige Beweglichkeit gegen den nunmehr — etwa bei 150° — fixirten Schultergürtel gewährleistet ist.

Aus dem Ablauf der Bewegungen des Schulterskelets am Lebenden dürfen nun gewisse Schlussfolgerungen auf die Betheiligung der Muskeln in den einzelnen Abschnitten der Bewegung gezogen werden, und da ergiebt sich denn Folgendes:

- 1. Den Abductoren des Humerus gegen die Scapula fällt eine viel bedeutendere Rolle für die Gesammterhebung zu, als bisher allgemein angenommen wird. Namentlich leistet der Deltoideus weit mehr, als ihm nach dem alten Schema zuerkannt wurde, und neben ihm der Infraspinatus, der nach Fick und Weber (14) über 60° der Abduction hinaus überwiegend zum Erheber wird, den Deltoides wesentlich unterstützt und noch wirksam bleibt, nachdem die Kraft des Deltoides bereits aufgebraucht ist.
- 2. Die Wirkung der Scapuladreher setzt viel früher ein als bislang gelehrt wurde und läuft wesentlich früher ab. Ja man kann geradezu sagen, zwischen Abductoren und Drehern findet das umgekehrte Verhalten statt, als das alte Schema dictirte.
- 3. Aber auch die genannten Muskeln reichen für die letzte Erhebung allein nicht mehr aus, da ihre Kraft gewiss noch vor der höchsten Erhebung des Armes erschöpft sein dürfte. Da tritt denn zuletzt noch ein Muskel ein, dessen Portionen physiologisch bekanntlich streng zu trennen sind: des Pectoralis major claviculärer Theil, welcher bei der schliesslich erreichten Stellung des Systems in die Lage versetzt wird, als kräftiger Heranzieher des erhobenen Humerus an die Mittellinie in Wirksamkeit zu treten. Sehr leicht lässt sich sein finales Eintreten an der festen Contraction am Lebenden, sowie mittels kräftiger isolirter Faradisation nachweisen. Allerdings bedarf es für ihn der vorherigen Feststellung des Schultergürtels, da er an diesem

sein punctum fixum gewinnen muss. Auch muss seinem durch die Lage seiner Endpunkte bedingten, auf die Senkung des Armes nach vorn gerichteten Moment das Gleichgewicht gehalten werden, eine Leistung, zu der die äusserste Zusammenziehung des Infraspinatus wohl hinreichen dürfte. Auf eine derartige Mitwirkung des grossen Brustmuskels hat, allerdings auf Grund im Uebrigen nicht zutreffender Voraussetzungen, schon R. Remak 1858 (15) hingewiesen. Nach ihm erfolgt im ersten Abschnitt der Armerhebung die Feststellung der Scapula durch den Serratus, die Pectorales, Rhomboidei, Cucullaris unter Contraction des Deltoides bis zur Horizontalen, im zweiten "Luxirung" des Humerus nach unten durch den Infraspinatus und Erschlaffen aller anderen Muskeln, und schliesslich bemächtigt sich im dritten Abschnitt der Pectoralis major des Humerus und erhält ihn luxirt.

4. Schon oben ist auf die mechanische Nothwendigkeit der mit der Erhebung gleichzeitig sich vollziehenden Längsrotation des Oberarmes hingewiesen worden.<sup>2</sup> Bei stark nach innen rotirtem Arm ist bekanntlich, wie bereits betont wurde, eine Erhebung in allen Ebenen nur bis höchstens 60° möglich, sie steigert sich mit Abwickelung der um den Schaft aufgerollten Muskeln durch zunehmende Auswärtsrollung. Lässt man einen Gesunden ohne Beeinflussung in natürlicher Weise den Arm erheben, so tritt die Auswärtsrollung um 60 bis 90° regelmässig und jedes Mal von selbst ein, ein Beweis, dass mit den Abductoren die Auswärtsroller (Supra- und Infraspinatus) innervirt werden und dass auch in dieser Beziehung der Deltoides, dem selbst für einen Theil seiner Bündel ein Moment der Auswärtsdrehung seiner anatomischen Lage nach füglich nicht abgesprochen werden kann, an den Grätenmuskeln natürliche Synergisten besitzt.

Für die Physiologie der Schultermuskeln ergiebt sich aus der ganzen voraufgegangenen Darlegung der Schluss, dass die anatomische Abgrenzung der Muskeln mit der physiologischen Wirkungsweise niemals völlig sich deckt. Hat man schon für den Trapezius, den Pectoralis major, den Deltoides u. s. w. nachgewiesen, dass diese Muskeln physiologisch nichts weniger als eine Einheit bilden, so wird man sogar nicht umhin können, zu sagen, dass Abschnitte physiologisch zusammenwirkender, anatomisch dagegen geschiedener Muskeln sich näher stehen als Theile eines anatomisch einheitlichen Muskels. Jedenfalls müssen die Dreher des Schulterblattes und die Abductoren des Oberarmes physiologisch als ein Muskel, als ein einheitliches System betrachtet werden, welches in sich so eng zusammengehört, dass willkürlich einzelne Abschnitte daraus gar nicht innervirt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Beevor (37) kam, und zwar auf ähnlichem Wege, zu dem Ergebniss, dass dieser Muskelabschnitt Erheber des Humerus ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Rotation im Röntgenbild darzustellen ist bei diesen Aufnahmen nicht geglückt.

werden können. Auch hierfür liefert den Beweis die Beobachtung am Lebenden. Versucht man die Scapula während der Armerhebung noch so fest am Rumpf zu fixiren, so wird man sich, abgesehen von der Schwierigkeit manueller oder instrumenteller Fixirung, überzeugen, dass die Abduction des Armes gegen das Schulterblatt dann auch aufhört und keine weitere Erhebung mehr ausführbar ist. Damit soll selbstredend nicht behauptet werden, dass der Serratus nicht für andere Bewegungen als die Armerhebung auch getrennt willkürlich in Thätigkeit versetzt würde.

Es kann hiernach von Antagonismus z. B. zwischen Serratus und Deltoides nicht mehr, höchstens von einem Pseudo-Antagonismus im Sinne Hering's für die kritische Betrachtung die Rede sein, wobei aber immer festzuhalten ist, dass die Muskelwirkung am gesunden Lebenden einen Pseudo-Antagonismus ebenso wenig kennt. Bei Lähmungen wird das Zusammenwirken freilich gewaltsam geändert, und die klinische Erfahrung lehrt, dass bei den mehr oder weniger plötzlich entstandenen Lähmungen des Serratus, Deltoides und Trapezius, falls diese Muskeln isolirt betroffen sind, immer eine gewisse Zeit vergeht, ehe der neue Innervationsmodus erlernt wird. Auch aus dieser Thatsache erhellt die enge, vererbte oder früh erworbene Verknüpfung des Gebrauches der Schultermuskeln.

Der Sinn der Ausschliessung jedes Antagonismus ist zweckmässige Kraftersparniss, d. h. Verwendung von nur so viel Muskelarbeit, als eben für die jeweilige Leistung erforderlich ist. "Wir lernen," sagt A. Fick (16) in seiner speciellen Muskelphysiologie, "im Verlaufe des individuellen Lebens die Bewegungen so ausführen, dass das Gefühl der gesammten Anstrengung und des damit verknüpften Unlustgefühles ein Minimum wird, und dass die Arbeitsleistung mit dem geringsten Aufwand von Material hervorgebracht wird." Jede Annahme eines habituellen Antagonismus würde dem Princip des geringsten Kraftaufwandes widerstreiten. Auch Hitzig (17) wies gelegentlich der Erörterung über die Symptomatologie der Serratuslähmung auf diese Frage hin.

Es begreift sich schliesslich, dass in der Symptomatologie isolirter Lähmungen des Serratus und Trapezius, beides Dreher des Schulterblattes, die Horizontale bei der Erhebung des Armes eine Grenze gar nicht abgeben kann, und dass mit erhöhter Genauigkeit der Beobachtung und strengerer Ausschliessung der Betheiligung anderer Muskeln an der Lähmung in den letzten Jahren die verhältnissmässig hohe Erhebung des Armes in zunehmender Häufigkeit beobachtet worden ist [Hoffmann (10), Bäumler (7), Bruns (8), Jolly (18), Placzek (19), v. Rad (20), Clutton (21), Tilmann (22), Gaupp (4), Kennedy (26) u. A.].

## II.

## Die Längsdrehung des Schlüsselbeines und die Bedeutung des Processus coracoides bei der Armerhebung.

Wenn der im ersten Theil unternommene Versuch einer näheren Feststellung des zeitlichen Zusammenhanges zwischen der Drehung des Schulterblattes und der Armerhebung ein Neues ergeben hat, so kann dies nur von der Beobachtung am Lebenden selbst herrühren, auf welche zurückzugehen sich immer wieder als unabweisliche Forderung aufdrängt. Die auf das Studium des anatomischen Präparates sich beschränkende Betrachtung bedingt mit Nothwendigkeit allerlei willkürliche und subjectiv gefärbte Auffassungen, wofür die Ursachen, soweit sie anatomischer Natur sind, leicht erkennbar; eine Erörterung derselben würde hier zu weit führen.

Die Beobachtung der Bewegungen des Schultergürtels am Lebenden führte mich zu der Frage nach dem mechanischen Zusammenhang der Bewegungen des Schlüsselbeines mit denen des Schulterblattes. Der Umstand, dass die Schlüsselbeinbewegungen nicht allgemein hinreichend gekannt, vielfach sogar falsch aufgefasst werden, dass die in der Litteratur niedergelegten Beobachtungen mit den Verhältnissen am Lebenden nicht immer übereinstimmen, und dass namentlich die jüngste und wichtigste der einschlägigen Arbeiten, die schon im ersten Theil mehrfach erwähnte von Gaupp (4), zu mehreren meiner Ansicht nach irrigen Anschauungen geführt hat, dürften es rechtfertigen, wenn ich die gewonnenen Ergebnisse hier mitzutheilen mir gestatte.

Ueber die Grösse des Antheiles der beiden Gelenke des Schlüsselbeines, des Sternal- und des Acromialgelenkes, an den Armbewegungen ist vielfach gestritten worden, sicher zum Theil mit Unrecht, denn 1. bestehen beträchtliche individuelle Abweichungen, auf welche im Folgenden hingewiesen werden soll; 2. differirt nach Braune und Fischer (12) der Antheil nach den Flexionsebenen nicht unwesentlich; 3. wird die Betheiligung auch des Acromialgelenkes selbst von Henke (25), dem Verfechter der Lehre von der "allseitigen Beweglichkeit des wie ein unbewegliches Stück sich verhaltenden Schultergürtels um das Sternalgelenk", keineswegs gänzlich geleugnet, und 4. schliesslich müssen die Vertheidiger des angegriffenen Acromialgelenkes, wie Gaupp z. B., trotz aller einschränkender Versuche auch dem Sternalgelenk seine nicht viel kleineren Ansprüche zuerkennen. Immerhin muss Henke's Ansicht in einem gewissen Sinne als richtig gelten, denn zweifellos giebt es Individuen, bei denen die Verbindung im Acromialgelenk straff ist und verhältnissmässig sehr wenig Spielraum übrig lässt.

Was die absolute Grösse der Excursion des Sternalgelenkes in den verschiedenen Ebenen betrifft, so schwanken die Angaben darüber nicht unbeträchtlich: nach den meisten Anatomen beträgt sie 45 bis 50°, nach Albert (11) sogar 60°; nach Braune und Fischer (12) geht der Antheil des Gelenkes an den Bewegungen des Schultergürtels bis zu 38°. Jedenfalls ist die Rolle, die dem Gelenk als der einzigen Skeletverbindung zwischen Schultergürtel und Rumpf zufällt, eine mechanisch wichtige, wie dies auch in den verschiedenen Auffassungen der Anatomen sich ausspricht. Wird das Schlüsselbein als Stütze, als "Strebepfeiler" für die Schulter allgemein bezeichnet [Hyrtl (24), Henle (2)], so erscheint es Anderen [Lewinski (6), Krause (27)] als die Bleuelstange für den Kurbelmechanismus der Bewegungen des Schultergürtels, nähert es sich nach G. H. Meyer (23) der Bedeutung eines Meniscus.

Es ist auffallend, dass die Drehung des Schlüsselbeines um seine Längsaxe bei der Armerhebung, eine bei der Mehrzahl der Menschen leicht zu constatirende Thatsache, so wenig gekannt, von mancher Seite sogar in Abrede gestellt wird, z. B. von Testut (30) und Poirier (31), oder auf ein Minimum reducirt wird, so z. B. von Krause (27). Als Erster scheint G. H. Meyer (23) auf eine Längsdrehung hingewiesen zu haben, allerdings als auf eine gegensinnige. Erst viel später wurde Büdinger (44) bei dem Studium der Entstehung hoher Plexuslähmungen am Cadaver auf die Drehung von Neuem aufmerksam, und zwar in dem richtigen Sinne, dass nämlich die vordere Kante der Clavikel gehoben, die hintere gesenkt wird. Dann aber hat Gaupp, von dem pathologisch veränderten Mechanismus der Cucullarislähmung ausgehend, die Drehung der Clavikel zum Gegenstand einer eingehenden Prüfung gemacht. 1 Hatte Büdinger — und nach ihm auch Kron — am Präparat studirt, so stützte sich Gaupp auch auf die Beobachtung am Lebenden. Leider aber hat er nur ein einziges Modell vor sich gehabt, und so entgingen ihm die durch grosse individuelle Schwankungen bedingten Verschiedenheiten. Bei der Bedeutung von Gaupp's Aufsatz muss hier noch auf einige Punkte eingegangen werden, die auf Grund meiner Untersuchungen einer Berichtigung bedürfen. Zunächst ging auch er von der, wie im ersten Theile gezeigt, irrigen Ansicht aus, dass der Deltoides den Arm nur wenig über 90° gegen die Scapula abducire, eine Annahme, die das richtige Verständniss der Armund Schulterbewegungen geradezu unmöglich macht. Sodann verlegt er, wie auch Büdinger, die Drehung der Clavikel auf das Ende der Arm-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist auch nicht recht verständlich, wenn in einer Besprechung der Gaupp'schen Arbeit Merkel (38) von der Drehung der Clavikel, einem der wichtigsten Punkte der Arbeit, keine Notiz nimmt.

erhebung, während bei den Menschen, bei denen überhaupt eine Drehung erkennbar — also der Mehrzahl — dieselbe schon viel früher stattfindet und bereits abgelaufen ist, lange bevor der Arm die senkrechte Erhebung erreicht hat. Ferner lässt Gaupp den Trapezius als Rotator der Clavikel auftreten, eine Auffassung, die ich sonst von keiner Seite habe bestätigt Ist der Muskel Rotator, so kann er es nur in dem von finden können. Meyer ausgesprochenen Sinne sein, dass er die hintere Kante, an der er sich ansetzt, hebt, die vordere senkt. Es entspricht dies nicht nur der Art der Anheftung des claviculären Abschnittes des Muskels, sondern auch der bei vielen Individuen, bei etwa 30 Procent meines Untersuchungsmateriales, zu beobachtenden, im Sinne Meyer's erfolgenden schwachen Drehung beim Heben der Schulter, welches gerade der obere Theil des Trapezius zu besorgen bestimmt ist. Diese Bewegung ist aber strengstens von der die Armerhebung begleitenden zu unterscheiden, worauf auch Gaupp nachdrücklich hinweist. Bei den Schulterbewegungen allein macht das Schlüsselbein ungleich grössere Excursionen im Sternalgelenk durch, als bei den mit Armerheben verbundenen. Wäre der Trapezius ein Rotator, Gaupp annimmt, dann müsste sein Ansatz über die obere Fläche der Clavikel bis zur vorderen Kante hinübergreifen; dies bestätigt sich aber weder am Lebenden, noch an der Leiche. Schliesslich muss noch auf einen Irrthum hingewiesen werden, welcher Gaupp unterlaufen ist, indem er sich auf Braune's und Fischer's Untersuchungsergebnisse beruft und sagt, dieselben stellten die Hauptausgiebigkeit der Verbindung zwischen Acromion und Clavicula in Uebereinstimmung mit seinem Ergebniss in der Nähe der Frontalebene fest. Gerade das Gegentheil ist der Fall: Das Sternoclaviculargelenk betheiligt sich am meisten in der Nähe der Frontalebene, wie die Verfasser dies noch im Anschluss an pathologische Beobachtungen erläutern.

Zunächst sei nun das Ergebniss der Untersuchung an einem grösseren lebenden Material mitgetheilt. Ich habe etwas über 100 junge Männer, theils bereits bei der Truppe gediente, theils auf ihre Tauglichkeit untersuchte, von jeder Art des Schulter- und Rumpfbaues und jedem Grade der Muskelentwickelung einer Prüfung der Schulter-, insbesondere der Schlüsselbeinbewegungen unterworfen. Als besonders geeignet erwiesen sich einerseits solche mit geringem Fettpolster, andererseits solche mit Deformitäten des Schlüsselbeines nach den ja nicht seltenen Fracturen, mit Knochenauftreibungen, vorspringenden Kanten, stärker geschwungenen Krümmungen u. s. w. Die Lage des Knochens unmittelbar unter der Haut ermöglicht ein ausgiebiges Palpiren, in welchem ein gewisser Grad von Genauigkeit durch Uebung bald zu erreichen ist. Besonders aber eignet sich das sternale Ende des Knochens in seiner dreikantigen, meist noch durch Leisten und Vorsprünge an den Ecken und Rändern ausgezeichneten

Gestalt zur Controle der Drehung; gerade hier ist die Haut relativ fettarm und sehr verschieblich, so dass die Epiphyse leicht sich umgreifen und alle Ortsveränderungen deutlich fühlen lässt.

Die Bewegungen wurden in den verschiedensten Graden der Geschwindigkeit und mit belastetem wie mit unbelastetem Arm geprüft, wobei für den Ablauf der Skeletbewegungen bemerkliche Unterschiede nicht statthaben. Es wurden sowohl die Bewegungen der Schulter nach allen Richtungen als auch die Armerhebung in allen Ebenen zum Gegenstand der Untersuchungen gemacht. Die nachstehenden Mittheilungen jedoch beziehen sich vorzugsweise auf die Bewegungen, besonders die Längsdrehung der Clavikel bei der Armerhebung als die physiologisch wichtigsten und interessantesten. Die Schulterbewegungen ohne Betheiligung des Armes sind weniger complicirt und lassen sich ihrer mechanisch einfacheren Verhältnisse wegen leicht aus den combinirten Arm-Schulterbewegungen ableiten.

Bei der Armerhebung vollzieht das Schlüsselbein Ortsveränderungen, die hauptsächlich in der horizontalen Ebene verlaufen. Nur im Beginn der Abduction in allen Ebenen findet eine geringe Erhebung des Acromialendes um eine annähernd sagittale Axe im Sternalgelenk statt, die aber willkürlich unterdrückt werden kann.<sup>1</sup> Die rein horizontale Adduction der Clavikel, die regelmässig im Verlauf der gesammten Armerhebung eintritt, ist keineswegs eine einfache Drehung um einen festen Punkt einer senkrechten Axe, sondern eine complicirtere, individuell in weiten Grenzen differirende Bewegung, wie sie dem unbestimmten Charakter des Sternalgelenkes und seiner Vielgestaltigkeit entspricht, in Folge deren dasselbe theils als Synchondrose (Henle, Waldeyer), theils als der Arthrodie nahe stehend aufgefasst wird. Eine Bewegung in Form eines Doppelkegels, welche von Poirier und Testut beschrieben wird, dürfte, soweit ich gefunden, nur selten vorkommen und nicht die Regel bilden; häufiger dagegen sind seitliche Verschiebungen der Gelenkflächen, variirt durch die eingelagerte Bandscheibe, in allen Nüancen zu beobachten. Schon von vornherein aus dem anatomischen Bau lässt sich schliessen, dass auch die Längsdrehung der Clavikel nicht ganz constant sein wird.

Nimmt man der Einfachheit halber ein schematisches Sternalgelenk mit einem Drehpunkt für alle Bewegungen an, so schwankt die Weite der horizontalen Excursion der Clavikel bei der Armerhebung zwischen 20 und 25°. Dieser Winkelausschlag entspricht den von Waldeyer (28)

Digitized by Google

¹ Dieselbe ist an einer Anzahl von Individuen von mir im Verein mit Dr. Rieck mittels senkrecht hängenden und über Rollen laufenden Gewichten gemessen worden und betrug bei mittlerer Körpergrösse durchschnittlich 1.8 cm. Gaupp stellt diese Erhebung ganz in Abrede.

angestellten Messungen: Annäherung des Acromialendes der Clavikel um 6 bis 7 cm an die Medianebene, welcher die Scapula folgt und wodurch das mit der Aussendrehung des Angulus scapulae sonst nothwendig erfolgende zu weite seitliche Heraustreten ausgeglichen wird.

Mit dieser Adduction verbindet sich eine Längsdrehung des Schlüsselbeines, welche den grössten individuellen Schwankungen unterworfen, häufig sogar auf beiden Seiten bei einem und demselben Individuum verschieden ist. Wie im ersten Theil seien auch hier die vier Achtelkreise der frontalen Erhebung von 0—45—90—135—180° unterschieden. Ohne Zwang ergab sich eine Eintheilung aller Untersuchten in folgende 3 Gruppen:

- Gruppe etwa 10 Procent mit ausgesprochener Drehung während der ganzen gleichmässigen Adduction des Schlüsselbeines;
- 2. Gruppe etwa 30 Procent ohne jede erkennbare Drehung mit vielmehr rein horizontaler Adduction;
- 3. Gruppe 60 Procent mit Drehung und Adduction in den verschiedensten Combinationen zu einander.

Die ausgiebigste Drehung der ersten Gruppe verläuft nun während des 1. bis 3. Achtelkreises der frontalen Armerhebung, dauert noch etwa bis in den 4. hinein, hört aber stets bei etwa 150° ganz auf.

Die reine Adduction ohne alle Drehung der 2. Gruppe beginnt mit dem 2. Achtelkreis und dauert bis in den 4. hinein, endigt aber ebenfalls stets bei ungefähr 150°.

Für die 3. Gruppe ist bezeichnend, dass alle möglichen Uebergänge zwischen den beiden anderen Gruppen beobachtet werden können. Die Drehung fällt bald stärker, bald geringer aus, sie tritt bald früher, bald später auf. Ueberwiegend fällt ihr Beginn erst in das Ende des 2. Achtelkreises, sie tritt also später als die Adductionsbewegung auf und überdauert den 3. Achtelkreis nicht, während alsdann die Adduction noch fortdauert, und zwar wiederum stets nur bis zu ungefähr 150° der Armerhebung.

Die Grösse der Längsrotation der Clavikel schwankt hiernach in ziemlich weiten Grenzen, sie beträgt in maximo etwa 25° und durchläuft alle Werthe bis zu 0° herab. Jedenfalls aber — und das ist das wichtigste Ergebniss — steht die im ersten Theil erläuterte Drehung der Scapula mit der der Clavicula in einem bestimmten gesetzmässigen Zusammenhang. Dieser Zusammenhang würde zunächst wie folgt zu formuliren sein:

1. Die Drehung der Clavicula liegt zeitlich innerhalb der Drehungsdauer der Scapula und hält nicht über diese hinaus an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Waldeyer's von Valentin (29) in einem damaligen Referat gewürdigtes Verdienst ist es, auf die typischen Adductionsbewegungen der Clavicula zuerst hingewiesen zu haben.

- 2. Die horizontale Adduction der Clavicula liegt ebenfalls innerhalb der Drehungsdauer und hält nicht über diese hinaus an.
- 3. Dass sowohl die Drehung wie die reine Adduction später als die Drehung der Scapula beginnt, lässt voraussetzen, dass in beiden Fällen dieselben mechanischen Ursachen den späteren Eintritt bedingen.
- 4. Beide Bewegungstypen ersetzen sich wechselweise und gehen in einander über, sie erfüllen daher eine und dieselbe physiologische Aufgabe.

Ebenso wie die Scapula bleibt auch die Clavicula bei einer Armerhebung von etwa 150° fest stehen, und zwar bei der Mehrzahl der Individuen fast unbeweglich, d. h. dieselbe macht bei der weiteren Armerhebung bis zur Senkrechten und über diese hinaus keine oder keine irgend erheblichen Bewegungen mehr durch. Diese finale Feststellung des Schultergürtels, welche ihre Analogie zu der im ersten Theile beschriebenen Fixirung der Scapula findet, lässt sich an jedem Lebenden leicht bestätigen.

Aus den vorstehenden Sätzen, die unmittelbar der Beobachtung am Lebenden entstammen, lassen sich nun Schlüsse auf die Betheiligung der Gelenke und die Mitwirkung der Muskelkräfte ziehen. Die individuellen Verschiedenheiten im Bau der Gelenke genügen zur Erklärung der beiden hauptsächlichen Bewegungstypen nicht, offenbar müssen die Unterschiede zwischen beiden in gleichem Maasse von der Länge des gesammten Bandapparates und dem von diesem gewährten Spielraum abhängen. Es handelt sich einerseits um die die beiden claviculären Gelenke unmittelbar verstärkenden Bandmassen, sodann aber auch um die zwischem dem Processus coracoides und dem Schlüsselbein eingeschalteten Ligamente. Für die 1. Gruppe würde Henke mit seiner starren Auffassung des Schultergürtels so Unrecht nicht haben, da die Beweglichkeit des Acromialgelenkes und seine Betheiligung gegenüber der des Sternalgelenkes entschieden nur gering ausfällt. Für die übrigen Gruppen dagegen wird, und zwar um so mehr, je weiter die Adduction die Drehung vordrängt, dem Acromialgelenk ein grösserer Antheil zuzuerkennen sein. Durch Einbeziehung dieser individuellen Differenzen dürften auch die Braune-Fischer'schen Werthe eine nicht unwesentliche Modification erfahren.

Bezüglich der Bewegungen im Acromialgelenk, welche von den Anatomen als solche des "Gleitens" aufgefasst werden, wäre hier noch zu



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man muss sich hierbei nur von dem stark contrahirten Pectoralis major nicht täuschen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese beschreibt Henle in Bezug auf das Acromialgelenk in sehr charakteristischer Weise (*Bänderlehre*. S. 65): "Zwischen den einander zugewandten Endflächen des Acromion und der Clavicula, welche bald plan, bald leicht vertieft oder leicht gewölbt und nicht ganz selten uneben sind, liegt eine bindegewebige Substanz, deren verschiedenartige Zerklüftungen dem Gelenk eine wechselnde Form geben u. s. w."

erwähnen, dass sie viel unbestimmter ausfallen müssen, als die des Sternalgelenkes. Für dies Gelenk bedingt schon die ausser der Drehung stets sich abspielende Adduction an die Medianebene eine etwas grössere Constanz im anatomischen Bau.<sup>1</sup>

Bevor ich mich der Besprechung der Aufgabe zuwende, welche der Processus coracoides als der zweite Stützpunkt zwischen Scapula und Clavicula zu erfüllen hat, sei noch kurz die Frage erörtert, welche Muskeln etwa für die Drehung und Adduction der Clavicula bei der Armerhebung in Thätigkeit treten. Von der kleinen Gruppe von Muskeln, welche unmittelbar an der Clavicula ihren Angriffspunkt haben, kommt für die fraglichen Bewegungen wohl nur der Trapezius in Betracht. bereits darauf hingewiesen, dass er mit seinem claviculären Abschnitt als Dreher in dem bewussten Sinne zu wirken nicht wohl im Stande ist. Zweifellos Adductor der Clavicula, besitzt er eine auf die Erhebung des Acromialendes derselben gerichtete Componente, welche die bloss adducirende überwiegt; mit jeder Adduction verbindet sich beim Lebenden eine Erhebung, oder mit anderen Worten: die Contraction des Trapezius heisst die Clavikel ein Stück eines Kegelmantels beschreiben, welcher zur horizontalen Ebene tangential gestellt ist, und welcher wegen seines kleinen Radius nicht lange in der Nähe dieser Ebene bleibt. Nun ist aber die Erhebung der Clavikel um eine sagittale Axe im Sternalgelenk für die Armerhebung geradezu zweckwidrig; erhebt man zuerst die Schulter stärker und dann den Arm, so kann dieser erst zur Senkrechten erhoben werden, nachdem die vorher aufgerichtete Clavicula wieder herabgestiegen ist, eine unter Erschlaffen des Trapezius für die volle Wirkung des Serratus vorauszuschickende Correction, welche bedeutet, dass der claviculäre Trapezius bei der Armerhebung nur in untergeordnetem Maasse betheiligt ist.

Aehnlich liegen die Dinge für die Wirkung des Cleidomastoideus; dieser, vom oberen Rande des sternalen Endes entspringend (Henle), ist nicht geeignet, dem Schlüsselbein eine nennenswerthe längsrotirende Bewegung zu ertheilen; seiner anatomischen Lage nach fallen ihm ganz andere Aufgaben zu. Dass er die Clavikel in demselben Sinne wie der Trapezius aufrichten, d. h. um eine ungefähr sagittale Axe, um das Sternalgelenk drehen kann, ist nicht zweifelhaft, aber damit ist hier auch nichts gewonnen.

Als dritter Muskel wäre der Pectoralis major zu nennen, der, am Unterrand entspringend, kein Dreher in dem beregten Sinne und auch als solcher nicht bekannt ist. Ebenso wenig dürfte diese Eigenschaft den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Bau dieses Gelenkes auf einfache Typen zurückzuführen hat schon Ludwig (*Physiologie*. Bd. I. S. 513) versucht, jedoch ohne rechten Erfolg.

noch übrig bleibenden Muskeln, dem Deltoides und dem Subclavius, zuzusprechen sein.

Es muss also sowohl für die Drehung, als auch für die horizontale Adduction der Clavikel nach einer anderen, auf dieselbe erst mittelbar einwirkenden treibenden Kraft gesucht werden. Diese kann keine andere sein, als die Uebertragung der Scapulardrehung auf die Clavikel, wobei die letztere sich passiv verhält. Die Art, wie ihr die Drehung der Scapula aufgezwungen wird, wird je nach dem Ueberwiegen des einen oder des anderen Bewegungstypus verschieden sein müssen, ist aber physiologisch gleichwerthig. Diese Gleichwerthigkeit beider Typen ergiebt sich daraus, dass es, wie die gewöhnlichste Erfahrung lehrt, keinen Unterschied macht, in welchen von beiden die Scapulardrehung umgesetzt wird. Dass die grössere oder geringere Straffheit des Bandapparates dabei eine wichtige Rolle spielt, wird noch näher zu erörtern sein.

Den Weg der Uebertragung der Scapulardrehung auf die Clavicula bildet nur zum geringeren Theil das Acromialgelenk, ein viel wichtigeres Mittelglied ist im Processus coracoides gegeben, welcher — man muss es geradezu so bezeichnen — eine besondere und eigenthümliche Art von "Gelenkverbindung" mit dem Schlüsselbein besitzt, und zwar nicht als Anomalie, sondern als Regel.

Schon Henke (25) spricht davon, dass der Processus coracoides an die vordere Kante des Schlüsselbeines anstosse. Nach ihm dient das Anstossen indessen nur zur Beschränkung der Beweglichkeit zwischen Schlüsselbein und Acromion. Sonst findet sich das Anstossen so gut wie gar nicht beachtet — bis zu Gaupp 1894 hin, der aber, wie erwähnt, die Drehung der Clavikel hauptsächlich dem Trapezius zuschreibt, und in ähnlichem Sinne wie Henke durch das Anstossen des Processus coracoides beide Knochen zu einem unbeweglichen "Ganzen" durch einen "Sperrmechanismus" werden lässt, wie dies, allerdings für die Minderzahl, zutrifft.

Bei dem Anstossen hat man es seither bewenden lassen und merkwürdiger Weise den weiteren Schritt zur Würdigung der Typen des coracoclaviculären Mechanismus nicht gethan.

Dass thatsächlich von anderen Skeletverbindungen abweichende, aber dem echten Gelenk nahestehende Beziehungen zwischen dem Processus und der Clavikel vorliegen, dafür ist eine wenig gekannte Aeusserung von Luschka (34) charakteristisch, welche wörtlich wiedergegeben sei, weil sie beweist, dass es sich hier nicht um seltene Anomalien handelt, wie Henle, Gaupp, Hyrtl u. A. wollen: "Das platt gedrückte Acromialende der Clavicula ruht nach innen auf dem Processus coracoides, mit welchem sie durch das Ligamentum coracoclaviculare verbunden ist. In die nach vorn und innen offene Nische zwischen den beiden Theilstreifen dieses Bandes

(Lig. coracoides und trapezoides) ist ohne Ausnahme ein Schleimbeutel eingeschoben, welcher aber vom fibrösen Gewebe derselben so umschlossen wird, dass er wie die Höhle einer Articulatio coracoclavicularis erscheint, was um so täuschender wird, als die jenen Bändern zur Anheftung dienenden Knochenstellen stets einen faserknorpeligen Ueberzug haben." Diese Ueberkleidung mit Faserknorpel bezeichnet auch Henle als durchaus regelmässig. Aehnlich spricht sich Gurlt (35) aus "über den gar nicht selten zu einem Gelenk sich ausbildenden Schleimbeutel". Um auch ein gegentheiliges Urtheil anzuführen, lässt Sappey (36) zwar auch den Processus coracoides sich an die Clavicula anlegen, "mais pour cette union il n'y a ni surfaces articulaires ni synoviales".

Man wird jedenfalls zu dem Schluss gedrängt: Ist hier stets eine gelenkähnliche Bildung, häufig sogar ein echtes Gelenk vorhanden; ist ein faserknorpeliger Ueberzug ausnahmslos an den Gelenkflächen zu finden, dessen Anwesenheit allein schon auf besondere mechanische Anforderungen hinweist, die über ein blosses Anstossen der Knochentheile hinausgehen, — dann müssen doch auch die mechanischen Bedingungen dafür gegeben sein; es muss sich um mehr als ein einfaches Anlegen des Processus an die Clavicula handeln.

Am Lebenden geht der Ablauf des Mechanismus so von statten, dass beim Beginn des Armerhebens zuvörderst ein bei der Ruhe nur unvollständiger Contact des Processus mit der Clavicula erreicht werden muss. Beim passiven Herabhängen des Armes beträgt, wie die Röntgendurchleuchtung lehrt, der Verticalabstand beider Theile ungefähr 1 cm, hergestellt durch Schleimbeutel, Bänder und Knorpelüberzüge. Bei Belastung der Schulter vermindert sich der Abstand, wenn nicht zugleich Drehung der Scapula eintritt, nur unbedeutend, wird aber sofort geringer, sobald die Scapula irgend eine ihrer typischen Bewegungen vollzieht. Es sind vier Arten von Scapularbewegung, welche Annäherung zur Folge haben, zu unterscheiden:

- 1. Durch die Drehung der Scapula um eine nahezu sagittale Axe im Acromialgelenk, bewirkt durch Contraction des Serratus und Trapezius, wird der Processus coracoides gehoben, etwas medianwärts gedreht und so der Clavicula näher gebracht.
- 2. Die schon erwähnte initiale Erhebung des Acromialendes der Clavicula verkleinert den Winkel, der von ihrer Längsaxe mit einer die Spitze des Acromions und den unteren Winkel der Scapula verbindenden Graden bildet, und in diesem Winkel liegt der Processus, so dass eine Annäherung desselben an die Clavicula erfolgen muss.
- 3. Auch die horizontale Adduction der Clavicula, welcher die Scapula auf der dorsalen Thoraxfläche folgt, bringt den Processus der Clavicula näher.

4. Hierzu tritt noch für die sagittale Armerhebung die entgegengesetzte laterale Verschiebung der Scapula hinzu, in Folge deren der spitze Winkel zwischen Clavicula und Scapularebene eine Vergrösserung erfährt, die wiederum eine Annäherung bewirken muss.

Es sei hier kurz der Unterschiede gedacht, welche für den Mechanismus statt haben zwischen der frontalen und sagittalen Armerheburg. Dreht sich, wie im ersten Theil bereits gesagt, die Scapula in den beiden ersten Achtelkreisen der sagittalen Erhebung unter gleichzeitiger lateraler Verschiebung rascher als bei der frontalen, so bringt für den dritten und vierten Achtelkreis die Readduction der Scapula an die Wirbelsäule eine Abweichung hervor. Hiernach müsste denn auch die Längsdrehung der Clavicula etwas früher ablaufen, als bei der frontalen Erhebung, und dies ist in der That der Fall. Naturgemäss tritt auch bei sagittaler Erhebung das Fixirtwerden des Schultergürtels schon etwa 30° vor Erreichung der Senkrechten ein.

Die auf welchem Wege auch immer bewirkte Annäherung des Anfangs abstehenden Processus beansprucht eine gewisse Zeitdauer, und wir finden hier somit die anatomische Erklärung für den am Lebenden beobachteten, gegen die Scapuladrehung verspäteten Beginn der Clavicularbewegung. Ist nun der Contact hergestellt, so hängt alles Weitere von der grösseren oder geringeren Straffheit der Gelenks- und Hülfsbänder ab. Es entspricht den Verhältnissen am Lebenden, wenn die beiden Typen der Adduction mit Drehung und der horizontalen Adduction ohne alle Drehung auch hier scharf getrennt werden.

- a) Bei kurzem, straffem Bandapparat wird die Clavicula so an den Processus fixirt, dass sie, alle freie Beweglichkeit einbüssend, der weiteren Scapulardrehung zu folgen gezwungen wird. Die relative Kürze der coracoclaviculären Bänder gestattet der Clavicula nicht, auf der Fläche des Processus entlang zu gleiten; diese und die untere Claviculafläche legen sich vielmehr und mit weiterer Scapulardrehung zunehmender Festigkeit an einander, und so wird ein Mechanismus geschaffen, der vollkommen dem aus der Statik bekannten "Rad an der Welle" entspricht. Das Sternalgelenk wird zum Axenlager; von den treibenden Kräften fällt dem mit seiner Hauptmasse an dem unteren Winkel angreifenden Serratus das denkbar günstigste statische Moment zu. Die mit der Drehung der Clavikel verbundene Adduction übermittelt gleichfalls der auch seitlich immerhin drehbare Processus coracoides, der sich um so mehr der Medianebene nähert, je weiter der untere Schulterblattwinkel sich von ihr entfernt, da der Drehpunkt zwischen diesem und dem Processus liegt.
- b) Bei lockerem und genügende seitliche Verschieblichkeit zulassendem Bandapparat erhält die Clavikel freien Spielraum, der drehenden Wirkung

des Processus auszuweichen. Dieser wird im Verlauf der Drehung zu einer mehr und mehr geneigten schiefen Ebene, auf welcher die Clavicula hinabgleitet, ohne ihre horizontale Lage aufgeben zu müssen, oder anders ausgedrückt: der Processus gleitet am Unterrand der Clavicula vorbei, ohne sie in seine Bewegung hineinzuziehen. Die gleichzeitige Adduction wird durch den andringenden Processus in demselben Sinne wie unter a) bewirkt, indem dessen Convexität, in der Krümmung der Clavicula unmöglich macht.

Wenn die beiden Typen in ihrer reinen Form, wie schon oben gesagt, in der Minderzahl bleiben, so sind um so häufiger die Uebergänge zwischen beiden, die aber alle auf diese selbst zurückzuführen sind. Offenbar müssen daher die sich zugekehrten Flächen der betreffenden Knochentheile nach ihrer Gestaltung geeignet sein, den Anforderungen beider Typen der Clavicularbewegung sich anzupassen, dann aber müssen die Flächen auch am Skelet ihre physiologische Zusammengehörigkeit erkennen lassen. Das ist nun zweifellos der Fall. Die glatte, einer Gelenkfläche durchaus ähnliche Beschaffenheit der unteren Clavicularfläche in der Mitte ihrer distalen, nach vorn offenen Krümmung, von der Gestalt ungefähr eines Halbmondes, findet sich ebenso constant wie die geglättete, zum Gleiten vorgebildete convexe Oberfläche des Processus. Ich hatte an einer grösseren Anzahl von Skeleten und frischen Leichen mich hiervon zu überzeugen Gelegenheit.

Die enge Zusammengehörigkeit andererseits ergiebt sich indess nicht bloss aus den einander zugekehrten Flächenstücken, sondern auch aus der Grundform beider Knochentheile: der concave Ausschnitt der Clavicula einerseits und der der Clavicula Anfangs fast senkrecht nach oben entgegenstrebende, dann in seine Krümmung sanft umbiegende und in zwei auf einander senkrechten Ebenen convex geformte Processus. Welche andere Bedeutung sollte die Krümmung der Clavicula sonst haben? Eine andere Antwort als die hier versuchte kann ich auf diese Frage nicht finden. Zu Gunsten der in Rede stehenden Erklärung lassen sich mehrere gewichtige Umstände anführen.

1. Der Ausschnitt der Clavicula hat stets annähernd die Form eines Kreissegmentes, und zu diesem Segment ist der Processus coracoides stets bei herabhängendem Arm radiär gestellt. Man kann sich hiervon an jedem Skelet überzeugen, an welchem die natürliche Lage des Schultergürtels nicht durch eine künstliche Befestigung entstellt ist. Auch hier kann Henle als Zeuge genannt werden, der, bekanntlich ein genauer Beobachter und Zeichner, in einer aus der Vogelschau gesehenen Figur (Fig. 198 der

Knochenlehre) dies Verhalten, wohl ohne dessen Darstellung beabsichtigt zu haben, wiedergiebt. Ganz unzutreffend ist zweifellos die Annahme (z. B. von G. H. Meyer)<sup>1</sup>, der Processus coracoides stände beiderseits parallel zur Medianebene.

- 2. Der Grad der Krümmung und Entwickelung des Schlüsselbeines steht bekanntlich in einem directen Verhältniss zu der Stärke des Gebrauches des Armes. Daher ist das rechte in der Regel stärker gekrümmt als das linke, ausnahmsweise dies, aber dann bei Linkshändern (Henle, Gurlt u. A.). Aus demselben Grunde sind die Schlüsselbeine beim Weibe weniger gekrümmt. Ueber die analoge Entwickelung des Processus coracoides habe ich in der Litteratur keinen Vermerk gefunden.
- 3. Die Zeit der frühen Ossification beider Skelettheile ist bezeichnend für die frühzeitig an dieselben gestellten mechanischen Anforderungen.
- 4. Die Constanz der hohen typischen Entwickelung des Processus coracoides spricht dafür, dass er noch andere mechanische Aufgaben zu erfüllen hat, als bloss zu Muskelansätzen zu dienen.
- 5. Für die vorliegende Frage ebenso praktisch wichtige als interessante Aufschlüsse gewährt die vergleichende Anatomie. Zunächst die Thatsache, dass auch hier eine Analogie zwischen der Entwickelung des Processus coracoides und der Clavicula vorliegt. Während bei den niederen Vertebraten bis zu den Vögeln das Coracoid zwischen Scapula und Brustbein die Clavicula im primären Schultergürtel ersetzt, erfährt es, die Monotremen ausgenommen, weitgehende Rückbildung weiter hinauf und dient als Processus coracoides nur noch zum Muskelansatz. Die im secundären Schultergürtel auftretende Clavicula zeichnet sich durch besondere Entwickelung bei den Säugern aus, deren proximale Extremität stark ausgebildete Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit besitzt. Eine Clavikel neben kräftiger entwickeltem Processus coracoides findet sich nur bei den Chiropteren, in seiner am höchsten ausgebildeten Form trifft er mit der gleichfalls am stärksten ausgeprägten Clavicula nur bei den nach Bau und Leistungen der oberen Gliedmaassen auf gleicher Stufe stehenden Affen und Menschen zusammen [Gegenbaur (38), Wiedersheim (39), Rauber (40), Nuhn (41)].

Der Sinn des coracoclaviculären Mechanismus ist der der Vereinigung grosser Beweglichkeit mit einem hohen Grade von Festigkeit für jede Stellung der Extremität. Auch in dieser Beziehung muss der Mechanismus zwei von einander verschiedenen Aufgaben nach Form und Function gewachsen sein. Dient der distale Ausschnitt der Clavicula zur Führungs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. S. 108.

## STEINHAUSEN:

linie für den Processus und als knöcherne Sicherung neben der ligamentösen gegen zu weitgehende Verschiebung, so wird andererseits durch die Verschieblichkeit des Processus in dem Bereich jenes Ausschnittes, durch die Möglichkeit, den Contact aufzugeben und wieder herzustellen, durch die relative Unabhängigkeit des Mechanismus von der Gestalt der beiden Hauptgelenke die Möglichkeit freiester Bewegung gesichert. Die Feststellung in jeder Lage und namentlich bei 150° der Erhebung gewährt den den Humerus abducirenden Muskeln den Vortheil des Besitzes eines punctum fixum für die volle Ausnutzung ihrer Kraft.

## Litteraturverzeichniss.

- 1. Duchenne, *Physiologie der Bewegungen*. Deutsch von Wernicke. 1885. S. 43 u. 91.
- 2. Henle, Handbuch der Anatomie. 1867. Muskellehre S. 168; Bänderlehre S. 232; Knochenlehre S. 60.
- 3. Hering, Zeitschrift für Heilkunde. 1895. Bd. XVI. Pflüger's Archiv für Phys. 1898. Bd. LXX. S. 559.
- 4. Gaupp, Ueber die Bewegungen des menschlichen Schultergürtels und die Aetiologie der sog. Narkosenlähmungen. Centralblatt für Chirurgie. 1894. Bd. XXI. Nr. 34. S. 798-807.
  - 5. Broesicke, Lehrbuch der normalen Anatomie. 1897. S. 180.
- 6. Lewinski, Zur Diagnose der Serratuslähmung. Virchow's Arch. Bd. LXXIV. S. 473; Bd. LXXXIV. S. 71. Der Mechanismus der Schulterbewegungen. Archiv für Physiologie. 1877. S. 196.
  - 7. Bäumler, Deutsches Archiv für klin. Medicin. 1880. Bd. XXV. S. 305.
  - 8. Bruns, Neurologisches Centralblatt. 1898. S. 34 u. 258.
  - 9. E. Remak, Berliner klinische Wochenschrift. 1893. Nr. 27. S. 658.
  - 10. Hoffmann, Deltoideslähmung. Neurologisches Centralblatt. 1899. S. 113.
- 11. Albert, Zur Mechanik des Schultergürtels des Menschen. Medicinische Jahrbücher. 1877. Bd. II.
- 12. W. Braune und O. Fischer, Ueber den Antheil, welchen die einzelnen Gelenke des Schultergürtels an der Beweglichkeit des Humerus baben. Abhandl. der math.-phys. Classe der kgl. sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1888. Bd. XIV. S. 393.
  - 13. Rauber, Lehrbuch der Anatomie. 1897. Bd. I. 1. S. 358.
- 14. E. Fick und E. Weber, Anatomisch-mechanische Studie über die Schultermuskeln. Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft in Würzburg. 1877. Bd. XI. S. 123 u. 257.
- 15. R. Remak, Galvanotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten. Berlin 1858. S. 323.
- A. Fick, Specielle Bewegungslehre in Hermann's Handbuch der Physiol.
   Bd. I. 2. S. 315.
  - 17. Hitzig, Berliner klinische Wochenschrift. 1893. Nr. 27. S. 658.
  - 18. Jolly, Ebenda. 1892. S. 17.
- Placzek, Uncomplicirte Serratuslähmung. Deutsche medicinische Wochenschrift. 1896. S. 696.
- 20. v. Rad, Uncomplicite Serratuslähmung. Münchener medicinische Wochenschrift. 1898. S. 1145.
- 21. Tilmann, Cucullarislähmung. Vereinsblatt der deutschen medicinischen Wochenschrift. 1899. Nr. 3. S. 19.

## 430 STEINHAUSEN: MECHANISMUS DER SCHULTERBEWEGUNGEN.

- 22. Clutton, Paralysis of Serratus. St. Thomas Hospital Reports. 1883. p. 175.
- 23. G. H. Meyer, Die Statik und Meckanik des menschlichen Körpers. Leipzig 1873. S. 103.
  - 24. Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie. 1889. S. 377.
  - 25. Henke, Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke. 1863. S. 122.
  - 26. Kennedy, Paralysis of the Deltoides. Brit. med. Journal. 1898. 11. Juin.
  - 27. Krause, Handbuch der Anatomie. Bd. II. S. 94.
  - 28. Waldeyer, De claviculae articulis et functione. Inaug. Dies. Berlin 1861.
  - 29. Valentin, Cannet. Jahresber. 1862. Bd. I. S. 149.
  - 30. Testut, Traité d'anat. humaine. 1889. p. 384.
  - 31. Poirier, Traité d'anat. humaine. T. I. p. 560.
  - 32. Aeby, Der Bau des menschlichen Körpers. Leipzig 1871.
  - 33. Merkel, Anatomische Hefte. 1895. Bd. V. S. 231.
  - 34. Luschka, Die Anatomie der Glieder des Menschen. 1865. Bd. III. S. 30.
  - 35. Gurlt, Handbuch der Lehre von den Knochenbrüchen. Bd. II. S. 575.
  - 36. Sappey, Traité d'anat. descript. 1876. T. I. p. 629.
  - 37. Beevor in Referat von Bruns, Neurologisches Centralblatt. 1891. S. 394.
  - 38. Gegenbaur, Lehrbuch der Anatomie. 1899. S. 260.
- 39. Wiedersheim, Vergleichende Anatomie des Menschen und der Wirbelthiere. 1893. S. 151.
  - 40. Rauber, Lehrbuch der Anatomie. 1897. Bd. I. 1. S. 258.
  - 41. Nuhn, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 1886. Bd. II. S. 368.
- 42. Büdinger, Ueber Narkosenlähmungen. Archiv für klinische Chirurgie. 1894. S. 121.
  - 43. Langer-Toldt, Lehrbuch der Anatomie. 1893. S. 119.

# Ueber den Einfluss von Salzlösungen auf das Volum thierischer Zellen.

Zugleich ein Versuch zur quantitativen Bestimmung deren Gerüstsubstanz.

Von

#### H. J. Hamburger in Utrecht.

## Zweite Mittheilung.

Darm-, Trachea-, Harnblasen- und Oesophagusepithel.

In einem voriges Jahr erschienenen Aufsatz<sup>1</sup> besprachen wir den Einfluss von Salzlösungen auf das Volum rother Blutkörperchen, weisser Blutkörperchen und Spermatozoa. Wir können jetzt die Resultate mittheilen von gleichartigen Untersuchungen, angestellt bei Epithelzellen von vier verschiedenen Stellen: Darm, Trachea, Harnblase und Oesophagus.

Stets wurde das Epithel dadurch erhalten, dass man dasselbe beim frisch getödteten Thier vorsichtig vom Organ abschabte. Das Schabsel wurde in ein wenig des frischen Blutserums oder in eine  $0.9\,\mathrm{proc}$ . NaCl-Lösung vertheilt und dann durch ein Filter von nichtpräparirter Gaze colirt. Durch letztere Manipulation wurde erzielt, dass die Zellen theilweise in isolirtem Zustande, theilweise höchstens in kleinen Aggregaten vorhanden waren. Von der also gewonnenen trüben Flüssigkeit wurden mittels einer fein ausgezogenen Pipette gleiche Volumina ( $\pm$   $^{1}/_{4}$  ccm) abgemessen und in Reagircylinder gebracht, in welchen sich gleiche Quantitäten (10 zu 15 ccm) der Salzlösungen befanden, deren Einfluss die Epithelzellen ausgesetzt werden sollten. Nach halbstündiger Einwirkung wurden gleiche Volumina der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zittingsverslag d. koninkl. Akad. v. Wetensch. Amsterdam 1898. 28. Mai. — Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 317. — H. Koeppe hat diesen Aufsatz einer Kritik unterzogen, welche hier in einer Nachschrift beantwortet ist.

Gemische in die bekannten trichterförmigen Röhrchen gebracht¹ und centrifugirt. Wenn das Niveau des Bodensatzes eine constante Stelle angenommen hatte, wurde das Volum der Epithelsäule festgestellt. Wenn bereits nach kurzem Centrifugiren die Zellensäule nicht vollkommen homogen aussah, wurde die klare Flüssigkeit grösstentheils abpippetirt, die Säule mit der zurückgebliebenen Flüssigkeit mittels eines Platindrahtes zu einem homogenen Gemisch durchgerührt und wieder auf's Neue centrifugirt. War dies nothwendig bei einem der drei Röhrchen, so wurde dasselbe auch mit den drei anderen gethan.

## I. Darmepithel.

Versuch I.

Epithel des Dünndarmes eines Pferdes, auf etwa <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>m</sup> Distanz vom Pylorus.

Das Epithel ist vertheilt in ein wenig Blutserum des nämlichen Thieres.

|            | Salz  | Volum des Epithels |         |   |   |        |
|------------|-------|--------------------|---------|---|---|--------|
| NaCl-Lösun | g von | 0.7                | Procent | • |   | 85 • 5 |
| ,,         | ,,    | 0.9                | ,,      |   | . | 34     |
| ,,         | ,,    | 1.0                | ,,      |   |   | 88     |
| ,,         | ,,    | 1.5                | 19      |   | . | 29     |

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass das Volum des Epithels ziemlich regelmässig abnimmt, wenn die Concentration der Salzlösung sich steigert.

A priori hätte man ein anderes Ergebniss erwarten können. Darf ja die Darmmucosa als ein treffliches Resorptionsorgan betrachtet werden, und wie denn auch die Erfahrung lehrt, werden verdünnte NaCl-Lösungen äusserst leicht aufgenommen. Darum schien es auf der Hand zu liegen, dass, wenn abgeschabtes Darmepithel in grosse Quantitäten NaCl-Lösung verschiedener Concentration vertheilt werden würde, die Zellen sich mit den betreffenden Lösungen tränken würden, so dass von einer Differenz in osmotischem Druck zwischen Zellinhalt und Umgebung bald nicht mehr die Rede sein würde; mit anderen Worten, man hätte erwarten können, dass das Volum des Darmepithels sich unter dem Einfluss von Salzlösungen verschiedener Concentration nicht oder wenig ändern würde.

Das folgende auf dieselbe Weise und mit derselben Epithelart ausgeführte Experiment gab jedoch ein ganz anderes Resultat als der erste Versuch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 319.

Versuch II.

Epithel des Dünndarmes eines Pferdes auf etwa <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>m</sup> Distanz vom Pylorus. Das Epithel ist vertheilt in ein wenig Blutserum des nämlichen Thieres.

|            | Salzl  | Volum des Epithels |         |   |  |     |
|------------|--------|--------------------|---------|---|--|-----|
| NaCl-Lösur | g. von | 0.5                | Procent | • |  | 106 |
| ,,         | -      | 0.7                | ,,      |   |  | 103 |
| ,,         | 99     | 0.9                | ,,      |   |  | 103 |
| ,,         | ,,     | 1.5                | "       |   |  | 105 |

In diesem Experiment ist das Volum des Epithels in allen vier Salzlösungen ungefähr gleich.

Der Gegensatz zwischen den Resultaten der beiden Versuche machte es erwünscht, dieselben zu wiederholen.

Versuch III.

Epithel des Dünndarmes eines Schweines, etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub> <sup>m</sup> vom Pylorus. Das Epithel ist vertheilt in NaCl 0·9 Procent.

|             | Salzl | Volum des Epithels |         |  |  |    |
|-------------|-------|--------------------|---------|--|--|----|
| NaCl-Lösung | TOD   | 0.5                | Procent |  |  | 76 |
| ,,          | ,,    | 0.7                | ,,      |  |  | 76 |
| >>          | ,,    | 1.0                | ,,      |  |  | 78 |
| **          | ,,    | 1.5                | ,,      |  |  | 76 |

Wie ersichtlich, hat die Concentration der Salzlösung keinen Einfluss auf das Volum ausgeübt. Von den vielen Experimenten haben noch drei ein entsprechendes Resultat ergeben. Ich lasse dieselben weiter unerwähnt und theile die anderen Versuche mit, aus welchen der Einfluss der Concentration wohl hervorgeht.

In der ersten Spalte der nächstfolgenden Tabelle findet man angegeben die gebrauchte Salzlösung, in der zweiten das Volum des Bodensatzes; in der vierten Spalte haben wir, um die Grösse der durch die Salzlösungen herbeigeführten Volumsänderungen anzugeben, den Volumsunterschied der Zellen in NaCl 0.7 Proc. und 1.5 Proc. in Procenten ausgedrückt.

Auf den ersten Blick scheint es willkürlich, dazu die beiden genannten Lösungen zu wählen¹ und man darf die Frage vorlegen, ob denn die anderen Salzlösungen unter einander ein entsprechendes Resultat geben. Um über die Proportionalität der durch die verschiedenen Salzlösungen hervorgerufenen Volumsänderungen ein Urtheil aussprechen zu können, haben wir darum nach der früher gegebenen Methode,² aus den verschie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warum gerade diese beiden Concentrationen und nicht zwei andere gebraucht worden sind, ist darin gelegen, dass von den stets angewandten die ersteren am weitesten aus einander lagen (vgl. Nachschrift).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. hierzu dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 323. Archiv f. A. u. Ph. 1889. Physiol. Abthlg. Suppl.

denen Zahlen derselben Versuchsreihe, das Volum des Protoplasmagerüstes berechnet (unter der Annahme, die Zellen seien bloss für Wasser und nicht für Salz permeabel). Die Resultate sind aufgenommen in Spalte III. In allen Versuchen stammt das Epithel vom Schweinsdarm, etwa ½ m vom Pylorus.

| Volum des   Protoplasmagerüst p   Volumsunterse zwischen b us                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) NaCl 0.5 Proc. 57 45 a und d b) ,, 0.7 ,, 55 43.8 b ,, d c) ,, 1.0 ,, 65 (?) 73 (?) a ,, c  Versuch VIII                                       |               |
| b) , 0.7 , 55   48.8   b , d   $\frac{55-49}{55} \times 100 =$ c) , 1.0 , 65 (?)   73 (?)   a ,, c   $\frac{55-49}{55} \times 100 =$ Versuch VIII |               |
| d) " 1.5 " 49   Versuch VIII                                                                                                                      |               |
| d) " 1.5 " 49   Versuch VIII                                                                                                                      | 10.9 Pma      |
| d) ,, 1.5 ,, 49                                                                                                                                   | 10.91100      |
| a) NaCl 0.5 Drog   80   97.5   a and d                                                                                                            |               |
| a) NaCl 0.5 Proc. 50 27.5 a und d b d 39 35 100 -                                                                                                 |               |
| b) , 0.7 , 39 31 b , d 39 35 , 100 -                                                                                                              | •             |
|                                                                                                                                                   | 10.9 Proc     |
| c) ,, 1.0 ,, 42   34   a ,, c   39   100 =                                                                                                        | 10-21100      |
| d) " 1.5 " 85                                                                                                                                     |               |
| Versuch X.                                                                                                                                        |               |
| a) NaCl 0-5 Proc.   114   75   a und d                                                                                                            |               |
| b) " 0.7 " 108 70.5 b " d 108-88 × 100 =                                                                                                          | 18.5 Proc     |
| c) ,, 1.0 ,, 98 82 a ,, c 108 7100 =                                                                                                              | 10 01100      |
| d) ,, 1·5 ,, 88                                                                                                                                   |               |
| Versuch XI.                                                                                                                                       |               |
| a) NaCl 0.5 Proc.   140   117.5   a und d                                                                                                         |               |
| b) , 0.7 , 184 117 b , d $\frac{194-125}{134} \times 100 =$                                                                                       | - 8.9 Dros    |
| c) ,, 1·0 ,, 126 112 a ,, c 134 100 2                                                                                                             | - 0-21100.    |
| d) ,, 1·5 ,, 125                                                                                                                                  |               |
| Versuch XII.                                                                                                                                      |               |
| a) NaCl 0.5 Proc.   68   56.75   a und d                                                                                                          |               |
| b) , $0.7$ , $66$ $55.6$ b , d $66-60.5$ $\times 100 = 62$ $56$ 8 , $6$                                                                           | = 8 · 9 Proc. |
| c) ,, 1·0 ,, 62 56 a ,, c 66                                                                                                                      | - 0 01100     |
| d) ,, 1·5 ,,   60·5                                                                                                                               |               |
| Versuch XIII.                                                                                                                                     |               |
| a) NaCl 0.5 Proc.   69   46.5   a und d                                                                                                           |               |
| b) , 0.7 , 64 45.2 b , d $\frac{64-54}{64} \times 100 =$                                                                                          | 15.6 Pma      |
| c) , 1.0 , 60 51 a , c 64 × 100 =                                                                                                                 | TO. 0 I 100   |
| d) " 1·5 " 54                                                                                                                                     |               |
| Versuch XV.                                                                                                                                       |               |
| a) NaCl 0.5 Proc.   74   62   a und d                                                                                                             |               |
| b) , 0.7 , 72.5 60.3 b , d 72.5 -66<br>c) 1.0 69 64 a c 72.5 × 100 =                                                                              | - Q.Q Pros    |
| c) ,, 1·0 ,, 69 64 a , c 72·5 × 100 =                                                                                                             | = 0.9 L100    |
| d) " 1·5 " 66                                                                                                                                     |               |

Was die sieben anderen Versuche betrifft, will ich, um Raum zu ersparen, nur erwähnen, dass die Volumsunterschiede in NaCl-Lösung 0.7 und 1.5 Procent betrugen: 17.9, 10.1, 18.2, 9.2, 8.7, 9.8 und 10.5 Procent.

Fassen wir dann die Versuchsresultate zusammen, so erhellt:

- 1. Dass, wie aus den Spalten III der Tabellen hervorgeht, in jedem Versuche die Werthe des aus a und d, b und d, a und c berechneten Protoplasmagerüstes zwar bei Weitem nicht so genau, wie bei den Blutkörperchen, aber doch im Grossen und Ganzen wohl so viel mit einander übereinstimmen, dass die bei den NaCl-Lösungen 0.7 und 1.5 Procent gefundenen Volumsunterschiede eine Vorstellung der Volumsänderung im Allgemeinen geben.
- 2. Der Volumsunterschied zwischen den Zellen in NaCl 0.7 und 1.5 Procent schwankt in den meisten Fällen zwischen 10.9 und 8.2 Procent; in vier Fällen beträgt die betreffende Differenz 18.8 bis 15.6 Procent.

Wie sind die letzten, unter 2. genannten Abweichungen zu erklären? Meines Erachtens kann man hier an zwei Möglichkeiten denken: entweder die Untersuchungsmethode ist nicht zuverlässig, oder das in den verschiedenen Versuchen von entsprechenden Stellen bezogene Epithel verkehrt nicht immer in demselben Zustand.

Die erste Möglichkeit ist zu verwerfen, weil unsere Methode bei den rothen und weissen Blutkörperchen, bei den Spermatozoen und auch bei dem ebenfalls durch Abschaben erhaltenen Blasen- und Oesophagusepithel übereinstimmende Resultate gegeben hat.

Es bleibt also nichts Anderes übrig, als anzunehmen, dass das Darmepithel nicht immer in demselben Zustand von Permeabilität verkehrt.

In dieser Hinsicht kann man sich wieder zwei Vorstellungen machen:

- a) Man kann sich denken, dass in den Fällen, wo der bewusste Procentgehalt sich bewegt um 18.5, die Zellen vor dem Centrifugiren nicht lange genug in den Salzlösungen verweilt haben, um sich mit denselben zu tränken. Wenn das wirklich der Fall ist, so muss bei längerem Verweilen der Procentgehalt abnehmen und etwa 10 werden;
- b) das Epithel verkehrt zuweilen in einem besonderen Zustand, welcher  $\stackrel{>}{\downarrow}$ nur unter bestimmten Einflüssen aufgehoben werden kann.

Die Möglichkeit a) war nicht schwer zu prüfen.

Zu diesem Zweck fertigten wir Gemische von Epithel und Salzlösung an und centrifugirten nach verschiedenen Zeiten.

Digitized by Google

Aus der folgenden Tabelle ist das Resultat ersichtlich:

## Versuch XXVII.

Epithel des Dünndarmes eines Schweines, etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub> <sup>m</sup> vom Pylorus. Das Epithel ist vertheilt in NaCl 0·9 Procent. Es werden Gemische dargestellt, welche <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde, 1, 2 und 3 Stunden sich selbst überlassen werden.<sup>1</sup>

|      | Salzlö | sungen  |    |   | Volum des E | Volum des Epithels nach einer Einwirkungsdauer von |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|---------|----|---|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|      |        |         |    |   | 1/2 Stunde  | 1 Stunde                                           | 2 Stunden | 3 Stunden |  |  |  |  |  |  |  |
| NaCl | 0.5    | Procent | ٠. | • | 114         | 113                                                | 113       | 112       |  |  |  |  |  |  |  |
| **   | 0.7    | **      |    |   | 108         | 109                                                | 107       | 107       |  |  |  |  |  |  |  |
| ,,   | 1.0    | ,,      |    |   | 98          | 99                                                 | 99        | 98        |  |  |  |  |  |  |  |
| ,,   | 1.5    | ,,      |    |   | 88          | 88                                                 | 89        | 91        |  |  |  |  |  |  |  |

Man sieht, dass die Einwirkungsdauer keinen wesentlichen Einfluss auf das Volum ausgeübt hat.

Ich werde noch ein paar von den vielen Versuchen erwähnen, welche ich behufs des vorliegenden Fragepunktes angestellt habe.

|      |     | Salzlös | un | geı | D |   |   |     |     | nach eine  | olum des Epitl<br>er Einwirkungs | hels<br>sdauer von |
|------|-----|---------|----|-----|---|---|---|-----|-----|------------|----------------------------------|--------------------|
|      |     |         |    |     |   |   |   |     |     | 1/2 Stunde | 2 Stunden                        | 8 Stunden          |
|      |     |         |    | _   |   |   | V | e 1 | suc | h XVIII.   |                                  |                    |
| NaCl | 0.7 | Procent |    |     |   |   |   |     |     | 81         | 80                               | 78                 |
| "    | 0.9 | ,,      |    |     |   |   |   |     |     | 76         | 76                               | 73                 |
| "    | 1.2 | "       |    |     |   |   |   |     |     | 61         | 62                               | 64                 |
| "    | 1.5 | "       | •  | •   | • | • | • | •   | •   | 65         | 66                               | 68 (?)             |
|      |     |         |    |     |   |   | V | e i | suc | h XXXI.    |                                  |                    |
| NaCl | 0.5 | Procent |    |     |   |   |   |     |     | 69         | 68                               | 69                 |
| "    | 0.7 | "       |    |     |   |   |   |     |     | 64         | 68                               | 63                 |
| "    | 0.9 | "       |    |     |   |   |   |     |     | 60         | 60                               | 60                 |
| "    | 1.5 | "       | •  | •   |   | • |   | •   | •   | 54         | <b> </b>                         | 55 • 5             |

Auch in diesen zwei Versuchen hat eine längere Einwirkung als von einer halben Stunde kaum einigen Einfluss auf das Volum ausgeübt.

Man darf also schliessen, dass bereits nach halbstündiger Einwirkung der Einfluss der Kochsalzconcentration auf das Epi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn wir hier von einer Einwirkungsdauer einer <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde sprechen, so denken wir an die Zeit, welche verläuft zwischen der Anfertigung der Gemische und dem Anfang des Centrifugirens. Also wird die Zeitdauer des Centrifugirens ausser Betracht gelassen. Das ist zwar nicht ganz correct, aber die Epithelzellen werden nach dem Anfang des Centrifugirens so rasch gegen einander gelegt, dass von einer bedeutenden Einwirkung der umgebenden Salzlösung auf die Zellen innerhalb weniger Minuten kaum die Rede mehr ist.

thelvolum sich geäussert hat in demselben Maasse, wie dieser Einfluss sich nach mehrstündiger Einwirkung offenbart.

Hierdurch wird die Erklärung a auf S. 435 hinfällig und erübrigt per exclusionem noch die Erklärung b:

Dass nämlich das Epithel zuweilen in einem besonderen physiologischen Zustand verkehrt, in welchem die Durchgängigkeit für Kochsalzlösungen verringert ist.

Dass nun wirklich das Darmepithel mit Bezug auf dessen Permeabilität in einen anderen Zustand gerathen kann, lehren uns die sorgfältigen Untersuchungen Hay's, wobei nachgewiesen wurde, dass die purgative Wirkung des MgSO<sub>4</sub> theilweise auf einer Abnahme des resorbirenden Vermögens der Darmmucosa beruht, was dann die Verflüssigung der Fäcalstoffe befördert. Hay hat gezeigt, dass nach Aufnahme von MgSO<sub>4</sub> das Thier Strychninmengen verträgt, wodurch es sonst fast unmittelbar verendet.

Wir haben nun versucht, auch in vitro die Permeabilität des Darmepithels mittels MgSO<sub>4</sub> zu modificiren.

Versuche, um die Permeabilität des isolirten Darmepithels zu modificiren.

Zu diesem Zweck nahmen wir Darmepithel, welches sich, wie z.B. in Versuch XII, nur in geringem Maasse durch die Concentration der Kochsalzlösungen beeinflussen liess, und versetzten dasselbe mit MgSO<sub>4</sub>-Lösungen verschiedener Stärke.

## . Versuch XXXII.

Epithel des Dünndarmes eines Pferdes, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>m</sup> vom Pylorus. Die Zellen sind vertheilt in ein wenig MgSO<sub>4</sub>-Lösung isotonisch mit NaCl 0·9 Procent.

|                           | Salzl      | ŏs  | ung  | n   |         |   |   |   | Volum der Epithelzellen |
|---------------------------|------------|-----|------|-----|---------|---|---|---|-------------------------|
| MgSO <sub>4</sub> -Lösung | isotonisch | mit | NaCl | 0.7 | Procent | • | • | • | 45                      |
| "                         | "          | ,,  | "    | 0.9 | "       |   |   |   | 60                      |
| **                        | "          | "   | "    | 1.2 | "       | • | • | • | 51                      |
| ,,                        | 99         | "   | "    | 1.5 | "       | • |   | • | 64                      |

## Versuch XXXIII.

Epithel des Colons eines Pferdes, 1/2 m vom Pylorus. Die Zellen sind vertheilt in ein wenig NaCl 0.9 Procent.

| _                         | Salzl      | T a ö | nge  | n   |         |   |   |   | Volum der Epithelzellen |
|---------------------------|------------|-------|------|-----|---------|---|---|---|-------------------------|
| MgSO <sub>4</sub> -Lösung | isotonisch | mit   | NaCl | 0.7 | Procent |   |   |   | 32                      |
| "                         | "          | ,,    | "    | 0.9 | "       |   |   |   | 35                      |
| **                        | 27         | "     | ,,   | 1.2 | "       |   |   |   | 50                      |
| "                         | "          | ,,    | "    | 1.5 | "       | • | • | • | 49                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Hay, Journal of Anatomy and Physiology. 1882.

## Versuch XXXIV.

Epithel des Dünndarmes eines Schweines. Die Zellen sind vertheilt in ein wenig NaCl 0.9 Procent.

|                           | Volum der Epithelzellen |     |      |     |         |  |  |     |
|---------------------------|-------------------------|-----|------|-----|---------|--|--|-----|
| MgSO <sub>4</sub> -Lösung | isotonisch              | mit | NaCl | 0.7 | Procent |  |  | 83  |
| ,,                        | "                       | "   | "    | 0.8 | "       |  |  | 101 |
| "                         | 57                      | "   | "    | 1.2 | "       |  |  | 102 |
| "                         | "                       | ,,  | "    | 1.5 | "       |  |  | 105 |

Es ist mir nicht möglich, aus diesen Versuchen einen bestimmten Einfluss der verschiedenen MgSO<sub>4</sub>-Lösungen auf das Volum der Zellen zu erkennen. Nun findet man in allen drei Versuchen das Zellenvolum am kleinsten in der MgSO<sub>4</sub>-Lösung, welche isotonisch ist mit NaCl 0·7 Procent. Das Gegentheil würde man erwarten. Bei näherer mikroskopischer und makroskopischer Betrachtung stellte sich aber heraus, dass die letztgenannte MgSO<sub>4</sub>-Lösung auch die einzige war, in welcher sich kein Schleim gebildet hatte. In den drei übrigen Lösungen hatte das Epithel diesen Stoff in so bedeutendem Maasse abgeschieden, dass die Zellenmasse ein ganz anderes Aussehen hatte wie in der ersten. Die sonderbaren Volumverhältnisse waren demnach wohl zu erklären.

Beim Durchsuchen der Litteratur ergab sich, dass die Eigenschaft von MgSO<sub>4</sub>-Lösungen, Schleimabsonderung aus Darmepithelien herbeizuführen, schon früher studirt worden ist. Fusari und Marfori<sup>1</sup> fanden nämlich, dass nach der Aufnahme von purgfrenden Mittelsalzen eine so bedeutende Schleimabsonderung stattfand, dass die Zotten ganz mit Schleim bedeckt waren und die Resorption des flüssigen Darminhaltes gehemmt wurde.

Indessen ist das Darmepithel nicht die einzige Zellenart, welche unter dem Einfluss von MgSO<sub>4</sub> Schleim absondert; wir konnten dasselbe constatiren beim Harnblasenepithel. Als wir dasselbe nach Versetzung mit MgSO<sub>4</sub>-Lösungen isotonisch mit NaCl 0·7, 0·9, 1·2 und 1·5 Procent centrifugirten, setzten die Zellen sich nur in der ersten Lösung gut ab; in der übrigen Flüssigkeit war die Beschaffenheit des Epithels so schleimig, dass von einer Ablesung des Niveaus nicht die Rede sein konnte.

Wir beschlossen nun, die Versuche mit Darmepithel zu wiederholen, und zwar derart, dass die Zellen erst eine kurze Zeit mit einer MgSO<sub>4</sub>-Lösung in Berührung blieben und dann dem Einfluss von NaCl-Lösungen ausgesetzt wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archives italiennes de biol. Vol. XXIII. Fasc. 1 et 2.

## Versuch XXXV.

Epithel des Dünndarmes des Schweines,  $^1/_4$  m vom Pylorus. Die abgeschabte Masse wird vertheilt in ein wenig NaCl-Lösung von 0-9 Procent; dann wird das Gemisch in zwei Theile getrennt: die eine Hälfte wird sich selbst überlassen, die andere Hälfte (10 com) wird versetzt mit 1 ccm einer 15 procentigen MgSO<sub>4</sub>-Lösung. Nachher werden von den beiden Hälften gleiche Portionen abgemessen und in NaCl-Lösungen von 0.7 Procent und 1.5 Procent gebracht. Nach einer halben Stunde wird centrifugirt.

| Salzlösungen                                                                                            |          | Volumsunterschied der Zellen<br>durch NaCl 0.7 u. 1.5 Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| a) NaCl 0.7 Proc. Das Epithel ist vertheilt<br>b) ,, 1.5 ,, Jgewesen in NaCl 0.9 Proc.                  | 67<br>61 | $\frac{67-61}{67} \times 100 = 9 \text{ Proc.}$             |
| c) NaCl 0.7 Proc. Das Epithel ist vertheilt<br>d) " 1.5" gewesen in einem Gemisch<br>von NaCl und MgSO4 | 82<br>69 | $\frac{82-69}{82} \times 100 = 16 \text{ Proc.}$            |

Durch Berührung mit MgSO, hat das Epithel also eine grössere Empfindlichkeit für Concentrationsverschiedenheiten bekommen.

Versuch XXXVI.

Der jetzt folgende Versuch ist auf dieselbe Weise ausgeführt worden, wie der vorige.

| Salzlösungen                                                                                                                                                                              | Volum des<br>Epithels | Volumsunterschied zwischen a u. b und zwischen c u. d                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) NaCl 0.7 Proc. Das Epithel ist vertheilt b) ,, 1.5 ,, Jgewesen in NaCl 0.9 Proc. c) NaCl 0.7 Proc. Das Epithel ist vertheilt d) ,, 1.5 ,, Jgewesen in einem Gemisch von NaCl und MgSO4 | "-                    | $\frac{70 - 64}{70} \times 100 = 8.5 \text{ Proc.}$ $\frac{78 - 68}{78} \times 100 = 19.6 \text{ Proc.}$ |
| Versuch  a) NaCl 0.7 Proc. Das Epithel ist vertheilt  b) , 1.5 , gewesen in NaCl 0.9 Proc.                                                                                                | XXXVII.               | $\left  \frac{58 - 53}{58} \times 100 = 8.6 \right $ Proc.                                               |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) "1.5"   Jewesen in NaCl 0.9 Proc. gewesen in einem Gemisch von NaCl und MgSO4                                                                                        | 53<br>67<br>61        | $\frac{67-61}{67} \times 100 = 9 \text{ Proc.}$                                                          |

Während also in Versuch XXXV und XXXVI das MgSO<sub>4</sub> eine bedeutende Permeabilitätsänderung hervorgerufen hat, ist in Versuch XXXVII nichts davon zu constatiren. Andere Experimente geben ein gleichartiges Resultat, so dass man sagen kann, dass das MgSO, das Vermögen besitzt, Darmepithel in einen modificirten Permeabilitätszustand überzuführen, welche Erscheinung aber auch bisweilen ausbleibt.

Von den Stoffen, deren Einfluss wir auf dieselbe Weise wie den des MgSO<sub>4</sub> geprüft haben, hat verdünnte Schwefelsäure ein positives Resultat ergeben.

Wir lassen drei der angestellten Versuchspaare folgen.

## Versuch XXXVIII.

| Salzlösungen   | Volum des Epithels<br>(Vertheilung in NaCl<br>0.9 Proc.) | Volum des Epithels<br>(Vertheil. in einem Gemisch v.<br>10 ccm NaCl+1 ccm H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 1/10 n.) |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NaCl 0.5 Proc. | 88                                                       | 96                                                                                                                |  |  |
| " 0.7 "        | 84                                                       | 75                                                                                                                |  |  |
| " 1.0 "        | 81                                                       | 71                                                                                                                |  |  |
| " 1.5 "        | 78                                                       | 63                                                                                                                |  |  |

Es ist auffallend, dass die Zahlen in der dritten Spalte unter einander einen grösseren Unterschied zeigen als in der zweiten.

| Salzlösungen |           | Volum des Epithels<br>(Vertheilung in NaCl<br>0.9 Proc.) | Volum des Epithels<br>(Vertheil. in einem Gemisch v.<br>10° m NaCl+1° m H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 1/10 n.) |  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |           | Versuch XXXIX.                                           |                                                                                                                 |  |
| NaCl         | 0.5 Proc. | 63                                                       | 58                                                                                                              |  |
| ,,           | 0.7 "     | 58                                                       | 50                                                                                                              |  |
| ,,           | 1.0 "     | 56                                                       | . 46                                                                                                            |  |
| ,,           | 1.5 "     | 58                                                       | 38                                                                                                              |  |
|              |           | Versuch XL.                                              |                                                                                                                 |  |
| NaCl         | 0.5 Proc. | 76                                                       | 67                                                                                                              |  |
| ,,           | 0.7 ,,    | 68                                                       | 60                                                                                                              |  |
| "            | 1.0 "     | 64                                                       | 57 ·                                                                                                            |  |
| ,,           | 1.5 "     | 62                                                       | 55                                                                                                              |  |

Betrachtet man die Resultate der drei Versuchsreihen, so ergiebt sich, dass in den beiden ersteren die Hinzufügung einer geringen Quantität  $H_2SO_4$  die Empfindlichkeit des Darmepithels für Concentrationen bedeutend vermehrt, mit anderen Worten, die Permeabilität für NaCl herabgesetzt hat, während im dritten Versuch von einem derartigen Einfluss nichts zu bemerken ist.

Es zog mich wenig an, noch weiter im Düstern herum zu tasten und den Einfluss anderer Stoffe auf die Durchgängigkeit des Epithels für NaCl zu prüfen. Es möge jetzt genügen, constatiren zu können, dass es gelingt, mittels chemischer Agentien, also auf künstlichem Wege, das Epithel in einen derartigen veränderten Zustand zu versetzen, dass der Einfluss der Concentration auf das Volum bedeutend steigt. Hierdurch gewinnt die per exclusionem aufgestellte Erklärung für das doppelsinnige Verhalten des abgeschabten Darmepithels gegenüber Salzlösungen in hohem Maasse an Wahrscheinlichkeit, die Erklärung nämlich, dass das abgeschabte Darmepithel nicht immer in demselben physiologischen Zustand verkehrt, d. h. nicht immer eine gleiche Durchgängigkeit für Kochsalzlösungen zeigt.1

Was nun das Wesentliche der Veränderung betrifft, welche die Zellen erfahren durch die kurzdauernde Einwirkung von MgSO4 oder H2SO4, ist uns unbekannt geblieben.

Unwillkürlich denkt man hierbei an die Versuche Heidenhain's mit Bezug auf die Permeabilität der zwischen den Darmepithelzellen gelegenen Kittsubstanz.<sup>2</sup> Als er beim lebenden Thier Methylenblau in den Darm gebracht hatte und nachher das Epithel mikroskopisch untersuchte, sah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sei hier bemerkt, dass dieses Resultat keineswegs im Widerspruch steht mit meiner früher ausgesprochenen Ansicht, dass die bis damals bekannten Resorptionserscheinungen auf physikalischem Wege erklärt werden können. Im Gegentheil, ich habe damals mit Nachdruck betont, dass ich "nicht daran denke, behaupten zu wollen, dass das Leben auf den Resorptionsprocess keinen Einfluss ausüben kann und es auch wirklich nicht thut. Unter physiologischen und pathologischen Bedingungen können unzweifelhaft in lebendigen Membranen fein nuancirte Veränderungen hervortreten, welche auf die darin statthabenden physikalischen Processe einen nicht geringen Einfluss haben, aber wodurch die Processe selbst ja nicht aufhören, rein physikalische Processe zu sein."

<sup>&</sup>quot;Der arterielle Blutdruck wird herbeigeführt durch Zusammenziehung des linken Ventrikels; das ist eine Thatsache, welche aus einem rein physikalischen Gesichtspunkte für einen Jeden verständlich ist. Aber wenn irgend eine Ursache auf das Leben des Herzmuskels derart einwirkt, dass dieser fettig degenerirt, so ändert sich der Blutdruck. In dieser Thatsache jedoch kann kein Grund liegen, den Zusammenhang zwischen Herzcontractur und Blutdruck nun nicht mehr als einen rein physikalischen aufzufassen."

<sup>&</sup>quot;Diese Bemerkungen gelten sowohl für die Resorption in der Bauchhöhle wie für die im Darme." (Centralblatt für Physiologie. 25. Januar 1896; und auch Verhandelingen der Koninkl. Academie van Wetenschappen. 1896. Dl. V. Nr. IV. p. 32. Holländisch.)

Es schien mir nicht überflüssig, diese Zeilen hier zu wiederholen, weil in der letzten Zeit einige Autoren mir in den Mund gelegt haben, dass ich mit Bezug auf den Resorptionsprocess den lebenden Darm mit einer todten Membran gleichstelle. Eine derartige Auffassung meinerseits hätte man das Recht als unphysiologisch zu bezeichnen.

Pflüger's Archiv. 1888. Bd. XLIII. Suppl.-Heft,

er, dass in einem und demselben Feld zwischen vielen Zellen die Kittsubstanz blau gefärbt war, während zwischen anderen daneben gelegenen Zellen die Substanz ganz farblos war.

Heidenhain denkt hierbei an die Wahrscheinlichkeit, dass die Kittsubstanz zwischen den Zellen nicht überall in demselben Zustand verkehrt und erinnert bei dieser Gelegenheit an eine gleichartige von ihm beobachtete Thatsache, dass nämlich nach Einverleibung von indigoschwefelsaurem Natron ein Theil des Nierenepithels blaugefärbt wird, während andere dazwischen gelegene Epithelzellen farblos erscheinen.

Discussion und Zusammenfassung der Resultate.

Fassen wir nun zusammen, was die Experimente über den Einfluss von Kochsalzlösungen auf das Volum des Darmepithels gelehrt haben, so lassen sich die Resultate zu drei Fällen ordnen:

- 1. Die Concentration der Salzlösung hat auf das Volum der Zellen absolut keinen Einfluss ausgeübt. Das geschah nur selten.
- 2. Die Concentration der Salzlösung zeigt einen geringen Einfluss (die Volumdifferenz des Epithels in NaCl 1.5 und 0.7 Procent beträgt  $\pm$  9 Procent). Das ist das normale Sachverhältniss.
- 3. Die Concentration der Salzlösung übt einen bedeutenden Einfluss auf das Volum des Epithels aus (die Volumdifferenz in NaCl 1.5 und 0.7 Procent beträgt 15 bis 19 Procent).

Dieses Resultat bekommt man von Zeit zu Zeit.

Lassen wir den erstgenannten, selten vorgekommenen Fall ausser Betracht, so ergiebt sich also, dass die Salzlösungen das Volum des Darmepithels beeinflussen: gewöhnlich ist der Einfluss geringfügig, zuweilen aber ist derselbe bedeutend. Im letzteren Falle handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen besonderen physiologischen Zustand des Epithels und es ist uns sogar gelungen, denselben mittels MgSO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hervorzurufen (vgl. S. 439 und 440).

Die unter 2. genannte Erscheinung entspricht somit dem normalen Sachverhältniss.

Die Frage ist nun, was sagt letzteres Ergebniss aus mit Bezug auf die Permeabilität des Epithels für Salzlösungen? Darf man das abgeschabte Darmepithel als durchlässig für Kochsalz betrachten? Dagegen scheint das Wort zu reden die Thatsache, dass die Concentration einen, wenn auch geringen, aber doch jedenfalls merkbaren Einfluss auf das Volum

des Epithels ausübt, welcher auch nach längerer Einwirkung nicht verschwindet.

Anfangs meinte ich den betreffenden Einfluss der Salzconcentration zuschreiben zu müssen, einer Vermischung des Epithels mit Zellen, welche ebenso wie die rothen und weissen Blutkörperchen für Salz impermeabel sind, z. B. einer Vermischung mit lymphoiden Zellen, welche zugleich mit dem Epithel abgeschabt worden waren. Um so mehr meinten wir hierzu berechtigt zu sein, weil in den vier Versuchen von Fall 1 (vgl. S. 433) gar kein Einfluss auf das Zellvolum merkbar gewesen war.

Als uns aber die grosse Uebereinstimmung zwischen den unter 2. zusammengesetzten Volumdifferenzen (S. 442) aufgefallen war, schien es uns doch wohl etwas gewagt, anzunehmen, dass jedes Mal nahezu dieselbe Quantität an lymphoiden Zellen abgeschabt worden wäre. Ausserdem lehrte die mikroskopische Untersuchung, dass die Menge dieser Zellen gering war. Und so dachten wir an die Kerne der Epithelzellen. anderen Worten nicht möglich, dass die Kerne eine geringe Durchgängigkeit für Kochsalz besässen und also durch ihre Schrumpfung und Quellung für die Volumsänderung der Zellenmasse im Ganzen verantwortlich gemacht werden müssten?" Um diese Frage zu prüfen, war es angewiesen, die Grösse der Kerne unter dem Einfluss verschiedener Concentrationen mit einander zu vergleichen.

Von Volumbestimmungen der separaten Kerne konnte natürlich nicht die Rede sein. Darum blieb uns nichts anderes übrig, als mikroskopische Messungen von zwei Dimensionen auszuführen.

# Mikroskopische Messung der Zellkerne.

Zu diesem Zwecke wurde die Darmmucosa des eben getödteten Thieres abgespült mit NaCl 0.9 Procent; dann wurde die Schleimhaut abgeschabt, das Epithelium vertheilt in ein wenig NaCl 0.9 Procent und von diesem Gemisch ein wenig versetzt mit NaCl 0.7 Procent und 1.5 Procent. Nach den bestimmten Einwirkungszeiten wurden Präparate angefertigt und in Paraffinleistchen eingeschlossen.

Von jedem Kerne wurde Länge- und Breiteaxe gemessen, und zwar mittels Ocularmikrometer 21/2, Obj. F. Zeiss.

Da natürlich die Einwirkungsdauer der am letzten gemessenen Präparate die grösste sein musste, so wurde, um diesen Factor bei den vergleichenden Bestimmungen zu eliminiren, abwechselnd untersucht 30 Zellkerne in 0.7- und 30 Zellkerne in 1.5 procent. NaCl-Lösung.

#### Versuch XLL

Das Epithelium stammt vom Schweinsdarm, ungefähr  $^{1}/_{4}$  m vom Pylorus entfernt. Die Messungen werden angefangen 4 Stunden nachdem die Vermischung des Epithels mit den 0  $^{\circ}$ 7 und 1  $^{\circ}$ 5 procentigen Salzlösungen stattgefunden hat.

|                |                           |                                       |                       | <u> </u> | L -                                                                       |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| I              | II                        | III                                   | IV                    | v        | VI                                                                        |
| Salzlösungen   | destination of the second | Ges Dimens. der Längs- axen v. 120 K. | der Breite axen von   | axen v.  | Gesammt-<br>flächen-<br>durch-<br>schnitt von<br>120 Kernen<br>(III u. V) |
| NaCl 0.7 Proc. | 200-209-205-199           | 813                                   | 182-135-132-139       | 538      | 437394                                                                    |
| " 1.5 "        | 1801/2-176-175-1721/4     | 7033/4                                | 181-127-1251/2-1301/2 | 514      | 361727.5                                                                  |

## Versuch XLII.

Wiederholung des vorigen Versuches; anderes Schwein. Mit den Messungen wird angefangen nach einer 6 stündigen Einwirkung der Salzlösungen.

| NaCl 0.7 Proc. | 2133/4-210-207-215 | 845 1/4 129 1/2 - 125 - 125 1/2 - 122 | 502    | 424566 |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| " 1•5 "        | 203-1993/4-206-195 | 8033/4 1191/2-126-120-119             | 4841/2 | 389416 |

#### Versuch XLIII.

Wiederholung des vorigen Versuches mit Pferdedarm.

| NaCl 0.7 Proc. | 211-2171/2-209-212 | 8491/2 | 123-128-126-1251/2 | 5021/3 | 426873 |
|----------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| "1.5 "         | 203-206-201-197    | 805    | 124-119-122-124    | 489    | 393645 |

Wie ersichtlich, hat die Salzconcentration einen deutlichen Einfluss auf die zwei linearen Dimensionen und also auch auf den Flächendurchschnitt (Spalte VI) der Kerne ausgeübt. Wo das der Fall ist, muss der Einfluss auf das Volum der Kerne noch grösser sein. Und darf man wohl schliessen, dass bei dem nicht geringen Antheil, welchen der Kern am Volum der Gesammtzelle hat, die Salzconcentration einen deutlichen Einfluss auf das Totalvolum der Zelle ausüben muss.

Wir glauben also, die Resultate aus den bis jetzt beschriebenen Untersuchungen in folgender Weise deuten zu müssen:

- 1. Der Zellenleib des abgeschabten Darmepithels ist für Kochsalz in hohem Maasse permeabel, der Kern hingegen wenig oder nicht.
- 2. Zuweilen verkehrt das Darmepithel in einem Zustande, in welchem nicht nur der Kern, sondern auch der Zellenleib für Kochsalz wenig permeabel ist.

Vor kurzer Zeit hat im Züricher physiologischen Institute R. Höber beiläufig versucht, die Frage zu beantworten, ob im Darme ausser der zwischen den Epithelzellen gelegenen Kittsubstanz auch die Zellen selbst für gelöste Stoffe durchgängig seien. Der Verfasser konnte auf seine Frage keine Antwort Ich glaube, dass die oben mitgetheilten Versuche eine solche bekommen. erbracht haben.

# II. Flimmerepithel.

Die zweite Epithelsorte, welche wir untersucht haben, ist das Flimmerepithel aus der Trachea. Diese Zellenart gewährt den Vortheil, dass man während der ganzen Versuchsdauer Sicherheit erlangen kann, ob das Object noch im lebendigen Zustande verkehrt.

Nachdem die Zellen 4 Stunden lang mit den gebrauchten Salzlösungen in Berührung gewesen waren, konnte man im Engelmann'schen Gaskämmerchen unter Anwendung von Körpertemperatur die Cilien vieler Zellen noch in Bewegung sehen, oder durch Reizung in Bewegung versetzen.

Da die Versuche angestellt worden sind auf dieselbe Weise wie beim Darmepithel, wird die Mittheilung der Resultate genügen.

## Versuch XLIV.

Flimmerepithel aus der Trachea eines frisch getödteten Pferdes. Das Epithel ist vertheilt in ein wenig NaCl-Lösung von 0.9 Procent. Unmittelbar nachher werden gleiche Quantitäten der Aufschwemmung in Berührung gebracht mit 15 com einer 0.7 bis 0.9 und 1.2 procentigen NaCl-Lösung. Nach halbstündiger Einwirkung wird centrifugirt.

| Salzlösungen |     |     | Volum des Epithels |   |   |  |    |
|--------------|-----|-----|--------------------|---|---|--|----|
| NaCl-Lösung  | von | 0.7 | Procent            | • | • |  | 86 |
| "            | "   | 0.8 | **                 |   |   |  | 81 |
| **           | "   | 1.2 | "                  |   |   |  | 74 |

Vergleicht man die nach Einwirkung von NaCl 0.7 Procent und 1.2 Procent erhaltenen Zahlen, so ergiebt sich ein Volumsunterschied von  $\frac{86-74}{86} \times 100 = 14$  Procent, ein Betrag, welcher erinnert an die bei den für NaCl impermeabelen rothen und weissen Blutkörperchen, und man fragt sich, ob das Flimmerepithel letztere Eigenschaft mit den genannten Zellen theilt, oder ob dasselbe im Gegentheil wohl NaCl-Lösungen durchtreten lässt, ebenso wie das Darmepithel, aber langsamer. Letzteres war nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Höber, Pflüger's Archiv. 1899. Bd. LXXIV. S. 269.

schwer zu prüfen. Wir verfügten noch über einen Theil der Gemische des vorigen Versuches und warteten mit dem Centrifugiren, bis dieselben während 2 Stunden sich selbst überlassen gewesen waren.

Wiederholung des vorigen Versuches; jetzt aber ist die Einwirkungsdauer 2 Stunden statt  $\frac{1}{2}$  Stunde.

| 8          | alzl  | Volum des Epithels |        |   |   |      |
|------------|-------|--------------------|--------|---|---|------|
| NaCl-Lösur | g von | 0.7 I              | rocent | • | . | . 84 |
| ,,         | "     | 0.9                | "      |   | . | 82   |
| •,         | "     | 1.2                | "      |   | . | 80   |

Jetzt ist der Volumsunterschied  $\frac{84-80}{84} \times 100 = 4.7$  Procent geworden, statt 14 Procent. Es schien mir nun von Interesse, weiter zu untersuchen, ob bei noch längerer Einwirkung als 2 Stunden der Unterschied vielleicht ganz verschwinden würde. Zu diesem Zwecke wurden die Bodensätze mit den obenstehenden Flüssigkeiten mittels eines Platindrahtes gut vermischt und wurde  $^3/_4$  Stunde nachher wieder centrifugirt. Es stellte sich dann heraus, dass die letzt erhaltenen Volumsunterschiede nicht verschwanden; dieselben blieben nahezu unverändert.

Die 8 anderen Versuche, welche in derselben Weise ausgeführt wurden und deren ich hier der Kürze halber nur 3 erwähnen werde, haben dasselbe Resultat ergeben.

Versuch XLV.

Epithel aus der Trachea eines eben getödteten Pferdes, vertheilt in ein wenig Pferdeserum.

| Salzlösungen     | Volum des I | Cpithels nach e | iner Ein <b>wirku</b> i | ngsdauer von |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Datz Tosung en   | 1/2 Stunde  | 2 Stunden       | 8 Stunden               | 4 Stunden    |
| NaCl 0.7 Procent | <b>68</b>   | 66              | 62                      | 62           |
| " 0•9 "          | 63          | 64              | 61                      | 61           |
| " 1•2 "          | 57          | 59              | 57                      | 57           |
| " 1·5 "          | 54          | 57              | 57                      | 56           |

### Versuch XLVL

| Salzlösungen     | Volum des Epith | Volum des Epithels nach einer Einwirkungsdauer von |                                |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Saiziosungen     | ¹/2 Stunde      | 2 Stunden                                          | 3 Stunden                      |  |  |  |  |  |
| NaCl 0.7 Procent | 661/2           | 65                                                 | 65                             |  |  |  |  |  |
| ,, 0.9 ,,        | 62              | 63                                                 | 63 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |  |  |  |  |  |
| ,, 1.2 ,,        | 57              | 61                                                 | 61                             |  |  |  |  |  |
| " 1.5 "          | 53              | 59                                                 | 58                             |  |  |  |  |  |

| Salzlösungen     | Volum des l            | Epithels nach | einer Einwirkar | gsdauer von |
|------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Saizioaungen     | ¹/ <sub>%</sub> Stunde | 11/2 Stunde   | 21/2 Stunden    | 3 Stunden   |
| NaCl 0.7 Procent | 90                     | 83            | 80              | 80          |
| ,, 0.9 ,,        | 86                     | 79            | 81 (?)          | 81 (?)      |
| ,, 1.2 ,,        | 78                     | 76            | 78              | 78          |
| " 1·5 "          | 74                     | 75            | 741/2           | 75          |

Versuch XLVIII.

Aus allen drei Tabellen (XLV, XLVI und XLVIII) geht hervor, dass nach halbstündiger Einwirkung der Einfluss der Salzconcentration bedeutend ist, und dass derselbe mit der Zeit abnimmt, um dann constant zu werden.

Nach dem beim Darmepithel Besprochenen liegt es auf der Hand, diese Thatsachen in der Weise zu interpretiren, dass der Zellkörper des Flimmerepithels, wenn auch nicht so rasch, wie der des Darmepithels, doch im Stande ist, Kochsalzlösungen verschiedener Concentration durchtreten zu lassen, so dass schliesslich von einer osmotischen Druckdifferenz zwischen Zellkörperinhalt und Umgebung nicht mehr die Rede ist. Der Kern ist für Kochsalz nicht oder schwer durchgängig und dieser ist also für die definitive Volumdifferenz der Gesammtzellenmasse verantwortlich zu machen.

Die Permeabilität des Tracheaepithels, welche sich natürlich in situ kräftiger aussprechen muss, wie im isolirten Zustande, weil die einerseits in die Zellen aufgenommene Flüssigkeit an der anderen Seite durch Lymphund Blutstrom entfernt wird, ist ganz in Uebereinstimmung mit der klinischen Erfahrung, dass intratracheal injicirte Medicamente sehr rasch resorbirt werden.

Dass nun in der That der Kern bedeutende Dimensionsswankungen zeigt unter dem Einflusse verschiedener Salzconcentrationen konnten wir ebenso wie beim Darmepithel auch beim Flimmerepithel mittels mikroskopischer Messungen feststellen.

Versuch LII.

Tracheaepithel des Pferdes; 2 Stunden nach der Vermischung mit den Salzlösungen, NaCl 0.7 und 1.5 Procent, wird mit den Messungen der Längsaxe der Kerne angefangen.

| Salzlösungen     | Gesammtlängsaxe von<br>je 30 Kernen                                                 | Gesammtlängsaxe von<br>120 Kernen        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NaCl 0.7 Procent | $176 - 171^{1}/_{4} - 173^{1}/_{2} - 179$ $165 - 168^{1}/_{4} - 166^{1}/_{2} - 163$ | 699³/ <sub>4</sub><br>662³/ <sub>4</sub> |

Versuch LIII.
Wiederholung des vorigen Experimentes. Jetzt fangen die Messungen aber
erst 4 Stunden nach Vermischung mit den Salzlösungen an.

| Salzlösungen             | Gesammtlängsaxe von<br>je 30 Kernen                                                          | Gesammtlängsaxe von<br>120 Kernen                                  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| NaCl 0.7 Procent , 1.5 , | 166 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —161—162—167<br>154—154 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —151—158 | 656 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>617 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |  |

#### Versuch LIV und LV.

Wiederholung des vorigen Experimentes. Anfang der Messungen nach 6 stündiger Einwirkung der Salzlösungen.

| NaCl | 0.7 Procent | 178—170—178—171 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | 692 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| "    | 1.5 "       | 156—161 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —165—161 | 643 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| NaCl | 0.7 Procent | 181 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —185—182—184 | 732 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
|      | 1.5 ,,      | 166—178 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —169—171 | 679 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |

## III. Blasenepithel.

Handelte es sich beim Darm- und Tracheaepithel um Zellen, welche das Recht gaben, zu erwarten, dass dieselben leicht Salze durchgehen lassen können, das Blasenepithel liess das Gegentheil vermuthen. In der That würde die Blase ihrer Bestimmung sehr schlecht entsprechen, wenn dieselbe eine bedeutende Permeabilität für gelöste Stoffe besitzen würde.

Bekanntlich wird die Blase von innen bekleidet von einer vierfachen Epithelschicht, und beim Schwein lässt sich dieselbe leicht entfernen. Es zeigte sich nothwendig, vor der Entfernung des Epithels die Schleimhaut sorgfältig mit 0.9 procent. NaCl-Lösung abzuspülen, weil nicht selten beim Schwein und gewöhnlich beim Pferd Sediment sich auf der Schleimhaut befindet.

## Versuch LVI.

Blasenepithel eines frisch getödteten Schweines, vertheilt in ein wenig 0.9 proc. NaCl-Lösung. Von dem Gemisch werden gleiche Quantitäten versetzt mit gleichen Volumina NaCl-Lösung 0.7, 0.9, 1.2 und 1.5 Procent. Nachdem ungefähr 2 Stunden centrifugirt worden ist, wird, um zu untersuchen, in wie weit, ebenso wie beim Flimmerepithel, eine längere Einwirkung als 1/2 Stunde nothwendig ist, um ein constantes Zellenvolum zu bekommen, die Epithelsäule mittels eines Platindrahtes wieder gut mit der obenstehenden Flüssigkeit vermischt, das Gemisch 1 Std. sich selbst überlassen und dann wieder centrifugirt.

| Salzl | ösungen     | Volum des Epithels nach einer<br>Einwirkungsdauer von |              |  |  |  |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
|       |             | 1/2 Stunde                                            | 1 1/2 Stunde |  |  |  |
| NaCl  | 0.7 Procent | 78                                                    | 78           |  |  |  |
| ,,    | 0.9 "       | 70                                                    | 70-5         |  |  |  |
| ,,    | 1.2 "       | 62.5                                                  | 62           |  |  |  |
| ,,    | 1.5 "       | 58                                                    | 58           |  |  |  |

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass das Volum des Epithels regelmässig und auch bedeutend abnimmt mit der Steigerung der Salzconcentration, und dass, im Gegensatz zu dem, was wir beim Tracheaepithel beobachteten, die nach 11/2 stündiger Einwirkung erhaltenen Zahlen annähernd dieselben sind, als die, welche nach Einwirkung einer halben Stunde gefunden wurden.

Auf Grund analoger Ergebnisse bei den rothen und weissen Blutkörperchen und Spermatozoen schlossen wir früher, 1 dass diese Zellen aus zwei Substanzen bestehen, welche sich Angesichts des wasseranziehenden Vermögens verschieden verhalten: eine protoplasmatische Substanz, welche am wasseranziehenden Vermögen der Zelle nicht betheiligt ist und eine intracelluläre und intranucleäre Flüssigkeit, welche das ganze Wasseranziehungsvermögen der Zelle repräsentirt. Mittels einer einfachen Rechnung war es dann möglich, das Verhältniss der Volumina von protoplasmatischer und intracellularer incl. intranuclearer Substanz festzustellen. Und die an derselben Zellenart bei Anwendung verschiedener Salzlösungen erhaltenen Zahlen stimmten gut mit einander überein.

Berechnen wir dieses Verhältniss auch hier, z. B. aus der ersten Zahlenspalte, so bekommt man, wenn p die protoplasmatische Substanz vorstellt und die NaCl-Lösung von 0.9 Procent als die physiologische betrachtet wird, Folgendes:

|                      | Salzlö | Boden-<br>satz-<br>volum | pl | asm                    | ager<br>inet | Proto-<br>üstes p | Mittl. Vol.<br>des Proto-<br>plasma-<br>gerüstes | Mittlerer Procentgehalt<br>des Epithels an<br>Protoplasmagerüst |      |                                                             |
|----------------------|--------|--------------------------|----|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| a)<br>b)<br>c)<br>d) | ,,     | 0·9<br>1·2               | •• | 78<br>70<br>62·5<br>58 | a<br>a<br>b  | und               | l d<br>c<br>d                                    | 40·5<br>40·8<br>40                                              | 40-4 | $\frac{40\cdot 4}{70} \times 100 = 57\cdot 7 \text{ Proc.}$ |

Aus dieser Tabelle ersieht man: 1. dass die Werthe von p, berechnet aus den mittels verschiedener Salzlösungen erhaltenen Zahlen, sehr gut mit einander übereinstimmen; 2. dass die Grösse des aus p berechneten Werthes, 57.7 Procent für den Procentgehalt der protoplasmatischen Substanz, erinnert an die für den Protoplasmagehalt der rothen und weissen Blutkörperchen des Pferdes erhaltenen Zahlen.3

29

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Sitzungeber. d. königl. Akad. d. Wiesensch. Amsterdam. 25. Mai 1898. -Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 831 u. s. w.

Von den ausgeführten Experimenten erwähne ich noch zwei mit Harnblasenepithel des Schweines und zwei mit Harnblasenepithel des Pferdes.

| I            | IIa IIb                                                                                        | III | IV                                          | V                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Salzlösungen | Volum des Epi-<br>thels(Schwein)<br>nach einer<br>Einwirkungs-<br>dauer von<br>1/2 Std. 2 Std. |     | Mittleres Volum des Proto- plasma- gerüstes | Mittlerer Procentgehalt<br>des Blasenepithels<br>an Protoplasmagerüst |

#### Versuch LVII.

| a) ] | NaCl | 0.7 | Proc. | 94         | 94   | 8 | und | d | 47.2 |    |                                                 |
|------|------|-----|-------|------------|------|---|-----|---|------|----|-------------------------------------------------|
| b)   | ,,   | 0.9 | ,,    | 83<br>73•5 | 83   | 8 | ,,, | c | 44.8 | 46 | $\frac{46}{83} \times 100 = 55.4 \text{ Proc.}$ |
| c)   | "    | 1.2 | ,,    | 73.5       | 74   | b | ,,  | d | 46   |    | 88 7 555                                        |
| d)   | ,,   | 1.5 | ,,    | 69         | 69.5 |   |     |   |      |    |                                                 |

#### Versuch LVIII.

| a) | NaCl | 0.7   | Proc. | 85 • 5 | 85   | 8. | und | d | 89.5 |      |                                                 |
|----|------|-------|-------|--------|------|----|-----|---|------|------|-------------------------------------------------|
| b) | ,,,  | 0.9   | ,,    | 74     | 74.5 | a  | 99  | c | 41.1 | 40.7 | $\frac{40.7}{74} \times 100 = 55 \text{ Proc.}$ |
| c) | ,,   | 1 • 2 | ,,    | 67     | 67   | b  | 39  | d | 41.5 | 10 1 | 74                                              |
| d) | ,,   | 1.5   | ,,    | 61     | 60   |    |     |   | ļ    |      |                                                 |

Das Resultat dieser beiden Versuche stimmt mit dem des Versuches LVI überein; stellt sich doch heraus:

- 1. dass, wie die Vergleichung von Spalte Ha und Hb lehrt, innerhalb einer halben Stunde das Volum des Epithels sich eingestellt hat und eine längere Einwirkung der Salzlösung auf das Epithel keine Volumsänderung herbeiführt; man darf daraus schliessen, dass die Volumsänderungen nicht darum so gross ausgefallen sind, weil, wie das beim Flimmerepithel der Fall war, den Salzlösungen, um in die Zellen hereinzudringen, nicht genug Zeit zur Verfügung stand, sondern weil die Zellen für NaCl nicht oder wenig durchgängig sind;
- 2. dass, wie aus Spalte III hervorgeht, die Volumina des Protoplasmagerüstes, aus Versuchen mit verschiedenen Salzlösungen berechnet, gut mit einander übereinstimmen;
- 3. dass der mittlere Procentgehalt des Protoplasmagerüstes (Spalte V) in den beiden Versuchen gut mit einander übereinstimmt.

Jetzt noch ein paar Versuche mit Blasenepithel des Pferdes.

|                      |              | _                        |          |                                          |                          |                                     |                |                                                            |                                                                       |                                                             |  |  |
|----------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| _                    |              | I                        |          | Ila                                      | IIb                      |                                     | II             | [                                                          | IV                                                                    | v                                                           |  |  |
| Salzlösungen         |              |                          |          | Volum<br>thels<br>nach<br>Einwin<br>daue | Pro<br>g<br>bere         | topl<br>erüs<br>echn<br>ealte<br>wa | et aus<br>II a | Mittleres<br>Volum<br>des<br>Proto-<br>plasma-<br>gerüstes | Mittlerer Procentgehalt<br>des Blasenepithels<br>an Protoplasmagerüst |                                                             |  |  |
|                      | Versuch LXV. |                          |          |                                          |                          |                                     |                |                                                            |                                                                       |                                                             |  |  |
| a)<br>b)<br>c)<br>d) | "            | 0·7<br>0·9<br>1·2<br>1·5 | "        | 81<br>72<br>61<br>56·5                   | 82<br>73<br>61·5<br>56·5 | a un<br>a "<br>b "                  |                |                                                            | 33•7                                                                  | $\frac{33 \cdot 7}{72} \times 100 = 47 \text{ Proc.}$       |  |  |
| Versuch LXVI.        |              |                          |          |                                          |                          |                                     |                |                                                            |                                                                       |                                                             |  |  |
| a)<br>b)<br>c)<br>d) | NaCl         | 0·7<br>0·9<br>1·2<br>1·5 | <b>"</b> | 92·5<br>82<br>74<br>67·5                 | 92<br>82<br>74<br>67     |                                     | C              |                                                            | 46•4                                                                  | $\frac{46 \cdot 4}{82} \times 100 = 56 \cdot 6 \text{Proc}$ |  |  |

In diesen beiden Versuchen stimmen die durch verschiedene Salzlösungen erhaltenen Zahlen gut mit einander überein. Der Procentgehalt des Epithels an Protoplasmagerüst aber ist im ersten Versuche sehr klein.

Es entstand nun der Gedanke, zu untersuchen, inwieweit bei demselben Individuum Uebereinstimmung zu beobachten sein würde zwischen dem procentischen Protoplasmagehalt des Blasenepithels und dem der rothen Blutkörperchen.

Durch äussere Umstände war es schwierig, Blasenepithel von frisch getödteten Pferden zu bekommen. Die meisten der betreffenden Untersuchungen sind darum an Material vom Schwein ausgeführt worden.

Da die Centrifuge nur 4 Röhrchen enthalten konnte, so haben wir nur mit zwei Salzlösungen gearbeitet, und zwar mit einer 0.7 procent. und einer 1.5 procent. NaCl-Lösung. Für beide Zellenarten berechneten wir dann den procentischen Volumunterschied.

Versuch LXVIII.

| Salzlösungen                                           | Volum der<br>Sedimente | Procentischer<br>Volumsunterschied                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) " 1.5 " Blasenepithel          | 96<br>69               | $\frac{96-69}{69} \times 100 = .28 \cdot 1 \text{ Proc.}$ |  |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc.<br>d) " 1.5 " } rothe Blutkörperchen | 134<br>96              | $\frac{134 - 96}{134} \times 100 = 28.4 \text{ Proc.}$    |  |  |  |
|                                                        | ı                      | 00*                                                       |  |  |  |

Digitized by Google

Wenn man annimmt, dass die intracellulare Flüssigkeit des Blasenepithels isotonisch ist mit der der rothen Blutzellen, so geht also aus diesem Versuche hervor, dass bei demselben Individuum der Procentgehalt an protoplasmatischem Gerüst bei Blasenepithel und rothen Blutkörperchen auf treffende Weise übereinstimmen.

Nach demselben Plane sind noch die folgenden Versuche ausgeführt worden.

| ž alzlösu ngen                                           | Volum der<br>Sedimente | Procentischer<br>Volumsunterschied                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                          | h LXIX.                |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,, Blasenepithel          | 118<br>87              | $\frac{118 - 87}{118} \times 100 = 26.3 \text{ Proc.}$                     |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc.<br>d) ,, 1.5 ,, } rothe Blutkörperchen | 89•5<br>65             | $\frac{89 \cdot 5 - 65}{89 \cdot 5} \times 100 = 27 \cdot 4 \text{ Proc.}$ |  |  |
| Versuc                                                   | h LXX.                 |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc. B) Blasenepithel                       | 85 • 5<br>61           | $\frac{85 \cdot 5 - 61}{85 \cdot 5} \times 100 = 28 \cdot 6 \text{ Proc.}$ |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) " 1.5 " } rothe Blutkörperchen      | 94<br>69•5             | $\frac{94 - 69 \cdot 5}{94} \times 160 = 26 \cdot 1 \text{ Proc.}$         |  |  |
| Versuc                                                   | h LXXI.                |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,, Blasenepithel          | 94<br>69               | $\frac{94-69}{94} \times 100 = 26.6$ Proc.                                 |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) ,, 1.5 ,, rothe Blutkörperchen      | 105<br>78              | $\frac{105 - 78}{105} \times 100 = 25.4 \text{ Proc.}$                     |  |  |
| Versuc                                                   | h LXXII.               |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc. b) ,, 1.5 ,, Blasenepithel             | 120<br>89              | $\frac{120 - 89}{120} \times 100 = 25.9 \text{ Proc.}$                     |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) , 1.5 , rothe Blutkörperchen        | 107<br>77•5            | $\frac{107 - 77 \cdot 5}{107} \times 100 = 27 \cdot 5 \text{ Proc.}$       |  |  |
| Versucl                                                  |                        |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ", 1.5 ", Blasenepithel          | 107<br>9 <b>6</b>      | $\frac{107 - 96}{107} \times 100 = 10.3 \text{ Proc.}$                     |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc.<br>d) ,, 1.5 ,, } rothe Blutkörperchen |                        | $\frac{119-88}{119} \times 100 = 26.1 \text{ Proc.}$                       |  |  |
| Versuch                                                  | LXXIV.                 |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,, Blasenepithel          | 97<br>72               | $\frac{97-72}{97} \times 100 = 25.7$ Proc.                                 |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc.<br>d) ,, 1.5 ,, rothe Blutkörperchen   | 68<br>48•75            | $\frac{68 - 48 \cdot 75}{48} \times 100 = 28 \cdot 6 \text{ Proc.}$        |  |  |

| Salzlösungen                                        | Volum der<br>Sedimente |                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Versuc                                              |                        |                                                        |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,, Blasenepithel     |                        | $\frac{108 - 94}{108} \times 100 = 13 \text{ Proc.}$   |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) ,, 1.5 ,, rothe Blutkörperchen | 108<br>80              | $\frac{108 - 80}{108} \times 100 = 26 \text{ Proc.}$   |
| Versuel                                             | h LXXVI.               |                                                        |
| a) NaCl 0.7 Proc. Blasenepithel                     | 112<br>92              | $\frac{112 - 92}{112} \times 100 = 17.9 \text{ Proc.}$ |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) " 1.5 " rothe Blutkörperchen   | 100<br>71              | $\frac{100-71}{100} \times 100 = 29 \text{ Proc.}$     |

Betrachtet man die Tabellen, so ergeben sich folgende Resultate:

- 1. Ganz in Uebereinstimmung mit den früher bei Pferdeblut gefundenen, sind auch bei den rothen Blutkörperchen des Schweines die durch Salzlösungen herbeigeführten Volumsveränderungen für verschiedene Individuen nahezu dieselben. Die durch NaCl 0.7 Procent und 1.5 Procent verursachten Volumdifferenzen bewegen sich zwischen 25.4 Procent und 29 Procent.
- 2. Diese Differenzen entsprechen in den meisten Fällen den beim Blasenepithel gefundenen (25.7 Procent bis 28.6 Procent).
- 3. In den Versuchen LXXIII, LXXV und LXXVI aber wird die Uebereinstimmung zwischen der Volumsänderung von Blasenepithel und Blutkörperchen vermisst; in den Experimenten LXXIII und LXXV namentlich beträgt die Volumsänderung für das Blasenepithel bloss 10.3 und 13, während dieselbe in Versuch LXXVI 17.9 Procent beträgt.

Diese drei Abweichungen lassen sich aber dadurch erklären, dass, wie die mikroskopische Untersuchung lehrte, in den beiden ersten Versuchen fast alle und in Versuch LXXV ein grosser Theil der Kerne frei lagen, während die Zellenleiber in Körnchen aus einander gefallen waren, so dass in den Versuchen LXXIII und LXXV die Volumsänderungen ausschliesslich herbeigeführt wurden von den Kernen und im Versuch LXXVI von den Kernen und den nicht zerfallenen Zellleibern.

Dass nun in der That auch die Kerne des Blasenepithels an den Volumsänderungen betheiligt sind, hat sich unzweifelhaft herausgestellt aus mikroskopischen Messungen der Dimensionen.

## Mikroskopische Messung der Kerne.

Zu diesem Zwecke wurde die Blasenmucosa eines eben getödteten Schweines abgespült mit NaCl 0.9 Procent; dann wurde die Schleimhaut abgeschabt, das Epithelium vertheilt in ein wenig NaCl 0.9 Procent und von diesem Gemisch ein wenig versetzt mit NaCl 0.5, 0.7 und 2.4 Procent.

Die Länge und Breite stimmten ziemlich genau mit einander überein; trotzdem wurden doch beide Dimensionen gemessen und von beiden der Mittelwerth genommen.

Die Messungen geschahen mittels Ocularmikrometer 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Obj. F Zeiss.

| Ve | r | 8 | u | c | h | LXXVII. |  |
|----|---|---|---|---|---|---------|--|
|----|---|---|---|---|---|---------|--|

| Salzlösungen     | Gesammtdimension von<br>je 30 Kernen | Totaldimension von<br>120 Kernen |  |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| NaCl 0.5 Procent | 290—295—297—298                      | 1190                             |  |
| " 0•7 "          | 282-294-274-292                      | 1142                             |  |
| , 0.9            | 266-273-275-272                      | 1086                             |  |
| " 2.4 "          | 232-241-246-240                      | 959                              |  |

Man sieht, dass die Dimensionen der Kerne abnehmen mit der Concentrationszunahme der Salzlösungen.

Versuch LXXVIII.

Dieser Versuch ist auf dieselbe Weise angestellt wie der vorige. Es ist ein anderes Thier.

| Salzlösungen     | Gesammtdimension von<br>je 80 Kernen | Totaldimension von<br>120 Kernen |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| NaCl 0.7 Procent | 249-240-246-247                      | 982                              |
| " 1.5 "          | 238-229-237-231                      | 935                              |
| " 2·4 "          | 255—246—243—250                      | 994                              |

Dieser Versuch zeigt, ebenso wie der vorige, dass die Dimension der Kerne kleiner ist in einer 1.5 procent. als in einer 0.7 procent. NaCl-Lösung. Im Gegensatz damit stellte sich aber heraus, dass in der NaCl-Lösung von 2.4 Procent die Kerne am grössten sind. Höchstwahrscheinlich haben dieselben aber in letzterer Lösung eine wesentliche Veränderung erfahren, denn sie erscheinen sehr blass und zeigen hier und da eine wellenförmige, d. h. abnormale Begrenzung. Die Bilder erinnern an die, welche man beobachtet, wenn rothe Blutkörperchen, insbesondere Froschblutkörperchen in starken NaCl-Lösungen verweilt haben (NaCl-Lösungen von 2 bis 3 Proc.). Auch die Blutkörperchen quellen dann zu grossen blassen Kugeln an.

Ich will noch ein paar Versuche mit NaCl 0.7, 1 und 1.5 Procent erwähnen. Im letzteren Versuche sind nur freiliegende Kerne gemessen.

| Salz | lösungen    | Gesammtdimension von<br>je 30 Kernen | Totaldimension von<br>120 Kernen |  |  |
|------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|      |             | Versuch LXXIX.                       |                                  |  |  |
| NaCl | 0.7 Procent | 270-271-276-269                      | 1086                             |  |  |
| ,,   | 1.0 ,,      | 262-259-254-265                      | 1030                             |  |  |
| ,,   | 1.5 "       | 250 - 246-251-244                    | 991                              |  |  |
|      |             | Versuch LXXX.                        | , ,                              |  |  |
| NaCl | 0.7 Procent | <b>254—259—253—26</b> 3              | 1029                             |  |  |
| **   | 1.0 "       | 251-248-246-249                      | 994                              |  |  |
| 22   | 1.5 ,,      | 239-242-238-240                      | 959                              |  |  |

Aus diesen Versuchen geht deutlich hervor, dass die Dimension der Kerne abnimmt mit der Concentrationszunahme der umgebenden Salzlösungen.

Man darf also schliessen, dass, wenn das abgeschabte Blasenepithel in nicht zerfallenem Zustande verkehrt, die durch Salzlösungen herbeigeführten Volumsänderungen genau übereinstimmen mit den bei den entsprechenden rothen Blutkörperchen beobachteten.

Nun könnte man die Bemerkung machen, dass bei der Entfernung des Epithels doch wohl immer ein gewisser Theil der Zellen lädirt werden muss. In der That ist diese Möglichkeit auch nicht auszuschliessen. Indessen lehrt das Experiment, dass diese Läsionen, wobei z. B. ein Theil des Zellenleibes abgerissen wird, auf das Resultat der Bestimmungen keinen wesentlichen Einfluss ausüben.

Wenn man nämlich abgeschabtes Blasenepithel mit einem scharfen Rasirmesser während einer halben Stunde hackt, so wie man dies zur Anfertigung von Netzhautpräparaten zu thun pflegt, und man prüft nachher den Einfluss von Salzlösungen auf das Volum, so stellt sich heraus, dass das Hacken nur einen geringen Einfluss auf letzteres ausgeübt hat.

Ich lasse zum Beweise drei Versuche folgen.

#### Versuch LXXXI.

Blasenepithel des Schweines vertheilt man in wenig NaCl 0.9 Procent; ein Theil des Gemisches wird mit scharfem Rasirmesser eine halbe Stunde gehackt; dann werden gleiche Quantitäten dieser gehackten Masse mit gleichen Volumina einer 0.7 procentigen und 1.5 procentigen NaCl-Lösung versetzt; genau dasselbe wird gethan mit dem nicht gehackten Theile.

| Salzlösungen                                 | Volum<br>des Epithels | Procentischer<br>Volumsunterschied                         |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) , 1.5 , gehackt      | 85<br>66              | $\frac{85 - 66}{85} \times 100 = 22 \cdot 3 \text{ Proc.}$ |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) ,, 1.5 ,, nicht gehackt | 94<br>69              | $\frac{94-69}{69} \times 100 = 25.5 \text{ Proc.}$         |

| Salzlösungen                                 | Volum<br>des Epithels | Procentischer<br>Volumsunterschied                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Versuch LXXXII.                              |                       |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,, gehackt    | 74<br>55·5            | $\frac{74 - 55 \cdot 5}{74} \times 100 = 25 \text{ Proc.}$                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o) NaCl 0.7 Proc. d) ,, 1.5 ,, nicht gehackt | 85 • 5<br>61          | $\frac{85 \cdot 5 - 61}{85 \cdot 5} \times 100 = 28 \cdot 6 \text{ Proc.}$         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vers                                         | uch LXXX              | ш.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,, gehackt    | 59·5<br>45·5          | $\frac{59 \cdot 5 - 45 \cdot 5}{45 \cdot 5} \times 100 = 28 \cdot 5 \text{ Proc.}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) , 1.5 , licht gehackt   | 10 <del>4</del><br>76 | $\frac{104 - 76}{104} \times 100 = 27 \text{ Proc.}$                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

Man sieht, dass nach dem Hacken der Volumsunterschied des Epithels in NaCl 0.7 und 1.5 Procent fast ebenso gross ist wie zuvor. sehe, kann das nur daher rühren, dass der Zellleib des Blasenepithels nach der Vorstellung Bütschli's aus einem protoplasmatischen Schaum besteht, dessen Waben geschlossen sind und die intracellulare Flüssigkeit enthalten. Nach dieser Vorstellung liegt es auf der Hand, dass, wenn man eine derartige Zelle durchschneidet, zwar viele Waben geöffnet werden, dass aber jede der zwei Hälften wieder ein feines geschlossenes Wabenwerk bilden. Wenn alle Waben mit einander communicirten, so würde nach einer Durchschneidung oder einer anderen Läsion der Zelle die intracellulare Flüssigkeit sich vermischen mit der umringenden Salzlösung, und der Zellenleib würde nicht mehr quellen oder schrumpfen. Wenn das nun nach dem Hacken doch geschieht, so ist das umgekehrt eine Stütze für die Wabenstructurhypothese Bütschli's. Indessen leuchtet es ein, dass, wo eine Anzahl von Waben geöffnet worden sind, der durch Salzlösungen herbeigeführte Volumsunterschied etwas kleiner ausfallen muss, als wenn die Zellen unversehrt sind, was denn auch aus den Versuchen LXXXI bis LXXXIII deutlich hervorgeht.

Wie man aber auch über die Interpretation der aufgefundenen Thatsachen denken mag, jedenfalls ist man berechtigt, daraus zu schliessen, dass, wenn das Volum des abgeschabten Epithels sich wenig beeinflussen lässt sogar durch langwährendes Hacken, die Beleidigung der Zellen durch einfaches Abschaben noch weniger Einfluss auf das Volum ausüben wird.

Doch sieht man zuweilen, wie gesagt (wie in den Versuchen LXXIII, LXXV und LXXVI), bei anscheinend gesunden Blasen, dass nach einfacher Entfernung des Epithels und Versetzung mit NaCl 0.9 Procent der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bütschli, Untersuchungen über mikroskopische Schäume und über das Protoplasma. Leipzig 1882.

ganze Zellenleib in Körnchen zerfällt. Warum das geschieht, vermag ich nicht zu erklären. Handelt es sich hier etwa um einen besonderen Zustand des Epithels?

Vielleicht wird die Bemerkung gemacht werden, dass auch nach langem Hacken die Zellen wohl in eine Körnchenmasse verändert sein werden. Das ist aber — man kann sich durch das Mikroskop leicht davon überzeugen keineswegs der Fall. Ich denke, dass es daher rührt, dass die Zellen so leicht unter dem Rasirmesser hinwegschlüpfen.

Als allgemeines Endresultat der über das Blasenepithel angestellten Versuche ergiebt sich, dass die Zellen sich mit Bezug auf Permeabilität und Volumsänderung gegenüber Kochsalzlösungen verhalten wie die rothen und weissen Blutkörperchen.

## IV. Oesophagusepithel.

Wir wünschten nun noch eine Epithelsorte zu untersuchen, an welcher ebenso wie am Blasenepithel eine Undurchgängigkeit für Salz erwartet werden konnte. Hierzu prüften wir das Epithelium des Oesophagus, ein Organ, welches ebenso wenig wie die Blase auf Resorption angewiesen ist.

Was man hier abschabt, sind sehr grosse, meist platte Zellen, in welchen nicht selten eine bedeutende Zahl runde und ovale Körnchen vorhanden ist, welche den Eindruck machen, Bakterien zu sein und sich auch mit alkalischen Anilinfarbstoffen intensiv tingiren lassen.

In vielen Fällen gelang es nicht, eine genügende Quantität zu entfernen, denn die Zellen pflegen fest an einander und an der Unterlage zu haften.

Die Experimente wurden auf dieselbe Weise ausgeführt wie beim Darm-, Trachea- und Blasenepithel.

Ich lasse hier einige Versuche folgen.

#### Versuch LXXXIV.

Oesophagusepithel eines frisch getödteten jungen Hundes, vertheilt in ein wenig Hundeserum; nachher in Lösungen von NaCl 0.7, 0.9, 1.2 und 1.5 Procent. Einwirkung 1/2 Stunde; dann centrifugirt.

|    | 8    | alz | lösur   | ı g | е: | n. |  | <br>  | Volum des Epithels |
|----|------|-----|---------|-----|----|----|--|-------|--------------------|
| 8) | NaCl | 0.7 | Procent |     |    |    |  | <br>• | 44.5               |
| b) | ••   | 0.9 | ,,      |     |    |    |  |       | 38.5               |
| c) | ,,   | 1.2 | ,,      |     |    |    |  |       | 33                 |
| d) | ,,   | 1.5 | ,,      |     |    |    |  |       | 30.5               |

Also eine regelmässige und bedeutende Abnahme des Volums bei Steigerung der Salzconcentration.

Stellt man sich auch hier wie bei den Blutkörperchen und dem Blasenepithel vor, dass die Zelle aus einem protoplasmatischen Gerüst besteht, welches für NaCl impermeabel ist und am wasseranziehenden Vermögen keinen Antheil hat, und einer zwischen dem Gerüst eingeschlossenen intracellularen Flüssigkeit, welche das ganze wasseranziehende Vermögen repräsentirt, so lässt sich aus den beobachteten Volumina das Volum des Protoplasmagerüstes berechnen.¹ Und dann erhält man für das Protoplasmagerüst aus:

a und d . . . 
$$18 \cdot 2$$
 Procent a und c . . .  $16 \cdot 9$  ,, b und d . . .  $18 \cdot 5$  ,, d. i. im Mittel  $17 \cdot 9$  Procent, d. i. auf  $b = 38 \cdot 5$  Procent . . .  $\frac{17 \cdot 9}{38 \cdot 5} \times 100 = 47$  Procent,

aus welcher Berechnung man ersieht:

Erstens, dass die mit verschiedenen Salzlösungen gewonnenen Zahlen nahezu dasselbe Volum für das Protoplasmagerüst aufweisen.

Zweitens lehrt der Versuch, dass der mittlere Procentgehalt des Epithels an Protoplasmagerüst (47 Procent) von dem der entsprechenden rothen Blutkörperchen nicht bedeutend abweicht.

Der folgende Versuch ist eine Wiederholung des vorigen.

|                      | Salzlö | sun                      | gen | Volum<br>des<br>Epithels | p           |          | age         | Proto-<br>rüstes   | Mittl. Vol.<br>des Proto-<br>plasma-<br>gerüstes |              | Procentgehalt<br>Oesophagusepithels<br>Protoplasmagerüst |
|----------------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| a)<br>b)<br>c)<br>d) |        | 0·7<br>0·9<br>1·2<br>1·5 | ••  | 66.5<br>58.5<br>50<br>46 | a<br>a<br>b | und<br>" | d<br>c<br>d | 28<br>26·9<br>27·2 | 27•7                                             | 27·7<br>58·5 | × 100 = 47 · 4 Proc.                                     |

Versuch LXXXV.

Dieser Versuch giebt dieselben Resultate wie der vorige.

Ebenso wie beim Blasenepithel, haben wir hier eine Anzahl von Experimenten angestellt, um zu untersuchen, inwieweit bei demselben Individuum Uebereinstimmung zu beobachten sein würde zwischen dem procentischen Protoplasmagehalt des Oesophagusepithels und dem der rothen Blutkörperchen.

Wie gesagt, ereignete es sich oft, dass wir das Experiment nicht auszuführen im Stande waren, weil die Epithelzellen zu fest an der Unterlage oder an einander hafteten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 324.

| Salzlös                            | sungen                         | Volum der Procentischer Sedimente Volumsunterschied |                                                                            |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                    | Versuch                        | LXXXVI                                              |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ", 1.5 ",  | Oesophagusepithel<br>(Hund)    | 42<br>27·5                                          | $\frac{42 - 27 \cdot 5}{42} \times 100 = 84 \cdot 5 \text{ Proc}$          |  |  |
| e) NaCl 0.7 Proc. d) " 1.5 "       | rothe Blutkörperchen           | 64<br>31·5                                          | $\frac{64-31\cdot 5}{64} \times 100 = 50\cdot 8 \text{ Proc}$              |  |  |
| •                                  | Versuch                        | LXXXVI                                              | I.                                                                         |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc. b) " 1.5 "       | Oesophagusepithel<br>(Schwein) | 38<br>17•5                                          | $\left  \frac{38 - 17 \cdot 5}{38} \times 100 = 53 \cdot 9 \right  $ Proc. |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc.<br>d) , 1.5 ,    | rothe Blutkörperchen           | 72 • 5<br>33                                        | $\frac{72 \cdot 5 - 33}{72 \cdot 5} \times 100 = 54 \cdot 4 \text{ Proc}$  |  |  |
|                                    | Versuch                        |                                                     |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,,  | Oesophagusepithel<br>(Hund)    | 46•5<br>24                                          | $\frac{46 \cdot 5 - 24}{46 \cdot 5} \times 100 = 48 \cdot 4 \text{ Proc.}$ |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc.<br>d) ,, 1.5 ,,  | rothe Blutkörperchen           | 6 <b>9</b><br>35                                    | $\frac{69-35}{69} \times 100 = 49.3  \text{Proc}$                          |  |  |
|                                    | Versuch                        | LXXXIX                                              |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc. b) ,, 1.5 ,,     | Oesophagusepithel<br>(Pferd)   | <b>49</b><br>25                                     | $\frac{49-25}{49} \times 100 = 48.9 \mathrm{Proc}$                         |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) , 1.5 ,       | rothe Blutkörperchen           | 59·5<br>26·5                                        | $\frac{59.5 - 26.5}{59.5} \times 100 = 55.4 \text{ Proc}$                  |  |  |
|                                    | Versu                          |                                                     |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) ,, 1.5 ,,  | Oesophagusepithel<br>(Rind)    | 44<br>22                                            | $\frac{44-22}{44} \times 100 = 50$ Proc.                                   |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) , 1.5 ,       | rothe Blutkörperchen           | 71<br>32•5                                          | $\frac{71-32\cdot5}{71} \times 100 = 54\cdot2 \text{ Proc}$                |  |  |
|                                    | Versu                          | h XCI.                                              |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc. b) " 1.5 "       | Oesophagusepithel<br>(Pferd)   |                                                     | $\frac{36.5 - 21.5}{36.5} \times 100 = 41.1 \text{ Proc}$                  |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) ,, 1.5 ,,     | rothe Blutkörperchen           | 57<br>24                                            | $\frac{57-24}{57} \times 100 = 57.7 \text{ Proc}$                          |  |  |
| •                                  | Versuc                         |                                                     |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc. b) ,, 1.5 ,,     | Oesophagusepithel<br>(Pferd)   | 40·5<br>17                                          | $\frac{40 \cdot 5 - 17}{40 \cdot 5} \times 100 = 58 \text{ Proc.}$         |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. d) ,, 1.5 ,,     | rothe Blutkörperchen           | 56<br>23                                            | $\frac{56 - 23}{56} \times 100 = 58.9  \text{Proc}$                        |  |  |
|                                    | Versuc                         | h XCIII.                                            |                                                                            |  |  |
| a) NaCl 0.7 Proc.<br>b) , 1.5 ,,   | Oesophagusepithel<br>(Schwein) | 52<br>24·5                                          | $\frac{52 - 24 \cdot 5}{52} \times 100 = 52 \cdot 8 \text{ Proc}$          |  |  |
| c) NaCl 0.7 Proc. \ d) ,, 1.5 ,, \ | rothe Blutkörperchen           | 67·5<br>31·5                                        | $\frac{67.5 - 31.5}{67.5} \times 100 = 53.3 \text{ Proc}$                  |  |  |

Betrachtet man die Tabellen, so ergeben sich folgende Resultate:

- 1. In den Versuchen LXXXVII, LXXXVIII, XC, XCII und XCIII stimmt der Volumsunterschied des Oesophagusepithels in NaCl 0·7 Procent und 1·5 Procent mit dem der entsprechenden rothen Blutkörperchen überein.
- 2. In den übrigen drei Versuchen LXXXVI, LXXXIX und XCI aber zeigt das Oesophagusepithel einen viel geringeren Volumsunterschied als die entsprechenden Blutkörperchen.

Woher dieser Gegensatz?

Handelt es sich sub 2. vielleicht um einen Zerfall des Zellkörpers, wie derselbe auch beim Blasenepithel zu beobachten war?

Davon war nicht die Rede.

Eine aufmerksame Studirung der Versuchsprotocolle hat den Gegensatz auf befriedigende Weise aufgeklärt. Es fiel mir nämlich in den Notizen auf, dass gerade bei den letztgenannten drei Experimenten in den Zellen eine grosse Quantität Körnchen vorhanden gewesen war (vgl. S. 457), in den sub 1. angeführten Versuchen dagegen nicht oder nur sehr wenig. Nun liegt es auf der Hand, dass, je mehr der Raum der intracellularen (wasseranziehenden) Flüssigkeit von Körnchen eingenommen wird, desto geringeren Einfluss die Salzlösungen auf das Zellenvolum ausüben werden.

Wenn also im Oesophagusepithel keine besonderen Ablagerungen vorhanden sind, so verhalten sich die Zellen gegenüber Kochsalzlösungen ebenso wie die Blutkörperchen und das Blasenepithel.

Was diese Ablagerungen bedeuten, vermag ich nicht zu sagen, ebenso wenig, an welche Umstände das Vorkommen geknüpft ist.

## Kritik, Zusammenfassung und Discussion.

Als die Absicht bei mir entstand, den Einfluss von Salzconcentrationen auf das Volum von Epithelzellen zu untersuchen, wurde es bald deutlich, dass von quantitativen Bestimmungen an den Zellen in situ nicht die Rede sein konnte, sondern dass die Experimente ausgeführt werden mussten an isolirten oder höchstens zu kleinen Aggregaten zusammengefügten Zellen. Zu diesem Zwecke waren wir wohl genöthigt, die Zellen durch vorsichtiges Abschaben von der Unterlage zu entfernen.

Ich muss aber gestehen, dass ich nicht ohne Widerwillen an diese Methode herantrat. Liegt nicht die Möglichkeit, sogar die Wahrscheinlichkeit vor, dass man beim Abschaben auch andere Gewebstheile entfernt und weiter eine Anzahl der doch zarten Epithelzellen beschädigt?

Was den ersten Punkt anbetrifft, nämlich das Vorhandensein von anderen Gewebstheilen zwischen der Epithelmasse, so braucht man darüber nicht im Unklaren zu bleiben; das Mikroskop kann unmittelbar darüber Aufschluss geben.

Ich habe denn auch keinen Versuch angestellt, wobei ich mir, auch aus anderweitigen Gründen, nicht die allerdings geringe Mühe gab, ein oder mehrere Präparate der zu centrifugirenden Gemische unter dem Mikroskope zu betrachten. Und nun hat es mich wirklich frappirt, wie wenig Gewebsfetzen in den Präparaten zu erkennen waren.

Was aber gar nicht selten vorkam, war eine sichtbare Beschädigung der Zellen, wodurch sogar oft Kerne frei gekommen waren.

Nun haben wir in dieser Hinsicht einen wesentlichen Unterschied zu machen zwischen den Fällen, wo das Protoplasmagerüst aller oder fast aller Zellenleiber, selbst nach sorgfältigster Abschabung und vorsichtiger Vermischung mit den Salzlösungen in Körnchen zerfällt, so dass schliesslich nur freie Kerne und Protoplasmakörnchen vorhanden sind (vgl. S. 453), und den Fällen, dass unter den nämlichen Manipulationen nur ein kleiner Theil der Zellen sichtbar lädirt worden und von einem Zerfalle in Körnchen absolut nicht die Rede ist. Wie sich herausgestellt hat, übt in den ersteren Fällen die Disgregation des Protoplasmagerüstes einen bedeutenden verkleinernden Einfluss auf den Betrag der durch Salzlösungen herbeigeführten Volumsänderungen aus. Und das liegt auf der Hand, denn es sind dann bloss die Kerne, welche schrumpfen und quellen, während die Körnchenmasse, welche sich an den Volumsänderungen nicht betheiligt, dadurch die Totalschwankungen hinabdrückt.

Ich glaube aber nicht, dass in der zweiten Reihe von Fällen die Läsion der Zellen einen bedeutenden Einfluss auf die Volumsschwankungen ausgeübt haben wird: 1. weil die Resultate in verschiedenen Versuchen gut mit einander übereinstimmen; 2. weil sich herausgestellt hat, dass, wenn man Blasenepithel lange Zeit mit einem scharfen Rasirmesser hackt, der durch NaCl 0.7 und 1.5 Procent herbeigeführte Volumsunterschied nahezu ebense gross bleibt, wie wenn der Versuch mit dem ursprünglichen Epithel angestellt wäre 1 (vgl. S. 455).

Ob man es nun mit der ersteren, oder mit der letzteren Reihe von Fällen zu thun hat, darüber kann das Mikroskop unmittelbar belehren.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Resultat scheint mir, wenigstens für das Blasenepithel, eine Stütze zu bilden für die Bütschli'sche Vorstellung betreffs der Wabenstructur (vgl. S. 456).

Nach diesen kritischen Bemerkungen seien die Hauptergebnisse erwähnt, zu welchen die vorliegenden Untersuchungen geführt haben.

Dieselben sind kurz die folgenden:

1. Die vier untersuchten Epithelsorten schrumpfen durch hyperisotonische und quellen durch hypisotonische NaCl-Lösungen.

Beim Darm- und Tracheaepithel sind die Volumsänderungen gering, beim Blasen- und Oesophagusepithel dagegen bedeutend.

2. Letztere Thatsache lässt sich dadurch erklären, dass beim Darm- und Tracheaepithel ausschliesslich der Kern, beim Blasen- und Oesophagusepithel auch der Zellkörper an den Volumsänderungen betheiligt ist.

Mit anderen Worten: Der Zellkörper der beiden ersten Epithelsorten ist für Kochsalz durchgängig, der der beiden letzteren nicht.

Es steht dies wieder in Einklang mit dem bedeutenden Resorptionsvermögen von Darm und Trachea einerseits und dem geringen Resorptionsvermögen von Blase und Oesophagus andererseits.

- 3. Zuweilen zeigt sich das Darmepithel im Gegensatz mit den unter 1. und 2. Erwähnten für Kochsalz wenig permeabel. Das rührt daher, dass das Epithel dann in einem besonderen physiologischen Zustand verkehrt: nicht selten gelang es, denselben künstlich hervorzurufen (vgl. S. 437).
- 4. Aus dem Betrag der durch verschiedene NaCl-Lösungen herbeigeführten Volumsänderungen lässt sich ebenso wie das früher geschah bei den rothen und den weissen Blutkörperchen, auch beim Blasen- und beim Oesophagusepithel das Verhältniss zwischen dem Volum von Protoplasmagerüst (incl. Kerngerüst) und von intracellularer (incl. intranuclearer) Substanz berechnen (vgl. S. 449 ff. und S. 458 ff.).
- 5. Vergleicht man dann die bei den zwei Epithelsorten gewonnenen Zahlen mit denen, welche wir bei den Blutkörperchen desselben Thieres erhielten, so ergiebt sich eine merkwürdige Uebereinstimmung.

So betrug beim Blasenepithel des Schweines die Volumdifferenz der Gerüstsubstanz in NaCl 0·7 und 1·5 Procent 25·7 bis 28·6 Procent, während dieselbe bei den rothen Blutkörperchen derselben Thierspecies 25·4 bis 29 Procent betrug (vgl. S. 452 ff.).

Bringt man nun die im vorliegenden Aufsatze beschriebenen Resultate mit den in der ersten Mittheilung¹ erzielten zusammen, so erblickt man also, dass das procentische Gerüstvolum der weissen Blutkörperchen. der Spermatozoa, des Blasen- und Oesophagusepithels in treffender Weise übereinstimmt mit dem Gerüstvolum der entsprechenden rothen Blutkörperchen. und man fragt sich, ob es sich hier nicht um eine allgemeine Erscheinung handelt, welche also auch für andere Zellen des Körpers Gültigkeit besitzt.

Bei dieser Frage denke ich unwillkürlich zurück an die Befremdung, welche während der Untersuchungen die aufgefundene Uebereinstimmung. bei jeder Zellenart auf's Neue, bei mir erweckte. Schon fing die Befremdung damals an bei der Vergleichung der rothen und weissen Blutkörperchen, zwei Zellenarten, welche einander äusserlich absolut nicht gleichen, die eine homogen und kernlos, die andere körnig und kernhaltend. Ich war denn auch sehr geneigt, die procentische Gleichheit des Protoplasmagerüstes einem Zufalle zuzuschreiben: vielleicht hatte der Kern der Leukocyten ein dichteres, der Zellkörper dagegen ein dünneres Gerüst als das entsprechende kernlose Blutkörperchen, und waren die quantitativen Verhältnisse zufälliger Weise derart, dass schliesslich das Gesammtgerüst der Leukocyten mit dem Gerüst der Erythrocyten übereinkam. Als sich aber später herausstellte, dass die fast ausschliesslich aus Kernsubstanz bestehenden Spermatozoen des Frosches dasselbe Gerüstvolum besitzen, wie die grösstentheils aus Zellkörper bestehenden rothen Blutkörperchen derselben Thierspecies, schien es mir doch wohl etwas gewagt, auch hier wieder an einen Zufall zu denken, und der Gedanke an einen Zufall verlor noch mehr an Wahrscheinlichkeit, als auch das Blasen- und das Oesophagusepithel dasselbe procentische Gerüstvolum zeigte, wie die entsprechenden Erythrocyten.

Bei diesem Sachverhältnisse blieb nichts Anderes übrig, als die Hypothese aufzustellen, dass Kern und Zellkörper ein entsprechendes procentisches Gerüstvolum besitzen; zu dieser Hypothese waren wir um so mehr berechtigt, da es sich durch directe mikroskopische Messungen herausgestellt hatte, dass auch der Kern an den durch Salzlösungen herbeigeführten Volumsänderungen betheiligt ist (S. 443, 447, 451).

Nun wird es Vielen ganz natürlich erscheinen, dass das Gerüstvolum einer Tochterzelle mit dem der Mutterzelle übereinstimmt, wenn die Tochterzelle nämlich auf dieselbe Function angewiesen bleibt, wie die Mutterzelle. Wo aber, wie man das ja bei der embryonalen Entwickelung fortwährend beobachtet, letzteres nicht der Fall ist, da wird genannter Befund wohl als ein ganz unerwarteter betrachtet werden. So muss ich gestehen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 339.

dass es mich beim ersten Anblick sogar befremdet hat, dass z. B. das platte Oesophagusepithel dasselbe procentische Gerüstvolum aufweist, wie die rothen und weissen Blutkörperchen. Lag es nicht auf der Hand, bei der platten Gestalt des Oesophagusepithels an eine Zusammenpressung und im Zusammenhange damit an eine Dichtevergrösserung des Gerüstes zu denken?

Bei näherer Betrachtung wurde es mir aber deutlich, dass von einer durch die Function herbeigeführten Zusammendrückung nicht die Rede sein kann, denn man findet die platte Gestalt bereits während der embryonalen Entwickelung, und zwar nicht nur beim Oesophagus, sondern auch an der Haut, an der Cornea, an der Vaginalschleimhaut u. s. w. Und was wird man dann sagen müssen vom Pferdemagen, dessen innere Schleimhautwand für einen grossen, scharf begrenzten Theil aus geschichtetem Plattenepithel besteht, von derselben Gestalt, wie es beim Oesophagus gefunden wird, und für einen anderen Theil aus einschichtigem, hohem Cylinderepithel, welches dem Drucke des Mageninhaltes doch ebenso gut unterworfen ist, wie das Plattenepithel?

Bei näherer Betrachtung scheint mir also kein genügender Grund vorhanden zu sein, die platte Gestalt des inneren Oesophagusepithels der Zusammendrückung zuzuschreiben. Welche dann wohl die physiologische Bedeutung der platten Form der inneren Schichten sein mag, kann ich nicht sagen, und das ist hier auch nicht nothwendig.

Indessen — ich brauche kaum darauf hinzuweisen — wird man erst dann berechtigt sein, die Uebereinstimmung zwischen dem procentischen Gerüstvolum von Kern und Zellkörper und auch von den Zellen im Ganzen unter einander (desselben Thieres oder derselben Thierspecies) als eine allgemein gültige Erscheinung aufzufassen, wenn noch eine grosse Anzahl anderer Zellen in derselben Richtung untersucht sein und ein gleichlautendes Resultat ergeben haben werden. Viele Zellen eignen sich zu diesen Untersuchungen nicht: Zellen, wie Darm- und Tracheaepithel, welche für Salzlösungen verschiedener Concentration permeabel sind, sind selbstverständlich ausgeschlossen.

## Nachschrift

Nachdem obige Abhandlung der Redaction zugegangen war, erhielt ich Kenntniss von einem Aufsatz von Koeppe, in welchem meine erste Mittheilung<sup>2</sup> über diesen Gegenstand einer Kritik unterzogen wird. Träfe dieselbe zu, so würde sie auch nicht ohne Einfluss sein auf die Beurtheilung wenigstens eines Theiles der oben abgeleiteten Schlussfolgerungen.

Koeppe macht drei prinzipielle Einwände:

- 1. Habe ich die Dissociation der Salze vollkommen ausser Acht gelassen;
- 2. sind Kochsalzlösungen verwendet, für welche die rothen Blutkörperchen nicht absolut undurchgängig sind;
  - 3. stimmen meine Werthe mangelhaft überein.

Ich werde diese Einwände beantworten; erst den wichtigsten.

## I. Die für das Gerüst berechneten Werthe stimmen mangelhaft überein.

Dieser Einwand ist ganz unberechtigt.

Erstens macht Koeppe die Bemerkung, dass ich von 6 Werthen nur 3 anführe und gerade die, welche gut übereinstimmen, während bei den drei anderen Werthen, welche der Verfasser selbst berechnet, die Uebereinstimmung nicht so günstig ist. In der That habe ich ausgewählt, aber nicht so, wie Koeppe meint; ich habe nämlich für die Berechnungen gerade die drei Versuchspaare gebraucht, bei welchen die Concentrationen möglichst weit aus einander lagen. Das geschah nicht von Zeit zu Zeit und nur dann, wenn mir die Resultate günstig auszufallen schienen, sondern, wie Koeppe bei näherer Betrachtung sehen wird, constant. Von anderen Combinationen habe ich, auch für mich selbst, niemals Berechnungen gemacht. Und das ist natürlich, denn es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass bei Anwendung von einander nahe liegenden Concentrationen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Koeppe, Die Volumensänderung rother Blutscheiben in Salzlösungen. Dies Archiv. 1899. Physiol. Abthlg. S. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. J. Hamburger, Ueber den Einfluss von Salzlösungen auf das Volum thierischer Zellen. Erste Mittheilung. Ebenda. 1898. Physiol. Abthlg. S. 317.

In Koeppe's Tabelle (S. 506) sind die Angaben meiner Tabelle III (S. 325) nicht richtig übergenommen worden. Ich berechnete: aus a und e 18.4, aus a und d 18.9, aus b und d 19.1 (nicht aus c und d).

ein kleiner Versuchsfehler einen relativ bedeutenden Einfluss auf das Resultat ausüben muss.

Es ist wahr, vielleicht wäre es besser gewesen, dass ich diese Ueberlegung in meinen Aufsatz aufgenommen hätte. Es ist nicht unmöglich, dass bei der Feststellung und Ausführung der Methode noch mehr kritische Bemerkungen an meinem Geiste vorübergegangen sind, welche ich dann bei mir selbst beantwortet, aber nicht in Schrift gebracht habe, entweder aus Drang nach Kürze oder, indem ich es bei der Zusammenstellung des Artikels vergessen habe. Die Verhältnisse sind hier ja sehr complicirt. Schliesslich war es nur die Uebereinstimmung der Zahlen, welche für mich das befriedigende Wort reden konnte. Daher die vielen Versuche mit mehreren Lösungen gegenüber einander und auch mit Serum in verschiedenen Verdünzungen.

Wie wichtig es ist, Concentrationspaare zu wählen, welche nicht allzu nahe bei einander liegen, will ich an einem Beispiel zeigen, welches ich Koeppe's eigenen Versuchen entnehme.

| In | Tabelle | $\mathbf{II}$ | (Fortsetzung | S. | 509) | liest | man | <b>u</b> | A. |
|----|---------|---------------|--------------|----|------|-------|-----|----------|----|
|    |         |               |              |    |      |       |     |          |    |

| 1   | 8           | 4                           | 5                          | 7                    |
|-----|-------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|     | NaCl-Lösung | Volum der<br>Blutkörperchen | Volum des Proberechnet aus | toplasmagerüstes<br> |
| b   | 0.719 Proc. | 55 • 5                      | b und c                    | . 29+1               |
| c · | 0.73        | 55•1                        |                            |                      |
| е,  | 0.877 "     | 52.5                        | b " e                      | 27.8                 |

Ich setze den Fall, dass in Spalte 4 für b nicht gefunden wird 55.5, sondern 55.3 (nach Koeppe ist eine derartige Abweichung möglich, denn die Untertheile der Grade schätzt er mittels der Lupe und der Verfasser sagt, dass seine Methode bis auf 0.5 genau ist).

Berechnet man nun mit dieser Zahl 55·3 das Volum des Protoplasmagerüstes, wie auch Koeppe es that, so bekommt man aus b und c

$$\frac{55 \cdot 1 \times 0.780 - 55 \cdot 8 \times 0.719}{0.780 - 0.719} = 41.8! \text{ statt } 29.1.$$

Berechnet man aber mit derselben Abweichung (55.3 statt 55.5) das Gerüst aus zwei Concentrationen, welche weiter aus einander liegen, nämlich aus b und e, so bekommt man

$$\frac{50.5 \times 0.877 - 55.8 \times 0.719}{0.877 - 0.719} = 28.7 \text{ statt } 27.8.$$

Welche Zahlen einen viel geringeren Unterschied zeigen als 41.8 und 29.1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch meine Selbstkritik auf S. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Koeppe, Münchener med. Wochenschrift. 1893. Nr. 24.

Dass die Differenz in den Gerüstvolumina, welche Koeppe aus zwei neben einander liegenden Concentrationen ableitet, bei seinen eigenen Versuchen so enorm viel grösser ist als bei den meinigen, rührt daher, dass bei meinen Experimenten der Unterschied zwischen zwei einander begrenzenden Concentrationen oft noch grösser ist als bei Koeppe zwischen den zwei äussersten.

Ich habe noch ein zweites Bedenken gegen Koeppe's Beurtheilung meiner Zahlen.

Um den Einfluss von sehr schwachen NaCl-Lösungen auf das Volum thierischer Zellen kennen zu lernen, was für rothe Blutkörperchen wegen des Inhaltsaustrittes nicht möglich ist, habe ich weisse Blutkörperchen dem Einfluss von 0.5 und 0.25 procent. NaCl-Lösungen unterworfen und habe dann gefunden, dass auch die weissen Blutkörperchen durch solche schwache Salzlösungen geschädigt werden. Bei der Berechnung des Zellengerüstes aus den gebräuchlichen stärkeren Lösungen habe ich dann auch die mit 0.5 und 0.25 procent. NaCl-Lösungen gewonnenen Zahlen nicht gebraucht. Das fällt augenblicklich bei der Betrachtung der Tabelle auf, nicht nur aus der Stellung der Accoladen, sondern auch aus der Thatsache, dass die nicht gebrauchten Werthe zwischen Klammern gesetzt wurden. Auch im Text habe ich es hervorgehoben. Trotzdem hat Koeppe doch die letzteren Zahlen in seine Berechnungen mit einbezogen und es ist ganz natürlich, dass er auf diese Weise eine mangelhafte Uebereinstimmung finden musste (S. 507 unten).

Demnach können höchstens die 6 letzten Berechnungen gebraucht werden, wo die incriminirten schwachen Salzlösungen nicht mit einbezogen sind, natürlich unter Berücksichtigung unserer obigen Bemerkung betreffs Concentrationsunterschiede.

Diese Berücksichtigung ist indessen nur nothwendig, wenn man die einzelnen Zahlen mit einander vergleichen will; nicht aber, wenn man einfach das Mittel aus den sechs Werthen berechnet. Das ist hier 20·4. Dieses Mittel stimmt mit dem von mir aus 3 Werthen berechneten Mittel, nämlich 20·72, gut überein.

Die Bemerkung hat eine allgemeine Gültigkeit. Wenn man aus Versuchen mit 4 Lösungen, statt 3, sechs Berechnungen machen will, so muss man jedenfalls aus den sechs das Mittel nehmen; denn auf diese Weise kann ein Versuchsfehler, welcher mit + Zeichen in einer Berechnung zum Ausdruck kommt, in der anderen Berechnung ein — Zeichen bekommen.

So findet man z. B. als Mittel aus meinen drei Werthen (S. 507) 20.48 und als Mittel aus den sechs von Koeppe berechneten 20.3.

Und so geht es bei allen Versuchen, auch selbst bei Koeppe's eigenen Experimenten, worüber noch später.

Koeppe's Schlussfolgerung, dass "der Mangel an Uebereinstimmung bei meinen Versuchen so erheblich ist, dass man

Digitized by Google

viel eher berechtigt sein dürfte, den entgegengesetzten Schluss zu ziehen", muss ich also entschieden zurückweisen.

Ich werde Gelegenheit haben, zu zeigen, dass sogar Koeppe's eigene Versuche für meine Anschauungen sprechen.

## II. Die rothen Blutkörperchen sind für Kochsalz nicht absolut undurchgängig.

Damit wünscht Koeppe offenbar zu sagen, dass der osmotische Druck des Blutkörpercheninhaltes unter dem Einfluss von Kochsalzlösungen nicht unverändert bleibt. Denn auf den osmotischen Druck kommt es hier an. Wie ich hervorgehoben habe, ist es für unsere Methode gleichgültig, ob die Blutkörperchen permeabel sind oder nicht, falls im ersteren Fall nur Auswechselung stattfindet in osmotischen Verhältnissen.

Koeppe und auch Willerding,¹ welche die Blutkörperchen als permeabel für Cl betrachten, stellen sich vor, dass unter dem Einfluss von NaCl-Lösungen Cl-Ionen in die Blutzellen einwandern. Bei einer anderen Gelegenheit² wird aber mit Recht hinzugefügt, dass dafür nothwendig ein anderes negatives Ion auswandern muss, woraus folgt, dass die durch Einwanderung von Cl herbeigeführte Steigerung des osmotischen Druckes in den Blutkörperchen doch keinesfalls so bedeutend sein kann als mit dem Cl allein übereinstimmt. Da nun nach Koeppe der Uebergang von Chlor in die Blutkörperchen nicht sehr bedeutend ist, so muss die damit verbundene Aenderung der osmotischen Spannkraft verhältnissmässig viel geringer sein.

Das stimmt auch mit meinen Versuchen überein, wobei sich herausstellte, dass die Blutkörperchen; nachdem dieselben in hyperisotonischen oder hypisotonischen Salzlösungen oder in verdünntem Blutserum verweilt haben, in derselben oder in nahezu derselben Salzlösung Farbstoffaustritt zu zeigen anfangen.<sup>3</sup> Diese Versuche wurden für verdünntes Serum wiederholt von v. Limbeck und bestätigt. Auch mit concentrirt gemachtem Serum erhielt er dasselbe Resultat.

Auf ganz anderem Wege findet auch Hedin,<sup>5</sup> dass nach Vermischung von Blut mit Salzen der fixen Alkalien "eine etwaige Auswechselung zwischen Plasma und Blutkörperchen die osmotische Spannkraft unverändert lässt".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Willerding, Hamburger's Blutkörperchenmethode in ihren Beziehungen zu den Gesetzen des osmotischen Druckes. *Inaug.-Diss.* Giessen 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pflüger's Archiv. 1897. Bd. LXVII. S. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hamburger, Zeitschrift für Biologie. 1890. S. 418 u. 419.

<sup>4</sup> v. Limbeck, Klinische Pathologie des Blutes. 1896. 2. Aufl. S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hedin, Pfluger's Archiv. 1897. Bd. LXVIII. S. 252.

Giebt man aber zu — und dafür scheinen in der That Versuche von Koeppe und von Willerding zu sprechen — dass dennoch eine Auswechselung in isotonischen Verhältnissen in aller Strenge nicht stattfindet, so kann jedenfalls die betreffende Abweichung für die vorliegenden Untersuchungen als nur von sehr untergeordneter Bedeutung angesehen werden.

## III. Die Dissociation.

Was wird geschehen — so frage ich in meinem Aufsatz — wenn man z. B. ein rothes Blutkörperchen, dessen homogener Inhalt einer wasseranziehenden Kraft einer 0.9 procent. NaCl-Lösung entspricht, in eine 1.8 procentige bringt? Es wird die Masse bis zur Hälfte schrumpfen.

Nein, sagt Koeppe, da liegt ein prinzipieller Fehler; wissen Sie denn nicht, dass die wasseranziehende Kraft abhängig ist von der Zahl der Ionen und dass diese Zahl mit der Verdünnung steigt? Gewiss ist mir bekannt, dass die Verdünnung Einfluss auf die Dissociation ausübt; schon vor mehreren Jahren habe ich selbst über diese Angelegenheit Versuche angestellt und z. B. Gefrierpunktsbestimmungen ausgeführt von Gemischen von Serum, Blut und anderen Stoffen mit verschiedenen Quantitäten Wasser;1 die Gefrierpunktserniedrigung des Blutkörpercheninhaltes stieg mit der Wasserverdünnung. Zu urtheilen nach einer Bemerkung in seinem Aufsatz, besteht auch bei Koeppe kein Zweifel, dass der Blutscheibeninhalt durch Hinzufügung von Wasser dissociirt. Doch hat der Verfasser bei seiner Kritik die Dissociation des Blutkörpercheninhaltes, mit Unrecht, ausser Acht gelassen, während er auf die Dissociation der die Blutkörperchen umgebenden Flüssigkeiten grosses Gewicht legt. Es sei nebenbei gesagt, dass es mir schon früher bei seinen und bei Willerding's übrigens sehr interessanten Auseinandersetzungen aufgefallen ist, dass die Dissociation des Blutkörpercheninhaltes sehr ungenügend gewürdigt wurde.

Denken wir uns dann — um näher zu präcisiren — ein Bläschen gefüllt mit einer Zuckerlösung isotonisch mit NaCl 0·9 Procent; die Wand des Bläschens ist nur permeabel für Wasser; weiter ist es umgeben von einer 0·9 procentigen Kochsalzlösung. Wir ersetzen nun die 0·9 procentige NaCl-Lösung durch eine 1·8 procentige. Was wird nun mit dem Bläschen geschehen? Schrumpfen bis auf die Hälfte?

Das Wasseranziehungsvermögen einer 1.8 procent. NaCl-Lösung ist nicht zwei Mal so gross wie das einer 0.9 procent., sondern weniger; denn eine 0.9 procent. Kochsalzlösung enthält  $\frac{0.9}{58.5} \times 1.9 = 0.029$  Molen, eine 1.8 procent. dagegen  $\frac{1.8}{58.5} \times 1.8 = 0.055$  Molen. Von der Molen-

<sup>1</sup> Hamburger, Contralblatt für Physiologie. 1894. 24. Februar.

zahl hängt die wasseranziehende Kraft ab. Nun dissociirt Zucker nicht und der osmotische Druck einer Zuckerlösung ist also mit der Concentration direct proportional. Die Zelle wird folglich nicht auf die Hälfte schrumpfen, sondern die Schrumpfung beträgt  $\frac{0.029}{0.055}$ .

An ein derartiges Sachverhältniss scheint Koeppe gedacht zu haben. Ganz anders gestaltet sich aber die Sache, wenn das Bläschen nicht gefüllt ist mit Zuckerlösung, sondern mit einer 0.9 procent. NaCl-Solution. Dann führt die 1.8 procent. NaCl-Lösung wohl Schrumpfung zu der Hälfte herbei. Der Grund ist einfach genug. Denn um von einer 0.029 Molen enthaltenden NaCl-Lösung eine 0.055 fassende zu machen, hat man die Flüssigkeit zu der Hälfte einzuengen. Und nun ist es natürlich vollkommen gleichgültig, ob die 0.9 procent. NaCl-Lösung sich dabei innerhalb oder ausserhalb des Bläschens befindet. Mit anderen Worten, das mit einer 0.9 procent. NaCl-Lösung gefüllte Bläschen schrumpft durch eine 1.8 procent. Kochsalzlösung zu der Hälfte.

Im Allgemeinen darf man sagen, dass, wenn das Dissociationsvermögen von Zelleninhalt und Umgebung dasselbe ist, Proportionalität besteht zwischen dem Volum des Inhaltes und der Gewichtsconcentration der umgebenden Flüssigkeit. Weichen die Dissociationsgrade von einander ab, so erfährt die Proportionalität eine verhältnissmässige Einschränkung. Bei der Wahl der Flüssigkeiten habe ich mich durch diese Ueberlegung führen lassen. Und nun schien es mir am besten, NaCl zu wählen, weil in den Blutkörperchen wie im Serum die Chloride den Hauptbestandtheil der mineralen Stoffe bilden. Weiter darf von den Salzen das NaCl als das meist unschädliche für die Blutkörperchen betrachtet werden; denn es möge wahr sein, dass NO<sub>3</sub>- und SO<sub>4</sub>-Ionen nicht in die Blutkörperchen einzudringen vermögen, Cl-Ionen dagegen wohl, nach meiner Erfahrung halten die Blutkörperchen sich viel länger in NaCl-Lösungen als in den damit isotonischen Lösungen von NaNO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KNO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Anfangs schien es mir mehr angewiesen, bloss Serum, in verschiedenen Verdünnungen mit Wasser, zu gebrauchen. Ich habe dann auch, wie aus den Tabellen auf S. 328 und S. 331 hervorgeht, mehrere Versuche damit ausgeführt, und zwar mit sehr befriedigendem Resultat. Die Mehrzahl sind aber angestellt mit NaCl, weil beim Serum die brauchbaren Concentrationen nicht weit aus einander liegen. Freilich ist man, was die untere Grenze betrifft, ebenso bei NaCl wie, bei Serum beschränkt durch den Farbstoffaustritt, und so haben wir als untere Grenze für NaCl genommen, NaCl 0·7 Procent und für Serum, ein Gemisch von 100 Serum + 50 Wasser. Bei NaCl aber kann man nun weiter leicht hyperisotonische Lösungen bekommen; beim Serum ist das auch wohl möglich, aber doch umständlich.

Nun würde Koeppe noch die folgende Bemerkung machen können: Ich will einen Augenblick zugeben, dass innerhalb der entsprechenden Concentrationsgrenzen Blutkörpercheninhalt und Serum so wenig in Dissociationsfähigkeit von einander abweichen, dass das Volum der Blutkörperchen nicht merkbar von der Dissociation beeinflusst wird; ich gehe noch weiter und gebe das sogar zu, nicht nur für Serum, sondern auch für die entsprechenden NaCl-Lösungen. Ich gebe das aber nur zu für hypisotonische Lösungen, nicht für hyperisotonische. Denn meiner Meinung nach 1 enthält das in seinem natürlichen Plasma verweilende Blutkörperchen bloss grosse "neutrale" Molecüle, welche erst in Dissociation gerathen, wenn In hyperisotonischen Kochsalzlösungen verkehrt der Wasser hinzutritt. Blutkörpercheninhalt also auch nicht in Dissociation; es ist als ob der Blutkörpercheninhalt bestände aus einer Zuckerlösung. Bringt man dann auch das Blutkörperchen aus einer isotonischen NaCl-Lösung in eine 1.5 procentige, so verkehrt es in dem auf S. 469 beschriebenen Fall, und nun muss der Einfluss der Dissociation dann doch recht gut an den Tag treten.

Wir wollen diesen eventuellen Einwand mit einer Berechnung beantworten.

Wir nehmen die erste beste Versuchsreihe von Tabelle I (Koeppe, S. 506).

| . NaCl-Lösung                                         | Bodensatz-<br>volum | Volum des Proto<br>berechnet aus | plasmagerüstes |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| b) NaCl 0.94 Proc. (isot. mit dem Serum) d) ,, 1.5 ,, | 84·5<br>28·75       | b und d                          | 19.1           |

Wie gross wird das Protoplasmagerüst werden, wenn man den Inhalt der in isotonischen und hyperisotonischen NaCl-Lösungen liegenden Blutkörperchen als nicht disseciabel betrachtet?

Stellt man sich nun vor, dass in den Blutkörperchen keine Dissociation stattfindet, so ergiebt sich das Protoplasmagerüst p aus der folgenden Gleichung:

$$(34 \cdot 5 - p) \times 0.94 \times 1.89 = (28 \cdot 75 - p) \ 1.5 \times 1.84$$
  
 $p = 18 \cdot 37.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Tangl und Bugarsky können die normalen Blutkörperchen als Nicht-Elektrolyte bezeichnet werden. (Contralblatt für Physiol. 24. Juli 1897.) Bei Verdünnung mit Wasser nimmt das elektrische Leitungsvermögen zu. (Koeppe, Dies Archiv. 1899. Physiol. Abthlg. S. 516.)

Vernachlässigt man aber die Dissociation ausserhalb der Blutscheiben, so bekommt man, wie aus der Tabelle hervorgeht,  $p=19\cdot l$ , also einen Unterschied von 0.77, das ist  $\frac{0\cdot77}{19\cdot l}\times 100=4$  Procent.

Wenn man meine Tabellen studirt, so wird man finden, dass dieser Unterschied innerhalb der Fehlergrenzen fällt. Das wird schon deutlich, wenn man bedenkt, dass ein Ablesungsfehler von 0.25 Theilgrad denselben Unterschied in casu herbeiführen kann; denn wenn man der Beobachtung zu Folge in der soeben aufgestellten Gleichung 29 statt 28.75 hätte setzen müssen, so wäre p = 19.05 geworden; was p = 19.1 sehr nahe kommt. Und ein Fehler von 1/4 Theilgrad ist sehr möglich.

Indessen halte ich es bei der Annahme, dass der Blutkörpercheninhalt durch isotonische und hyperisotonische Lösungen nicht dissociirt, eine Annahme, für welche meines Erachtens sehr viel Grund besteht, für sehr möglich, dass, wenn man mit demselben Blut eine nicht zu geringe Anzahl Versuche ausführt, so dass der mittlere Fehler herabgesetzt wird, man mit NaCl-Lösungen ein etwas grösseres Gerüstvolum finden wird als mit hyperisotonischen Rohrzuckerlösungen. Der Unterschied wird aber theoretisch höchstens betragen können  $\frac{19 \cdot 1 - 18 \cdot 37}{34 \cdot 5} \times 100 = 2 \cdot 2$  Procent des procentischen Gerüstvolums.

Das ist denn auch der maximale Fehler, welchen man machen kann, wenn man bei der Anwendung von NaCl die Dissociation ausser Acht lässt.

Mit  $K_2SO_4$  ist ein grösserer Fehler zu erwarten, da dessen Dissociationscoëfficient viel grösser ist als von NaCl. Darum u. A. habe ich  $K_2SO_4$  auch nicht gebraucht.

Bei vergleichenden Versuchen ist also das grösste Gerüstvolum zu erwarten bei der Anwendung von  $K_2SO_4$ , dann folgt NaCl und endlich Rohrzucker. Letzteres scheint, in hyperisotonischen Lösungen gebraucht, das meist rationelle. <sup>1</sup> Ich wiederhole, das mittels NaCl-Lösung erhaltene procentische Gerüstvolum kann höchstens  $2 \cdot 2$  Procent zu gross ausfallen.

Und wünscht man nun auch noch mit Koeppe eine etwaige Steigerung der osmotischen Spannkraft des Blutkörpercheninhaltes zu berücksichtigen, welche entsteht durch Einwanderung von Cl-Ionen in die Blutkörperchen, so wird dieser Fehler von 2.2 Procent noch kleiner.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indessen ist es noch nicht so sicher, dass, wie die Theorie es verlangt. Rohrzucker für die Blutkörperchen so vollkommen neutral ist. Vgl. Willerding, a. a. O. S. 37.

Hiermit glaube ich Koeppe's Einwände betreffs der Dissociation genügend beantwortet zu haben.

Und nun endlich noch ein einziges Wort über

IV. Koeppe's eigene Versuche.

Auf S. 509 findet man die folgende Tabelle (II. Fortsetzung):

| 1          | 2            | 8           | 4                   | 5                | 6                     | 7                   |  |
|------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|
| yer-       |              | ,<br>       | Volum der           | Volum de         | s Protoplasmagerüstes |                     |  |
| such<br>28 | Zuckerlösung | NaCl-Lösung | Blut-<br>körperchen | berechnet<br>aus | der Zucker-<br>lösung | der NaCl-<br>lösung |  |
| a          | 6.84 Proc.   | 0.608 Proc. | 58.6                | a und b          | 30.8                  | 38.4                |  |
| b          | 7.69 ,,      | 0.719 "     | 55 • 5              | a,, c            | 80.0                  | 37.4                |  |
| c          | 7.8 "        | 0.78 "      | 55 • 1              | a ,, d           | 28.0                  | 34.3                |  |
| đ          | 8-55 "       | 0.818 "     | 52.5                | a " e            | 28.9                  | 32 • 2              |  |
| е          | 9.40 "       | 0.877 "     | 50.5                | b " c            | 23-8                  | 29 • 1              |  |
|            |              | -           |                     | b ,, d           | 25 • 2                | 29.5                |  |
|            | l '          |             |                     | b " e            | 28.0                  | 27.8                |  |
|            |              |             |                     | c ,, d           | 25.4                  | 29.6                |  |
|            |              | İ           |                     | С"е              | 28-3                  | 27.6                |  |
|            |              |             |                     | d " e            | 80.8                  | 25 • 1              |  |
|            | 1            |             |                     | Mittel           | 27-9                  | 81 • 1              |  |

Aus dieser Tabelle leite ich Folgendes ab:

1. Dass das mittlere Protoplasmagerüst, mittels Zuckerlösung bestimmt, nämlich 27.9 (Spalte 6), gar nicht schlecht übereinstimmt mit dem, welches aus a und e berechnet wurde, nämlich 28.9.

Aehnliches gilt für die mit NaCl gewonnenen Werthe 31·1 und 32·2.

2. Dass die Mittelwerthe für Zucker und NaCl (27.9 und 31.1) nicht sehr bedeutend von einander abweichen.

Bei der Beurtheilung bedenke man doch:

- 1. Dass man hier mit einer Versuchsreihe zu schaffen hat, deren äusserste Concentrationsgrenzen etwa einem einzelnen Versuch bei mir entsprechen;
- 2. dass die Genauigkeit von Koeppe's Versuchsverfahren nicht allen Anforderungen entspricht, welche man bei derartigen Versuchen zu stellen pflegt; so gestattet die Kreiselcentrifuge keine constante Umdrehungsgeschwindigkeit, was für vergleichende Untersuchungen mehrerer Proben

sehr erwünscht ist; so ist Koeppe gewohnt, 1 1 Blut mit nur 5 oder etwas mehr Flüssigkeit zu versetzen, dadurch liegen die Blutkörperchen in einer Lösung, welche zu viel abweicht von der Concentration, welche man in Rechnung bringt.

Nimmt man das Mittel von 27.9 und 31.1, d. i. 29.5 und nimmt die Lösung e als die isotonische, so berechnet sich ein Gerüstvolum von  $\frac{29.5}{50.5} \times 100 = 58.4$  Procent, eine Zahl, welche an die von mir gefundene erinnert.

Jetzt noch ein Versuch auf S. 515 (512).

|           |   | · a   | b    |    | c   | d            |       | f    | g     | h_  |
|-----------|---|-------|------|----|-----|--------------|-------|------|-------|-----|
| Concentr. | = | 0.125 | 0.15 | 0. | 175 | 0.2          | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 |
| BlutkVol. | _ | 79    | 70   | 61 | ,   | $56 \cdot 6$ | 54.4  | 51.5 | 50    | 46  |

Das stimmt nicht; die zweite Zahl für das Sediment sollte kleiner sein als

 $58 \cdot 6$ , statt grösser. Das ist in casu ein sehr bedeutender Fehler.

## Hieraus berechnet Koeppe für das Gerüstvolum

| aus:        | aus:          | aus:         | aus:           |
|-------------|---------------|--------------|----------------|
| a und b 24. |               | c und d 20.0 | d und e $40.0$ |
| а "с 16.    | 0 b ,, d 16·0 | с " е 32∙0   | d "f 32·0      |
| a ,, d 18.  | 6 b " e 24·0  | c " f 29·3   | d "g·32·0      |
| a " e 24·   | 0 b ,, f 24.0 | c "g 30·0    | d " h 25.0     |
| a "g 25.    | 0 b , g 25·4  | c " h 24·9   | e "f 24·0      |
| a " h 22·   | 3 b ,, h 22·0 | f " g 32·0   | е, д 28⋅0      |
|             |               | f "h 18·0    | e " h 20·0     |
|             | •             | •g " h 4·0   |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koeppe, Münchener medic. Wochenschrift. 1898. Nr. 24.

In der That, man muss mit Koeppe erkennen, dass diese Ergebnisse, welche sich zwischen 4 und 40 bewegen, stark von einander abweichen Woher rühren aber diese starken Abweichungen?

Ich bringe die Ergebnisse zusammen, welche erhalten sind aus Versuchspaaren, deren Concentrationen neben einander liegen und also nur um 0.025 grm-Mol. pro mille Rohrzucker differiren. Man bekommt dann aus:

a und b 24.0
b ,, c 8.0
c ,, d 20.0
d ,, e 40.0
e ,, f 24.0
f ,, g 32.0
g ,, h 4.0

Diese Zahlen stimmen sehr schlecht (man lese die Erklärung auf S. 466). Viel besser stimmen die aus weiter aus einander liegenden Concentrationen erhaltenen Zahlen (Diff.: 0·125 bis 0·175 grm-Mol. pro mille).

a und f 24·0 a ,, g 25·0 a ,, h 22.3 b ,, g 25·4 b ,, h 24·9 a ,, h 25·0

Das Mittel aus diesen Zahlen ist 24.8, während das Mittel aus allen Versuchen zusammen  $\frac{664.5}{28}=23.7$  beträgt.

Meine Methode ist also nicht so schlecht, wie Koeppe meint, und wenn der Verfasser die Versuchsfehler vermieden hätte, welche ich auf S. 473 unter 2 erwähnt habe, so würde unzweifelhaft die Uebereinstimmung noch besser gewesen sein.

Wenn wir nun weiter annehmen, dass das Blutserum isotonisch war mit  $0.3\,\mathrm{grm}$ -Mol. pro mille Rohrzucker, so hätte also das Volum des Protoplasmagerüstes  $\frac{24.8}{46} \times 100 = 53.8$  Procent betragen, eine Zahl, welche mit den von mir selbst beim Pferd, Rind und Schwein gefundenen sehr gut übereinstimmt.

#### Schluss.

Aus obigen Auseinandersetzungen darf man schliessen:

1. Dass bei einwandsfreier Berechnung eine mangelhafte Uebereinstimmung zwischen den von mir gewonnenen Zahlen nicht besteht; das Gegentheil ist wahr;

## 476 H. J. Hamburger: Einfluss von Salzlösungen u. s. w.

- 2. dass die auf Dissociation und Permeabilität bezüglichen theoretischen Bedenken keinen nennenswerthen Einfluss auf den Betrag des mittels NaCl-Lösungen bestimmten procentischen Gerüstvolums repräsentiren können; um so weniger, weil Dissociation und Permeabilität mit entgegengesetztem Zeichen wirksam sind;
- 3. dass auch Koeppe's eigene Versuchsresultate, bei gehöriger Interpretirung, statt meiner Vorstellung zu widersprechen, dieselbe bestätigen und unterstützen, die Vorstellung nämlich, dass in den Blutkörperchen ein Gerüst vorhanden ist, welches am wasseranziehenden Vermögen nicht betheiligt ist und dessen Volum sich mittels meiner Methode feststellen lässt.

# Studien über die locale Blutcirculation im Bereiche gelähmter Nerven.

Von

Dr. Michael Lapinsky in Kiew (Russland).

(Aus dem thierphysiolog. Institut der landwirthschaftl. Hochschule zu Berlin.)

Alle Forscher, die sich für das Verhalten der Bluteireulation im Bereiche gelähmter Nerven interessirten, haben bei ihren experimentellen Beobachtungen der Grösse des Gefässlumens, der Stromgeschwindigkeit des Blutes und der Höhe des intravasculären Druckes ihre Aufmerksamkeit zugewandt.

Ī.

Was die Weite des Gefässlumens betrifft, so haben zahlreiche Beobachtungen eine Erweiterung der Gefässe in solchen Körpertheilen gezeigt, deren mit vasomotorischen Fasern versehene Nervenstämme oder Wurzeln derselben durchschnitten, bezw. auf irgend eine Weise lädirt waren. Ueber die Lumenvergrösserung der Blutwege urtheilten die Autoren in solchen Fällen entweder auf Grund erhöhter Temperatur im betreffenden Körpergebiete und hyperämischer Hautfarbe desselben oder durch mikroskopische Untersuchung oder mit Hülfe grober Messapparate.

Locale Erweiterung der Gefässe im Verzweigungsfelde des N. trigeminus nach Durchschneidung seines Stammes constatirten bei verschiedenen Thieren: Valentin, Graefe, Claude Bernard, Cahen. Eine Erweiterung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Valentin, De functionibus nervorum cerebralium. 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Graefe, citirt nach Laudenbach, Das System der Vasomotoren. 1887. (Russ.)

<sup>8</sup> Claude Bernard, Gaz. de méd. de Paris. 1874.

<sup>4</sup> Cahen, Nevroses vasomotrices. Arch. gén. de méd. 1868. T. II.

Gefässe im entsprechenden Theile der Zunge zog die Durchschneidung des N. hypoglossus nach sich (Schiff¹ beim Hunde). Die Durchschneidung des N. auricularis bei Kaninchen (Moreau<sup>2</sup>) veranlasste eine Gefässerweiterung in der oberen Ohrhälfte der operirten Seite. Die Läsion des N. sympathicus, welche von Cl. Bernard, Vulpian, Goltz, Dogiel, Dastre-Morat, 7 Schiff, 8 Brachet, 9 Brown-Séquard, 10 Waller, 11 van der Beke Callenfels12 und Nothnagel13 bei Hunden, Kaninchen, Pferden und Eseln gemacht wurde, zeigte neben anderen Erscheinungen auch Hyperämie des Ohres und der Gehirnhäute auf der lädirten Seite. Gefässerweiterung beim Frosche im Verzweigungsgebiete der Nn. ischiadici haben nach Durchschneidung derselben gesehen: Warton, 14 Joseph, 16 Donders, 16 Huizinga, 17 Humilevski, 18 Putzeys und Tarchanoff. 19

Deutliche Gefässerweiterung fanden im Innervationsterritorium des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiff, Einfluss der Nerven auf die Gefässe der Zunge. Archiv für Hoilkundo. 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moreau, Centralblatt für med. Wissensch. 1878.

<sup>\*</sup> Claude Bernard, a) Comptes rendus de Biologie. 1851. - b) Gaz. méd. de Paris. 1852. — c) Annales des sciences naturelles. 1854. — d) Liquides de l'organisme. T. I. p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vulpian, a) Gaz. méd. de Paris. 1857. — b) Leçons sur l'appareil vasomoteur. Paris 1875. T. I. p. 90-96.

Goltz, Freusberg und Gergens, Gefässerweiternde Nerven. Pflüger's Archiv. Bd. XI.

Dogiel, Messung der Blutgeschwindigkeit. Moskauer med. Zeitung. 1868. (Russisch.)

Dastre-Morat, Recherches expérim. sur le système nerveux vasomoteur. Paris

<sup>1884.</sup> p. 24. \* Schiff, a) Arch. f. phys. Heilkunde. 1854. - b) Untersuchungen zur Physiologie des Nervensystems. 1855. S. 140.

Brachet, Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux. 1837. p. 430-432.

<sup>10</sup> Brown-Séquard, Gaz. méd. de Paris. 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Waller, Comptes rendus. 1853. p. 878.

<sup>12</sup> van der Beke Callenfels, Zeitschrift für rationelle Medicin. 1855.

<sup>18</sup> Nothnagel, Archiv für pathologische Anatomie. 1867. Bd. XI.

<sup>14</sup> Warton, citirt nach Vulpian, a. a. O.

<sup>15</sup> Hermann Joseph, Einfluss der Nerven auf Ernährung. Dies Archiv. 1872. Physiol. Abthlg.

<sup>16</sup> Donders. Congrès de Bruxelles. 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Huizinga, Innervation der Gefässe in der Schleimhaut des Frosches. Pflüger's Archiv. 1875. Bd. XI. S. 200-207.

<sup>18</sup> Humilevski, Einfluss der Muskelcontractionen auf Blutcirculation. Archiv. 1886. Physiol. Abthlg.

<sup>19</sup> Putzeys und Tarchanoff, Einfluss des Nervensystems auf den Zustand der Gefässe. Centralblatt für med. Wiesensch. 1874. S. 641.

durchschnittenen N. ischiadicus beim Hunde Jankowsky, 1 Eulenburg und Landois, 2 Schiff, 3 Bufalini, 4 Goltz, 5 Rasumovsky, 6 Rogowitz, 7 Mantegazza, 8 Putzeys-Tarchanoff. 9

Eine die Norm um das Vier- und Fünffache übertreffende Erweiterung der Arterien und eine noch bedeutendere Erweiterung der Venen bemerkte Fraenkel <sup>10</sup> nach Durchschneidung des N. ischiadicus bei Kaninchen. Vulpian <sup>11</sup> spricht von localer Gefässerweiterung bei verschiedenen Thieren nach Durchschneidung des N. ischiadicus.

Lumenerweiterung der Arterien und Venen nach gleichzeitigem Durchschneiden der Stämme der Nn. ischiadicus und cruralis hat Nothnagel 13 am Hunde beobachtet.

Lewaschkow<sup>18</sup> durchschnitt einem Hunde den Stamm des N. cruralis und erhielt Temperatursteigerung in der entsprechenden Extremität.

Lewaschew, 14 Mathieu et Gley 15 reizten dauernd den undurchschnittenen N. ischiadicus, indem sie feine Fäden durch diesen Nerv führten und beobachteten Gefässlumenerweiterung am untersuchten Fusse (beim Hunde).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jankowsky, Bedeutung der Gefässnerven auf Oedementstehung. Virchow's Archiv. Bd. XCIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eulenburg und Landois, Thermische Wirkungen experimenteller Eingriffe am Nervensystem. *Ebenda*. 1876. Bd. LXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schiff, Untersuchungen zur Physiologie des Nervensystems. 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bufalini, Temperatur gelähmter Glieder. Herman-Schwalbe's Jahresbericht für Phys. 1676.

Goltz, Centralblatt für med. Wissensch. 1877.

Rasumovsky, Ueber die atrophischen Processe in den Knochen nach Nervendurchschneidung. Inaug.-Dies. Petersburg 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rogowitz, Ueber pseudomotorische Wirkung der gefässerweiternden Nerven. Kiew 1885. (Russisch.)

<sup>\*</sup> Mantegazza, eitirt nach Stier, Verhalten der Muskeln nach Läsion des Nervensystems. Archiv für Psych. Bd. XXIX.

Putzeys-Tarchanoff, Dies Archiv. 1874. Physiol. Abthlg.

<sup>10</sup> Fraenkel, Neurotische Angiosclerose. Wiener klinische Wochenschrift. 1896.

<sup>11</sup> Vulpian, a. a. O. T. II. p. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nothnagel, Anpassungen und Ausgleichungen. Zeitschrift für klinische Medicin. Bd. XX.

<sup>18</sup> Lewaschkow, Centralblatt für Nervenheilkunde. 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lewaschew, a) Zur Lehre von den trophischen Nerven. *Contralbl. für med.*Wissensch. 1883. — b) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Nervensystems bei Gefässerkrankungen. Virchow's *Archiv.* 1883. Bd. XCII. — c) Influence du système nerveux sur la nutrition. *Arch. slaves de biologie.* 1886.

<sup>15</sup> Mathieu et Gley, a) Purpura névropathique. Revue de Médec. 1887. —
b) Note sur quelques troubles trophiques causées par l'irritation du nerf sciatique.
Arch. de physiol. 1888.

Goltz,¹ Ostroumoff,² Hastelick und Bidder,³ Dziedziul,⁴ Kendal und Luchsinger,⁵ Masius et Vanlair,⁵ Lepine ² u. A. durchschnitten beim Hunde den N. ischiadicus und reizten nach einiger Zeit den peripheren Stumpf desselben, sie erhielten dabei eine Temperatursteigerung in der paralysirten Extremität.

Ostroumoff<sup>8</sup> erhielt Temperatursteigerung unter den gleichen Bedingungen bei curarisirten Thieren.

Locale Erweiterung der Gefässe fand Schiff<sup>9</sup> bei verschiedenen Thieren nach Durchschneiden der Wurzeln des N. ischiadicus.

Dogiel und Schumovsky<sup>10</sup> durchschnitten bei den Hunden den Plexus sacro-lumbalis oder den Plexus axillaris und erhielten Temperatursteigerung der Haut und Gefässerweiterung in der paralysirten Extremität; Samuel<sup>11</sup> und Schiff<sup>12</sup> erhielten dieselben Resultate nach Durchschneiden des Plexus axillaris bei Tauben.

Ein grosses Interesse bieten die folgenden Beobachtungen, wo bei Versuchen an Nerven die Gefässerweiterung sehr hartnäckig und längere Zeit andauerte.

Dastre-Morat<sup>13</sup> beobachteten nach Durchschneidung des N. sympathicus eine viele Tage dauernde Gefässerweiterung (bei Hunden und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goltz, a. a. O. Contralblatt für med. Wissensch. 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ostroumoff, Hemmungsnerven der Hautgefässe. Pflüger's Archiv. Bd. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hastelick und Bidder, Innervation der Hautgefässe im Gebiete der Nn. ischiadici. Wiener klinische Wochenschrift. 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dziedziul, Ueber gefässerweiternde Nerven. Jahresbericht für Phys. 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kendal und Luchsinger, Zur Innervation der Gefässe. Pflüger's Archie. Bd. XIII.

Masius et Vanlair, Les nerfs vasomot., leur mode d'action. Jahresbericht für Phys. 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lepine, Influence du nerf sciatique sur la temperat. du membre correspondant. Ebenda. 1876.

Ostroumoff, a. a. O. Pflüger's Archiv. Bd. XII.

<sup>9</sup> Schiff, Comptes rendus. 1862. T. LV. p. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dogiel und Schumovsky, Einfluss des N. ischiadicus auf den Blutstrom. Moskauer med. Zeitung. 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Samuel, Das Gewebswachsthum bei Störungen der Innervation. Virchow's Archiv. Bd. CXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Schiff, eitirt nach Samuel, Das Gewebswachsthum bei Störungen der Bluteirculation. Ebenda. Bd. CI.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dastre-Morat, Recherches expérimentales sur le système vasemet. Paris 1884. p. 24.

Pferden). Tarchanoff und Putzeys<sup>1</sup> überzeugten sich davon, dass zehn Tage nach Durchschneidung des Nerven (bei Fröschen) noch die Blutfülle in der Extremität der operirten Seite stärker war als in der contralateralen Extremität. Schiff<sup>2</sup> beobachtete in seinen an Tauben angestellten Versuchen lange Zeit hindurch Hyperämie und Temperatursteigerung in der Extremität, deren Plexus axillaris durchschnitten worden war.

Samuel<sup>3</sup> unterbrach die Continuität des Plexus axillaris bei Tauben und beobachtete locale Hyperämie der Gefässe in der paralysirten Extremität viele Wochen hindurch. Tigerstedt<sup>4</sup> erwähnt Gefässerweiterung im Laufe vieler Wochen in Folge Durchschneidung eines Nerven. Lewaschew<sup>5</sup> reizte bei seinen Versuchshunden den N. ischiadicus, ohne jedoch die Continuität desselben zu unterbrechen und erhielt dabei Temperatursteigerung in der Pfote der operirten Seite in der Dauer von 3 bis 5 Monaten.

Sehr interessant sind auch die Beobachtungen von Pye-Smith, <sup>6</sup> Schiff<sup>7</sup> und Callenfels, <sup>8</sup> deren Versuche nicht an einem gemischten, sondern an einem mehr oder weniger rein vasomotorischen Nerv angestellt sind; die Autoren excidirten bei Kaninchen ein Stück des N. sympathicus am Halse und erhielten dauernde Hyperämie des Ohres.

Pye-Smith beobachtete seine Versuchsthiere 2 Jahre hindurch. Schiff fand Hyperamie und erhöhte Temperatur am Ohre der operirten Seite  $1^1/2$  Jahre nach der Durchschneidung des N. sympathicus. Dasselbe hat Callenfels während 150 Tagen beobachtet.

Was den intravasculären Druck in den Gefässen der paralysirten Extremität betrifft, so findet man sehr wenig Beobachtungen darüber.

Roy und Graham<sup>9</sup> haben mittels eines besonderen, von ihnen selbst angegebenen Instrumentes den Blutdruck in Froschfüssen gemessen, indem sie während der Untersuchung oder kurze Zeit vorher den N. ischiadicus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tarchanoff und Putzeys, a. a. O. Centralblatt für med. Wissensch. 1877.

<sup>2</sup> Schiff, citirt nach Samuel, a. a. O. Virchow's Archiv. Bd. CI.

<sup>\*</sup> Samuel, a. a. O. Ebenda. Bd. CXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tigerstedt, Lehrbuch der Physiologie des Kreislaufs. Leipzig 1893. S. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lewaschew, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pye-Smith, citirt nach Tigerstedt. S. 513.

Schiff, Untersuchungen zur Physiologie des Nervensystems. 1855.

<sup>8</sup> Callenfels, Zeitschrift für rationelle Medicin. 1855.

Roy-Graham, Neue Methode, den Blutdruck in den kleinen Arterien, Venen und Capillaren zu messen. Archiv für die ges. Physiol. 1878. S. 158.

durchschnitten.<sup>1</sup> Die Beobachtungszeit dauerte in ihren Versuchen aller Wahrscheinlichkeit nach nur einige Minuten und die Forscher kamen zu dem Schlusse, dass der locale Blutdruck in den Gefässen nach Durchschneidung des zugehörigen Nerven abfällt.

Claude Bernard<sup>2</sup> durchschnitt einem Pferde den N. sympathicus und maass mit Hülfe eines gewöhnlichen Manometers den intravasculären Druck in den Zweigen der A. temporalis. Auf der Seite des durchschnittenen Nerven war der Tonus dieser Blutwege fast gänzlich vernichtet, ihr Lumen war stark erweitert, der Widerstand gegen den Blutstrom war in ihnen sehr gesunken, und der intravasculäre Blutdruck war dabei sehr erhöht.

Vulpian<sup>3</sup> machte analoge Versuche und fand auch erhöhten Blutdruck in den Zweigen der A. carotis auf der Seite, wo der N. sympathicus durchschnitten war. Vulpian behauptet auf Grund seiner Versuche, die Durchschneidung eines vasomotorischen Nerven habe eine Erhöhung des localen intravasculären Druckes im Gefolge, wenn durch diese Operation eine Erweiterung der Gefässe in einem bestimmt umgrenzten Gebiete und ein verstärkter Blutzustrom dahin erreicht würde.

Dastre-Morat<sup>4</sup> haben denselben Versuch am Esel und am Pferde angestellt, sind jedoch zu anderen Resultaten gekommen.

In ihren Versuchen wurde eine Zunahme des arteriellen Druckes nur in den ersten Secunden nach Durchschneidung des N. sympathicus gesehen, später aber konnte eine Steigerung des intravasculären Druckes im Bereiche der durchschnittenen Nerven nur in den Venen wahrgenommen werden, in den Arterien dagegen war der Druck sogar unter die Norm gesunken.

Tigerstedt,<sup>5</sup> indem er dieses Thema berührt, kommt zu dem Schlusse, dass der Blutdruck in den erweiterten (gelähmten) Arterien, deren vasomotorische Nerven vorher durchschnitten sind, sehr hoch steigen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Untersuchungen derselben Autoren mit Hülfe desselben Instrumentes bei normalen Fröschen mit ganz intacten Nn. ischiadici ergaben Folgendes:

a) Mit der Erweiterung der Gefässe wächst die Blutdruckhöhe.

b) Der Druck erleidet in drei- bis vierminutigen Perioden ziemlich regelmässige Schwankungen von 20 mm bis 30 mm Wasserhöhe.

c) Temporare Anamie lässt die Gefasse sich erweitern, worauf das wieder zugelassene Blut mit erhöhtem Drucke einströmt.

d) Rückenmarksreizung erhöht den Druck.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Claude Bernard, Liquides de l'organisme. T. I. p. 251-260.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vulpian, Leçons sur l'appareil vasomoteur. T. I. p. 95 u. 380.

<sup>4</sup> Dastre-Morat, a. a. O. Recherches expérimentales.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tigerstedt, Lehrbuch der Physiologie. S. 475.

"Wir haben schon gesehen," sagt Tigerstedt, "dass die Gefässe bei einer äusseren Blutung durch eine starke Contraction gegen den herabsinkenden Blutdruck reagiren. Nun ist aber jede Erweiterung der Gefässhöhle, welche mittels Durchschneidung eines gefässverengenden Nerven zu Wege gebracht wird, einer inneren Blutung gleichzustellen. Wir sind daher berechtigt, die Möglichkeit anzunehmen, dass hierbei Gefässe, deren Nerven gar nicht direct beeinflusst worden sind, consecutiv verengt werden. In diesem Falle kann der Druck in der gelähmten Arterie ansteigen, wenn nämlich die Blutzufuhr verhältnissmässig grösser wird, als die Widerstandsabnahme in ihren peripheren Zweigen" (S. 475). "Weil aber das Blut in dieser (erweiterten) Arterie auf einen geringeren Widerstand, als in anderen arteriellen Bahnen stösst, so strömt dort mehr Blut, als kurz vorher. Von der Beziehung zwischen der Gefässerweiterung und der Blutzufuhr ist dann der Seitendruck abhängig" (S. 475).

Sehr wenige Beobachtungen sind auch über die Geschwindigkeit des Blutlaufes im Gebiete paralysirter Nerven gemacht worden. Man hat sich zur Bestimmung der Stromgeschwindigkeit in solchen Fällen verschiedener Methoden bedient.

Bei Versuchen an Fröschen beobachteten die Forscher die kleinen Gefässe der gelähmten Extremität unter dem Mikroskope. Bei Versuchen an grösseren Thieren bediente man sich zu diesem Zwecke der Ludwig'schen Stromuhr, mit der man die Volumina des zuströmenden Blutes in grossen Gefässen bestimmte. In einigen Fällen schnitt man in den beobachteten Theil mehr oder weniger tief ein und schloss auf die Stromgeschwindigkeit nach der aus der Wunde fliessenden Blutmenge.

Hermann Joseph<sup>1</sup> wandte bei solcher Gelegenheit seine Aufmerksamkeit, neben der Stromgeschwindigkeit in den Gefässen, auch der Weite des Gefässlumens zu. Indem er mit einer in Carbolsäure getränkten Ligatur den N. ischiadicus beim Frosche umschnürte oder diesen Nerv zwischen zwei Glasstäbchen zusammendrückte, sah er hierbei eine starke Verlangsamung der localen Blutcirculation, bei gleichzeitiger localer Erweiterung der Gefässe.

Eine gleiche Verlangsamung der localen Blutcirculation sah bei Fröschen Saviotti<sup>3</sup> unter analogen Bedingungen.

<sup>1</sup> Hermann Joseph, Dies Archiv. 1872. Physiol. Abthlg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saviotti, Archiv für patholog. Anatomie. 1870. S. 580-592.

Humilevski<sup>1</sup> beobachtete die Blutstromgeschwindigkeit in der Schwimmhaut des Frosches, bei dem der N. ischiadicus während der Untersuchung durchschnitten wurde. Es fand sich dabei, dass "die Durchschneidung des Nerven von anhaltender Gefässinjection begleitet ist (S. 139); die Querdurchmesser der Gefässe sind grösser und die Bluteirculation sistirt sogweinige Zeit in der Schwimmhaut."

Leider waren die Untersuchungen dieser Forscher nur von kurzer Dauer, so dass die Beweiskraft der von ihnen gefundenen Resultate nur für die ersten Minuten des paralytischen Zustandes maassgebend sein kann.

Wichtiger sind die Schlüsse Vulpian's.2 Die überaus grosse Erfahrung dieses Autors lässt seine Meinung sehr glaubwürdig erscheinen, obgleich er seine Methoden zur Bestimmung der Stromgeschwindigkeit nicht beschreibt. Auf Grund seiner Beobachtungen stellt der Autor die Folgen des Durchschneidens des N. ischiadicus in folgenden Worten fest: "La dilatation des vaisseaux, qui a lieu par suite de la section des fibres vasomotrices, comprises dans le nerf coupé, a certainement pour consequence, dans ces conditions, un ralentissement du mouvement du sang dans les vaisseaux capillaires et les veinules de l'éxtrémité du membre. Ce ralentissement du courant sanguin est dû non seulement à l'élargissement des voies, que doit parcourir, sous la même pression qu'auparavant, la même quantité de sang; mais encore à l'affaiblissement du tonus des petites artères, ce qui détermine nécessairement une diminition de la "vis à tergo" par suite de laquelle le sang progresse dans les veines. — Il doit donc y avoir un certain degré de stase relative dans les vaisseaux capillaires de ce membre, principalement vers ses éxtrémités; car c'est là surtout que, dans le cas supposé, c'est à dire après la section du nerf sciatique, les petites artérioles sont paralisés. Cet état de la circulation est incontestablement une cause prédisposante pour les arrêts du cours du sang" ...

Dieser Schluss Vulpian's, der auf Grund der Untersuchungen an verschiedenen Thieren gemacht wurde, bezieht sich offenbar auf die späteren Stadien der Nervenparalyse und berücksichtigt hauptsächlich nur chronische Circulationsstörungen im Gebiete der vorher durchschnittenen Nerven.

Andere, in der Litteratur über Blutstromgeschwindigkeit im Gebiete der paralysirten Nerven vorhandene Beobachtungen berühren unser Thema nur theilweise und sehr einseitig, weil sie bei ganz anderer Gelegenheit vorgenommen worden waren.

So wurden Messungen der Stromgeschwindigkeit des Blutes mittels Ludwig'scher Stromuhr in der A. cruralis nach Durchschneidung der



<sup>1</sup> Humilevski, a. a. O. Dies Archiv. 1886. Physiol. Abthlg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vulpian, a. a. O. T. II. p. 848.

Nn. cruralis und ischiadicus von Dogiel-Schumovsky, Pogoscheff<sup>2</sup> und Dogiel<sup>3</sup> vorgenommen. Indem diese Autoren sich für die Frage interessirten, in wie weit eine Muskelcontraction auf die locale Blutcirculation Einfluss haben könne, reizten sie den peripheren Theil des gleich vorher durchschnittenen Nerven und maassen dabei die Blutströmungsgeschwindigkeit in der A. cruralis. Es wurden bei diesen Untersuchungen sehr verschiedene Schlüsse gewonnen; manchmal war unter dem Einflusse der Nervenreizung der Strom verlangsamt, zuweilen aber fand sich dabei grosse Steigerung der Geschwindigkeit. Die durch diese Forscher gefundenen Resultate geben uns indess keinen Aufschluss darüber, welchen Einfluss die Lähmung der Nerven an und für sich auf die Geschwindigkeit der Circulation in einem paralytischen Körpertheile haben kann, da erstens in ihren Versuchen die Stromgeschwindigkeit vor Durchschneidung der Nerven nicht festgestellt worden war und zweitens die Messungen vorgenommen wurden während der Reizung der durchschnittenen Nerven; eine solche Reizung rief Muskelcontractionen hervor und der Blutstrom in der A. oruralis war durch diese Muskelspannung sehr behindert worden.

Ebenso wenig brauchbar für unser Thema sind auch die Versuche, wo die Stromgeschwindigkeit nach der Menge des Blutes, die aus der Wunde fliesst, zu bestimmen ist. In den Beobachtungen von Claude Bernard,<sup>4</sup> Schiff,<sup>5</sup> Gaskell,<sup>6</sup> Sadler,<sup>7</sup> Hermann Schultz<sup>8</sup> war der Blutstrahl aus der Wunde, die im Gebiete des durchschnittenen Nerven lag, viel grösser als aus derjenigen im Gebiete des intacten Nerven. Man konnte sich aber auf Grund der Blutstrahlbreite nur Schlüsse betreffs der Blutfülle der zu vergleichenden Sphären erlauben, die Blutstromgeschwindigkeit in deren Gefässen bleibt jedoch dabei unbestimmt.

Wir ersehen also aus den hier angeführten Untersuchungen, dass die Durchschneidung eines Nervenstammes, eine Unterbrechung seiner Con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dogiel-Schumovsky, a. a. O. Moskauer med. Zeitung. 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pogoscheff, Blutbewegung bei Muskelcontraction. *Militär-ärztliches Journal*. 1875. Bd. CXXII. (Russisch.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dogiel, a. a. O. Moskauer med. Zeitung. 1868.

<sup>4</sup> Claude Bernard, a. a. O. Liquides de l'organisme. T. I.

<sup>5</sup> Schiff, citirt nach Dogiel-Schumovsky, a. a. O.

<sup>•</sup> Gaskell, a) Aenderung des Blutstroms in den Muskeln durch die Reizung ihrer Nerven. Ludwig's Archiv. 1877. — b) Gefässnerven der Froschmuskeln. Jahresbericht für Physiologie. 1878.

<sup>&#</sup>x27; Sadler, Blutstrom in den Muskeln. Ludwig's Archiv. 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hermann Schultz, Einfluss der Nervendurchschneidung auf Ernährung und Regeneration des Gewebes. Contralblatt für mod. Wissensch. 1878.

tinuität oder eine Läsion seiner Fasern, auf andere Weise, eine Lumenerweiterung der localen Gefässe im Gefolge hat, die manchmal einige Wochen, sogar Monate hindurch dauern kann.

Der intravasculäre Druck im Gebiete lädirter Nerven ist gleich nach der Läsion in einigen Fällen vermindert, in anderen dagegen gesteigert gefunden worden.

In einigen, besonders sorgfältig ausgeführten Beobachtungen wurde die Stromgeschwindigkeit im Bereiche lädirter Nerven vermindert gefunden.

In fast allen hier angeführten Versuchen dauerte die Beobachtungszeit, was die Stromgeschwindigkeit und den Blutdruck betrifft, nur einige Minuten; deswegen geben die dabei gefundenen Resultate keine Möglichkeit, ein Urtheil über die Circulationsstörungen in späteren Stadien der Nervenparalyse zu fassen.

## ΊΙ.

Wir haben unsererseits Untersuchungen über die Weite des Gefässlumens, die Stromgeschwindigkeit und die Höhe des intravasculären Blutdruckes im Bereiche lädirter Nerven angestellt; wir beabsichtigten hierbei die zu Tage tretenden Erscheinungen nicht allein in den ersten Momenten unmittelbar nach der Verletzung der Nerven, sondern während einer längeren Zeitperiode nach entwickelter Paralyse zu verfolgen. Wir nahmen für diese Zwecke Frösche Rana esculenta (ungarische Rasse) und führten Paralyse einer (linken) Hinterextremität herbei durch Durchschneidung der motorischen Wurzeln des N. ischiadicus, oder durch Trennung seines Stammes im oberen Drittel des Oberschenkels, oder durch eine feste Umschnürung dieses Nerven an derselben Stelle.

Wir stellten unsere Beobachtungen der Circulationserscheinungen zuerst am normalen Thiere an, später an demselben Thiere gleich nach Verletzung seines N. ischiadicus, wiederholten diese einzelnen Beobachtungen eine gewisse Zeit hindurch und hatten zum Vergleiche während der ganzen Zeit erstens die Periode vor der Läsion des Nerven und zweitens die andere normale Extremität; wir versuchten auf diese Weise festzustellen, welchen Schwankungen jene oben hervorgehobenen Besonderheiten der Blutcirculation unterworfen sind.

Im Allgemeinen wurde die Bluteireulation in der Schwimmhaut eines jeden Versuchsthieres auf einem von uns construirten Apparate unter dem Mikroskope 48, 24 und ½ Stunde vor der Operation, ½ bis 2 bis 3 Stunden nach der Operation und weiterhin täglich ein Mal während der ganzen

auf die Operation folgenden Periode bis zum Tode der Thiere, der gewöhnlich am 14., 24., selten am 30. Tage erfolgte, beobachtet.

Um das Thier bei der Fixirung auf dem Beobachtungstischehen so viel als möglich zu schonen, wurde dasselbe in Schreibpapier ziemlich locker eingewickelt, wobei die Hinterschenkel vollständig frei blieben. Der Rumpf und die vorderen Extremitäten, die ein wenig nach vorne ausgezogen und an den Kopf angelegt wurden, lagen frei in der Papierhülse. Das vordere Ende dieses Papierrohres überragte die Schnauze des Thieres um 12 bis 15 cm und blieb offen, so dass das Athmen des Thieres vollständig unbehindert blieb. In diesem papiernen Futteral wurde der Frosch auf die Platte gesetzt; um den Rumpf des Thieres wurden dann 2 bis 3 Schnüre gelegt, die dasselbe an die Platte befestigten.

Das Beobachtungstischehn stellte ein Holzbrettehen von 2 em Dicke. 20 cm Breite und 60 cm Länge dar. An einem Ende dieses Brettchens befanden sich zwei Fenster von 2 cm Durchmesser; sie lagen zu beiden Seiten der Mittellinie je 1 cm von dieser entfernt und in derselben Entfernung vom kürzeren Rande des Brettchens. Auf diesen Fensterchen wurden während der Beobachtung die ausgebreiteten Schwimmhäute der beiden hinteren Extremitäten befestigt und die Platte selbst wurde auf den Objecttisch des Mikroskops gelegt. Ueber den beiden Fenstern in einer Entfernung von 8/A cm wurde eine 2 mm dicke, 8 cm breite Glasplatte befestigt; sie lag in einer der Holzplatte parallelen Ebene. Diese Glasplatte konnte man nach Belieben auch herausziehen, doch lag sie unbeweglich fest, wenn sie sich an ihrer Stelle befand. In die Fensterchen wurden zwei cylinderförmige Glasgefässe von  $2^{cm}$  im Diameter und  $1^{1}/_{2}^{cm}$  Höhe hineingestellt, die mit zwei Oeffnungen versehen waren. Eine von diesen, die obere, breitere, wurde mit einer am Rande festgebundenen durchsichtigen Membran (aus einer Fischblase) überzogen, und zwar so, dass diese Membran frei in zahlreichen Falten lag; man konnte durch Einwirkung vom Inneren des Glascylinders diese Membran um 1 bis 11/2 cm in die Höhe ausdehnen, welche dann eine fast 6 qcm breite, faltenlose, sphärische Fläche bildete und als Pelotte dienen konnte. Die andere Oeffnung lag an der Seite des Glascylinders und ging in ein 3 mm im Diameter messendes gläsernes Rohr über, das seinerseits vermittelst eines Kautschukschlauches mit einer Kautschukbirne in Verbindung stand. Die Verbindung des Glasarmes mit dem Kautschukschlauche wurde durch eine 1-förmige Glasröhre vermittelt. Die beiden horizontalen Oeffnungen derselben führten zum Glasgefäss bezw. zur Kautschukbirne, die verticale Oeffnung stand mit einer graduirten Röhre in Verbindung, die, 3 mm im Diameter, 1 m Länge hatte, in verticaler Lage befestigt und oben offen war. Füllte man nun durch die obere freie Oeffnung der graduirten Röhre das cylindrische Gefäss, die Kautschukbirne und die verbindenden Röhren mit Wasser und liess man die graduirte Röhre leer, so konnte man nach Belieben die obenerwähnte Membran durch Handhabung der Kautschukbirne



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Beendigung unserer Untersuchungen mit Hülfe dieses Apparates fauden wir zufällig die citirte Arbeit von Roy und Graham, wo ein unserem fast ganz analoges Instrument beschrieben ist.

ausdehnen oder wieder zum Falten bringen; drückte man die Birne zusammen, so blähte sich die Membran, liess man mit Drücken nach, so legte sich die aufgeblähte Membran wiederum in Falten. So oft das Wasser in das cylindrische Gefäss eingepresst wurde und die Falten der Membran ausglich, legte sich dieselbe an die über ihr befindliche Glasplatte, der Ueberfluss des Wassers aber stieg, keinen anderen Ausweg findend, in der graduirten Röhre empor. Befand sich in diesem Moment zwischen Glasplatte und Membran irgend ein Körper, so musste derselbe einen gewissen Druck erfahren, dessen Kraft leicht durch die Höhe der Wassersäule im graduirten Rohr festgestellt werden konnte. Brachte man nun zwischen die Glasplatte und die Membran die Schwimmhaut bezw. den Fuss des Frosches, so konnte man auf sie bezw. ihre Gefässe nach Belieben - bis zum vollständigen Sistiren der Circulation — drücken. Dies — das Aufhören der Circulation konnte natürlich nur dann eintreten, wenn der Druck der Wassersäule dem intravasculären Drucke, mit welchem das Blut aus den Arterien in die Capillaren strömte, gleichkam oder ihn übertraf. Beobachtete man also unter dem Mikroskop den Blutlauf und andererseits die Höhe der Wassersäule, so konnte man auf diese Weise den intravasculären Druck in den mikroskopirten Blutwegen feststellen.

Mit Hülse dieses Apparates konnten wir gleichzeitig alle drei uns interessirende Erscheinungen an dem Gefässsysteme beobachten, d. h. die Breite der Gefässe, die Stromgeschwindigkeit des Blutes und den intravasculären Druck. Das Instrument erlaubte ausserdem immer, beide Schwimmhäute bei einseitig gelähmten Thieren mit einander zu vergleichen. Grösserer Genauigkeit wegen nahmen wir zur Feststellung des Druckes Gefässe aus der Mitte der Zehenhautsalten, ungefähr ½ om von ihrem freien Rande entsernt, auch ziemlich weit von dem knöchernen Gerüst der Zehen. Wir bemerkten nämlich, dass die Fischblasenmembran der Pelotte beim Uebergange über einen Zehenknochen, der ja die Schwimmhaut um 1 bis 2 bis 3 mm überragt, die in der Nähe dieses Zehenknochens besindlichen Gefässe in Form einer Brücke überspannte, so dass dieselben gar keinen Druck erfuhren.

Das Befestigen des Frosches auf der Holzplatte des Apparates, das Ausbreiten der Schwimmhäute über den Fenstern und das Anheften derselben mit Nadeln wurde ganz ohne Narkose vorgenommen. Ein mehr oder weniger energischer Druck auf den Körper, besonders Kopf des Frosches liess das Thier schnell ruhig werden, und wurde der Druck nach Beendigung der schmerzhaften Proceduren allmählich schwächer ausgeübt oder ganz eingestellt, so lag der Frosch ganz still, im sogenannten hypnotischen Zustande.

Die Untersuchung der Circulation in der Schwimmhaut der Frösche vor der Operation (48, 24 Stunden, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde) zeigte keinen Unterschied darin in beiden Füssen.

Die dünnsten Capillaren, denen wir besondere Aufmerksamkeit zuwandten, zeigten in beiden Schwimmhäuten gleiche Contouren, ihr Lauf war durchaus nicht gewunden, auch war ihr Lumen fast gleich. Ihre Weite schwankte zwischen 17 bis  $25 \mu$ .

Die Circulation vollzog sich in ihnen jedoch nicht gleichmässig. Einige Capillaren erschienen ganz leer, in anderen ging der Strom ziemlich langsam, in anderen dagegen vollzog sich der Blutlauf mit der grössten Geschwindigkeit.

Der Blutdruck (nach der Höhe der Wassersäule im graduirten Rohre, bei welcher die Circulation aufhörte, beurtheilt) schwankte in 80 Beobachtungen bei kleinen Thieren zwischen 20 bis 60 cm, bei grösseren Thieren zwischen 40 bis 80 cm der Wassersäule.

#### A.

In dieser Art stellten wir Versuche mit 7 Fröschen an, bei welchen die Läsion des N. ischiadious in einer Durchschneidung seiner motorischen Wurzeln bestand.

Die Operation selbst wurde auf folgende Weise vollzogen:

Nachdem die Haut über dem unteren Theil der Wirbelsäule durchschnitten und die Muskeln daselbst abgehoben waren, wurden die hinteren Bogen der drei unteren Wirbel entfernt, die Häute des Rückenmarkes verschoben, aufgetrennt und dann ein dünner Wasserstrahl (unter geringem Drucke) auf das Rückenmark gerichtet. Die fallende Flüssigkeit erhob das Mark aus seiner knöchernen Einbettung und drehte es leicht um die Axe seitlich, so dass die linken vorderen Wurzeln der Lumbal-Anschwellung der Scheere vollkommen zugänglich waren. Nachdem diese durchschnitten waren, legten wir das Rückenmark wieder in sein normales Bett und deckten die Knochenwunde mit den Muskeln, die mit 3 bis 4 Nähten befestigt wurden; dann wurde mit tiefen Nähten die über ihnen befindliche Haut zusammengenäht. Das Thier wurde hierauf in frisches Wasser gesetzt.

Die Folgen der Operation zeigten sich sofort, als das Thier die Möglichkeit der Bewegung erlangte. Die linke hintere Extremität solcher Frösche befand sich in vollkommener Paralyse und schleppte passiv hinter dem Thiere her. Die Sensibilität war in derselben leicht erhöht. Die reflectorischen Bewegungen hatten in dieser Extremität gänzlich aufgehört.

Was die Bluteireulation in der Schwimmhaut anbelangt, so fanden sich dort sehr deutliche Veränderungen (im Vergleich mit dem Zustand vor der Läsion), und zwar nicht allein auf der Seite des gelähmten Nerven, sondern in beiden Füssen.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Uebereinstimmung mit den Beobachtungen von Cohnstein und Zuntz, Mikroskopische Studien über die Vertheilung der Blutkörperchen im Capillarsystem. Archiv für die ges. Physiol. Bd. XI.II. S. 324.

Nichtoperirte Extremität.

<sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde nach der Durchschneidung der Wurzeln des N. ischiad.

Die Gefässe sind eng. Die Breite der Capillaren schwankt zwischen 10 bis  $15 \mu$ .

Die Circulation ist überall in ihnen gleich langsam. Die Zahl der leeren Capillaren hat sich im Vergleiche mit der der Operation vorausgegangenen

Beobachtungsperiode vergrössert.

Der intravasculäre Druck ist 30 bis 40 cm niedriger als in der Zeit vor der Operation.

Die Gefässe sind erweitert.

Capillaren sind bis  $30 \mu$  weit.

Die Circulation ist in allen Capillaren sehr schnell. Leere Capillaren und solche mit langsamer Blutbewegung werden gar nicht bemerkt.

Der Druck erreicht die Höhe von 90 bis 100 cm, er überragt im Allgemeinen den Druck vor der Operation um 20 bis 40 cm.

18 bis 24 Stunden nach der Operation.

Die Gefässe sind etwas breiter als am Tage vorher. Die Weite der Capillaren hat auch etwas zugenommen und erreicht 15 bis 25 µ. Der Blutstrom geht etwas schneller; auch hat die Zahl der leeren Capillaren abgenommen. Der Druck in den Capillaren steigt an, erreicht jedoch nicht die Höhe, die er vor der Operation hatte.

Die Gefässe haben zwar an Weite gegen den vorhergehenden Tag verloren, übertreffen jedoch noch die Die Weite der Capillaren schwankt zwischen 20 bis  $25 \mu$ . Der Blutstrom bewegt sich in allen Capillaren gleich schnell. Leere Capillaren sind nicht zu sehen. Die Druckhöhe bewegt sich in normalen Grenzen.

Am dritten, in seltenen Fällen erst am vierten, fünften Tage treten neue Erscheinungen hervor.

Die Gefässe sind stark erweitert. Die Breite der Capillaren erreicht 30 bis 35  $\mu$ . Sie sind gar nicht gewunden und sind stark mit Blut gefüllt.

Die Blutbewegung ist in allen Capillaren sehr schnell. Leere Capillaren und solche mit langsamem Blutstrom sind nicht zu bemerken.

Der intravasculäre Druck ist sehr Der Druck einer 100 cm hohen Wassersäule genügt bei grösseren Thieren nur, um die Circulation zu verlangsamen; sie gänzlich zu

Die Gefässe sind von normaler Weite. Die Capillaren sind 15 bis 25 μ breit. Viele Gefässe sind leer, die Blutfülle der übrigen Gefässe übersteigt nicht die normalen Grenzen.

Die Blutbewegung geht in den verschiedenen Capillaren wie in der Norm mit verschiedener Schnelligkeit vor sich. Einige Capillaren sind leer, andere zeigen langsamen Blutstrom, wieder andere zeigen sehr schnelle Blutbewegung.

Der Druck fällt etwas unter die Norm. Bei grossen Thieren misst er ungefähr 20 bis 40 cm Wassersäule, bei kleinen und schwachen Fröschen ist er 15 bis 20 cm und noch weniger.

hemmen, ist bei dieser Wasserhöhe nicht möglich. Bei kleineren schwächeren Fröschen ist der intravasculäre Druck weniger erhöht. Es genügt für gewöhnlich schon eine 70 bis 90 cm hohe Wassersäule, um die Circulation zu sistiren. Nichtoperirte Extremität.

In den folgenden Tagen ist der Zustand der Circulation in beiden Extremitäten je nach der Grösse des Frosches verschieden.

## 1. Bei vier grossen Fröschen.

Die Erweiterung des Lumens, die erhöhte Blutstromgeschwindigkeit, sowie der gesteigerte intravasculäre Druck bestehen gewöhnlich eine Woche hindurch fort, vom Tage gerechnet, da diese Erscheinungen zuerst auftraten. Die Lumenweite der Gefässe bleibt in normalen Grenzen, die der Capillaren schwankt zwischen 15 bis  $25\,\mu$  im Laufe von 5 bis 8 Tagen. Die Circulation vollzieht sich in ihnen ganz so, wie vor der Operation, d. h. in einigen Capillaren sehr schnell, in anderen langsam, während einige Capillaren ganz leer erscheinen. Der Druck bleibt etwas herabgesetzt oder nähert sich der Norm.

Nach Ablauf dieser Zeit kommen neue Erscheinungen in beiden Füssen.

Das Lumen der Gefässe wird noch weiter. Das Lumen der Capillaren schwankt zwischen 25 bis  $35\,\mu$ . Ihr Verlauf wird oft sehr gewunden, auch werden zuweilen gewisse Unregelmässigkeiten, wie bauchige Erweiterungen an ihren Contouren bemerkt.

Die bis dahin in allen Capillaren mit der gleichen Schnelle sich vollziehende Circulation beginnt sich allmählich zu verlangsamen. Anfangs sieht man nur eine partielle Verlangsamung. Zuerst nämlich wird der Blutlauf in den gewundenen mit bauchartigen Wandausbreitungen oder in den von grossen Gefässen entfernt liegenden Capillaren etwas langsamer. Kurze Zeit darauf (24 bis 48 Stunden) hört jede Blutbewegung in diesen Gefässen auf. Sie behalten

Es tritt eine neue Erweiterung (bis 20 bis 30  $\mu$ ) der Capillaren ein, welche 6 bis 8 Tage anhält und allmählich nachlässt, so dass die Gefässe ihre normalen Dimensionen, die sie vor der Operation hatten, d. h. 15 bis  $25 \mu$ , wieder erlangen.

Es wird zuweilen auch eine leichte Steigerung der Blutstromgeschwindigkeit in allen sichtbaren Capillaren bemerkt, welche 2 bis 6 Tage, unter Umständen noch länger dauert.

das frühere, breite Lumen (das in einigen Fällen noch breiter wird), den krass gewundenen Verlauf, bauchige Wandausbuchtungen und die starke Blutfülle; die Circulation hat jedoch in ihnen endgültig aufgehört und die Blutkörperchen liegen unbeweg-Noch etwas später, d. h. in 12 bis 48 Stunden, verlangsamt sich die Circulation auch in den anderen, bis dahin gut functionirenden Capillaren und es tritt dann vollständige Stase in allen Capillaren der Schwimmhaut ein; nur hier und da lässt sich in den dickeren Gefässen eine schwache Circulation entdecken, doch geschieht hier die Bewegung nur in den Axenschichten, die Wandschichten aber befinden sich in vollständiger Ruhe.

Diese Verlangsamung des Blutlaufes erleidet aber zuweilen temporäre Veränderungen. In einzelnen Zwischenzehensegmenten der Schwimmhaut kann die Verlangsamung ganz schwinden, so dass in einzelnen begrenzten Regionen der Schwimmhaut in der Zeit der Blutstockung mehr oder weniger lebhafte Circulation eintritt. Dieser Zustand wird z. B. dann beobachtet, wenn das Thier reichlich gefüttert wird, oder stärkere Bewegungen in einem mit Wasser gefüllten Gefässe macht, oder nach Bespritzen mit einem frischen Wasserstrahle. Eine solche kurzdauernde Circulationssteigerung in einer Periode allgemeiner Stagnation beobachteten wir unter dem Mikroskope in dieser paralysirten Extremität auch, als das Thier auf unserer Beobachtungsplatte willkürliche Bewegungen machte: Da das Thier ziemlich lose befestigt war, so machte es bei einigen Reizungen Versuche, sich fortzubewegen. Während solcher Momente füllten sich die Gefässe der paralysirten Extremität noch stärker mit Blut und es trat so eine kurze Periode lebhafterer Circulation ein.

Nichtoperirte Extremität.

Das Füttern, leichtes Bespritzen des Thieres mit dem kalten frischen Wasserstrahle, auch willkürliche Bewegungen übten keinen besonderen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Blutstromes.

Der intravasculäre Druck lässt mit der Verlangsamung der Blutströmung etwas nach, bleibt aber noch gesteigert, sogar über die normale Grenze. Eine Verlangsamung oder auch vollständige Stase der Circulation konnte jetzt mit Hülfe unserer Kautschukbirne erzielt werden, aber nur bei einer Wassersäule von etwa 90 cm. Der Blutdruck in den stagnirenden Capillaren zu der Zeit, als man von einer partiellen Verlangsamung sprechen konnte, war auch erhöht. Mikroskopirte man die mit ruhig stehendem Blut gefüllten Capillaren und erhöhte man allmählich den hydraulischen Druck in dem cylindrischen Glasgefäss unseres Apparates, so konnte man deutlich sehen, wie mit dem Steigen der Wassersäule (bis 20 bis 35 cm) die bis dahin ruhigen Blutkörperchen sich zu bewegen begannen, so dass sehr bald in den Gefässen eine sehr lebhafte Circulation entstand, die man nur mit einem hydraulischen Druck von 80 bis 90 cm unterdrücken konnte. Auch in den Perioden der allgemeinen Stase war der intravasculäre Druck nicht sehr stark abgefallen. Auch zu dieser Zeit gelang es uns, eine temporare Circulation in den Capillaren hervorzurufen, indem wir den hydraulischen Druck auf 30 bis 35 cm ansteigen liessen, doch erzeugte eine weitere Steigerung auf 40 bis 50 bis 60 cm entweder vollkommene Stase, oder die Capillaren erschienen leer. Noch später, am Ende dieser Periode allgemeiner Stase, gelang dieser Ver-Wir drückten auf such nicht mehr. die Kautschukbirne und erhöhten so den Druck im ganzen hydraulischen System unseres Apparates bis zum stärksten Grade, doch konnten wir keine Circulation in den stagnirenden Capillaren erzeugen. Sie blieben ebenso erweitert, gewunden und mit

# Nichtoperirte Extremität.

Der intravasculäre Druck hält sich entweder in den Grenzen der mittleren normalen Ziffer, oder ist etwas unter die Norm gesunken. Im weiteren Verlaufe der Beobachtung, in der Periode der gesteigerten Circulationsgeschwindigkeit wird Druck auch stärker, was sich im Steigen der Wassersäule im graduirten Rohre um 10 bis 12 cm über die Norm zeigt. Fällt die Strömungsgeschwindigkeit, so fällt auch der Blutdruck. Speiseaufnahme und leichtes Douchen des Thieres mit frischem Wasser gleich vor dem Mikroskopiren hatte gewöhnlich eine leichte Steigerung des Druckes, sehr selten bis zur Norm, zur Folge. Willkürliche Bewegungen des Thieres wurden jedoch nicht von einem Anwachsen des Blutdruckes begleitet.

Blut überfüllt wie vor der Steigerung des Wasserdruckes.

Man konnte deshalb nur muthmassliche Daten über den Blutdruck angeben.

Füttern, Bespritzen mit frischem Wasserstrahle und willkürliche Bewegungen wurden zu dieser Stagnationsperiode, indem sie eine kurzdauernde Steigerung der Stromgeschwindigkeit erzeugten, von einem erhöhten Blutdruck begleitet.

Nichtoperirte Extremität.

Füttern, Bespritzen mit frischem Wasserstrahle und willkürliche Bewegungen wurden nur selten von einer leichten Steigerung des Blutdruckes begleitet.

....

In der weiteren Beobachtungsperiode bis zu dem Tode des Frosches.

Die Gefässe werden etwas schmäler und die Dicke der Capillaren kommt bis 20 bis 25  $\mu$ . Die Gewundenheit ihres Verlaufes und ihre Blutfülle nimmt ab.

Die Circulation bleibt bis zum Tode sehr träge; einige Capillaren stagniren.

Der Blutdruck fällt auf 25 bis 30 cm.

Was den Gewebszustand des gelähmten Fusses anbelangt, so war in der zweiten Hälfte der Operationsperiode die Froschpfote ganz schlaff, mässig ödematös, doch blieb das Gewebe der Schwimmhaut die ganze Zeit über durchsichtig. Nur stellenweise konnte man ein Heraustreten rother Blutkörperchen aus den Gefässen bemerken. Die Gefässe werden zuweilen enger als in der Periode vor der Operation. Die Dicke der Capillaren schwankt zwischen 15 bis 20  $\mu$ . Ihr Verlauf zeigt keine Windungen.

Die Circulation ist in der Mehrzahl der Capillaren verlangsamt. Die Zahl der leeren Capillaren ist gross. Eine gesteigerte Strömungsgeschwindigkeit wird äusserst selten beobachtet, auch nur in einem äusserst kleinen Theil der Capillaren.

Der Blutdruck fällt auf 10 bis 25 cm.

Das Gewebe der Schwimmhaut ist vollkommen unverändert. Oedem des Fusses wurde nicht bemerkt.

2. Bei den drei kleinen und schlecht genährten Fröschen wiederholten sich dieselben Erscheinungen, die wir schon bei den grossen Fröschen hervorgehoben, doch mit dem Unterschiede, dass die Dauer der einzelnen Perioden bedeutend kürzer und die Intensität der Circulationsschwankungen geringer war. Während ein grosser und genährter Frosch nach einer solchen Operation drei, bis vier Wochen lebte, starb ein kleiner oder schlecht genährter Frosch schon nach 8 bis 18 Tagen.

Nach Verlauf einer halben Stunde und im Laufe der nächsten 24 Stunden nach der Durchschneidung der Wurzeln

Eine halbe Stunde nach erfolgter Operation und während der nächsten 24 Stunden zeigen die Capillaren starke

waren die Gefässe in der paralysirten Extremität verengt. Sie wurden darauf allmählich breiter.

Kurz nach der Operation war die Circulation sehr träge, die Mehrzahl der Capillaren war leer, doch belebte sich die Circulation wieder am Ende der ersten 24 Stunden.

Der Blutdruck fiel Anfangs 20 bis 30 cm unter das Niveau, auf dem er vor der Operation gestanden, doch steigerte sich der Druck allmählich am Ende der ersten 24 Stunden.

Der weitere Verlauf dieser Erscheinungen ist folgender:

Vom dritten Tage nach der Operation beginnend, steigt die Erweiterung der Gefässe, die Strömungsgeschwindigkeit und der Blutdruck bis zur grössten Höhe.

Am 5. bis 7. Tage nehmen die stark erweiterten Capillaren einen gewundenen Verlauf an; ihre Contour wird nicht mehr gleichmässig, an mehreren Gefässchen sieht man Wandausbuchtungen. Im späteren Verlauf bleibt dieser Stand der Capillaren er-Erst einige Tage vor dem halten. Tode verschwinden die Wandausbuchtungen und Gewundenheit des Gefässverlaufes; noch später tritt eine kleine Verengerung des Lumens ein, wenn auch die Norm noch nicht erreicht ist.

Die Steigerung der Blutstromgeschwindigkeit liess nach einer gewissen Zeit allmählich nach. Aehnlich wie bei den grösseren Fröschen konnte man auch hier eine partielle Verlangsamung in den gewundenen, mit Wandausbuchtungen versehenen und von den grossen Gefässen entfernter gelegenen Capillaren merken, bald trat aber in ihnen, wie in den anderen Gefässen vollkommene Stase ein. Diese Stase verschwand Nichtoperirte Extremität.

Erweiterung und sind sehr mit Blut gefüllt.

Die Circulation ist in ihnen sehr belebt. Leere Capillaren sind gar nicht zu sehen.

Der Blutdruck übersteigt die Norm um 10 bis 20 cm.

Die Lumenweite der Capillaren, Stromgeschwindigkeit und der intravasculäre Druck treten in normale Grenzen, vom dritten, zuweilen vom zweiten oder vierten Tage nach der Operation beginnend.

Am 5. bis 7. Tage nach der Operation beginnen die Capillaren sich wieder zu erweitern und behalten die Erweiterung im Laufe einiger Zeit. Vor dem Tode erst verkleinert sich wieder das Lumen der Capillaren.

Die Blutlaufgeschwindigkeit entsprach der Norm, nahm jedoch mit der Erweiterung der Gefässe bedeutend zu.

aber mit dem Verschwinden der Wandausbuchtungen und der Gewundenheit des Gefässverlaufes und ging in eine träge Circulation über, welche bis zum Tode blieb.

Wenn das Thier zu dieser Stagnationsperiode vor der mikroskopischen Untersuchung mit einem Wasserstrahl bespritzt oder mit Fleischstückehen gefüttert wurde, so belebte sich sehr bald die Circulation, aber nur vorübergehend. Ebenso kurz dauernde Belebung der Circulation wurde auch während der willkürlichen Bewegungen des Thieres beobachtet.

Was den intravasculären Druck betrifft, so war er weit über die Norm hinaus erhöht, so lange die Strömungsgeschwindigkeit und Blutfülle in den Capillaren eine so gesteigerte war. Eine kleine Herabsetzung des Druckes trat ein, als die partielle Verlangsamung der Circulation stattfand, doch war der Druck immer noch höher als in den Gefässen der normalen Extremität. Während der Belebung der Circulation nach Douchen und Füttern fand eine kurz dauernde Steigerung des Blutdruckes statt.

In der zweiten Hälfte der Nachoperationsperiode war die Extremität leicht ödematös, stellenweise waren auch unbedeutende, punktgrosse Blutaustritte. Nichtoperirte Extremität.

Während der willkürlichen Bewegungen, nach dem Füttern und nach dem Bespritzen mit dem Wasserstrahle bemerkte man keine besondere Belebung der Circulation.

Gleichzeitig mit der Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit konnte man auch eine kleine Erhöhung des Blutdruckes, der die Norm etwas übertraf, wahrnehmen. Während der ganzen übrigen Zeit und besonders in den letzten Tagen des Lebens war der Druck herabgesetzt. Die Douchen und das Füttern des Thieres, auch die willkürlichen Bewegungen wurden von keiner besonderen Steigerung des Blutdruckes begleitet.

Das Gewebe der Extremität war offenbar gar nicht verändert.

B.

Bei sieben Fröschen wurde der N. ischiadicus im oberen Viertel des Oberschenkels durchschnitten.

Die vier kleinen Frösche starben in Folge dieser Operation im Laufe von 15 Tagen, die drei grösseren im Laufe von 25 Tagen vom Zeitpunkte der Operation gerechnet. Die Durchschneidung des N. ischiadicus hatte eine Paralyse der Zehen, des Fusses und des Unterschenkels der operirten Extremität erzeugt. Die Beweglichkeit des Oberschenkels war gewöhnlich weniger verändert, die Sensibilität und die reflectorischen Bewegungen des Unterschenkels und des Fusses waren geschwunden.

Was die locale Bluteirculation betrifft, so war in den Hauptzügen dasselbe zu vermerken, was schon nach Durchschneidung der vorderen Wurzeln des N. ischiadicus beobachtet wurde.

## Operirte Extremität.

Nichtoperirte Extremität.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde nach der Operation.

Die Gefässe des Froschfusses sind eng. Die Capillaren sind auf 12  $\mu$  zusammengezogen.

In der Mehrzahl der Capillaren ist die Circulation sehr träge. Ein kleinerer Theil der Capillaren ist leer. Capillaren mit schneller Blutströmung sind gar nicht zu bemerken.

Der Druck steht unter der Norm um 30 bis 20 bei grossen Fröschen, um 20 bis 10 cm bei kleinen oder schwach ernährten Fröschen zurück. Die Capillaren sind auf 30  $\mu$  erweitert. Sie sind stark mit Blut gefüllt.

Die Blutströmung ist in allen Capillaren ohne Ausnahme sehr schnell. Capillaren mit verlangsamter Strömung oder leere Capillaren werden nicht bemerkt.

Der Blutdruck in den Gefässen steigt bis auf 90 cm Wassersäule.

#### Nach 6 Stunden.

Die Gefässe sind etwas erweitert. Das Lumen der Capillaren steigt bis auf  $25~\mu$ . Leere Capillaren oder solche mit verlangsamter Strömung werden nicht bemerkt.

Die Circulation ist in der Mehrzahl der Capillaren lebhaft, doch übersteigt sie nicht die normale Strömungsgeschwindigkeit.

Der Druck ist dem normalen gleich.

Die Capillaren sind wie früher auf 30  $\mu$  erweitert. Die Strömungsgeschwindigkeit und der intravasculäre Druck sind nach wie vor erhöht.

#### Nach 24 Stunden.

Die Capillaren sind bis auf 30  $\mu$  erweitert, gewunden und stark gefüllt. Leere Capillaren werden nicht bemerkt.

Strömungsgeschwindigkeit ist in allen sichtbaren Gefässen sehr gross.

Der intravasculäre Druck ist erhöht. Der Druck einer 100 cm hohen Wassersäule unseres Apparates ist nicht im Stande, die Blutströmung in den Capillaren zu sistiren.

Die Gefässe haben ihre normale Weite. Das Lumen der Capillaren ist im Allgemeinen 15 bis 20  $\mu$ . Es sind viel leere Capillaren vorhanden.

Die Blutströmung geht in den übrigen Capillaren viel langsamer vor sich als in der Norm.

Auch der locale Blutdruck steht hinter der Norm zurück, ein hydraulischer Druck von 40 cm sistirt die Circulation.

In allen 7 Fällen blieben die Erscheinungen am 3., 4., 5., 6., zuweilen noch sogar am 9. Tage nach der Operation in dem operirten, wie in dem normalen Fusse im Vergleiche mit dem Status nach 24 bis 48 Stunden unverändert; allmählich traten dann in der operirten, wie in der normalen Extremität einige Veränderungen ein.

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

Am 4. bis 10. Tage nach der Operation.

Das Lumen der Capillaren ist nach wie vor erweitert (bis 30  $\mu$ ). Ihr Verlauf ist gewunden; ihre Wandungen sind an mehreren Stellen bauchartig ausgeweitet.

In einzelnen Segmenten der Schwimmhaut geht die Blutströmung langsam vor sich.

Der intravasculäre Druck ist offenbar unverändert geblieben.

Sehr bald tritt Stagnation ein; hin und wieder sieht man noch eine stossartige Bewegung, hauptsächlich in der Nähe der grösseren Gefässe des Fusses. In den letzteren sieht man nur einen Axenstrom. Die Messung des intravasculären Druckes gelang in der Stagnationsperiode nicht immer. In einigen Fällen trat beim Comprimiren des Froschfusses mit unserem hydraulischen Apparat in den Capillaren eine träge, zuweilen sogar lebhafte Strömung ein, die durch weiteres Drücken des Fusses vermittelst einer 60 bis 70 cm hohen Wassersäule In anderen sistirt werden konnte. Fällen dagegen konnte mit unserem Apparate die Strömung in den stagnirenden Gefässen nicht wachgerufen werden. Sie blieben mit unbeweglichen Blutkörperchen gefüllt, wenn der Druck auch bis auf 100 cm gesteigert wurde (bei einem grösseren Frosche). Es konnte deshalb der Blutdruck auch nicht annähernd festgestellt werden. Das Füttern des Frosches, die Douchen und willkürlichen Bewegungen wurden in dieser Periode immer von einer gesteigerten Strömung und über die Norm erhöhtem Druck begleitet.

In der letzten Periode bis zum Tode waren die Capillaren etwas enger als im Stadium der grössten Erweiterung (bis 25 und  $30 \mu$ ). Sie sind nicht mehr gewunden; ihre Wand-

Die Capillaren erweitern sich von Neuem und sind stark mit Blut gefüllt.

Nichtoperirte Extremität.

Die Blutströmung ist gesteigert und ist in allen Capillaren gleich: auch der locale Blutdruck hat sich gehoben.

Bei vier Versuchsfröschen dauerte diese Gefässerweiterung mit Steigerung der Stromgeschwindigkeit und des localen Blutdruckes 10 bis 11 Tage. Bei den übrigen drei Fröschen dauerten diese Erscheinungen 6 Tage.

Das Füttern und die Douchen wurden von einer etwas gesteigerten Strömung und leicht erhöhtem Blutdrucke begleitet. Willkürliche Bewegungen riefen keine Veränderung der Circulation hervor.

In der letzten Periode vor dem Tode zeigten alle sieben Frösche ähnliche Erscheinungen. Die Strömungsgeschwindigkeit, der Blutdruck sanken unter die Norm und blieben so mit

ausbuchtungen sind verschwunden. Die Blutströmung hatte sich sehr verlangsamt und vollzog sich hauptsächlich in den dickeren Gefässen und den ihnen benachbarten Capillaren. In den von den grösseren Gefässen entfernter liegenden Capillaren hatte die Circulation gänzlich aufgehört. Der Blutdruck war 80 bis 60 cm, in den letzten Tagen sogar 40 bis 20 cm hoch.

Die Schwimmhaut war die ganze Zeit durchsichtig. In der zweiten Hälfte der Periode nach der Operation hatte der Fuss ein mässig aufgedunsenes Aussehen. Zuweilen zeigten sich in der Schwimmhaut geringfügige Blutaustritte. Nichtoperirte Extremität. unwesentlichen Schwankungen bis zum Tode.

Das Gewebe des Fusses zeigte keine besonderen Veränderungen.

Bei vier Fröschen haben wir zu der Zeit, als die Schwimmhautgefässe sehr erweitert waren, beide Aa. crurales frei gelegt und mit einander verglichen. Dabei fand es sich, dass ganz im Gegensatz zu den Schwimmhautgefässen, welche auf dem gelähmten Fusse doppelt so breit waren als die des normalen Fusses, die Aa. crurales bei diesen vier Fröschen beiderseits einander ganz gleich waren.

C.

Bei vier Fröschen wurde der N. ischiadicus im oberen Viertel des Oberschenkels mit einer Ligatur umschnürt.

Die Folgen waren dieselben, die wir nach Durchschneidung des N. ischiadicus haben eintreten sehen. Die Muskeln der linken hinteren Extremität waren gelähmt (mit Ausnahme derjenigen Oberschenkelmuskeln, die nicht vom Ischiadicus innervirt werden). Der Fuss und der Unterschenkel verloren ihre Sensibilität. Die Hautreflexe des Fusses schwanden. — Was die Circulation betrifft, so waren in dem normalen, wie in dem paralysirten Fusse die Weite der Gefässe, ihre Blutfülle, die Blutstromgeschwindigkeit und die Höhe des localen Blutdruckes vollständig den entsprechenden Erscheinungen, die wir bei den Fröschen mit durchschnittenem Ischiadicus beschrieben, analog. Der paralysirte Fuss zeigte in zweiter Hälfte der Beobachtung kleine Blutaustritte in der Schwimmhaut, war sehr schlaff, mässig ödematös, doch war sein Gewebe durchsichtig.

Die eben angeführten Beobachtungen zeigen, dass die Läsion des N. ischiadicus, d. h. die Umschnürung seines Stammes mit einer Ligatur, oder die Durchschneidung desselben, bezw. seiner motorischen Wurzeln eine Reihe von Störungen von Seiten der Motilität, der Sensibilität und des Gewebstonus des lädirten Fusses und der Blutcirculation in den Schwimmhäuten beider Beine hervorruft.

In allen Fällen war der experimentirte Fuss gelähmt. Seine Empfindlichkeit wurde gestört. Seine Reflexe fehlten. Gewebstonus war sehr stark herabgesetzt. In allen Fällen entwickelte sich allmählich Oedem an diesem Fusse. Auch punktförmige Blutaustritte wurden in der Schwimmhaut beobachtet.

Die Bluteireulation in der Schwimmhaut der gelähmten Extremität erlitt mannigfaltige Veränderungen gleich nach der Operation. Im Ganzen hatten diese Circulationsveränderungen bei allen drei verschiedenen Läsionsmethoden des Nerven ganz ähnlichen Verlauf (die kleinen Unterschiede im klinischen Bilde hingen offenbar von der Grösse der Versuchsfrösche ab): ob der Stamm des N. ischiadicus oder seine motorischen Wurzeln durchschnitten, ob statt dessen der N. ischiadicus in einer Ligatur umschnürt wurde, entwickelten sich erwähnte Circulationsveränderungen in ganz ähnlicher Weise und stellten eine Reihe von Stadien dar.

Bei allen Versuchsthieren waren die Schwimmhautgefässe des gelähmten Fusses in den ersten Stunden nach der Läsion des N. ischiadicus, bezw. seiner vorderen Wurzeln wenig gefüllt, sehr eng, die Stromgeschwindigkeit in ihnen sehr träge und der locale Blutdruck war stark gesunken.

Dieser Status der Blutcirculation wurde im Laufe von ungefähr 24 bis 60 Stunden abgelöst durch eine intensive Erweiterung der Gefässe in dem gelähmten Fusse, durch ihre starke Blutfülle, gesteigerte Strömungsgeschwindigkeit in denselben und durch den gesteigerten localen Blutdruck.

Nach dieser Periode, welche einige Tage dauert, kommt ein neues Stadium, welches bei verschiedenen Thieren durch verschieden lange Zeit sich hinzieht. Die Gefässe bleiben nach wie vor erweitert und stark gefüllt; ihr Verlauf wird aber gewunden, stellenweise treten bauchartige Wandausweitungen auf. Die locale Blutströmung wird jetzt immer langsamer — zuerst partiell —, um bald überall still zu stehen. Der locale Blutdruck bleibt während der Periode partieller Circulationsverlangsamung noch erhöht.

Das Füttern des Thieres, das Bespritzen desselben mit kaltem Wasserstrahle und willkürliche Bewegungen des Frosches in dieser Periode beleben für kurze Zeit die verlangsamte Circulation und bringen auch stagnirendes Blut in eine lebhafte Bewegung. Gleichzeitig bleibt auch der intravasculäre locale Druck über die Norm erhöht.

Auf die Periode der Circulationsverlangsamung, bezw. der Blutstockung in dem gelähmten Fusse folgt ein neues Stadium, das mit einigen Schwankungen bis zu dem Tode dauert. In diesem Stadium sind die Gefässe, im Vergleiche mit der vorausgegangenen Periode, ein wenig verengt, doch übertreffen sie noch immer die Norm; ihre Gewundenheit und Wandausbuchtungen verschwinden.

Die locale Stromgeschwindigkeit ist zu dieser Zeit eine träge. Der locale Blutdruck sinkt (manchmal unter die Norm).

Die soeben erwähnten Momente, wie Füttern des Thieres, Douchen und willkürliche Bewegungen beleben auch in diesem Stadium die Stromgeschwindigkeit und bringen den Blutdruck stark in die Höhe.

In vier Fällen, wo es untersucht wurde, beschränkte sich die Gefässerweiterung nur auf die Schwimmhautgefässe, grössere Arterien (A. cruralis) des gelähmten Fusses blieben von normaler Breite.

Eine besondere Aufmerksamkeit lenkt die Blutcirculation in den Venen auf sich. Einige Umstände deuten darauf hin, dass die venöse Blutcirculation in dem gelähmten Fusse sehr erschwert war. Dafür sprachen nämlich der erhöhte Blutdruck bei partieller Stagnation, das Oedem der Schwimmhaut und kleine Blutaustritte in dieser Gegend.

Was die Bluteireulation in der normalen Extremität betrifft, so fand sich auch da eine Reihe von Veränderungen, die einen sehr typischen Verlauf nahmen. Eine halbe Stunde nach der Operation sind die Schwimmhautgefässe dieses Fusses stark erweitert und überfüllt mit Blut. Die Blutströmung ist sehr gesteigert, auch der locale Blutdruck hebt sich sogar sehr hoch über die Norm.

Dieser Status der Circulation dauert 24 Stunden und länger, um dann in die Norm überzugehen.

Nach einigen Tagen (bei den verschiedenen Thieren verschieden) erweitern sich dieselben Schwimmhautcapillaren von Neuem, die Circulationsgeschwindigkeit steigert sich und der locale Blutdruck erfährt eine über die Norm gehende Steigerung. Diese spätere, so zu sagen secundäre Hyperämie in den Capillaren der normalen Extremität dauert eine gewisse Zeit, um dann allmählich zu schwinden. Die Gefässe verlieren dann ihre Erweiterung, die Blutcirculation wird träge und der Blutdruck sinkt unter die Norm.

#### III.

Die hier angeführten Circulationsstörungen bei unseren Versuchsfröschen sind sehr mannigfaltige und lassen sich auf verschiedene Weise erklären.

Was den gelähmten Fuss anbetrifft, und vor Allem die Lumenweite seiner Gefässe, so boten die letzteren in dieser Beziehung, wie schon erwähnt, ein verschiedenes Verhalten. In den ersten Stunden nach der Operation waren sie verengt, einige Tage nachher erweiterten sie sich sehr stark und noch später verminderten sie etwas ihre Lumenweite, waren etwas eng im Vergleich mit dem früheren Stadium, jedoch immerhin noch weiter, als unter normalen Verhältnissen.

Solche Schwankungen der Lumenweite finden ihre Erklärung in der vorausgegangenen Läsion der vasomotorischen und rein motorischen Fasern,

<sup>1</sup> Das Vorhandensein von gefässverengernden Fasern in den vorderen Wurzeln des N. ischiadicus beim Frosche ist nachgewiesen worden von Pflüger (Allgem. med. Central-Zeitung. 1855. S. 537) und Huizinga (Untersuchungen über die Innervation der Gefässe in der Schwimmhaut des Frosches. Archiv für die gesammte Physiologie. 1875. S. 200—207).

Das Vorhandensein von gefässverengernden Fasern in den vorderen Wurzeln des N. ischiadicus bei anderen Thieren wurde gefunden von Schiff (C. rend. 1862. T. LX. p. 462), Brown-Sequard (Gaz. méd. de Paris. 1856. Nr. 16-18), Ostroumoff und Heidenhain (Archiv für die gesammte Physiol. 1876. Bd. XII. S. 216), Stricker (Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 1876. S. 219), Puelma-Luchsinger (Archiv für die gesammte Physiologie. 1878. S. 489).

Die gefässerweiternden Fasern bei dem Frosche im Ischiadicusstamme erkennen wir aus den Arbeiten Huizinga's (a. a. O.).

Ebenso ist bei verschiedenen Thieren das Vorhandensein von gefässerweiternden Fasern im Ischiadicus nachgewiesen worden: Goltz (Archiv für die gesammte Physiologie. 1874. S 174—197), Ostroumoff (Ebenda. 1878. S. 228), Kendal und Luchsinger (Ebenda. 1876. S. 201—211), Dziedziul (Militärärztliches Journal. 1880. Russisch), Bowditch and Warren (Journal of Physiology. 1886. p. 432), Dastre-Morat (Recherches expérimentales sur le système nerveux vasomot. Paris 1884. p 247—259), Puelma-Luchsinger (Archiv für die gesammte Physiol. 1878. S. 492), Laffont (Compt. rend. 1882. p. 865), Stricker (Medic. Jahrbücher. 1877. S. 279), Bernstein (Pflüger's Archiv. 1877. Bd. XV).

Die gefässverengernden Fasern wurden im Stamme des Ischiadicus des Frosches gefunden von Warton (citirt nach Vulpian, a. a. O.), Gaskel (a) Gefässnerven der Froschmuskeln. Hermann's Jahresber. f. Phys. 1878. — b) Aenderung des Blutstromes in den Muskeln durch die Reizung ihrer Nerven. Ludwig's Archiv 1877), Donders (Congrès du Bruxelles. 1875), Gunning (Hermann's Jahresber. für Phys. 1875), Saviotti (Archiv für pathol. Anatomie. 1870. S. 592), Riegel (Archiv für die gesammte Physiologie. 1871. S. 350), Putzeys und Tarchanoff (Dies Archiv. 1874. Physiol. Abthlg. S. 371), Nussbaum (Archiv für die gesammte Physiologie. 1875. S. 374), Huizinga (Inervation der Gefässe in der Schwimmhaut. Ebenda. 1875. S. 207).

Das Vorhandensein von gefässverengernden Fasern im Stamme des Ischiadicus ist bei verschiedenen anderen Thieren nachgewiesen worden von Cl. Bernard (a) Compt. rend. de Soc. Biolog. 1854. p. 187. — b) Compt. rend. 1854. p. 76. — c) Ebenda. 1862. p. 228), Eulenburg und Landois (Archiv für pathol. Anatomie. 1876. S. 497), Vulpian (Leçons sur l'appareil vasomoteur. T. I. p. 194), Dastre-Morat (Rech. expérim. sur le système vasomot. 1884. p. 69, 241), Putzeys und Tarchanoff (Dies Archiv. 1874. Physiol. Abthlg. S. 371), Kendal und Luchsinger (Archiv für die gesammte Physiologie. 1876. S. 201), Ostroumoff (Versuche über die Hemmungsnerven der Hautgefässe. Pflüger's Archiv. 1876. S. 219), Lewasche w

welche im Stamme<sup>1</sup> des N. ischiadicus und seiner vorderen Wurzeln vorhanden sind.

Was die Lumenverengerung in den ersten Stunden des Versuches anbetrifft, so ist sie, wie in den analogen Fällen aus der Litteratur, durch die Reizung<sup>2</sup> der lädirten Vasoconstrictoren zu erklären. Eine abermalige geringe Verengerung des Lumens, welche im weiteren Verlaufe des Versuches, gleich nach der stattgehabten Erweiterung, nochmals auftrat, ist wahrscheinlich durch eine geringe Verbesserung des Gefässtonus zu erklären.

Die Erweiterung der Gefässe, die besonders deutlich vom 3., 4. Tage an auffiel, erklärt sich erstens durch das Nachlassen des tonisirenden Einflusses von Seiten der zu Grunde gegangenen Vasoconstrictoren, zweitens möglicher Weise auch durch Reizung<sup>2</sup> der degenerirenden Vasodilatatoren. Drittens dürfte ein Sinken des Tonus des Schwimmhautgewebes (als Folge der Läsion motorischer Fasern im N. ischiadicus) die Erweiterung der Gefässe mit veranlasst haben. Dieses letztere Moment wird hauptsächlich in Anschlag zu bringen sein bezüglich der feinsten Gefässe und Capillaren, deren Wände ja sehr dünn sind und durch die Elasticität und den Tonus des umliegenden Gewebes gestützt werden.

Von grösster Wichtigkeit ist es, zu betonen, dass die Gefässe des gelähmten Fusses nicht nur erweitert, sondern auch geschlängelt waren und an manchen Stellen auch Wandausbuchtungen aufwiesen. Diese Eigenschaften der betreffenden Gefässe sind offenbar nur dadurch zu erklären, dass ihre Wand sich in zwei Richtungen ausgedehnt hat. Die Ausdehnung

<sup>2</sup> Dziedziul, Huizinga, a. a. O.

<sup>(</sup>Pflüger's Archiv. 1885. S. 397—480), Piotrovsky (Centralbl. f. Phys. 1892. S. 464), Lépine (Excitations du bout péripherique du nerf sciatique. Société de Biol. 1876), Stricker (Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissensch. zu Wien. Juli 1876), Maximovitz (Zur Innervation der Gefässe in der unteren Extremität. Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. LVI. S. 440), Spalitta-Consiglio (Hermann's Jahresber. f. Phys. 1897. S. 66), Piotrovsky (Archiv für die gesammte Physiol. Bd. I.V. S. 240) u. A.

¹ Bezüglich der Frösche behauptet Jegorow (Dies Archiv. 1892. Physiol. Abthlg.), dass die vasomotorischen Fasern für die Gefässe der hinteren Extremitäten nicht im Ischiadicusstamme, sondern in der Gefässscheide der A. cruralis selbst verlaufen. Um die Beobachtung dieses Autors zu prüfen, machte ich Controlversuche an vier curarisirten Fröschen im Laboratorium von Prof. Zuntz, konnte dabei aber die Angaben Jegorow's nicht bestätigen. 14 bis 20 Stunden nach dem Einspritzen von Curare fand ich Folgendes: Die Reizung des peripheren Stumpfes des Ischiadicus am Oberschenkel, oder die Reizung seiner motorischen Wurzeln durch den faradischen Strom bewirkte eine Lumenverengerung in den Gefässen der Schwimmhaut, erzeugte jedoch keine Contraction der Beinmusculatur. Die Reizung der A. cruralis (mit ihrer Gefässscheide), d. h. die Reizung des ganzen Gefässbündels auf der Höhe des Oberschenkels durch einen faradischen Strom rief keine Veränderungen am Lumen der Schwimmhautgefässe hervor.

in der Querrichtung hatte die Lumenerweiterung zur Folge, eine solche in die Länge erzeugte die Gewundenheit und Ausbuchtungen im Verlaufe der Gefässe, d. h. ihre Schlängelung.

Was das Wesen einer solchen Ausdehnung der Arterienwand anbetrifft, so muss man diese als Folge der Verminderung und des vollkommenen Verlustes ihrer Elasticität und ihres Contractionsvermögens auffassen. Ein solcher Zustand der Gefässwand wird von Tigerstedt<sup>1</sup> als Lähmung bezeichnet ("gelähmte Arterie").

Die Stromgeschwindigkeit des Blutes in der Schwimmhaut des gelähmten Fusses erlitt auch mehrfache Schwankungen.

In den ersten Stunden nach der Läsion war die Circulation im Fusse sehr träge, einige Tage später nahm der locale Blutstrom an Geschwindigkeit bedeutend zu. Noch später trat eine partielle Verlangsamung des Blutstromes ein und ging sogar für eine kurze Zeit in vollkommene Stagnation über, welche ihrerseits durch eine träge Circulation abgelöst wurde. Diese letztere dauerte bis zum Tode des Frosches, belebte sich aber vorübergehend jedes Mal nach Bespritzen des Thieres mit einem Wasserstrahle und während der willkürlichen Bewegungen desselben.

Bei Erklärung aller dieser Erscheinungen kommen verschiedene Momente in Betracht.

Die träge Circulation innerhalb der ersten Stunden nach der Operation vollzog sich in den verengten Gefässen und erklärt sich sehr gut durch die grösseren Widerstände, welche der Strom in den verengten Blutwegen erfahren hat. Die gesteigerte Stromgeschwindigkeit, welche einige Tage später beobachtet wurde, erklärt sich durch Verminderung dieses Widerstandes, indem die gelähmten Gefässe sich stark erweiterten.

Viel compliciter erscheinen jedoch die Umstände, welche später die partielle Verlangsamung des Stromes und Blutstockung veranlassen. In dieser Periode waren die Gefässe, wie früher aus einander gesetzt, nicht verengt und das Strombett blieb breit. Ein Grund der Stromverlangsamung und der Stagnation, die trotz dieser, der Circulation günstigen Bedingungen zu Stande kamen, ist wohl in der Gefässschlängelung und in den Wandausbuchtungen zu suchen, welche sich, wie früher gesagt, allmählich entwickelten und ihren Höhepunkt gerade zu der Zeit der localen Circulationsverlangsamung und Blutstockung erreichten. Eine solche Schlängelung und derartige Ausbuchtungen boten dem Blutlaufe einen starken Widerstand, indem sie eine grosse Reibung der Blutwellen an der ungleich gewordenen Gefässwand und Wirbel bedingten.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tigerstedt, Physiologie des Blutkreislaufes. S. 475.

Ein zweites Moment, welches die Verlangsamung des Blutlaufes verursachen konnte, muss man in der Erschwerung des venösen Abflusses suchen. In unseren Fällen waren der Gewebstonus und die Muskelbewegungen im gelähmten Fusse, d. h. zwei den Venenablauf fördernde Bedingungen, geschwunden, und da die Venen in Folge dessen mit Hülfe der anderen Momente (vis à tergo) nur sehr langsam entleert werden konnten, so musste auch das dort angesammelte Blut zur localen Stromverlangsamung führen.

Endlich können auch einige Veränderungen der Wandstructur angenommen werden, welche im Laufe des Versuches, d. h. 5 bis 8 Tage<sup>1</sup> nach der Läsion des Nerven, sich entwickeln konnten. Möchten auch diese Veränderungen des Endothels ganz geringfügige sein, so könnten sie doch die Reibung an der Gefässwand sehr verstärken und dadurch ihrerseits eine Verlangsamung des Blutstromes veranlassen.

Eine leichte Belebung der Circulation, bezw. träge Circulation, welche sich nach der Stagnation zu entwickeln pflegte, erklärt sich wahrscheinlich durch die Abnahme einiger Stromhindernisse. Zu dieser Zeit nämlich verschwinden vollkommen die Wandausbuchtungen, auch die Gefässschlängelungen werden in dieser Periode geringer.

Die nach willkürlichen Bewegungen des Thieres oder nach Douchen desselben beobachtete Belebung der localen Circulation ist möglicher Weise dadurch zu erklären, dass solche Momente neben der Steigerung des allgemeinen Blutdruckes durch vasomotorische Wirkungen und durch Verstärkung der Herzarbeit auch den localen Abfluss des venösen Blutes aus dem gelähmten Fusse erleichterten.

Der Blutdruck in den Gefässen des gelähmten Fusses zeigte verschiedene Schwankungen. In den ersten Stunden nach der Nervenläsion war er sehr niedrig; in einigen Tagen stieg der Blutdruck sehr stark in die Höhe. Zu der Zeit der partiellen Circulationsverlangsamung blieb er noch sehr hoch, um noch später etwas abzufallen. Nach dem Füttern, während der willkürlichen Bewegungen und nach den kalten Douchen stieg der Blutdruck auch in diesem letzten Stadium in die Höhe.

Die Druckhöhe war von der Blutfülle der Gefässe abhängig; je stärker diese gefüllt waren, je grösser überhaupt die Blutmenge, welche ihre Wand ausdehnte, desto höher war der locale Blutdruck. In den ersten Stunden nach der Operation, als die Gefässe noch verengt waren, stand auch der



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. Martin hat solche Veränderungen in den Gefässen des Herzens von Tauben, nach Durchschneidung des N. vagus, schon einige Tage nach der Operation gefunden.
a) Lésions athéromateuses des artères. *Revue de médecine*. 1885. — b) Sclérose dystrophique consécutif à l'endartérite. *Ebenda*. 1881.

locale Blutdruck sehr niedrig. Später wurden die Gefässe weit, und gleichzeitig stieg der Blutdruck stark in die Höhe. Der niedrige Stand des intravasculären Druckes bei dem engen Lumen erklärt sich durch die geringe Blutmenge, welche in Folge der Verengung der kleinen Gefässchen einströmt, und durch den grösseren Verbrauch an Triebkraft (Spannung), welchen diese Verengung, indem sie die Reibung erhöht, bedingt. Die Steigerung des Blutdruckes in den erweiterten Gefässen erklärt sich dadurch, dass mit der Erweiterung des Lumens die dem Strome widerstrebenden Hindernisse schwinden, und das Blut in die erweiterten Gefässe einströmte, ohne erheblich von der Spannung, welche es in den Hauptstämmen hatte, durch Reibung einzubüssen.

Der hohe Druck zur Zeit der partiellen Verlangsamung der Blutcirculation hing wahrscheinlich von zwei Umständen ab. Erstens mussten hier die Hindernisse eine grosse Rolle spielen, welche dem Abflusse des venösen Blutes im Wege standen; zweitens hatte wohl auch die durch Transsudation von Plasma in die Gewebsspalten (Oedem) bewirkte Eindickung des in den erweiterten Gefässen stagnirenden Blutes den Erfolg, dass ein stärkerer Druck nöthig war, um es wieder in Bewegung zu setzen.

Das Füttern und das Bespritzen der Thiere mit einem kalten Wasserstrahle belebte die Circulation und hob die locale Blutdruckhöhe in der Schwimmhaut des gelähmten Fusses deswegen, weil offenbar jene Momente den allgemeinen Blutdruck steigerten und gleichzeitig die Blutmenge in dem gelähmten Fusse anschwellen liessen. Da nämlich die Gefässe im Gebiete der gelähmten Nerven durch Tonusverlust ihrer Wand und Erweiterung ihres Lumens einen geringeren Widerstand dem andringenden Blute entgegensetzen, als andere Gefässe, d. h. im Gebiete der gesunden Nerven, so ergoss sich das vom Herzen unter höherem Drucke ausgeworfene Blut in diese gelähmten Gefässe in grösserer Menge, als in die normalen Gefässe; in Folge dessen stieg auch der locale Blutdruck in den gelähmten Gefässen sehr hoch (d. h. höher als in den gesunden Gefässen des intacten Fusses).

Ebenso kann man den Einfluss der willkürlichen Bewegungen erklären. Auch hier findet während der Spannung der willkürlichen Muskeln eine Steigerung des allgemeinen Druckes statt, und das gepresste Blut ergiesst sich in grösserer Menge dahin, wo die Gefässe erweitert sind und wo der Stromwiderstand geringer ist, also eher in die paralysirten Gefässe, als in diejenigen der intacten Extremitäten, und zwar auch deswegen, weil, wie es Dogiel, Pogoscheff<sup>2</sup> u. A. nachgewiesen haben, die Muskeln unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dogiel, a. a. O. Moskauer med. Zeitung. 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pogoscheff, Blutbewegung bei Muskelcontractionen. *Militärärztl. Journal*. 1875. Bd. CXXII. (Russisch.)

normalen Bedingungen bei der Contraction die grossen Gefässstämme der Extremität comprimiren und dadurch einen Blutandrang zu diesen verhindern. Zu derselben Zeit bleiben die Gefässe des gelähmten Fusses erweitert, weil die Muskeln dieses Fusses an den willkürlichen Bewegungen nicht theilnehmen können und die zwischen ihnen liegenden Gefässe in keiner Weise zusammendrücken.

Was nunmehr die intacte Extremität betrifft, so sind die dort von mir registrirten Circulationsveränderungen, nämlich Erweiterung der Gefässe, Blutdrucksteigerung und Anderes, offenbar auch von anderen Autoren unter analogen Bedingungen, aber viel kürzere Zeit beobachtet worden, und zwar von Ostroumoff, Klementciewiecz, Goltz, Ustimovitsch, Masius-Vanlair, Thayer-Pal.

Diese Forscher durchschnitten den Ischiadicus, und indem sie den centralen Stumpf desselben reizten, beobachten sie in der contralateralen Extremität Erweiterung der Blutgefässe und starke Blutfülle derselben.

Eine solche Reizung des centralen Stumpfes fand höchst wahrscheinlich auch bei allen unseren Versuchsfröschen statt, bei welchen wir mit einer Ligatur den Stamm des N. ischiadicus umschnürten, oder seinen Stamm (bezw. dessen Wurzeln?) mit der Scheere durchschnitten. Höchst wahrscheinlich ist die anfängliche Erweiterung der Gefässe in der normalen Extremität darauf zurückzuführen. Dieser während der Operation entstandene Reizzustand konnte nach einigen Stunden weichen und auch die Circulation deshalb in den normalen Zustand zurückkehren.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sich in den centralen Stümpfen des N. ischiadicus nach einigen Tagen degenerative Processe entwickelten, welche lange Zeit dauern und als chronische Reizursache jene dauernden Circulationsstörungen in der normalen Extremität hervorrufen konnten, die wir in unseren Beobachtungen beschrieben haben.

#### Schluss.

Recapituliren wir kurz alles Gesagte, so finden wir Folgendes:

1. Die Durchschneidung des Stammes des N. ischiadicus, seine Umschnürung mit einer Ligatur, oder die Durchschneidung seiner vorderen Wurzeln hat beim Frosche eine kurz dauernde Verengerung der Schwimmhautgefässe der gelähmten Extremität im Gefolge, welche bald in eine



<sup>1</sup> Ostroumoff, Pflüger's Archiv. Bd. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klementciewiecz, Die Kenntniss des normalen und pathologischen Blutstromes. Sitsungsber. der Wiener Akademie. Bd. XCIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tigerstedt, a. a. O. Physiologie des Kreislaufes. S. 519-530.

langdauernde Erweiterung derselben Gefässe übergeht. Diese Erweiterung erreicht in einem bestimmten Momente die grösste Höhe, verweilt auf derselben einige Zeit, um später einer geringen Verengerung, im Vergleiche mit dem höchsten Grade der Erweiterung, Platz zu machen.

- 2. Die Stromgeschwindigkeit sinkt im ersten Momente nach der Läsion des N. ischiadicus, nimmt jedoch nach einigen Stunden zu, um nach einigen Tagen wieder einer localen partiellen Verlangsamung mit nachfolgender localer Stagnation zu weichen. Dieses letzte Stadium ist nicht von langer Dauer und geht in das Stadium der trägen Circulation über, welche bis zum Tode andauert.
- 3. Der locale Blutdruck erweist sich in der Schwimmhaut des paralysirten Fusses im Allgemeinen höher, als in dem normalen Fusse. Kurze Zeit nach der Operation sinkt er sehr stark, erhebt sich aber bald über die Norm und erreicht sein Maximum, um dann wieder zu sinken; sein Niveau bleibt aber auch dann noch auf der normalen Höhe, oder überragt dieselbe sogar. Diese Steigerung kann constant oder auch vorübergehend sein, letzteres unter dem Einflusse von willkürlichen Bewegungen, Speiseaufnahme und Douchen.
- 4. Die Circulation im gelähmten Fusse vollzieht sich im Laufe des ganzen Versuches unter den zwei hier erwähnten veränderten Bedingungen: Entweder circulirte das Blut in den über die Norm erweiterten Gefässen unter dem stark erhöhten Blutdrucke lebhafter, oder es strömte das Blut in denselben stark erweiterten Gefässen abnorm langsam. Manchmal trafen alle diese drei Momente, d. h. Lumenerweiterung, verlangsamte Stromgeschwindigkeit und erhöhter Blutdruck, gleichzeitig zusammen; dann strömte das Blut sehr langsam in den über die Norm erweiterten Gefässen und dazu unter dem sehr hohen intervasculären Drucke.
- 5. Auch die Blutcirculation der Schwimmhaut in der normalen Extremität erfährt verschiedene Veränderungen. Während einer kurzen Periode nach der Operation sind ihre Gefässe erweitert, dann verengen sie sich schnell, um sich bald wieder zu erweitern; in diesem letzteren Zustande verweilen sie längere Zeit, um dann wieder enger zu werden.

Die Blutstromgeschwindigkeit des normalen Fusses ist gleich nach der Operation sehr gesteigert, sinkt aber bald, um sich bei abermaliger Erweiterung der Gefässe von Neuem zu beleben. Später strömt das Blut träge.

Der locale Blutdruck in demselben Fusse unterliegt gewaltigen Schwankungen. Im Allgemeinen ist er in der ersten Zeit nach der Operation und in der Mitte der Periode nach der Operation (bei Erweiterung der Gefässe) erheblich gesteigert. Es sind also unsere Beobachtungen vollständig übereinstimmend mit den Beobachtungen derjenigen Autoren, die eine dauernde Erweiterung der Gefässe im Bereiche lädirter Nerven gesehen haben (Schiff, van der Beke Callenfels, Lewascheff, Tigerstedt, Putzeys-Tarchanoff, Pye-Smith).

Auch bestätigen unsere Beobachtungen für ein gewisses Stadium die Meinung, dass das Blut in den gelähmten und erweiterten Gefässen langsam fliesst, und dies (Vulpian u. A.) längere Zeit hindurch.

Die Befunde in den erwähnten Versuchen von Roy-Graham, Vulpian und Cl. Bernard nämlich — der weit über die Norm hinausgehende Blutdruck in den erweiterten Gefässen, deren Nerven lädirt sind — decken sich ganz mit unseren Beobachtungen.

Auch bezüglich der erwähnten Versuche von Goltz, Klementziewicz, Ostroumoff, Masius-Vanlair u. A., welche Erweiterung der Gefässe der Controlextremität bei Reizung des centralen Stumpfes des durchschnittenen N. ischiadicus gesehen haben, ergaben unsere Beobachtungen das gleiche Resultat. Doch ging diese Erweiterung der Gefässe im normalen Fusse unserer Frösche mit einer Steigerung des Druckes einher und hielt während eines langen Zeitabschnittes nach der Operation an.

Zum Schluss ist es mir eine besonders angenehme Pflicht, dem hochgeehrten Hrn. Prof. N. Zuntz auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank für die mir erwiesene liebenswürdige Unterstützung auszusprechen.

# Arthur Schopenhauer's Abhandlung: "Ueber das Sehen und die Farben".¹

Von

Paul Schultz in Berlin.

"Vom Philosophen glauben wir Dank zu verdienen, dass wir gesucht, die Phänomene bis zu ihren Urquellen zu verfolgen, bis dorthin, wo sie bloss erscheinen und sind, und wo sich nichts weiter an ihnen erklären lässt," so schrieb Goethe in seiner Einleitung zur Farbenlehre.2 Wenige Jahre später, 1813, machte er sich in Weimar mit einem jungen Philosophen bekannt, von dessen grosser Begabung er sich für den weiteren Ausbau und die Vertheidigung seiner Lehre viel versprach. Schopenhauer wurde der persönliche Schüler Goethe's. Er war und blieb auch der einzige. Eigenhändig wies ihm der Dichter seine Apparate vor, zeigte ihm die einschlägigen Versuche und forderte ihn zur Mitarbeit auf. Hochbeglückt von "der Freundschaft und dem vertraulichen Umgange"3 mit dem "göttlichen Goethe", nahm sich der soeben zum Doctor promovirte Jüngling mit Feuereifer des ihm ganz fremden Gegenstandes Dabei kommt er aber bald zu der Erkenntniss, dass Goethe's Lehre in Bezug auf die äusseren Farben zwar über allem Zweifel richtig sei, dass er aber gerade den Dank nicht verdiene, den er vom Philosophen erwartete. Denn er ist nicht zum Urquell der Phänomene zurückgegangen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Citate beziehen sich auf die von Grisebach besorgte Ausgabe in der Reclam'schen Universalbibliothek, die beste, vollständigste und zugleich billigste, welche wir von den Werken des Philosophen besitzen. Die römischen Ziffern geben die Bandzahl der Werke (S. W.) an, S. Br. = Seine Briefe, ebenfalls von Grisebach herausgegeben, Reclam-Bibliothek 3376—3380, die arabischen Ziffern bedeuten Seitenzahlen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethe's Werke. Hempel'sche Ausgabe. Bd. XXXIII. S. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. W. Bd. VL. S. 165, 259.

er hat vielmehr nur eine Menge werthvoller Thatsachen gesammelt und geordnet, gleich dem, der ein neues Land entdeckt und die erste Karte desselben vorläufig entwirft. Jener Urquell muss noch gefunden werden, es fehlt die Theorie, die aus einem Gesichtspunkte alle die richtig beschriebenen Erscheinungen erklärt, der Theoretiker muss erst erscheinen, der sich der Mühe unterzieht, einen Berg in dem neu entdeckten Lande zu erklimmen, um von dessen Gipfel Alles in Einem Blicke zu übersehen.<sup>1</sup>

Dieser Theoretiker will Schopenhauer selbst sein, er will die erste wahre Theorie der Farbe liefern. Anfangs Mai 1814 siedelt er in Folge der ihm missfälligen häuslichen Verhältnisse nach Dresden über. Hier umgiebt er sich mit den nöthigen Instrumenten und vertieft sich in die Untersuchung. Ein Jahr später hat er seine Ergebnisse zu Papier gebracht und sendet das Manuskript an Goethe. Anfangs Mai 1816 erscheint im Drucke bei dem Verleger der "Kritik der reinen Vernunft", bei J. Fr. Hartknoch in Leipzig, die Abhandlung: "Ueber das Sehen und die Farben" mit den Worten des Spinoza als Motto: "Est enim verum index sui et falsi".

Von dieser Schrift noch heute zu reden, scheint der Begründung zu bedürfen, um so mehr, als von Naturforschern schon einige Male darauf hingewiesen ist. Aber diese Hinweise sind, wie wir sehen werden, zu kurz oder zu einseitig, so dass man daraus nur ein unvollkommenes und sogar falsches Bild von den eigenthümlichen Leistungen Schopenhauer's erhält. Kein Wunder, dass von den Biographen des Philosophen entweder nur Anklagen über die Verkennung und selbst absichtliche Unterdrückung seiner Verdienste um das Sehen und die Farbenlehre erhoben werden, oder dass das Besondere und Bleibende seiner Lehre auf ganz anderem Gebiete gefunden wird, als wo es in Wahrheit liegt. Es fehlt bis heute eine Darstellung und kritische Beleuchtung jener Abhandlung Schopenhauer's von physiologischer Seite. Ich will sie im Folgenden geben. Dass sie dies auch an dieser Stelle verdient, wird, hoff ich, dabei einleuchten.

Der erste Theil der Abhandlung handelt vom Sehen. Er soll gleichsam als Einleitung zum eigentlichen Thema einen Abriss der Theorie von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. W. Bd. VI. S. 227. An einer anderen Stelle (S. W. Bd. V. S. 198) hat Schopenhauer den Grund angeführt, warum Goethe nicht selbst die Theorie gefunden habe. "Gerade die erstaunliche Objectivität seines Geistes, welche seinen Dichtungen überall den Stempel des Genies aufdrückt, stand ihm im Wege, wo es galt, auf das Subject, hier das sehende Auge selbst, zurückzugehn, um daselbst die letzten Fäden, an denen die ganze Erscheinung der Farbenwelt hängt, zu erfassen; während hingegen ich, aus Kant's Schule kommend, dieser Anforderung zu genügen auf's Beste vorbereitet war. . . . Goethe's Trieb war, Alles rein objectiv aufzufassen und wiederzugeben. . . . So schien ihm denn auch hier eine richtige und vollständige Darlegung des objectiven Herganges der Sache das letzte Erreichbare."

der äusseren empirischen Anschauung der Gegenstände im Raume geben. Sie hat in der zweiten Auflage seiner Promotionsschrift "Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde" eine ausführliche Darstellung erhalten.

"Man muss von allen Göttern verlassen sein," sagt Schopenhauer dort,1 "um zu wähnen, dass die anschauliche Welt da draussen ganz objectivreal und ohne unser Zuthun vorhanden wäre, dann aber, durch die blosse Sinnesempfindung, in unseren Kopf hineingelangte, woselbst sie nun, wie da draussen, noch ein Mal dastände. Denn was für ein ärmliches Ding ist doch die blosse Sinnesempfindung! Selbst in den edelsten Sinnesorganen ist sie nichts mehr, als ein locales, specifisches, innerhalb seiner Art einiger Abwechselung fähiges, jedoch an sich selbst stets subjectives Gefühl, welches als solches gar nichts Objectives, also nichts einer Anschauung Aehnliches enthalten kann." Sie ist ein Vorgang im Organismus selbst und als solcher auf das Gebiet unter der Haut beschränkt. Sie kann daher nicht etwas enthalten, was jenseits dieser Haut, also ausser uns liegt. Dennoch baut sich aus diesen Empfindungen die ganze Welt der äusseren Erscheinungen auf. Wie ist das möglich? Allein durch den Verstand, der eine Function des Gehirnes ist, und dessen Thätigkeit in der Anwendung des Gesetzes der Causalität besteht. Er fasst die Empfindung des Leibes als eine Wirkung auf, die eine Ursache haben muss. Auf diese geht er zurück. Indem er die ihm eignen, im Gehirn prädisponirt liegenden Formen des Raumes und der Zeit, die ja auch Causalität sind, hinzunimmt, verlegt er die Ursache nach aussen vom Organismus als Körper, der die drei Dimensionen des Raumes erfüllt, und dessen wechselnde Zustände durch die Zeitfolge verknüpft werden. Das geschieht unbewusst und sogleich bei jeder Empfindung. So entsteht aus dem Rohstoffe der Sinneseindrücke die empirische Anschauung, aus der Sammlung und Verknüpfung dieser erst die Erfahrung. Auf der Thatsache der unwillkürlichen und sofort eintretenden Beziehung einer Empfindung auf ein Object ausserhalb beruht nach Schopenhauer der allein richtige Beweis der Apriorität des Causalgesetzes, den selbst Kant übersehen hatte. Denn auch bei ihm spaziert die Aussenwelt durch die Sinne ganz fertig in den Kopf hinein, auch ihm ist die Anschauung ein einfacher, nicht weiter zerlegbarer Act.

Das also ist sie, wie Schopenhauer nachweist — und damit treten wir in unsere Abhandlung ein — gerade nicht; sie ist ein zusammengesetzter Vorgang. Der Sinneseindruck ist der sensuale Antheil, die Beziehung auf eine äussere Ursache der intellectuale Antheil. Beide zusammen erst machen die Anschauung, die Wahrnehmung aus, und damit kommt



<sup>1</sup> S. W. Bd. III. S. 65.

es zur Apprehension von Objecten. Die Thätigkeit des Verstandes ist, wie schon erwähnt, unmittelbar, nothwendig und unbewusst. Sie stellt eine Art Schlussverfahren dar. Nur werden dabei nicht Begriffe zu einem Urtheile verbunden. Das wäre ein willkürlicher, ein bewusster Schluss, und ein solcher wäre das Geschäft der Vernunft. Sie aber trägt zu den Anschauungen nichts bei, sie bildet vielmehr erst aus ihnen die nichtanschaulichen Vorstellungen, die Begriffe, und damit die Sprache. Begriffe, Sprache, Vernunft sind identisch. Sie sind dem Menschen eigenthümlich, darauf beruht seine vorzügliche Stellung, darauf der einzige wesentliche Unterschied von den Thieren. Denn Anschauung und damit Verstand besitzen die Thiere auch. Ihre Wahrnehmung ist nicht bloss sensual, sondern auch intellectual. Das Erkennen ist, wie Schopenhauer auch sonst nachdrücklich hervorhebt, der eigentliche Charakter der Thierheit. Von allen Unterscheidungsmerkmalen, die zwischen Thieren und Pflanzen aufgestellt sind, ist dies das einzige stichhaltige.

Von den Sinnen ist der Tastsinn über den ganzen Körper verbreitet. Die vier anderen Sinne sind auf gewisse Stellen localisirt, sie stellen Sitze gesteigerten Fühlens dar, sie sind modificirte Tastempfindungen. specifische Verschiedenheit beruht nicht auf dem Nervensysteme selbst, sondern ein Mal auf der verschiedenen Art der Erregung, zweitens auf der verschiedenen Einrichtung des äusseren Sinnesapparates, der erregt wird, so dass, wenn Netzhaut und Labyrinth ihre Stellen vertauschten, der Gehörnerv sehen und der Sehnerv hören würde.1 Von allen Sinnen ist das Gesieht der feinsten und mannigfaltigsten Eindrücke fähig: und dennoch giebt es allein noch keine Anschauung. Gerade dieser Sinn zeigt am deutlichsten, wie verschieden Empfinden und Wahrnehmen ist. "Könnte Jemand, der vor einer schönen weiten Aussicht steht, auf einen Augenblick alles Verstandes beraubt werden, so würde ihm von der ganzen Aussicht nichts übrig bleiben,

Archiv f. A. u. Ph. 1899. Physiol. Abthlg. Suppl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier ist also nur die alte Anschauung von der Angepasstheit der Sinnesorgane an die äusseren physikalischen Reize vorgetragen, welche von Aristoteles bis auf Joh. Müller die Sinneslehre beherrschte; mit der Lehre des Letzteren von den specifischen Energien steht sie geradezu im Widerspruch. Es war daher ein Irrthum von Helmholtz, wenn er meinte (Goethe's Vorahnungen kommender wissenschaftlicher Ideen. Deutsche Rundschau. 1892. Heft 10. S. 130), Goethe habe "die Lehre von den specifischen Energien der Sinne höchstens in unvollkommener Entwickelung durch A. Schopenhauer kennen gelernt". Im Sinne Joh. Müller's würde der oben ausgedrückte Gedanke Schopenhauer's so lauten, wie ihn zuerst Donders ausgesprochen, und wie er durch du Bois-Reymond (Die Grenzen des Naturerkennens. Reden. Bd. I. S. 109) Verbreitung gefunden hat: "Bei über's Kreuz verheilten Seh- und Hörnerven hörten wir, wäre der Versuch möglich, mit dem Auge den Blitz als Knall, und sähen mit dem Ohr den Donner als Reihe von Lichteindrücken." Zur ganzen Frage vgl. Weinmann, Die Lehre von den specifischen Sinnesenergien. Hamburg 1895.

als die Empfindung einer sehr mannigfaltigen Affection seiner Retina, den vielerlei Farbenflecken auf einer Malerpalette ähnlich." So empfindet das Kind in den ersten Wochen seines Lebens, darum starrt es dumm in die Welt hinein. Erst allmählich gebraucht es den Verstand, es wendet das vor aller Erfahrung, das a priori gegebene Gesetz der Causalität und die Formen der Zeit und des Raumes an, und nun erst nimmt es wahr, nun blickt es mit intelligenten Augen in die Welt. Viel später lernt es auch die Vernunft gebrauchen: dann fängt es an zu sprechen und eigentlich zu denken.

Zum Beweise für die Intellectualität der Anschauung dienen folgende drei Thatsachen:

- 1. Das Aufrechtsehen. Wir schauen nicht das verkehrte Bild des Gegenstandes auf der Retina an; schon der Ausdruck Bild ist falsch. Wir empfinden vielmehr nur eine Erregung. Indem wir deren Ursache nach aussen verlegen, verfolgen wir den, z.B. den unteren Theil der Netzhaut erregenden Lichtstrahl rückwärts und gelangen zum Oben des Objectes; Alles behält nun seine Ordnung.
- 2. Erst eine erworbene Function des Verstandes ist es, die beiden Affectionen der Retina nicht doppelt zu empfinden, sondern die Reizung entsprechender, gleichsinniger Netzhautstellen auf einen Gegenstand zu beziehen. Daher erscheint uns, wenn wir einen entfernten Gegenstand fixiren, ein näherer doppelt und umgekehrt. Gerade so wie wir beim Tasten doch nur auf einen Gegenstand schliessen, obwohl ihn die zehn Finger berühren, und jeder einen verschiedenen Eindruck erhält. Schon hieraus leuchtet ein, dass die Kenntniss des Causalitätsgesetzes nicht erst aus der Erfahrung, etwa, wie man gewollt hat, aus dem Widerstande, welchen die Körper unserem Drucke entgegensetzen, gewonnen werden kann, sondern dass es vielmehr die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung ist. Denn Erfahrung machen heisst, die verschiedenen, durch die Folge verbundenen Empfindungen auf etwas ausser uns beziehen, heisst Object setzen, und das ist Anwendung des Causalitätsgesetzes.
- 3. In der zweiten Auflage der Schrift fügte Schopenhauer das dritte Argument hinzu. Das inzwischen (1838) von Wheatstone erfundene Stereoskop zeigt, dass zwei flächenhafte Bilder desselben Gegenstandes, wenn sie von verschiedenen Punkten, entsprechend der Stellung der Augen im Kopfe, aufgenommen werden, durch die Thätigkeit des Verstandes nicht bloss zu einer Anschauung verschmolzen werden, sondern auch als solider Körper in drei Dimensionen sich darstellen.

Es giebt nun Thatsachen, welche, wie die Probe beim Exempel, die Richtigkeit des eben Gesagten bestätigen. Werden nämlich dem Verstande

bei seinem Schlussverfahren Data geliefert, die nicht auf dem gewohnten Wege gewonnen sind, z. B. bei ungewöhnlicher Lage der Sinnesorgane, so entsteht im Gegensatze zur richtigen Anschauung, der Realität, ein Trug des Verstandes, der falsche Schein, die Sinnestäuschung. So beim Erbsversuche des Aristoteles, so beim willkürlichen Schielen. Der habituell Schielende hingegen hat sich mit der ungewohnten Lage der Augenaxen zu sehen geübt, die Gegenstände erscheinen ihm wieder einfach.

Die Vernunft bildet Begriffe, aus diesen Urtheile. Werden die Begriffe falsch verbunden, so entsteht ein Trug der Vernunft, ein Irrthum. Dieser wird durch bessere Einsicht sofort beseitigt, die Wahrheit wird wieder hergestellt. Der falsche Schein dagegen, eben weil die Anschauung intellectual und der reine Verstand unvernünftig ist, kann nicht sofort beseitigt werden. Wenn z. B. beim willkürlichen Schielen nicht conforme Stellen der Netzhaut gereizt werden, so belehrt mich die Vernunft vergebens, dass ich nur einen Gegenstand vor mir habe; ich sehe ihn doch doppelt, so lange bis der Verstand gelernt hat, bei der jetzt veränderten Lage der Netzhäute die Affection der einzelnen Stellen anders zu deuten.

Hier wird Mancher vielleicht glauben, ich sei von meinem Vorhaben, über Schopenhauer zu reden, abgewichen, und wiederhole nur die von Helmholtz begründete empiristische Theorie der Sinneswahrnehmungen. Denn an seinen Namen knüpft sich die oben vorgetragene Lehre von den correspondirenden Punkten der Netzhaut, und zu den schönsten Blättern seines Ruhmeskranzes gehört die Auflösung des bis dahin als einfach und unzerlegbar geltenden Vorganges der Anschauung, die Aufdeckung der Bedeutung der unbewussten Schlüsse und der oben gegebene Beweis von der Apriorität des Causalgesetzes. Und doch fast bis auf den Ausdruck ähnlich finden sich diese Ausführungen zuerst bei unserem Philosophen, 39 Jahre vor Helmholtz' Vortrag "Ueber das Sehen des Menschen", worin er zum ersten Male seine diesbezüglichen Gedanken entwickelt, und 51 Jahre vor dem Erscheinen der physiologischen Optik, worin sie eine ausführliche Darlegung und Begründung erfahren.

Aber in beiden wird Schopenhauer's nicht Erwähnung gethan, ja in jenem Königsberger Vortrage wird sogar Kanten der Schopenhauern eigenthümliche Beweis für die Apriorität des Causalgesetzes zugeschrieben. 1

Digitized by Google

<sup>1</sup> Das hat schon Stadler (Die Grundsätze der reinen Erkenntnisstheorie in der Kantischen Philosophie. Leipzig 1876. S. 115) ausdrücklich gerügt: "Wenn sich daher Physiker für diese Theorie anstatt auf Schopenhauer auf Kant berufen, so ist das ein systematischer Irrthum." Weiter oben (S. 114) wird auch der Beweis Schopenhauer's selbst kritisch beleuchtet. Am Schlusse dieses Abschnittes heisst es (S. 115): "Man sagt: Kant hat ,die Apriorität des Causalgesetzes verfochten. Merkwürdigerweise ist ihm das einfachste und schlagendste Argument entgangen, das in der soeben

Helmholtz hat die Lehre des Königsberger Philosophen wohl nur unvollkommen aus der Quelle geschöpft. Er ist, wie ich schon an einer anderen Stelle hervorhob, ähnlich wie du Bois-Reymond, im stetigen Fortschritte echter und gründlicher Specialforschung mitten hinein in das Gebiet erkenntnisstheoretischer Fragen geführt worden.¹ Diese selbst hat er nicht zum eigentlichen Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht. Daher hat er auch den tiefen Gehalt der Kantischen transcendentalen Aesthetik nicht ganz erfasst. Er konnte glauben, durch seine metamathematischen Speculationen die transcendentale Apriorität des Raumes widerlegt zu haben. Sein Irrthum beruhte, wie schon mehrfach hervorgehoben worden ist, darauf, dass er als Product der Erfahrung ansah, was Kant als ihre Bedingung nachgewiesen hatte. Helmholtz verwechselte Anschauungsnothwendigkeit und Denkmöglichkeit.<sup>2</sup> Der umgekehrte Irrthum ist es, wenn er die specifische Energie der Sinnesqualitäten als apriorische transcendentale Formen der Anschauung im Kantischen Sinne deutete. Für den Vernunftkritiker sind sie, da sie nicht immanente Gesetze des Bewusstseins sind, gerade a posteriori und, da wir sie erst an den verschiedenen, sich darstellenden Objecten unterscheiden lernen, empirisch gegeben.

Den ersten allgemeinen Hinweis auf Schopenhauer's Priorität auf diesem Gebiete hat unter den Naturforschern, soweit ich sehen kann,



angedeuteten Ueberlegung (über das unreflectirte Schliessen) besteht' (Fick, Die Welt als Vorstellung. Würzburg 1870.) Dass dies in der That höchst merkwürdig ist, unterschreibe ich, sobald mir gezeigt wird, dass dieses einsache und schlagende Argument für den erkenntnisstheoretischen Grundsatz überhaupt anwendbar ist." In der Anmerkung 145 S. 156 weist Stadler auf eine hierher gehörige Bemerkung F. A. Lange's hin. Ich führe diese ihrer Bedeutung wegen für das oben im Text Mitgetheilte ausführlich an (Geschichte des Materialismus. Leipzig 1896. Bd. II. S. 426): "Drobisch (Zeitschrift für exper. Phil. Bd. IV. S. 384 ff.) hat geglaubt, Werth darauf legen zu dürsen, dass Helmholtz die Sinneswahrnehmungen aus psychischen Thätigkeiten ableitet; es liege darin nichts Geringeres als eine "Zurückweisung des Materialismus". Allein wenn Helmholtz uns zeigt, dass die Wahrnehmungen so zu Stande kommen, als wenn sie durch Schlüsse gebildet wären, so können darauf folgende zwei Sätze angewendet werden:

<sup>1.</sup> Wir haben bisher für die Eigenthümlichkeiten der Wahrnehmung stets physische Bedingungen gefunden, also müssen wir vermuthen, dass auch die Analogie mit Schlüssen auf physischen Bedingungen beruhe.

<sup>2.</sup> Giebt es im rein sinnlichen Gebiet, wo für alle Erscheinungen organische Bedingungen anzunehmen sind, Vorgänge, welche mit den Verstandesschlüssen wesensverwandt sind, so wird es dadurch bedeutend wahrscheinlicher, dass auch die letzteren auf einem physischen Mechanismus beruhen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Emil du Bois-Reymond. Deutsche Rundschau. 1897. Heft 5. S. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die vortreffliche Studie von V. Heyfelder, Ueber den Begriff der Erfahrung bei Helmholtz. Berlin 1897, R. Gärtner.

Joh. Karl Becker¹ in Poggendorff's Annalen im Jahre 1871 gegeben. Sein Vater, J. A. Becker, pfälzischer Advocat und später Kreisrichter in Mainz, war einer der frühesten Verehrer und gründlichsten Kenner der Schopenhauer'schen Philosophie; ein Apostel leider nur, wie sich Schopenhauer oft genug beklagte, aber kein Evangelist. Der Sohn, gestorben als Professor der Mathematik in Bruchsal, der die "hartnäckige Buchdruckerschwärzscheu" seines Vaters nicht theilte, veröffentlichte mehrere Abhandlungen auf mathematisch-philosophischem Gebiete im Geiste Schopenhauer's. Nach ihm, im Jahre 1872, vertheidigte Zöllner² in seinem Cometenbuche ausdrücklichst gegen Helmholtz für Schopenhauer den Anspruch, "zuerst den richtigen und entscheidenden Beweis" für die Apriorität des Causalgesetzes erbracht zu haben. Um im Uebrigen die vollkommene Uebereinstimmung sowohl der Ansichten als auch der Argumente beider Denker in diesem Punkte über jeden Zweifel zu erheben, hat er entsprechende Citate neben einander gestellt.

Diese Anerkennung erlebte Schopenhauer nicht mehr. Wie wohl hätte sie ihm gethan in seiner Einsiedelei in Frankfurt a./M. Haschte er doch nach jedem Zeichen des Beifalles mit einer Leidenschaftlichkeit, die uns unbegreiflich, ja unwürdig dünkt bei dem, der sich stolz einen Menschen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poggendorff's Annalen 1871. Ergänzungsband. S. 308. Hier weist Becker den Gedanken eines Plagiats zurück, doch fährt er fort: "Aber merkwürdig, sehr merkwürdig bleibt es immerhin, wie zwei auf so ganz verschiedenen Standpunkten stehende Forscher, ohne von einander zu wissen, da, wo sie denselben Gegenstand bearbeiten, fast bis in's kleinste Detail zusammentreffen." Bei Herausgabe des Briefwechsels zwischen seinem Vater und Schopenhauer (Leipzig 1883) kommt Becker auf die Sache zurück, indem er in einer Anmerkung zu S. 126 hervorbebt, dass Helmholts in seine "Populäre wissenschaftliche Vorträge" (Braunschweig 1871; 2. Aufl. 1876) den Vortrag von 1855 "Ueber das Sehen des Menschen" nicht aufgenommen habe. "Dieser (wenigstens nach meinem Dafürhalten) nach Form und Inhalt weitaus beste Vortrag von Helmholtz fehlt. Warum das? Liegt nicht hier die Vermuthung nahe, dass derselbe lediglich deshalb fehlt, weil es doch nicht wohl anständig gewesen wäre, denselben nochmals abdrucken zu lassen, ohne endlich das gänzliche Ignoriren Schopenhauer's trotz der doch oft genug laut gewordenen Prioritätsansprüche desselben in Bezug auf den grössten Theil seines Inhaltes aufzugeben und offen Rede zu stehen?" Auf seine Frage "Warum das?" hätte Becker, wenn er sich ein wenig umgethan hätte, statt einer haltlosen Vermuthung eine klare und feststehende Thatsache als Antwort erhalten können. Diese nämlich: Die erste Auflage der "Populären wissenschaftlichen Vorträge" enthielt zusammengefasst das, was vorher (vor 1871) noch garnicht gedruckt oder nur an schwer zugänglichen Stellen (Universitätsprogrammen) erschienen war; die zweite Auflage (1876) brachte einen unveränderten Abdruck der ersten. 1883 erschienen dann gesammelt "Vorträge und Reden", die alle bisher gedruckten populären Aufsätze vereinigten, darunter also auch den Königsberger Vortrag über das Sehen des Menschen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zöllner, Ueber die Natur der Cometen. Leipzig 1872. S. 342.

verächter oder vielmehr Kataphronanthropos nannte. Denn er liebte es, seine allerdings gründlichen Kenntnisse der klassischen Sprachen auf den Zwar hatte im Jahre 1824 die bayerische Academie Markt zu bringen. der Wissenschaften zu München bei einer Uebersicht über die Fortschritte der Physiologie seit Haller als Förderer der Sinnesphysiologie nur ihn und Purkinje genannt.1 Aber das blieb unbemerkt. Und unbemerkt blieb unter den Naturforschern seine Abhandlung. Ja, noch Schlimmeres musste er erleben. Er sah den Lorbeer seines Ruhmes auf eine fremde Stirn gedrückt. Wie das auf ihn wirken musste, kann leicht ermessen, wer seine "moralische Physiognomie" kennt. Hatte er doch unter den "Philosophieprofessoren der Professorenphilosophie" eine heimliche Verschwörung entdeckt, die sich kein geringeres Ziel setzte, als ihn, den homo novus und, wie wir heute sagen würden, outsider zu ignoriren und zu secretiren. Nun trieben es die Naturforscher noch ärger mit ihm, sie verübten an ihm Plagiat. Der Professor Anton Rosas in Wien hatte ihn im ersten Bande seines Handbuches der Augenheilkunde (1830) zum Theil wörtlich abgeschrieben, ohne ihn zu nennen. Und ähnlich verfuhr nun Helmholtz, wie Schopenhauer sich einredete. "Ich habe," schreibt er am 20. Januar 1856 an Becker, den Vater, "ein Schriftchen von dem Helmholtz: "Ueber Wechselwirkung", darin von dieser gar nicht die Rede ist, sondern bekannte Sächelchen aus der Mechanik vorgetragen werden. Sein Buch über das Sehen kenne ich nicht. Aus Ihren Auszügen geht aber deutlich und sicher hervor, dass er mich ausgeschrieben hat. - - So ein Helmholtz — — hat bloss die Absicht, sich irgend wie, per fas und nefas, geltend zu machen, und eben darum Andere nicht gelten zu lassen, während er sie bestiehlt. Selbst die Hälfte seines Titels ist den meinigen entnommen."2 Seinen Erzevangelisten, den Dr. Frauenstädt, lässt er unter dem 15. Juli 1856 böse an, dass er in seiner Recension des Vortrages: "Ueber das Sehen des Menschen" den Helmholtz nicht nach Noten heruntergehunzt habe.3 Und am 28. Juni 1856 schreibt er ihm: "Der Helmholtz entnimmt von mir, ohne mich kennen zu wollen, den Beweis und legt ihn Kanten bei, der nichts davon gewusst hat (vierfache Wurzel, p. 74) - aus Neid gegen den Lebenden; während er mich gelesen hat, Kanten aber nicht. Er ist ein ....., von dem Sie nicht so honorig reden sollten, ihn nicht neben mir nennen sollten, gleichsam wie "das ist Einer und das ist noch Einer!"4

Helmholtz gegen den Vorwurf des Plagiats zu vertheidigen, hiesse seinem Andenken einen schlechten Dienst erweisen. Eher bedarf es der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. W. Bd. VI. S. 197. <sup>2</sup> S. Br. S. 132.

Erklärung, dass er seinen Vorgänger nicht gekannt hat. Aber auch das begreift leicht, wer da weiss, welche Abneigung ihn und die ihm gleichalterige und gleichgesinnte Generation der Naturforscher gegen die Philosophie beseelte. Denn als deren Vertreterin spielte sich damals die falsche Naturphilosophie auf, "welche der deutschen Wissenschaft ein Vierteljahrhundert lang zur Schmach gereichte, und deren Verlockungen oft gerade die besten Köpfe, welche Phantasie und Trieb in's Allgemeine über das Handwerksmässige erhob, am wenigsten widerstanden".1 Der genialste Physiker aus dem Anfange dieses Jahrhunderts, Joh. Wilhelm Ritter, ging darin unter, und Joh. Müller konnte sich noch in den zwanziger Jahren nur mit Mühe aus ihren verderblichen Schlingen los machen. Um so stärker war dagegen der Widerwille, um so entschlossener davon die Abwendung bei den jüngeren Forschern, welche Induction und Experiment handhabten und, indem sie mit klarem Blicke der Wirklichkeit sich zuwandten und mit fester Hand die Erscheinung angriffen, der verachteten Empirie zu ungeahnten Triumphen verhalfen. Diese Stimmung drückt sich auch noch bei Helmholtz in seinen Aeusserungen über die Philosophen aus, sie lässt ihn auch in der Metaphysik nur das Schreckgespenst der Hypermetaphysik erblicken, die selbstgeschaffenen Einbildungen folgt und mit leeren Begriffen spielt, ohne sich an die Anschauung zu halten. Daher schärft er, wie er selbst gesteht, seinen Schülern, wo er kann, den Grundsatz ein, dass ein metaphysischer Schluss (!) entweder ein Trugschluss oder ein versteckter Erfahrungsschluss sei.<sup>2</sup> Und doch hat er selbst auch Metaphysik getrieben, da er gerade seine Theorie des Empirismus benutzte, um auf ihr und über sie hinaus sich ein Bild des Weltganzen zu schaffen.

Aber selbst als Helmholtz auf Schopenhauer geradezu aufmerksam gemacht wurde,<sup>3</sup> vermochte er es doch nicht über sich zu gewinnen, so wenigstens müssen wir schliessen, die in Rede stehende Abhandlung des Philosophen zu lesen. Hätte er es nun auch thun wollen, so hätte sein Blick leicht zuerst auf Stellen darin fallen können, die seine vorgefasste Abneigung nur auf das Gründlichste bestärkt hätten. Ich sehe ab von den Schmähungen, mit denen gleich in der Vorrede die exacten Naturforscher bedacht werden, als "Herren vom Skalpell und Tiegel", als "philosophirende Schuster, die mit dem unbefangensten Realismus täppisch Hand anlegen an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> du Bois-Reymond, Reden. Bd. I. S. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorträge und Reden. Braunschweig 1884. Bd. II. S. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hr. Prof. Engelmann hatte die Güte, mir mitzutheilen, dass er im Jahre 1864, veranlasst durch Zöllner, in Heidelberg Helmholtz auf Schopenhauer aufmerksam gemacht habe. Darauf entgegnete ihm Helmholtz etwa, er habe schon davon gehört, dass sich manches Werthvolle bei Schopenhauer finde; doch habe er noch nichts von ihm gelesen.

die Dinge". Das war in jenen Tagen nichts Ungewöhnliches bei einem Philosophen. Ich denke auch nicht an die Auslassungen, in denen sich der "furor antineutonicus", wie Czermak "die absolute Verstockung gegen die exacte Lichtphysik" treffend genannt hat,¹ ergiesst. Auch bei Goethe finden sich ähnliche. Ich meine vielmehr die verschrobenen Ansichten über die Fraunhofer'schen Linien,² auf die schon Czermak³ als Stellen bodenlosesten physikalischen Unsinnes hingewiesen hat.

Und schliesslich: noch ein Umstand sei hervorgehoben, der zwar nicht entschuldigt, aber doch erklärt, dass Helmholtz nicht bloss um Schopenhauer, sondern um seine Vorgänger auch auf anderen Gebieten sich nicht sorgte. Ich darf an dieser Stelle, wo eine esoterische Meinung gestattet ist, wohl darauf eingehen, ohne ein Missverständniss zu befürchten. Helmholtz ermangelte in gewissem Grade dessen, was ich den historischen Sinn innerhalb einer Wissenschaft nennen möchte. Wohl verstanden, er schätzte nicht etwa die Geschichte und ihr Studium gering; ja für den Werth der entwickelungsgeschichtlichen Betrachtung hatte er volles Verständniss, und der Gedanke Darwin's fand in ihm einen entschiedenen Anhänger und warmen Verehrer. Der Mangel beruhte darin, dass er nicht auf den Gedanken verfiel, wenn er ein Problem aufgriff, zu fragen und zu forschen, was auf dem Gebiete schon geleistet war, um dann von dem bereits Erreichten aus weiter zu schreiten. Selbständig vielmehr machte er sich von dem Punkte, wo er gerade darauf gestossen war, an die Lösung und suchte sie auf seine Weise. Darum begegnete es ihm nicht selten, dass er sich mühsam einen Pfad bahnte, wo doch nebenher schon gangbare Wege liefen, und am Ziele angelangt, musste er hören, dass schon Andere vor ihm dorthin oder doch in die Nähe gelangt waren. Sah er das selbst, dann stand er nicht an, es anzuerkennen, und damit war für ihn die Sache abgethan. Ich erinnere an das Gesetz von der Erhaltung der Energie, an die Accommodation des Auges, an die Grenze der Leistungsfähigkeit der Mikroskope, an die Bedeutung der Axiome in der Geometrie. "Solch eine Weise zu arbeiten, darf sich nur ein Gewaltiger erlauben, der gewiss ist, zu finden, und mehr zu finden als Andere. Allgemein als Methode angewandt, würde daraus eine Hemmung für den Fortschritt der Wissenschaft erstehen."4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johann Czermak, Ueber Schopenhauer's Theorie der Farbe. Sitzungsber. der königl. sächs. Akad. der Wissensch. II. Abthlg. Leipzig. Juli 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. W. Bd. VI. S. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. a. O. S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Th. W. Engelmann, Gedächtnissrede auf Hermann v. Helmholtz. Leipzig 1894. S. 8. — Durch E. du Bois-Reymond erfuhr ich zuerst von dieser Eigenart Helmholtz'. Sein früherer langjähriger Assistent und Mitarbeiter, Hr. Professor A. König, sprach sich ganz im nämlichen Sinne aus und wusste mehrere auffallende

Wird nun auch heute selbst von den Anhängern Schopenhauer's Niemand mehr im Ernste den Vorwurf eines Plagiates gegen Helmholtz zu erheben wagen, so finden sich doch noch allzu eifrige Apologeten, die, blind gegen den wirklichen Gang der Wissenschaft, sich nicht ausreden lassen, dass Helmholtz in seinen mehrere Jahrzehnte später erschienenen Arbeiten nicht bloss längst ausgesprochene Gedanken dieses Philosophen wiederholt habe, nur "weniger scharf und weniger philosophisch durchdacht",1 sondern dass er ihnen auch nichts wesentlich Neues hinzuzufügen wusste. Demgegenüber könnte ich darauf hinweisen, wie verschieden Beide das neu entdeckte Stereoskop verwertheten. Für Schopenhauer brachte es nichts weiter, als eine anschauliche Bestätigung seiner schon aufgestellten Lehre. In Helmholtz' Händen wurde es ein Apparat zur Auffindung zweier neuer bedeutsamer Thatsachen, die seine Theorie des Empirismus erst ausbildeten und in überraschend einleuchtender Weise begründeten: der Wettstreit der Schfelder und der von Dove entdeckte stereoskopische Glanz. Aber, kann man zur Entschuldigung anführen, Schopenhauer war kein Experimentator. In der That, er war noch weniger als das. Er war nicht bloss in dem, was wir heute naturwissenschaftliche Methodik nennen, völlig ungeübt, sondern auch sich darin hineinzufinden und hineinzuarbeiten gänzlich unfähig.

Ich will vielmehr einen anderen Punkt hervorheben, der zeigt, wie sehr gerade auf erkenntnisstheoretischem Gebiete dennoch der Empiriker den Philosophen, der "Maulwurshaufen den Montblanc" überragte; so hatte Schopenhauer selber Helmholtz neben sich geschätzt. Er betrifft das Aufrechtsehen. Man sollte glauben, dass der "echte Thronerbe Kant's", dass gerade der, dessen Hauptwerk mit den Worten beginnt: "Die Welt ist meine Vorstellung", dieses viel umstrittene Problem sofort in seiner Tiese erfasst und die einzig mögliche Auslösung giebt. Zwar einen Anlauf nimmt er dazu. Wie wir oben gesehen, bemerkt er ganz richtig, dass wir gar kein Bild auf der Netzhaut sehen, sondern nur ihre Affection empfinden. Nun aber verlässt ihn die Consequenz. Die Netzhaut ist doch in der Empfindung da. Von den auf ihr getroffenen Punkten wird der einfallende Lichtstrahl rückwärts versolgt. Ja, wie es in der Abhandlung über den

Beispiele als Belege anzuführen. Zu Hrn. Prof. H. Munk, wie er mitzutheilen die Güte hatte, äusserte sich Helmholtz selbst ganz offen über diesen Punkt mit etwa den Worten: "Wenn ich immer hätte die einschlägige Litteratur über jeden Gegenstand, der mich beschäftigte, lesen wollen, hätte ich keine Zeit für meine Arbeiten gefunden." — Die zahlreichen historischen Angaben in der physiologischen Optik hat Helmholtz grösstentheils aus zweiter Hand (u. A. Joh. Müller's Physiologie) entnommen, wie er es auch selbst in der Vorrede angiebt.

<sup>1</sup> So urtheilt Joh. Karl Becker, Poggendorff's Annalen, a. a. U.

Satz vom Grunde heisst, besitzt die Retina sogar die Fähigkeit, die Richtung, in der sie vom Lichte getroffen wird, unmittelbar mitzuempfinden, weil der Lichtstrahl in die Dicke der Retina eindringt.1 Also nicht bloss, dass hier in einem wesentlichen Punkte die Erfahrung und die aufgestellte Lehre von der Intellectualität der Anschauung bei Seite geschoben wird, sondern auch der idealistische Standpunkt ist im Grunde genommen verlassen. Denn abgesehen von der physiologischen Unmöglichkeit, steckt in dieser Theorie von dem Verfolgen der Direction der Lichtstrahlen auf das äussere Object, die später in ähnlicher Form auch von Anderen aufgestellt wurde. doch nur ein platter Realismus. Das Sehorgan wird dabei unter dem Bilde der photographischen Camera vorgestellt, und die Erregung der Netzhaut ist gleich einem mehr oder minder getreuen Bilde der real vorhandenen Aussenwelt. Gänzlich übersehen ist dabei, dass schon die Begriffe oben und unten, die doch nur von der Schwere, also vom Tastsinne hergenommen sind, für die reine Gesichtsempfindung gar keinen Sinn haben. Netzhaut. Lichtstrahlen und ihre Kreuzungspunkte sind eben spätere wissenschaftliche Abstractionen. Wer nichts von Physik und Physiologie versteht, weiss davon auch beim Sehen nichts. Wie Schopenhauer zu dieser auch seinem Systeme schroff wiederstreitenden Inconsequenz kam, wissen wir wohl. zeigt sich hier im Keime derselbe Widerspruch, der in voller Grösse seine Lehre vom Intellect kennzeichnet.<sup>2</sup> Er schöpfte seine anatomischen und physiologischen Kenntnisse aus den Werken der sensualistischen französischen Naturforscher, wie Bichat, Cabanis, Flourens. Deren Materialismus suchte er zu verschmelzen mit der transcendentalen Aesthetik Kant's, was ein Unding war.

Wie unvergleichlich tiefer fasst nun der Empiriker Helmholtz das Problem auf. "Meines Erachtens hat der Streit über den Grund des Aufrechtsehens nur das physiologische Interesse zu zeigen, wie schwer selbst Männer von bedeutender wissenschaftlicher Befähigung sich dazu verstehen, das subjective Moment in unseren Sinneswahrnehmungen wirklich und wesentlich anzuerkennen und in ihnen Wirkungen der Objecte zu sehen, statt unveränderter Abbilder (sit venia verbo) der Objecte, welcher letztere Begriff offenbar sich selbst widerspricht."<sup>3</sup>

Auf der anderen Seite muss es nun aber auch ausgesprochen werden, dass Schopenhauer nicht Gerechtigkeit widerfahren ist. Man kann sein Befremden nicht unterdrücken, dass er in der ersten Auflage der physio-

<sup>1</sup> S. W. Bd. III. S. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich verweise hierbei auf meinen demnächst in der "Deutschen Rundschau" erscheinenden Aufsatz: "Schopenhauer in seinen Beziehungen zu den Naturwissenschaften".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Handbuck der physiologischen Optik. 1896. II. Aufl. S. 751.

logischen Optik gar nicht, in der zweiten nur ein Mal beiläufig erwähnt wird. Hier heisst es in der Uebersicht über die Geschichte der Gesichtsempfindungen: "Vieles Richtige, scharf ausgesprochen, findet sich auch bei J. G. Fichte in den 'Thatsachen des Bewusstseins', namentlich die Zusammenfassung der Empfindungen in Qualitätenkreise, den fünf Sinnen entsprechend. Was in Schopenhauer's einschlägigen Erörterungen richtig ist, wird meist auf diese Quelle zurückzuführen sein." Dies ist, soweit ich wenigstens sehen kann, unzutreffend. Das, was oben als die wesentliche Leistung Schopenhauer's hervorgehoben wurde, lässt sich bei Fichte nicht nachweisen. Es ist zu wünschen, dass eine neue Auflage der Optik diesen Irrthum beseitigt und Schopenhauern die gebührende Anerkennung zu Theil werden lässt.<sup>2</sup>

Der zweite Theil der Abhandlung enthält die Farbenlehre. Schopenhauer hat selbst seinen, hierin von allen bisherigen Theorien völlig abweichenden Standpunkt scharf präcisirt. Wie Kopernikus zur Erklärung der Planetenbewegung auf die Bewegung des Subjectes mit der Erde zurückgegangen ist, wie der grosse Kant, um die Beschaffenheit der Dinge zu erkennen, die Beschaffenheit der sie wahrnehmenden Vernunft des Subjectes untersucht hat, so will auch Schopenhauer in der Theorie der Farben vom beobachteten Gegenstande auf den Beobachter selbst, vom Objectiven zum Subjectiven, vom äusseren Lichte zur Empfindung im Auge zurückgehen. Die Farben werden erklärt als verschiedene Zustände oder Modificationen der Retina. Schon Locke hatte unter seinen secundären Qualitäten, die nicht den Dingen, sondern den Sinnen des Subjectes angehören, die Farbe obenan gestellt. Schopenhauer macht mit vollem Bewusstsein von der Eigenart und der Bedeutung seines Schrittes den ersten consequenten Versuch, diesem allgemeinen Gedanken eine bestimmte Form zu geben. Seine Theorie ist daher, wie Czermak mit Recht betont hat, eine eminent physiologische.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Helmholtz hat Schopenhauer noch einmal erwähnt in der Rectoratsrede (1878): "Die Thatsachen in der Wahrnehmung". (Vorträge und Reden. Braunschweig 1884. Bd. II. S. 237). Hier sagt er: "Ich habe später jenen Namen der unbewussten Schlüsse vermieden, um der Verwechselung mit der, wie mir scheint, gänzlich unklaren und ungerechtfertigten Vorstellung zu entgehen, die Schopenhauer und seine Nachfolger mit diesem Namen bezeichnen." Die Erklärung für diese sonst unbegreifliche missfällige Kritik Schopenhauer's findet Heyfelder (a. a. O. S. 47) treffend darin, dass "Schopenhauer das Subject mittels eines unbewussten Schlusses das Object erschaffen lässt, während bei Helmholtz die Wirkungen auf die Sinnesnerven thatsächlich Wirkungen von aussen her sind, nur die wirkenden Ursachen also erschlossen werden". Schopenhauer war in dieser Beziehung — wenn Schlagwörter gestattet sind — Transcendental-Idealist, Helmholtz Transcendental-Realist.

<sup>\*</sup> A. a. O. S. 15.

Der blosse Eindruck auf das Auge — lehrt er nun hier — ist noch keine Empfindung. Dass diese zu Stande kommt, dazu ist nöthig, dass das Auge darauf reagirt. Denn alle Sensibilität, so lehrt die Physiologie, ist nicht reine Passivität, sondern Reaction auf den empfangenen Reiz. Bei der Lichtempfindung ist es die Reaction, ist es die Thätigkeit der Retina, welche den blossen Lichtreiz zur Licht- und Farbenempfindung umwandelt.

Diese Thätigkeit kann ungetheilt und getheilt vor sich gehen. Ihre Theilung kann geschehen der Intensität nach, der Extensität nach und der Qualität nach. Der Thätigkeit steht gegenüber die Unthätigkeit, diese herrscht bei Abwesenheit des Lichtes, d. h. bei der Finsterniss, dann empfinden wir Schwarz.

Intensiv ist die Thätigkeit der Retina getheilt, sofern sie vom Lichte in verschiedener Stärke getroffen wird. Bei der vollen Einwirkung des Lichtes, wenn dieselbe mit einer gewissen Milderung und gleichmässigen Verbreitung von den Körpern ausgeht, besteht die ungetheilte Thätigkeit. Wir haben die Empfindung des Weissen. Je geringere Stärke das Licht hat, um so geringer ist die Thätigkeit, um so mehr nimmt die Unthätigkeit zu. Dementsprechend geht unsere Empfindung um so mehr durch Grau in Schwarz über.

Extensiv ist die Theilung, wenn verschiedene Stellen der Netzhaut gleichzeitig verschieden stark erregt werden. Daraus erklärt sich die von Franklin zuerst gemachte und von Goethe mitgetheilte und bestätigte Beobachtung, dass ein gegen den hellen Himmel angeschautes Fensterkreuz beim Wenden des Blickes auf eine graue Fläche ein helles Kreuz auf dunklem Grunde im Auge hervorruft, während bei völliger Verdunkelung des Auges nur ein einfaches Nachbild der Erscheinung folgt.

Diesen beiden Thätigkeiten der Retina, die man auch als die quantitativ getheilten zusammenfassen kann, steht nun eine andere, von ihnen toto genere verschiedene gegenüber, die qualitativ getheilte. Auf ihr beruht die Farbenempfindung. Sie wird studirt mit Hülfe der farbigen Nachbilder.

Aus Beobachtungen, die schon Goethe richtig gesehen und als physiologisches Farbenspectrum beschrieben hatte, folgert Schopenhauer, dass es nicht einzelne Farben, sondern nur Farbenpaare giebt. Indem bei einem farbigen Eindrucke die qualitative Thätigkeit der Retina durch Bipartition aus einander tritt, entsteht als die eine Hälfte der Thätigkeit die durch das äussere Object hervorgerufene Farbe, und blickt man darnach auf eine graue Fläche, so folgt eine bestimmte andere Farbe als die zweite Hälfte nach. Die eine fordert unmittelbar die andere nach sich. Darum gehören diese beiden Farben zusammen. Sie sind in genere identisch, in specie einander entgegengesetzt. Sie lassen sich vergleichen mit den beiden Polen eines Magneten oder den beiden Fluida der Elektricität; nur dass hier

simultan ist, was bei den Farben successiv ist. Insofern diese zwei Farben die Hälften der vollen Thätigkeit sind und sich einander suchen und zu dieser ergänzen, kann man sie complementär nennen. Solche Dualitäten. solche complementären Farbenpaare sind nun Orange und Blau. Gelb und Violett, Roth und Grün, wobei aber unter Roth nicht das spectrale, sondern das Goethe'sche, der Purpur, zu verstehen ist. Ist dieser also z. B. die eine Hälfte der Thätigkeit, so folgt als die andere Hälfte die Grünempfindung nach. Neben einander können beide nicht bestehen. Es ist daher unphysiologisch, von einem röthlichen Grün zu sprechen, wie es Melloni und Alexander v. Humboldt gethan haben.

Jede Farbe ist heller als Schwarz und dunkler als Weiss, sie ist die Helldunkel-Empfindung. Hell ist sie, weil die eine, sie hervorrufende qualitative Hälfte der Retina thätig ist, dunkel ist sie - und dies ist das Rationale des Goethe'schen oxiepov -, weil die andere Hälfte zu gleicher Zeit nothwendig unthätig ist. Die volle Thätigkeit bewirkt die Empfindung Weiss, die Unthätigkeit die Empfindung Schwarz. Setzen wir jene gleich 1, diese gleich 0, so geben die Farben als Helldunkel-Empfindungen Brüche, die um so kleiner sind, je geringer die Thätigkeit der Netzhaut, je dunkler also die Farbe ist, und um so grösser sind, je grösser die Thätigkeit der Netzhaut, je heller also die Farbe ist. Helle Farben sind Gelb, Orange, Roth, man kann sie deswegen auch positive nennen; dunkle sind Violett, Blau, Grün, man kann sie negative nennen. Um wie viel in einem Paare die eine Farbe heller ist, um so viel muss ihr Complementum dunkler sein, da beide zusammen die volle Thätigkeit gleich 1 ausmachen. Bei Roth und Grün sind die qualitativen Hälften völlig gleich, jede gleich 1/9. Daraus erklärt sich die Stärke, mit der sie sich fordern, und ihre auffallende, jede andere übertreffende Harmonie, sie sind die χρωματα κατ' έξοχην. Orange ist 3/3 dieser Thätigkeit, sein Complementum Blau 1/8. Gelb ist 3/4 der vollen Thätigkeit, es ist die wesentlich hellste und heiterste Farbe, sein Complementum Violett beträgt nur 1/4. Diese zunächst freilich nicht beweisbare, aber aus der unmittelbaren Anschauung Jedem sich bewährende Thatsache solcher einfachen Zahlenverhältnisse ist der Grund, dass jene Farben feste und ausgezeichnete Punkte sind auf dem sonst völlig stetigen und unendlich nuancirten Farbenkreise, und dass es also zwar unendlich viele verschiedene Farben giebt, aber doch nur jene drei ursprünglichen Farbenpaare, ans deren Mischung sich alle anderen bilden. Gerade wie in der Musik diejenigen Töne unter den vielen möglichen die festen Stufen der Tonleiter bilden und uns harmonisch klingen, deren Schwingungszahl in einem einfachen Zahlenverhältnisse stehen, so sind auch diejenigen Farben einfache, deren zwei sich zur vollen Thätigkeit der Retina in einem Verhältnisse fordern und ergänzen, das sich in ganzen und in den ersten

Zahlen ausdrücken lässt. Darauf beruht es, dass sich bei allen Völkern zu allen Zeiten für diese Farben besondere Namen finden,¹ welche überall verstanden werden, obgleich sie doch in Wirklichkeit höchst selten rein vorkommen. Sie müssen daher gewissermaassen a priori erkannt werden; es muss sich von ihnen eine Norm, ein Ideal, eine Epikurische Anticipation in uns finden.

Bei dem gewöhnlichen Gebrauche des Auges, unter den in der Natur vorkommenden Farben sind diese Normen, diese Ideale nicht zu finden. Hier erscheinen die Farben vielmehr blasser durch Zumischung von Weiss oder dunkler durch Zumischung von Schwarz. Zur Veranschaulichung dieses Verhältnisses betrachte man die Runge'sche Farbenkugel. Aequator erscheinen die Farben im Maximum ihrer Energie. Wir nennen sie lebhaft, brennend. Diese würden den reinen, den Idealfarben ent-Bei ihnen vollzieht sich die qualitative Theilung der Retina vollständig und ohne Rest. Geht man nun vom Aequator nach den Polen, nach dem Weiss oder nach dem Schwarz, zu, so erscheinen durch Vermischung damit neue Farben. Bei allen solchen weniger reinen, weniger energischen Farben theilt sich die Thätigkeit der Retina nicht bloss qualitativ, es bleibt vielmehr ein Rest übrig, der sich zu gleicher Zeit auch der Intensität nach thätig verhält. Je nach dem Grade dieser Action wird der Farbe Weiss in seinen Abstufungen bis zum Schwarz zugemischt. So entstehen iene in der Natur vorkommenden Farben.

Die volle Thätigkeit der Retina ruft die Empfindung Weiss hervor, die qualitativ getheilte die Farbenempfindung. Diese Theilung geschieht in zwei Hälften, entsprechend den Paaren der Ergänzungsfarben. Vereinigung zweier zusammengehöriger Hälften, zweier complementärer Farben stellt wieder die volle Thätigkeit, also die Empfindung des Weissen, her.



¹ Dem gegenüber hat bekanntlich Gladstone zuerst auf die grosse Armuth der homerischen Sprache an Farbenbezeichnungen und auf die Unbestimmtheit in der Anwendung der vorhandenen aufmerksam gemacht. Lazarus Geiger verfolgte diesen Gegenstand weiter und glaubte aus Gründen der Sprachvergleichung die Hypothese aufstellen zu können, dass der ausgebildete Farbensinn ein verhältnissmässig spätes Product der menschlichen Entwickelung sei. Dagegen hat E. Krause auf das Unhaltbare dieser Theorie hingewiesen. Die sprachliche Bezeichnung hängt von dem praktischen Bedürfniss ab. Unausgebildeten Sprachen fehlt die Farbenbezeichnung durchweg, da diese erst nöthig wurde, "nachdem man zu einem gewissen Kleider- und Wohnungsluxus gelangt war, seitdem der Färber sein Amt begonnen hatte". So finden sich auch heute noch bei Naturvölkern nur wenig Farbenbezeichnungen, diese nur für solche Farben, die sie zum Färben gebrauchen, und doch hat bei genauerer Untersuchung sich niemals Farbenblindheit bei ihnen in grösserem Umfange feststellen lassen, als bei den höchst civilisirten Nationen. Vgl. Grant Allen, Der Farbensinn. Uebersetzt und eingeleitet von E. Krause. Leipzig 1880.

Dies hatte Goethe mit Unrecht bestritten, Newton aus falschem Grunde behauptet. Der experimentelle Nachweis beruht darauf, dass, was im physiologischen Spectrum auf einander folgt, zugleich sein muss. Es wird dadurch möglich, dass man zwei äussere Ergänzungsfarben sehr schnell nach einander oder in ganz bestimmter Anordnung zu gleicher Zeit auf dieselbe Stelle der Netzhaut wirken lässt. Für den ersteren Fall sieht man eine lebhafte Farbe an und lässt gleich darnach auf dieselbe Stelle der Netzhaut die Ergänzungsfarbe fallen. Dann empfindet man keine Farbe, sondern Weiss.

Schwieriger ist die Herstellung des Weissen, wenn man die Vereinigung schon in die äusseren Farben, chemische oder physische, wie Goethe sie eintheilte, verlegt. Chemische allein, Pigmente, sind ganz ungeeignet, weil nach ihrer Mischung doch immer noch das materielle Substrat zurückbleibt. daran sie sich zeigen, und dies nothwendig, wenn auch schwach, auf die intensive Action der Retina wirkt, also die Empfindung Grau hervorbringt, das niederträchtige Grau Goethe's. Lässt man aber zwei chemische Farben getrennt und gleichzeitig in geeigneter Weise auf die Netzhaut einfallen, so kann man auch aus der Mischung von Pigmenten Weiss erzeugen. Dafür entnimmt Schopenhauer in der zweiten Auflage seiner Abhandlung ein Beispiel aus der 1852 erschienenen Habilitationsschrift von Helmholtz: "Ueber die Theorie der zusammengesetzten Farben". Leichter dagegen gelingt die Hervorbringung des Weissen aus physischen Farben, wie z. B. wenn man die Farben zweier Sonnenspectra passend über einander führt, oder aus einer chemischen und einer physischen Farbe, etwa wenn man ein energisch gelbes Papier durch ein Prisma ansieht. Dann erscheint an Stelle des violetten Saumes reines Weiss.

Sind die Farben, aus denen man das Weiss herstellt, schwärzlich, ist also mit der qualitativ getheilten Thätigkeit zugleich ein Rest schwach intensiv thätig, so entsteht nach Vereinigung der beiden Farben nicht weiss, sondern grau. Ist aber dieser Rest völlig intensiv thätig, so tritt er nach der Vereinigung der complementären Hälften ganz hervor: es wird reines Weiss empfunden. In diesem Falle ist die Entstehung des Weissen aus den beiden complementären Farben von selbst verständlich. Aber auch bei den reinen Urfarben müssen, wie oben gezeigt, zwei complementäre in jedem Falle Weiss ergeben, wenn man es nur einrichtet, dass sie zu gleicher Zeit auf dieselbe Stelle der Netzhaut fallen. Die von Scherffer aufgestellte Ermüdungstheorie, worauf die ganze Lehre der neueren Physiker von den complementären Farben beruht, ist für die Erklärung dieser Thatsachen völlig unzureichend. Denn aus ihr ist schon unbegreiflich, wie nach dem Anschauen eines homogenen Lichtes das ihr als physiologisches Spectrum folgende complementäre, einfache entstehen soll aus der Mischung der übrigen.

Das complementäre Nachbild kann keine Ermüdungserscheinung sein; es wird vielmehr aus der selbsteigenen Kraft der Retina erzeugt, es ist ihre Action.

Bisher waren die verschiedenen Thätigkeiten der Netzhaut gesondert betrachtet. Dies kommt aber in Wirklichkeit bei dem gewöhnlichen Gebrauche des Auges nie vor. Wie man eine Farbe nur selten im Zustande ihrer grössten Energie sieht, sondern meist in's Blasse oder Schwärzliche abweichend, wie also die qualitative Thätigkeit sich meist mit der intensiven verbindet, ebenso tritt gewöhnlich zu diesen noch die extensive Thätigkeit hinzu, d. h. man sieht zu gleicher Zeit die verschiedensten Farben neben einander. Alle drei Thätigkeiten finden sich meist vereint. Hierher gehört eine Erscheinung, die zugleich die völlige Unzulänglichkeit der Scherffer'schen Ermüdungshypothese aufdeckt. Blickt man auf eine grüne Mauer mit grauen Fenstern, so erscheint im complementären Nachbilde eine rothe Mauer nicht mit grauen, sondern mit grünen Fenstern. Das Austreten der Farbe im Nachbilde an einer Stelle, die vorher gar nicht durch die Ergänzungsfarbe afficirt war, ist daraus zu erklären, dass auf consensuelle Weise die vorher qualitativ unthätige Stelle noch nachträglich activ wird, noch nachträglich in den Erregungszustand eintritt, der vorher die umgebenden Stellen der Retina betroffen hatte.

Als schlagenden Beweis für die völlig subjective Natur der Farbe führt Schopenhauer die damals bekannten Fälle von totaler Farbenblindheit oder, wie er es nennt, Achromatoblepsie an, und als Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie im Besonderen die unvollkommenen Farbenblinden. Von denen hatte er drei aus eigener Erfahrung kennen gelernt; sie konnten ein Farbenpaar, also zwei Ergänzungsfarben, Roth und Grün, am wenigsten unterscheiden.

Das ist, was uns hier von Schopenhauer's Abhandlung über die Farben interessirt. Der übrige Theil handelt von den Ursachen der Farbenempfindungen, von den äusseren Farben. Hier wird Goethe's Lehre gegen Newton vertheidigt, wozu gehässige Polemik und sinnlose physikalische Erörterungen sich die Hand reichen. Er verdient an dieser Stelle keine Beachtung. Auf die neue Farbentheorie hat von physiologischer Seite zuerst Joh. Czermak im Jahre 1870 die Aufmerksamkeit hingelenkt und die Hauptpunkte einer Besprechung unterzogen. Dabei hat er anerkannt und mit Nachdruck hervorgehoben, dass Schopenhauer "in der Farbenlehre einen ganz neuen und an sich richtigen Weg eingeschlagen, und durch seine physiologische Theorie die allgemeinste und wesentlichste Grundlage jeder wahren Farbenlehre aufgefunden habe". Aber er hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. S. 16 ff.

darin "eine so zu sagen philosophische Anticipation" der Young-Helmholtz'schen Theorie erblickt und glaubte zwischen beiden "eine überraschende und staunenswerthe Uebereinstimmung" teststellen zu können! Ich meine, dass davon keine Rede sein kann. Es heisst der Theorie Schopenhauer's Gewalt anthun, es heisst ihren originellen Gehalt völlig verkennen, wenn man sie mit der Young-Helmholtz'schen vereinigen will. Ich stehe nicht an, zu behaupten, dass sie vielmehr eine und noch dazu die einzige Vorläuferin der Hering'schen Farbentheorie ist. Zum Beweise führe ich die übereinstimmenden Punkte an; es sind dies zugleich diejenigen, welche der Young-Helmholtz'schen Theorie widersprechen.

Alle Gesichtsempfindungen sind bedingt durch gewisse Processe in der Netzhaut. Unter diesen ist einer zu unterscheiden, welcher die Weissempfindung in ihren Abstufungen bis zum Schwarz hervorbringt, von denen, welche die Farbenempfindungen bewirken; jener kann relativ unabhängig von diesen vor sich gehen. Bei den Farbenempfindungen gehören immer zwei der Processe zusammen, derart, dass auf den einen nothwendig der andere folgt, und dass, wenn der eine statt hat, nicht gleichzeitig der andere (auf derselben Netzhautstelle) vor sich gehen kann. Es giebt daher nicht einzelne Farben, sondern Farbenpaare. Das Hervortreten der einen bedingt das unmittelbare Nachfolgen der anderen, daraus und nicht aus der Scherffer'schen Ermüdungstheorie erklären sich die complementären Nachbilder. Beide Farben eines Paares, z. B. Roth und Grün, können nicht gleichzeitig (auf derselben Netzhautstelle) empfunden werden. Wirken aber beide dennoch gleichzeitig von aussen auf das Auge ein, so heben sich die ihnen entsprechenden Processe auf, es wird keine Farbe gesehen. Die Anzahl solcher Farbenpaare ist eine bestimmte; es giebt einige wenige ursprüngliche Farben, die auf dem stetigen, in allmählichen Uebergängen fortschreitenden Farbenkreise feste Punkte ausmachen. Darunter ist eine Farbe, die im Spectrum nicht vorkommt, das "Roth". Diese Normal- oder Idealfarben werden nicht in ihrer vollkommenen Reinheit empfunden. Es gesellt sich zu den sie erzeugenden Processen gleichzeitig derjenige, welcher die Weissempfindungen in ihren Abstufungen bis zum vollkommenen Schwarz hervorbringt. Dadurch und durch die Mischung der Farben mit einander Die Erregung eines Theiles der entstehen alle vorkommenden Farben. Retina wirkt consensuell auch auf die benachbarten. Auf diese Weise, also aus dem die Empfindung hervorrufenden Processe selbst, erklärt sich eine Erscheinung, welche wir heute als simultanen farbigen Contrast bezeichnen würden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es bedarf kaum der Erwähnung, dass hiermit nicht in die Discussion über die Richtigkeit der beiden Theorieen eingegriffen wird.

Diese Lehre giebt eine zureichende Erklärung der Farbenblindheit. Bei den total Farbenblinden fehlt der Netzhaut das Vermögen, diejenigen Processe einzugehen, welche die Farben hervorrufen; es tritt nur der Vorgang ein, welcher die Weissempfindung erzeugt. Bei den unvollkommenen Farbenblinden fallen mindestens zwei jener Processe aus, die beiden nämlich, die durch einander bedingt sind und sich zu einander ergänzen. Es werden daher mindestens zwei Farben, eines der complementären Farbenpaare nicht unterschieden.

Der Vorläufer ist nicht der Meister, der nach ihm kommt. Was jener ahnt und andeutet, erhebt dieser zur klaren Vorstellung und spricht es mit Schärse und Deutlichkeit aus. Wo jener zweiselt und irrt, bringt dieser Gewissheit und Wahrheit. Kein Wunder daher, dass Hering's Theorie, ganz abgesehen davon, dass sie sich auf einem viel breiteren, gewichtigeren und sorgfältiger geprüften Fundament von Thatsachen aufbaut, sich nicht bloss an Klarheit und Folgerichtigkeit über die Theorie Schopenhauer's erhebt, sondern in einigen Punkten sich auch ihr geradezu entgegensetzt. Ich hebe jezt diese hervor.

Zunächst einer von geringem Belang. Schopenhauer localisirt die Vorgänge, welche die Gesichtsempfindungen erregen, geradezu in der Retina. Hering braucht zwar in seiner Abhandlung: "Zur Lehre vom Lichtsinn" auch den Ausdruck Netzhaut in dieser Beziehung, bemerkt aber ausdrücklich, dass er darunter "nicht bloss die im Augapfel selbst gelegenen Theile des nervösen Sehapparates, sondern auch die mit der eigentlichen Netzhaut in näherer Verbindung stehenden Nervenfasern und Hirntheile verbunden wissen will, soweit nämlich dieselben beim Zustandekommen einer Lichtempfindung mit betheiligt sind".1 Wichtiger aber ist Folgendes. Schopenhauer entspricht unter den farblosen Gesichtsempfindungen nur dem Weiss ein Thätigkeitsvorgang in der Netzhaut. Je geringer dieser ist, um so mehr nähert sich die Empfindung dem Grau. Schwarz wird empfunden bei Abwesenheit allen Lichtes, dann besteht Ruhe oder völlige Unthätigkeit in der Netzhaut. Bei Hering wird die Schwarzempfindung durch einen activen Process hervorgerufen, der dem der Weissempfindung entgegengesetzt ist; jener ist die Assimilation, dieser die Dissimilation der Schwarz-Weiss-Substanz. Der Zustand der Netzhaut aber, den wir als Ruhe zu bezeichnen pflegen, ist charakterisirt dadurch, dass diese beiden Processe in geringster Stärke bestehen, ohne gleich 0 zu sein, wie es eintritt bei längerem Aufenthalt im Dunkeln. Dann empfinden wir nicht Schwarz, sondern das eigene Grau, den sog. inneren Lichtnebel. Schopenhauer behauptet zwar, dass die qualitative Theilbarkeit der Retina, wodurch die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Hering, Zur Lehre vom Lichtsinne. Wien 1878. S. 8.

Farbenempfindung erregt werde, völlig verschieden sei von der intensiven Theilbarkeit, welche die farblosen, die Weissempfindungen hervorbringt. Dennoch lässt er je zwei Farben eines Paares als Hälften der Weissempfindung auftreten. Beide suchen sich, fordern und vereinigen sich zu Weiss. Wirkten nach Hering zwei zu einem Paare gehörige Urfarben gleichzeitig auf die Netzhaut ein, so würden sich die ihnen entsprechende Assimilation und Dissimilation in's Gleichgewicht setzen, es würde keine Farbe empfunden, aber auch kein Weiss; daher diese Farben nicht complementäre, sondern Antagonisten, Gegenfarben sind. Dies kann aber in Wirklichkeit nie geschehen, weil wir nach Hering überhaupt niemals reine Urfarben empfinden. Es erregt jede wirkliche Farbe mindestens zugleich auch die Schwarz-Weiss-Substanz. Jede Farbenempfindung ist ein Product aus mehreren Factoren; selbst die einfachste ist ternär zusammengesetzt. Enthält sie auch die Urfarbe dem Tone nach ganz rein, so mischt sich doch ihr zugleich Schwarz und Weiss in irgend einem Verhältnisse zu. Dies Verhältniss macht die Nuance der Farbe, die Menge der Zumischung ihre Reinheit oder, wie man es sonst nennt, ihre Sättigung aus. Es heben sich daher bei gleichzeitiger Einwirkung zweier Gegenfarben die farbigen Empfindungen auf, und es bleiben die beiden Schwarz-Weiss-Empfindungen übrig. Ganz das Nämliche hatte Schopenhauer für den gewöhnlichen Gebrauch des Auges, für die in der Natur vorkommenden Farben, auch ausgesprochen, daneben aber behauptet, dass es, wenn auch selten, möglich wäre, reine Urfarben zu sehen, z. B. wenn man sie sich künstlich im höchsten Grade ihrer Sättigung herstellt, so, wie sie etwa auf dem Aequator der Runge'schen Farbenkugel erscheinen. Hier hätte er nun selbst bei seinem dürftigen Beobachtungsmaterial, wenn er nur etwas mehr Consequenz in der Theorie bewiesen hätte, leicht auch in diesem wichtigen Punkte die Lehre Hering's vorweg nehmen können. Ist nämlich die Thätigkeit der Retina, welche die Farbe hervorbringt, toto genere verschieden von der, welche die Weiss-Schwarz-Empfindung bewirkt, ist jene eine qualitative, diese eine quantitative, so bleibt unbegreiflich, wie die Hälften jener zum Ganzen dieser, wie das getheilte Qualitative zum vollen Quantitativen sich vereinigen soll. Die Herstellung des Weissen aus Farben sollte zwar, wie Schopenhauer mit Stolz wiederholt hervorhob, eine nothwendige Folge und zugleich die schönste Leistung seiner Theorie sein, in Wirklichkeit steht sie zu ihr in einem unversöhnlichem Widerspruche. hat offenbar auch Goethe herausgefühlt; auch ihm hat diese Theorie gerade das Wichtigste nicht geleistet, was sie versprach. Darum hat er seinen "persönlichen Schüler", "den ersten seiner Proselyten in der Farbenlehre" später für seinen Gegner erklärt. Auf ihn hat er die Verse gedichtet:

"Was Gutes zu denken wäre gut, Fänd' sich nur immer das gleiche Blut; Dein Gutgedachtes, in fremden Adern, Wird sogleich mit Dir selber hadern."

und

"Trüge gern noch länger des Lehrers Bürden, Wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer würden."

Die nothwendige Folge aus Schopenhauer's Theorie wäre einzig die gewesen, dass die Farben eines Paares, wenn sie gleichzeitig auf die Netzhaut fallen, sich in ihrer Wirkung aufheben, es wird keine Farbe empfunden; entsteht dennoch dabei die Empfindung Weiss in ihren mannigfaltigen Abstufungen, so kann dies nur darauf beruhen, dass zu den sie erzeugenden qualitativen Processen sich zugleich der die Weiss-Schwarz-Empfindung bewirkende intensive Process hinzugesellt.

Urfarben giebt es nach Schopenhauer sechs, nach Hering vier. Merkwürdig, dass Schopenhauer Orange und Violett für einfache Farben hielt, ebenso merkwürdig wie der Umstand, dass Goethe und D. Brewster im Grün das Blau und Gelb zu sehen glaubten. Nach Schopenhauer haben diese Urfarben eine verschiedene innere Helligkeit, so dass die beiden eines Paares in einem in den ersten Zahlen ausdrückbaren Verhältnisse stehen und in Beziehung auf Weiss je einen Bruch ergeben, die beide zusammen gleich 1, gleich Weiss ausmachen. Schopenhauer hat hier den freilich gänzlich verunglückten Versuch gemacht, aus den Helligkeitswerthen, deren Abhängigkeit von der Intensität der Beleuchtung ihm verborgen blieb, ein quantitatives Mischungsgesetz der Complementärfarben subjectiv zu bestimmen. Die Urfarben Hering's, wären sie absolut rein zu sehen, hätten zu einander nur Unterschiede des Tones; sie enthielten weder Weiss noch Schwarz und würden daher in Bezug auf Helligkeit und Dunkelheit gleichwerthig sein dem mittleren oder neutralen Grau, nur dass dieses deswegen gleich hell wie dunkel ist, weil es ebenso viel Weiss wie Schwarz enthält. Was den angeblichen diesbezüglichen Unterschied der Farben, z. B. den Helligkeitswerth der Spectralfarben ausmacht, beruht auf Zumischung von fremdem Weiss oder Schwarz.<sup>1</sup>

¹ Nach der früheren Darstellung (Zur Lehre vom Lichtsinn). Die Theorie hat in diesem Punkte eine Wandlung erfahren. Hille brand (Ueber die specifische Helligkeit der Farben. Wien 1889) behauptet auf Grund von Versuchen den directen Nachweis erbracht zu haben, dass das Farbenpaar Roth und Gelb specifisch heller sei als das Farbenpaar Blau und Grün. Ob zwischen den beiden Farben eines Paares noch weitere Helligkeitsunterschiede zu machen seien, lasse sich vorläufig auf dem exacten Wege des Experimentes nicht entscheiden. Auf Grund blosser Schätzung würde er selbst freilich gelb heller als roth und blau dunkler als grün erachten. Eben dies sei auch die Ansicht von Goethe und (Schopenhauer fehlt leider hier) der meisten

Nach alledem hatte Hering von seinem Standpunkte aus ganz Recht, wenn er gelegentlich der Kritik einer Abhandlung von Donders meinte, den Gedanken Schopenhauer's unbedingt zurückweisen zu müssen, da viele Erscheinungen daraus sich nicht erklären lassen. Ich glaube ebenso Recht zu haben, wenn ich in der Farbentheorie Schopenhauer einen Vorläufer Hering's nannte. Vergessen darf man dabei nicht, dass Schopenhauer ein sehr geringes Thatsachenmaterial einseitig verwerthete, und dass er nicht im Stande war, eine Erscheinung nach naturwissenschaftlicher Methodik im heutigen Sinne zu analysiren und mit anderen in umfassender Weise zu combiniren. Das aber kann, wie ich glaube, unsere Bewunderung für das, was er dennoch geleistet, eher erhöhen als verringern. Wir stimmen daher durchaus den Worten Czermak's bei, freilich aus einem ganz anderen Grunde als er selbst wollte, dass "Schopenhauer unzweifelhaft ein bleibender Ehrenplatz in jeder vollständigen Geschichte der Farbenlehre gesichert ist".<sup>2</sup>

Laien. Doch lege er dieser Schätzung wenig Werth bei. Hering hat die Ergebnisse Hillebrand's aufgenommen und Gelb und Roth als helle, und Blau und Grün als dunkle Farben bezeichnet. Damit wäre in gewissem Sinne statt der Differenz eine weitere Uebereinstimmung mit der Lehre Schopenhauer's gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Hering, Kritik einer Abhandlung von Donders, "Ueber Farbensysteme". Lotos. Prag 1882. Bd. II.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. a. O. S. 19.

# Die Uebertragung der Schallschwingungen auf und durch das Mittelohr.

Von

#### Dr. Gustav Zimmermann, Ohrenarzt in Dresden.

Vor einiger Zeit veröffentlichten Nagel und Samojloff¹ interessante Versuche, welche sie anstellten, um die Uebertragung von Schallschwingungen auf das Mittelohr zu studiren und welche in ihren Resultaten bisher unwidersprochen geblieben sind: Es wurde das Mittelohr eines frischen Thierkopfes durch Gaszuleitung von einem Bohrloch an der Unterseite des Schädels und Gasableitung durch die Tube gewissermaassen in eine König'sche Gaskammer verwandelt und dann die Schallschwingungen, welche zunächst vom Gehörgang zugeführt wurden, in schöner Reaction der empfindlichen Flamme veranschaulicht. Diese Reaction stellen nun die Verff. als einen Ausdruck lediglich der bewirkten Trommelfellschwingungen hin und sehen dabei gänzlich ab von den Schwingungen, welche in der Luft und im Gas ausgelöst und der Flamme mitgetheilt werden.

Es ist aus der Arbeit nicht ersichtlich, ob Verff. bei den Trommelfellschwingungen eine anders geartete Bewegung zu Grunde legen, als sie dies bei den Schwingungen der Lufttheilchen thun würden. Es wird ja von namhaften Physiologen, z. B. L'andois, behauptet, die Schwingungen des Trommelfelles seien wegen der geringen Ausdehnung seines Dickendurchmessers als stehende Beugungswellen aufzufassen; auch Hermann nimmt aus diesem Grunde mit E. Weber und Helmholtz an, das Trommelfell schwinge in toto mit und schwinge im Princip wie ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nagel und Samojloff, Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 505.

Landois, Lehrbuch der Physiologie. 4. Aufl. S. 917.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hermann, Lehrbuch der Physiologie. 10. Aufl. S. 498.

Resonator. Ich habe vor einiger Zeit schon darauf aufmerksam gemacht,1 dass trotz des geringen Durchmessers von 0.1 mm diese Deductionen nicht gerechtfertigt erscheinen. Bei den geringen Amplituden, die die beim Schall schwingenden und zu Gehör kommenden Lufttheilchen schon in einiger Entfernung von der Schallquelle haben und die nachgewiesenermaassen bis zu 0.00004 mm vor dem Ohr und noch weniger herunter gehen und die sich naturgemäss in der Substanz des Trommelfelles noch mehr reduciren, befinden sich dessen Molecule beim gewöhnlichen Schall jedes in verschiedensten Phasen der Bewegung. Von einem in toto Hinund Herschwingen kann nur bei stärksten Schallschwingungen die Rede sein, wo die Amplituden die Dicke des Trommelfelles überschreiten. Aber auch für diesen Fall wird das Gesetz nicht alterirt, dass wie bei der Schallfortpflanzung in anderen Medien auch im Trommelfell keine stehenden, sondern lediglich longitudinal fortschreitende Wellen wirksam sind.

Einen Wesensunterschied zwischen den in der Luft bezw. den im Gas erzeugten Schwingungen und denen des Trommelfelles wollen also, so nehme ich an, auch Verff. in ihren Versuchen nicht statuiren; um so auffallender erscheint es, dass sie so grosses Gewicht auf die Trommelfellschwingungen legen und sie als das Wichtigste allein hervorheben, eine Wichtigkeit, welche ihnen zwar auch sonst in der Physiologie der Schallleitung beigelegt wird, aber meines Erachtens mit Unrecht.

Im Gegentheil meine ich, stellt das Trommelfell, wie ich das für die Schallübertragung überhaupt behaupten möchte, auch in diesen Versuchen bloss ein eingeschobenes Medium dar, dessen Wirkung wegen seines geringen Durchmessers und seiner im Verhältniss zur Luft grösseren Elasticität zwar als ziemlich indifferent zu betrachten ist, die aber, wenn sie in Betracht gezogen wird, nur einen schwächenden Einfluss darstellt, wie ihn jedes eingeschobene Medium physikalisch bedingt. Wenn die Möglichkeit bestände, die Luft ohne Zwischenschiebung eines trennenden Körpers von der Vermischung mit dem Leuchtgas abzuhalten, würde die Flammenreaction, wenn auch minimal, so doch noch deutlicher und reiner zum Ausdruck kommen. Die Schwingungen des Trommelfelles sind bei diesen Versuchen nicht das Grundlegende, auch nicht das Ausschlaggebende, sondern nebensächliche Vorbedingungen der Versuchsanordnung.

Weiterhin theilen Nagel und Samojloff Versuche mit, die sie unter Beibehaltung der übrigen Anordnung dadurch modificirten, dass sie die von der Schallquelle erzeugten Schwingungen sich nicht durch die Gehör-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Physiologie des Gehörorgans. Münchener medic. Wochenschrift. 1899. Nr. 19 und 22. - Der Werth unserer Stimmgabelprüfungen auf Grund einer Nachprüfung der Helmholtz'schen Theorie. Verhandlungen der deutschen otologischen Gesellschaft. Jena 1899.

gangsluft, sondern durch den Knochen fortpflanzen liessen: Eine Stimmgabel tönend auf den Schädel gesetzt, zeigte deutliche Reaction des Gasbrenners und diese wurde noch verstärkt, wenn die äussere Gehörgangsmündung verschlossen wurde. Verff. nehmen zur Erklärung für beide Erscheinungen als Uebertragung die von Lucae und Politzer zuerst construirte craniotympanale Leitung an, "es würden die Schwingungen vom Knochen auf die Luft des Gehörganges und von dieser auf das Trommelfell übertragen". Dass dieser Umweg über die Gehörgangsluft zum Labyrinth nothwendig wäre, ist, abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, die er von vorn herein hat, mittlerweile durch klinische Beobachtungen als unhaltbar erwiesen und erfährt, meine ich, auch keine Stütze durch die Versuche der Verff. Die von der Berührungsstelle aus im Knochen zunächst angeregten Schallerschütterungen pflanzen sich von da concentrisch nach allen Seiten hin fort; in einigen radialen Richtungen gehen sie im Knochen direct weiter, in anderen Richtungen, wo der Knochen aufhört, gehen sie über auf die anstossenden Gasmolecüle und von hier, wenn es in der gleichen Richtung gelegen ist, auf das Trommelfell, von da auf die Gehörgangsluft und weiter.

Die Verstärkung nun, welche die Verff. bei Abschluss des äusseren Gehörganges fanden, erklärt sich zwanglos durch das bekannte physikalische Phänomen der Resonanz: die durch Zuhalten des äusseren Gehörganges abgeschlossene Luftsäule resonirt nach dem Grade der Uebereinstimmung, welche zwischen dem Schwingungstempo der Gabel und ihrem eigenen vorhanden ist und verstärkt den Ton. Diese Verstärkung würde auch eintreten ohne vorhandenes Trommelfell und es würde als eine dankbare physiologische Aufgabe erscheinen, diese Gegenprobe wirklich anzustellen, indem man das Trommelfell herausschnitte und in sonst gleicher Weise den Versuch wiederholte. Wenn Verff. schliesslich in einem Experiment, wo sie Quecksilber in den Gehörgang gossen, ein Ausbleiben der verstärkten Reaction beobachteten, so ist das wohl nicht der Hauptsache nach, wie Verff. es thun, auf die Verhinderung des Trommelfelles am Mitschwingen zu beziehen, sondern eben darauf, dass in diesem Falle nicht wie in dem vorerwähnten, die Vorbedingungen für das Entstehen der Resonanz vorhanden waren.

Der Vorgang der Schallübertragung im Mittelohr ist, wie ich das in meinen oben citirten Arbeiten zum Theil schon hervorgehoben habe, in der Weise anzunehmen, dass die normaler Weise vom Gehörgang zugeleiteten Schallschwingungen sich durch die Substanz des Trommelfelles, ohne dasselbe in toto zum Mitschwingen zu bringen, auf die Luft des Mittelohrs fortpflanzen und von hier direct auf die knöcherne Schneckenkapsel übergehen. Diese, aus einer dünnen Schale elastischen Knochens, dem besten Schalleiter des Organismus, bestehend, ist vorzüglich geeignet, die in ihr erregten molecular fortschreitenden Wellen auf das Labyrinth und dessen sympathisch

schwingende Fasern zu übertragen; die Schwächung, die der Schall beim Uebergang von Luft zu Knochen erleidet, wird annähernd compensirt durch dessen sechsfach besseres Leitungsvermögen.

Gerade die zartesten Schallschwingungen mit ihren unmessbar feinen Amplituden, welche nur einen winzigen Bruchtheil des Trommelfelldurchmessers darstellen, können gar kein noch so minimales "Ein- und Auswärtsrücken" des Trommelfelles herbeiführen; die Molecüle an der Aussenseite haben bei den gewöhnlichen, weder unangenehm noch gar schmerzhaft empfundenen Schallschwingungen ihre Bahn schon in einem Zeitpunkt durchlaufen, wo die Moleküle an der Innenseite die Bewegung kaum erst beginnen. Deshalb kann in diesen Fällen auch der dem Trommelfell durch seine ganze Dicke eingewebte Hammerstiel für sich keine Bewegung in toto machen, die eine Auslösung einer "spritzenstempelartigen" (Gad)¹ Bewegung der Steigbügelplatte zur Folge hätte. Die Schallübertragung im Mittelohr erfolgt auf's Labyrinth unabhängig von dem Mechanismus eines Winkelhebels und unabhängig von dem Vorhandensein einer beweglichen Endplatte; sie kommt nur auf dem Wege der molecularen Knochenleitung in der Schneckenkapsel zu Stande und was man bisher schlechthin Luftleitung genannt hat, muss genauer Luftknochenleitung oder indirecte Knochenleitung genannt werden.

Diese Deductionen finden theilweise schon ihre Bestätigung in klinischen Thatsachen, welche bei angeborenen oder erworbenen Defecten der Knöchelchenkette konstatirt wurden. Klinisch ist festgestellt, dass die hohen Töne der bisher allseitig angenommenen Schallleitung durch Trommelfell und Knöchelchenkette entbehren können, ohne dadurch in ihrer Wahrnehmbarkeit beschränkt zu sein. Und da physikalisch für die Stärke der Schallleitung nicht die verschiedene Wellenlänge verschiedener Tonhöhen, sondern allgemein die Amplitude der schwingenden Theilchen das Bestimmende ist, so ist zu fordern, dass, was für Amplituden hoher Töne Geltung hat, auch für die der tiefen Töne gilt: Wenn die hohen Tone ohne Mitwirkung einer Leitung in der Knöchelchenkette zu Gehör kommen, so ist ihre Mitwirkung in diesem Sinne auch nicht und wohl erst recht nicht für die tiefen Töne nothwendig. Die klinischen Thatsachen, welche die Knöchelchenkette als eine nothwendige Voraussetzung für die exakte Wahrnehmung der tiefen Töne erscheinen lassen, können ihren Grund unmöglich in der physiologischen Wirkung der Kette als Schallleiter haben, sondern müssen ihren Grund in einer anderen Bedeutung derselben finden.

Damit die sympathischen Fasern des Endorgans mitschwingen können mit allen den Tönen, welche in der durch die Schneckenkapsel molecular

<sup>1</sup> Gad, Physiologie des Ohres. Handbuch der Ohrenheilkunde. S. 335

zugeleiteten Klangmasse enthalten sind, ist es nothwendig, dass das sie umgebende Medium, die an sich incompressible Labyrinthflüssigkeit, ihren stehenden Beugungsschwingungen gegenüber ausweichen kann. Ein Ausweichen der Labyrinthflüssigkeit ist bei der Geschwindigkeit der Schallschwingungen und der Enge der peri- und endolymphatischen Abflusswege auf diesen Wegen nicht möglich, ebensowenig auf dem Wege einer Druckausgleichung durch Blutvertheilung. Die zu fordernde Ausweichvorrichtung ist hergestellt durch Einfügung einer elastischen Platte in die starre Schneckenkapsel. Diese in Gestalt der Membrana secundaria im runden Fenster wird allen von innen auftretenden Druckdifferenzen automatisch nachgeben und Folge leisten können und genügt vollständig, um sympathische Schwingungen zu Stande kommen zu lassen.

Eine zweite bewegliche Platte wäre deshalb überflüssig, wenn sie nicht zu anderen physiologisch wichtigen Zwecken zu dienen hätte. Die Steigbügelplatte im ovalen Fenster ist in einer auf ihrer Fläche annähernd senkrechten Axe beweglich, genau im Sinne der Wirkung der beiden Binnenmuskeln des Ohres, des Tensor und Stapedius. Dadurch werden Ein- und Auswärtsbewegungen ermöglicht, welche eine mehr weniger grosse Arretirung der Labyrinthflüssigkeit zur Folge haben.

Rückt die Steigbügelplatte maximal nach innen, so wächst der intralabyrinthäre Druck so stark, dass die Membrana secundaria des runden Fensters übermässig belastet, ihre Federkraft paralysirt wird und sie dem Drucke nicht mehr ausweichen kann. Damit ist die Grundbedingung für das Zustandekommen sympathischer Schwingungen aufgehoben. Analog pathologischen Fällen, wo eine Fixation der Fenstermembranen einhergeht mit völliger Taubheit des betreffenden Ohres, ist auch physiologisch in diesen Fällen das Ohr taub, so lange dieser Druck anhält, so lange bis entweder die Steigbügelplatte in ihre ursprüngliche Lage zurückgekehrt ist, oder allmählich ein Druckausgleich durch Abfluss der Labyrinthflüssigkeit nach dem Schädellymphraum herbeigeführt wird. Es ist dieser Vorgang ein exquisiter und nothwendiger Schutz für das Ohr, indem die Wirkungen stärkster Schallschwingungen, die die zarten labyrinthären Fasern gewaltsam zertrümmern könnten, völlig dadurch unmöglich gemacht werden.

Rückt nun die Steigbügelplatte nicht maximal, sondern abstufbar veränderlich nach innen, so werden die Schwingungen der sympathischen Fasern nicht völlig unmöglich gemacht, sie werden nur gedämpft, sie werden in ihren Schwingungsweiten beschränkt. Das ist physiologisch nicht nur wieder zur Abschwächung stärkerer Schallschwingungen von hohem Werthe, sondern auch eine nothwendige Voraussetzung für eine exacte Wahrnehmung besonders der tiefen Töne. Fehlte diese Einrichtung, so würden gerade die in grossen Amplituden schwingenden Fasern, die für

die tiefen Töne vorhanden sind, noch längere Zeit schwingen und nachschwingen können, als für eine präcise Wahrnehmung statthaft ist. findet diese Einrichtung unter diesem neuen Gesichtswinkel ihre vollwichtige Analogie in dem Accommodationsmechanismus, den man am Ciliarapparate des Auges nachgewiesen hat: Wie hier eine räumliche Begrenzung zur scharfen Perception der Lichtstrahlen geschaffen ist, so schafft im Ohre die reflectorisch bewegliche Steigbügelplatte die nothwendige zeitliche Begrenzung zur präcisen Perception der Schallschwingungen, besonders der tieferen Schallschwingungen. Die klinischen Beobachtungen, welche die Nothwendigkeit der Knöchelchenkette für tiefe Töne unter dem Gesichtspunkte ihrer Mitwirkung bei der Schallleitung ergeben, sind nicht aus diesem Gesichtspunkte, sondern aus dem, der für sie besonders nothwendigen Accommodation zu erklären. Wenn die Kranken in solchen Fällen klagen, sie könnten wohl hören, dass gesprochen würde, aber sie könnten nicht deutlich unterscheiden, was gesprochen würde, so zeigt das schon, dass die Sprachlaute dem Ohre wohl zugeleitet werden, dass sie aber, besonders so weit sie in der Tonhöhe der unteren Octaven liegen, nicht mehr differenzirt werden können. Sie gehen unter in einem wirren Sausen tiefen Toncharakters. weil dem Ohre die Möglichkeit der Accommodation genommen ist.

Der Name Accommodation, welcher zuerst von Mach1 gebraucht wird, ist bisher stets im Sinne verwendet, als sei das Trommelfell Gegenstand dieser Accommodation, als wurde es durch stärkere Anspannung besser abgestimmt, oder doch für ein besseres Mitschwingen mit den jeweils in der Klangmasse vorhandenen Tönen geschickt gemacht, accommodirt. Es liegt dieser Auffassung die Annahme zu Grunde, das Trommelfell verhalte sich Schallschwingungen gegenüber wie eine mittönende Saite oder gespannte Membran. Seit Helmholtz in seiner bahnbrechenden Lehre von den Tonempfindungen (S. 61) bei der Erklärung des Vorganges, wo von einem längere Zeit periodisch schwingenden Körper diese Schwingungen sich auf einen anderen, in gleichen Perioden schwingungsfähigen Körper übertragen, die Benennungen mittönen und mitschwingen, als gleichbedeutend gebraucht hat und dann (S. 208 ff.) unter der Ueberschrift "Mitschwingende Theile im Ohre" den Mechanismus der Knöchelchenkette abhandelt, ist diese Auffassung autorisirt. Indess ein Mitschwingen des Trommelfelles im Sinne eines Resonators, wie ihn gespannte Membranen darstellen, erscheint bei näherer Prüfung unhaltbar. Gespannte Membranen, wenn sie resoniren, thun das nur für den Ton, welcher mit dem Eigentone der Membran oder einem vielfachen desselben übereinstimmt. Der Eigenton des Trommelfelles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Mach, Zur Theorie des Gehörorgans. Wiener akad. Sitzungsberichte. 1863. S. 283 ff.

entspräche dem f", folglich könnte dasselbe nur diesen Ton oder dessen Obertöne mitschwingend aufnehmen und würde auf alle anderen etwa 40 000 Töne, die de facto wahrgenommen werden, wenig oder gar nicht reagiren können. Bei diesem offenbaren Widerspruche mit der Wirklichkeit hat man nun die Belastung und veränderliche Spannung des Trommelfelles als Argumente benutzt, dass dasselbe "gleichsam unendlich viele Eigentöne habe". Die Belastung einer gespannten Membran bildet aber zugegebener Weise einen Hinderungsgrund, dass überhaupt Mitschwingungen statthaben, und die veränderliche Spannung würde zwar verschiedene Eigentöne in verschiedenen Zeiteinheiten, aber nicht in derselben Zeiteinheit, wie es der Fall sein müsste, begründen: In einem bestimmten Zeitpunkte würde die jeweilige Spannung doch immer nur den einen durch sie jeweilig bedingten Eigenton zu Gehör kommen lassen können, alle anderen Töne wenig oder gar nicht. Es geht aus dieser Betrachtung hervor, dass die Auffassung des Trommelfelles als einer mittönenden oder mitschwingenden Membran nicht berechtigt ist, und dass deshalb auch von einer Accommodation in dem Mach'schen Sinne nicht wohl die Rede sein kann, welche das Trommelfell als Angriffs- und Zielpunkt derselben hin-Das Trommelfell ist auch in dieser Hinsicht für die eigentliche Schallaufnahme und Schallübertragung unmaassgeblich, seine Zwischenschiebung in die Gehörgangs- und Mittelohrluft, an sich schallschwächend, musste in Kauf genommen werden, um die oben von mir in ihren bedeutungsvollen Wirkungen geschilderten Lageveränderungen der Steigbügelplatte herbeiführen zu helfen.

Diese Lageveränderungen der Steigbügelplatte können nun offenbar auf zweierlei Weisen zu Stande kommen, die man sich an dem Verhalten des Tensor tympani veranschaulichen kann: Dieser kann passiv oder activ verkürzt werden.

Im ersten Falle lösen die stärksten Schallwellen selber und sofort die Bewegung aus. Sie durchsetzen mit einer Amplitude ihrer schwingenden Molecüle die ganze Dicke des Trommelfelles und treiben es nach innen in's Mittelohr und damit im selben Augenblicke die Steigbügelplatte in's Labyrinth, noch ehe die Schwingungen durch die Luft des Mittelohres und die Schneckenkapsel Zeit gehabt haben, sich den Labyrinthfasern mitzutheilen. Der Grad der Einwärtsbewegung ist direct proportional der wirksamen molecularen Schwingungsweite: Je grösser sie war, um so tiefer bis ad maximum  $0.06\,^{\rm mm}$  tritt die Steigbügelplatte in den Vorhof. Die Mechanik der Gehörknöchelchen und und des Trommelfelles ist von Helmholtz in unerreichter Meisterschaft auf den ersten Blättern des Pflüger'schen Archivs geschildert worden und von allen nachfolgenden Forschern glänzend bestätigt, so dass sich jeder weitere Zusatz in dieser Beziehung

erübrigt. Für die exacte Function des Mechanismus ist in diesem Falle das Trommelfell die unerlässliche Voraussetzung.

Im zweiten Falle wird die gleiche, aber graduell wohl meist geringere Verschiebung der Steigbügelplatte reflectorisch ausgelöst, indem vom Hörnerven, wenn er vom Endorgan durch zu starke oder nachhaltige Schallreize erregt wird, die Erregung sich überträgt auf die motorischen Trigeminusfasern im Ganglion oticum, welche den Tensor tympani innerviren. nach der verschiedenen Anspannung des Tensor tympani werden bis zu den feinsten Abstufungen die verschiedensten Druckzustände im Labyrinth ermöglicht, welche die Schwingungsweite der Labyrinthfasern auf den jeweils besten Grad der Perception einstellen. Die Tensorwirkung ist in diesem Falle nicht unbedingt gebunden an ein vollständiges intactes Trommelfell, es genügt das Vorhandensein einer freien Beweglichkeit des Hammers im Axenband. Das erklärt auch, die bisher völlig unzulänglich motivirte gute Hörfähigkeit bei zerstörtem Trommelfell. - Zur vollen Functionsfähigkeit gehört die Sicherung, welche in dem exacten Widerspiel des antagonistisch wirkenden Stapedius gegeben ist, der von einem anderen Nerven, dem N. facialis, innervirt wird.

Diese Darlegungen über die physiologische Leistung vom Trommelfell und Gehörknöchelchen gehen, wie man sieht, in letzter Instanz auf einen schon von Joh. Müller1 erkannten und ausführlich begründeten Fundamentalsatz zurück, "dass nur bei stärksten Stössen Beugungsschwingungen des Trommelfells entstehen können", dass also bei allen anderen, gerade den feinsten Schallschwingungen nur eine moleculare Fortpflanzung durch die Trommelfellsubstanz hindurch stattfindet und deshalb in diesen Fällen weder die Gehörknöchelchenkette, noch das Labyrinthwasser in toto hin und her schwingt, wie Helmholtz später es annahm. Wenn nun aber Joh. Müller in Consequenz seines angeführten Satzes schliesst, auch die Gehörknöchelchenkette leite molecular wie ein gerader Stab, auf den er exemplificirt, den Schall auf die Membran des ovalen Fensters und die Labyrinthflüssigkeit, so dürfte dem vielleicht entgegen zu halten sein, dass gerade im menschlichen Ohre die günstigsten Verhältnisse, welche ein gerader Stab zur Schallfortleitung bieten würde, durch die Construction der Kette nach Möglichkeit vermieden sind; die Kette stellt keinen geraden Stab dar, sondern ist in ihrer Continuität nicht nur durch winkelige Knickung, sondern vor Allem durch Einschaltung zweier Gelenke unterbrochen, welche mit ihren Knorpellagen, ihren Zwischenknorpelscheiben und Gelenkhöhlen die Fortpflanzung einer molecularen Bewegung möglichst erschweren. Ich glaube daher sagen zu müssen, die Kette tritt nur in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. Bd. II. S. 431.

Action, wenn sie durch ein in toto Hin- und Herschwingen des Trommelfelles bei stärksten Schallschwingungen in das gleiche Hin- und Herschwingen versetzt wird und hat dann als Endeffect eine Drucksteigerung im Labyrinth zur Folge, von der man sich vorzustellen hat, dass sie eine Schwingungsbeeinträchtigung der labyrinthäreu Fasern involvirt. In allen anderen Fällen, wo der Schall sich durch das Trommelfell, ohne es zu verschieben, fortpflanzt, wird die Kette zur molecularen Uebertragung kaum in Anspruch genommen werden und der Schall wird sich durch die Luft des Mittelohres direct dem Promontorium und dem ihm anliegenden Lig. spirale mit dem Corti'schen Organ mittheilen können.

Ein endgültiges Urtheil über die Richtigkeit dieser Darlegungen kann wohl erst an der Hand der bewährten Methode experimentell-physiologischer Untersuchungen gewonnen werden, und es ist der Zweck dieser Zeilen, für eine solche competente Nachprüfung das Interesse physiologischer Forscher zu gewinnen zu suchen.

Ueber die Lage der motorischen Rindencentren des Menschen nach Ergebnissen faradischer Reizung derselben bei Gehirnoperationen.

Von

Prof. Dr. W. v. Bechterew.

Unsere Kenntnisse von der Anordnung der motorischen Centra der Gehirnrinde des Menschen gründeten sich bis in die letzte Zeit hinein auf Beobachtungen über Zerstörung bestimmter Theile der motorischen Zone und solcher Fälle, wo pathologische Herde als Reizungsquelle dienten und zu localen Krämpfen Anlass gaben. So werthvoll nun auch diese Beobachtungen sind, so gewährten dieselben nicht oft die Möglichkeit, Lage und Grenzen der motorischen Rindencentra beim Menschen mit jener strengen Exactität zur Darstellung zu bringen, wie dies beim Thiere durch das unmittelbare Experiment der Fall ist. Erst in allerjüngster Zeit hat sich, dank den Fortschritten der Hirnchirurgie bei Eingriffen in Fällen von Epilepsie (nach Horsley) Gelegenheit geboten, auch bei dem Menschen die motorischen Rindencentra mit Hülfe des elektrischen Stromes, d. h. so, wie wir dies am Thiere gewohnt sind, zu prüten.

Auf solchem, nach und nach sich häufendem Beobachtungsmateriale wird in Zukunft eine ebenso eingehende Kenntniss von dem Verhalten der motorischen Rindencentra des Menschen, wie wir sie bezüglich einiger Thiere (Hund, Affe u. s. w.) besitzen, sich aufbauen können. Mit Rücksicht auf die hohe diagnostische Bedeutung dieser Verhältnisse und auf die grosse Spärlichkeit der Litteratur an derartigen Beobachtungen (4 derselben gehören, so viel ich weiss, Ferrier, 6 Fälle Horsley, einige weitere sind von anderen Autoren mitgetheilt worden) will ich hier die Ergebnisse der faradischen Reizung der Gehirnrinde bei 3 Kranken mittheilen, denen im Operationssaale meiner Klinik die Schädeldecken eröffnet wurden, um

mittels Reizung der Rindenoberfläche die Lage der zu entfernenden motorischen Centra genau zu eruiren. In den ersten 2 Fällen wurde die Operation ausgeführt von Dr. Minin, in dem letzten von Prof. Weljaminow, die elektrische Reizung der Rinde hingegen wurde in jedem einzelnen Falle von mir persönlich vorgenommen. Zur Anwendung gelangte dabei der Schlittenapparat von du Bois-Reymond, an den Elektroden mit Platindrahtaufsätzen versehen, die nach vorhergehender Spaltung der Dura mater und unter Wahrung aller aseptischen Cautelen an die Gehirnrinde angelegt wurden.

In dem ersten Falle wurde bei einem 11 Jahre alten Kinde wegen corticaler Epilepsie die linke Hemisphäre entsprechend der unteren Abtheilung der Centralwindungen und der hinteren Abtheilung der zweiten Stirnwindung blossgelegt. Bei Stromreizung des hinteren Theiles des Gyrus frontalis medius stellte sich bei dem Kranken ohne Weiteres Seitwärtswendung von Kopf und Augen nach der Seite des Eingriffes ein; Reizung am unteren Ende des Gyrus centralis anterior führte zu Contractionen der Antlitzmuskeln. Da bei diesem Kranken die Krampfanfälle eingeleitet wurden durch Contractionen der Handmusculatur und Drehungen des Kopfes, so musste die Schädelöffnung nach oben hin erweitert werden, wobei der untere Theil der mittleren Centralwindungsregion blossgelegt wurde; Reizung dieses letzteren hatte jedes Mal zur Folge streng localisirte Bewegungen im Daumen der rechten Hand, die bei Verstärkung des Stromes auf die übrigen Finger dieser Hand und sogar auf die Muskeln des Vorderarmes übergingen.

In unserem zweiten Falle wurde bei einem erwachsenen Landarbeiter wegen beständiger clonischer Zuckungen in der linken Körperhälfte, die besonders in der linken oberen Extremität und in geringerem Grade im Beine und im Antlitze auftraten, die Gegend des unteren Theiles der Centralwindungen und des hinteren Theiles der zweiten Stirnwindung blossgelegt. Reizung der unteren Abtheilung des Gyrus centralis anterior löste bei dem Kranken Muskelcontractionen im Antlitz aus, Reizung des Fusses der zweiten Stirnwindung hatte zur Folge deutliche Seitwärtswendung des Kopfes mit Abweichung der Bulbi nach der entgegengesetzten Seite. -Da in dem blossgelegten Theile der Hemisphäre das Centrum für die obere Extremität nicht vorgefunden wurde, so musste die Trepanationsöffnung nach oben und hinten erweitert und dabei der untere Theil der Mitte der vorderen und hinteren Centralwindung freigelegt werden. Reizung hierselbst an einzelnen Punkten ergab völlig deutliche Zusammenziehung des Daumens und anderer Finger der Hand, Reizung der Gyri centralis anterior und posterior oberhalb der soeben genannten Punkte wurde gefolgt von Muskelcontractionen an der oberen Extremität.

In dem Fall III wurde ein 16 Jahre alter Knabe operirt wegen beständiger Krämpfe in der rechten Körperhälfte, die von Zeit zu Zeit in epileptische Anfälle mit Bewusstseinsverlust übergingen. Eröffnet wurde bei diesem Kranken der ganze mittlere Theil beider Centralwindungen einschliesslich des Uebergangsgebietes in der unteren Abtheilung dreier Gyri und eines Stückes der oberen Abtheilung derselben. Durch Reizung verschiedener Theile der blossgelegten Hirnrindenoberfläche konnten von den mehr nach oben gelegenen Theilen des Gyrus centralis anterior deutliche Contractionen der seitlichen Rumpfmuskeln ausgelöst werden: Reizung der gleichen Gegend der hinteren Centralwindung ergab Bewegungen im Beine. Reizung der Mitte heider Gyri centralis mannigfaltige Bewegungen der contralateralen oberen Extremität im Vorderarme sowohl, wie im Oberarme; endlich führte Irritation der unteren Centralwindungsregion zu auffallenden Contractionen der Antlitzmusculatur.

Alle diese Befunde führen nun zu folgenden Schlusssätzen:

- 1. Die allgemeine Anordnung der motorischen Centra bei dem Menschen in beiden Centralwindungen und den angrenzenden Theilen der Stirnwindungen ist völlig analog den entsprechenden Verhältnissen bei dem Affen.
- 2. Die Centra der unteren Extremität finden sich im oberen Theile des Gyrus centralis posterior, die Centra der oberen Extremität in dem mittleren Theile beider Centralwindungen; unmittelbar unterhalb dieser Centra liegen die Centra für den Daumen und die übrigen Finger, die Centra für das Antlitz endlich haben im unteren Theile der Centralwindungen ihre Lage.
- 3. Die Centra für die seitlichen Bewegungen des Kopfes und der Augen entsprechen, ganz wie bei den Affen, dem hinteren Theile der zweiten Stirnwindung und wahrscheinlich auch der Nachbarschaft derselben.
- 4. Die Centra für die Rumpfmusculatur finden sich auf der Oberfläche der vorderen Centralwindung oberhalb der Centra für die obere Extremität, wogegen nach Angabe neuerer Autoren dieses Centrum bei den Affen an der medialen Fläche der Hemisphäre entsprechend dem oberen Ende der vorderen Centralwindung seine Lage haben soll. Meine Untersuchungen an Affen lassen es übrigens zweifellos erscheinen, dass auch bei diesen Geschöpfen das fragliche Centrum auf der lateralen Hemisphärenoberfläche am oberen Theile der Gyrus centralis anterior sich vorfindet.
- 5. Bei dem Menschen sowohl, wie bei den Affen giebt es besondere Centra für die Bewegungen des Daumens und für die der übrigen Finger der Hand, und zwar liegen dieselben im Gebiete der Centralwindungen dicht unterhalb bezw. nach aussen von den Bewegungscentren der oberen Extremität.

Digitized by Google

### 546 W. v. Bechterew: Die Lage der motor. Rindencentren u. s. w.

Wie bei den Affen werden auch bei dem Menschen die einzelnen Rindencentra von einander durch nicht stromerregbare Gebiete getrennt. Ueberhaupt ist bezüglich der Anordnung der motorischen Centra eine grosse Aehnlichkeit zwischen Affen und Mensch zu bemerken, so zwar, dass man bei Gehirnoperationen am Menschen rücksichtlich noch nicht genauer untersuchter Rindenpartieen sich an die besser bekannten Verhältnisse bei den Affen, insbesondere bei den höheren, zu halten berechtigt ist.

Was endlich die Stromstärken betrifft, die zur Erregung der Rindencentra bei dem Menschen in Anwendung gebracht wurden, so wechselten dieselben je nach den Besonderheiten des Einzelfalles. An eine Vergleichung der Erregbarkeit der menschlichen Rinde mit den entsprechenden Beobachtungen an Affen ist wohl nicht gut zu denken, da die Prüfung der Rindenerregbarkeit bei Operationen am Menschen natürlich unter mehr oder weniger tiefer Narkose vor sich geht.

# Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin.

## Jahrgang 1898-1899.

## XIII. Sitzung am 9. Juni 1899.1

1. (Vor der Tagesordnung) Hr. HANSEMANN: Demonstration zur Spermatogenese des Orang-Utang.

Vor kurzer Zeit hatte ich Gelegenheit, den Orang-Utang aus Sumatra zu untersuchen, der hier im Zoologischen Garten gestorben war. Das Thier wurde auf etwa 10 Jahre taxirt. Es stand noch vollständig im Zahnwechsel. Die meisten Zähne gehörten noch dem Milchgebiss an, einige waren zum Wechsel ausgefallen, die beiden oberen definitiven Schneidezähne waren schon gut entwickelt. Bei der Untersuchung der Hoden und Nebenhoden fiel es mir auf, dass bereits grosse Mengen reifer Spermatozoën vorhanden waren. Nicht alle Hodenkanälchen zeigten eine vollständige Spermatogenese, in einigen fehlte sie ganz. In den grösseren Räumen des Nebenhodens liegen die Spermatozoën in grossen Knäueln. Ueber die Form derselben möchte ich mich nicht genauer auslassen, da es sich um Leichenmaterial handelt und die Fixirung daher keine tadellose ist. Doch kann man so viel sagen, dass die Köpfe schlanker und spitzer als beim Menschen erscheinen. Mittelstücke wurden nicht beobachtet, was vielleicht auf Leichenveränderung zu beziehen ist. Die Spermatogenese bei einem Thier, das noch in vollem Zahnwechsel stand, erschien mir interessant und merkwürdig. Es ist jedoch bei weiteren Schlussfolgerungen die Frage aufzuwerfen, wie weit die Gefangenschaft auf den Zahnwechsel hemmend, vielleicht auch auf die Spermatogenese verfrühend einwirken kann.

Die Hoden waren etwa 3 cm lang, 1.5 cm breit und 1 cm dick. Sie enthalten ziemlich viel faserige Bindesubstanz, wie die jugendlichen menschlichen Hoden. Auch die grossen Zwischenzellen lassen sich nachweisen, wenn auch sehr spärlich. Jedes Kanälchen besitzt eine feine Membrana propria, die nach innen hin, zwischen Membran und Epithelien, einzelne platte Bindegewebszellen trägt.

2. Hr. Dr. Max David (a. G.) hält den angekündigten Vortrag: Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte.

In der Sitzung vom 1. Juli vorigen Jahres hatte ich die Ehre, vor Ihnen über die Resultate einiger Untersuchungen zu berichten, die ich im physiologischen Institute der Thierärztlichen Hochschule angestellt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgegeben am 27. Juli 1899.

Es handelte sich um die histologischen Befunde bei Einheilung von lebendem und todtem Knochenmaterial in Knochendefecten. Die Versuche waren ausnahmslos am Schädel von Hunden angestellt und hatten zu dem Ergebniss geführt, dass der in seine Ursprungsstelle replantirte überlebende Knochen seine Integrität bewahrt; er wird zwar vorübergehend — bis zu seiner Wiedereinschaltung in den Kreislauf — in seiner Vitalität herabgesetzt, erringt dieselbe aber nach einiger Zeit vollkommen wieder.

Im Gegensatz dazu wird implantirtes todtes Material (todter Knochen

und Elfenbein) resorbirt und secundär durch neuen Knochen ersetzt.

Dieser Befund deckte sich, so hatte ich auch damals ausgeführt, mit der Lehre früherer Autoren, stand aber mit einer Veröffentlichung von Barth im Widerspruch, der behauptete, dass einmal losgelöste Knochenfragmente ausnahmslos der Nekrose verfallen, und dass dann das nekrotisirte Stück zum Aufbau eines neuen Knochens verwendet werde, der sich durch einen Substitutionsprocess aus dem todten bilde. Es sei principiell nicht verschieden, ob der betreffende Knochendefect durch ein noch lebendes oder bereits todtes (macerirtes) Knochenstück oder auch durch Elfenbein u. s. w. gedeckt werde, die histologischen Vorgänge seien stets dieselben.

Meine Ausführungen, verbunden mit der Vorführung der betreffenden histologischen Präparate, hatten in der sich anschliessenden Discussion die Zustimmung verschiedener Redner gefunden. So hatte z. B. Hr. Prof. Hansemann sowohl bezüglich der objectiven Befunde, wie auch der Deutung derselben sich völlig auf den von mir vertretenen Standpunkt gestellt.

Heute bin ich nun in der erfreulichen Lage, meine damaligen Darlegungen durch die Demonstration eines Präparates bestätigen zu können, das in allen Punkten das beweist, was ich seiner Zeit Ihnen vortrug.

Es handelt sich um ein Elfenbeinstück, welches als Träger der Elektroden für Grosshirnreizung am nicht narkotisirten, frei sich bewegenden Thiere nach J. R. Ewald in den Schädel eines Hundes eingesetzt worden war. Als der Hund nach vier Wochen getödtet wurde, fand sich das Stück angewachsen. Hr. Prof. Munk hatte die Güte, mir das betreffende Stück zur Untersuchung zu überlassen.

Ein Präparat habe ich hier ausgestellt, und daneben ein älteres, von einer früheren Untersuchung herrührendes, von einem Elfenbeinstück, das erst ein Jahr post operat. entnommen worden ist. Zum Vergleich finden Sie daneben zwei Knochenpräparate, und zwar das eine von todtem ausgekochten, das andere von lebendem, unmittelbar post operat. reinplantirtem Knochen herstammend.

Wir sehen hier bei den drei ersten Präparaten, nur graduell verschieden, sonst aber völlig übereinstimmend die Resorption des todten Materiales vor sich gehen, derart, dass von der Dura, dem Pericranium und der Narbengegend aus Gefässschlingen in die Masse hineindringen. Secundär folgt dann der Resorption Knochenneubildung, die sich ausnahmslos in der unmittelbarsten Umgebung der Resorptionsstelle vollzieht.

Diesen gegenüber steht das vierte Präparat, das in jeder Beziehung den Eindruck normalen Knochens macht. Dieses Fragment ist elf Wochen post operat. dem Versuchsthier entnommen und zeigt, dass nur am äussersten Rande, wo der Knochen bei der Trepanation mechanisch verletzt wurde, Resorption mit secundärer Knochenneubildung vorliegt, dass aber das reimplantirte Stück selbst seine Vitalität voll wiedererlangt hat und sich auch unter dem Mikroskop als normaler Knochen erweist:

Betreffs der genaueren histologischen Vorgänge darf ich mich wohl auf meinen früheren Vortrag bezw. auf die betreffenden Veröffentlichungen 1 beziehen; ich müsste andernfalls nur bereits Gesagtes wiederholen.

Ich bitte Sie sehr, diese Präparate zu besichtigen, denn Hr. Fischoeder hat einen Angriff gegen mich gerichtet,2 in welchem er auf Grund seiner, im Uebrigen von allen früheren Untersuchern abweichenden, am Schädel von Kaninchen vorgenommenen Experimente, sich völlig auf den Standpunkt Barth's stellt.

Die Verhältnisse am Kaninchen sind mir fremd, wenn ich auch a priori annehme, dass sie sich wesentlich von denen beim Hunde nicht unterscheiden.

Dagegen muss ich bemängeln, dass Fischoeder, obwohl er in seiner Arbeit auf meinen an dieser Stelle gehaltenen Vortrag ausdrücklich hinweist, nur die Untersuchungen mit replantirtem lebenden Knochen nachgeprüft hat. und daraufhin zu einem definitiv absprechenden Urtheil kommt, meine Versuche aber mit implantirtem todten Material und die aus dem Vergleich beider Versuchsreihen gezogenen Folgerungen völlig ausser Acht lässt. -Gerade auf Grund der beiden Beobachtungsreihen haben aber sowohl Barth wie ich unser abschliessendes Urtheil abgegeben, und deshalb hätte auch Fischoeder, wenn er beweiskräftiges Material für oder wider hätte herbeischaffen wollen, in derselben Weise verfahren müssen.

Da der Arbeit Abbildungen der erhaltenen Präparate nicht beigegeben sind, so ist eine Nachprüfung derselben für Dritte nicht möglich. An einer Stelle seiner Arbeit sagt Fischoeder, dass er in einem Fall im replantirten Fragment kleine Bezirke gefunden habe, die nach Färbung und Structur als normal zu betrachten sind. Hierzu kann ich nur bemerken, dass, was Fischoeder in einem Fall als Ausnahme beobachtet hat, ich in allen Fällen als Norm gefunden habe.

# XIV. Sitzung am 23. Juni 1899.

1. Hr. Albert Neumann hält den angekündigten Vortrag: Zur Vereinfachung der Phenylhydrazin-Zuckerprobe.

Vor Kurzem erschien in der "Berliner Klinischen Wochenschrift"3 eine Abhandlung von Dr. A. Kowarsky, welcher eine bedeutende Vereinfachung der Fischer'schen Zuckerprobe dadurch erreicht haben will, dass er conc. Kochsalzlösung einem Gemisch von Phenylhydrazin und Eisessig hinzufügte, um so, wie er sagt, salzsaures Phenylhydrazin in statu nascenti für die Reaction zu verwenden. Er stützt sich dabei auf eine Angabe von v. Jaksch, welcher bekanntlich die Fischer'sche Probe zuerst für die Untersuchung von zuckerhaltigen Harnen anwandte. v. Jaksch sagt, es komme darauf an, dass das salzsaure Phenylhydrazin möglichst frisch sei. Er meint damit natürlich, dass das darin enthaltene Phenylhydrazin noch nicht zersetzt ist, während Kowarsky glaubt, dass es darauf ankomme, dass das salzsaure Phenylhydrazin möglichst in statu nascenti zur Verwendung komme, was v. Jaksch selbstverständlich gar nicht gemeint hat. Wie sich des Weiteren Kowarsky vorstellt, dass aus essigsaurem Phenyl-

Langenbeck's Archiv. Bd. LIII. H. 4; Bd. LIV. H. 4; Bd. LVII. H. 3.
 Archiv für klinische Chirurgie. Bd. LVIII.
 1899. Nr. 19. S. 412.

hydrazin und Kochsalz noch dazu in der Kälte salzsaures Phenylhydrazin entstehen soll, ist nach den bisherigen chemischen Anschauungen nicht zu verstehen.

Die theoretischen Voraussetzungen, welche die Grundlage für die Kowarsky'sche Modification der Fischer'schen Probe liefern, sind somit falsch. Thatsächlich scheint der geringe Fortschritt, welcher gegen früher erreicht wird, auf der durch das Kochen nach Hinzufügen der Salzlösung erzeugten Temperatursteigerung zu beruhen. Der praktische Vortheil nämlich, welcher erzielt wird, ist, wie gesagt, ein sehr minimaler, weil die Probe schnelle und gute Resultate nur bei Harnen giebt, welche über 0.2 Procent Nach der bisherigen Ausführung der Fischer'schen Zucker enthalten. Probe geben solche Harne nach einem Erwärmen von 5 bis 10 Minuten bereits deutliche Abscheidung von Osazon, während Kowarsky diese Abscheidung bereits nach 2 Minuten langem Kochen beim Abkühlen beobachtet.1 Die geringere Zeit des Erhitzens und der Fortfall eines Wasserbades bilden somit bei solchen Harnen die Vereinfachung. Bei Harnen, welche 0.2 Procent Zucker und weniger enthalten, ist die Probe von Kowarsky nicht mehr zuverlässig, während bei der bisherigen Ausführung der Fischer'schen Probe noch bei Harnen mit 0.02 Procent und darunter, wenn auch erst nach 1/2- bis 3/4 stündlicher Einwirkung im Wasserbade, gute Resultate erzielt wurden. Da aber bei Harnen mit 0·2 Procent Zucker die Trommersche und Nylander'sche Proben noch gute Resultate liefern, und der Werth der Fischer'schen Probe gerade in ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit liegt, welche selbst bei negativem Ausfall der anderen Proben noch den Nachweis von Zucker gestattet, so bildet die Kowarsky'sche Modification keinen nennenswerthen Fortschritt gegenüber der bisherigen Ausführung der Fischer'schen Probe, weil sie bei Harnen mit geringem Zuckergehalt versagt oder ebenso viel Zeit erfordert wie die bisherige Probe.

Die grosse Empfindlichkeit der Fischer'schen Probe wird aber auch bekanntlich als Einwand bei ihrer Verwendung in der klinischen Diagnostik benutzt, weil sie nicht gestattet, normale Zuckermengen von pathologischen zu unterscheiden. Als zweiter Einwand wird angeführt, dass auch zuckerfreie Harne ähnliche Krystallbildungen wie das Phenylglykosazon aufweisen können, und dadurch eine Täuschung des Beobachters stattfinden kann. Drittens wird gegen die allgemeine Einführung der Fischer'schen Probe—besonders als Untersuchungsmethode des praktischen Arztes— die längere Erhitzung in einem Wasserbade geltend gemacht.

Mit den von mir vorgenommenen Untersuchungen beabsichtigte ich. nun, diesen Einwänden, wenn möglich, zu begegnen. Zu diesem Zwecke wurden eine grosse Anzahl von Versuchen ausgeführt, um die günstigsten Bedingungen für die Bildung der Osazonkrystalle zu ermitteln. Verwendet wurden zur Anstellung der Probe reines Phenylhydrazin und Eisessig. Zunächst erwies sich die Beschränkung des Phenylhydrazins auf ein Minimum als sehr zweckmässig; etwa zwei Tropfen genügen, um selbst in Zuckerlösungen von 1 Procent starke Abscheidungen des Osazons hervorzurufen. Ein Mehr an Phenylhydrazin ist schädlich, weil dann leicht ölige Zersetzungsproducte des essigsauren Phenylhydrazins entstehen, wie das von Berthelot selbst



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist zu bemerken, dass das Erhitzen in einem gewöhnlichen Reagensglase sehr schwierig ist, da die Flüssigkeit so stark schäumt und stösst, dass man sie nicht mehrere Minuten erwärmen kann. Ferner konnte ich die für Zuckerlösungen von 0⋅2 Procent gemachten Beobachtungen nicht bestätigen.

an reinen Zuckerlösungen beobachtet worden ist. In dem Maasse nun, wie das Phenylhydrazin herabzumindern ist, ist ein Ueberschuss an Essigsäure sehr vortheilhaft. In diesem Falle bildet sich das Phenylglykosazon schon nach kurzem Kochen selbst in sehr zuckerarmen Lösungen, während allerdings gleichzeitig das Auskrystallisiren desselben sehr erschwert wird, da das Osazon in Essigsäure verhältnissmässig leicht löslich ist und sich in Folge dessen erst bei einer bestimmten Concentration abscheiden kann.

Um nun das Auskrystallisiren herbeizuführen, giebt es zwei Wege. Entweder man schwächt die Essigsäure durch Alkali ab, oder man nimmt bei zuckerarmen Lösungen von vornherein verdünntere Essigsäure, so dass die Acidität gemäss der Zuckermenge abgeschwächt ist. Bei sehr zuckerarmen Lösungen empfiehlt sich eine Combination beider Methoden: Anwendung einer überschüssigen Menge von verdünnter Essigsäure und nachherige Abschwächung mit Alkali.

Für die Krystallisation von grossem Vortheil hat sich die Anwesenheit von essigsaurem Natron erwiesen, welches einerseits durch das Hinzufügen von Natron zur Essigsäure hineinkommt; andererseits als solches hinzuzusetzen ist. Bei Anwesenheit einer bestimmten — allerdings nicht zu grossen — Menge von Natriumacetat werden viel schönere Krystallformen erzielt als bei dem Fehlen dieses Salzes. Das Natriumacetat, welches bisher bei Anwendung von salzsaurem Phenylhydrazin benutzt wurde, scheint demnach nicht bloss den Zweck zu haben, das letztere in essigsaures Phenylhydrazin zu verwandeln, sondern auch zur besseren Krystallisation des Osazons beizutragen.

Die Versuche wurden ausgeführt mit reinen Zuckerlösungen und mit Harnen von bestimmtem Zuckergehalt. Es wurden Lösungen mit 0·2, 0·1, 0·05, 0·02, 0·01 Procent Zucker untersucht. Das Natriumacetat wurde in der Essigsäure gelöst, und zwar so, dass gesättigte Lösungen erhalten wurden. Zur Verwendung kamen mit Natriumacetat gesättigte Essigsäuren von 50, 75 und 100 Procent.

Die Ausführung der Versuche geschah in einem Kugelreagensglase (siehe Fig. 1), welches mit Marken von 3, 5 und 7 cem versehen war.

In einem solchen Kugelreagensglase kann das Eindampfen von Flüssigkeiten besonders bei möglichst horizontaler Haltung desselben schneller vorgenommen werden, als in gewöhnlichen Probierröhren. Zu 5 cem Zuckerlösung bezw. Zuckerharn werden 2 ccm mit Natriumacetat gesättigter Essigsäure und 2 Tropfen Phenylhydrazin hinzugefügt und das Ganze auf 3 ccm eingedampft, wozu eine Minute Zeit erforderlich ist; dann lässt man langsam erkalten. (Es hat sich in manchen Fällen als zweckmässig erwiesen, erst schnell abzukühlen und noch einmal zu erhitzen, worauf die Krystalle sich schneller abschieden.) Bei Anwendung 50 procentiger Essigsäure wurden bei Lösungen bis 0.05 Proc. Zucker reichliche Krystallabscheidungen erhalten, während bei 0.02 Proc. nur noch vereinzelte Krystalle unter dem Mikroskop beobachtet wurden. Wendet man in diesem Falle die Abschwächung mit Natron an - doch so, dass die Flüssigkeit noch immer essigsauer ist -, und dampft wieder auf 3 cem ein, so erhält



Fig. 1

man auch bei 0.02 und 0.01 Procent Zucker noch deutliche Krystalle, welche ebenso schön ausgebildet sind wie bei grösserer Concentration.

Bei Verwendung von Essigsäure von 75 Procent liegt die äusserste Grenze (ohne Abschwächung mit Natron) bei 0.05 und bei Eisessig bei 0.1 Procent. Auch hier kann man durch Abschwächung mit Natron die Probe bedeutend verschärfen.

Was die Schönheit der Krystalle und die Empfindlichkeit anbelangt, so war zwischen Harn und reiner Zuckerlösung ein Unterschied nicht zu beobachten. Bemerkenswerth ist, dass, je abgeschwächter die Essigsäure war, um so trüber die Flüssigkeit wurde, aus welcher sich die Krystalle abschieden. Bei Eisessig blieb die Flüssigkeit ganz klar, bei Essigsäure von 75 Procent war sie leicht getrübt, bei einer solchen von 50 Procent und bei allen Abschwächungen mit Natron war sie jedoch meistens deutlich unklar.

Aus dem Mitgetheilten geht hervor, dass man, wenn man unter Zugrundelegung dieser Beobachtungen die Fischer'sche Probe anstellt, die Empfindlichkeit beliebig reguliren kann. Da ausserdem bei Anwendung von Eisessig allein die Flüssigkeit klar bleibt und noch deutlich 0·1 Procent Zucker angezeigt wird, wobei die ausgeschiedenen Krystalle reine Phenylglukosazon-Krystalle ohne andere Beimengung sind, so kann man bei dieser Versuchsanordnung auch den zweiten Einwand ausschliessen, und auch ohne mikroskopische Untersuchung bei der Abscheidung gelber Krystalle Zucker für nachgewiesen halten.

Durch die schnelle und leichte Ausführbarkeit der Probe wird auch der dritte von den oben angeführten Einwänden beseitigt.

2. Hr. Albert Neumann hält den angekündigten Vortrag: Verfahren zur Darstellung der Nucleinsäuren a und b und der Nucleothyminsäure.

Im vorigen Jahre habe ich in einem Vortrage: "Zur Kenntniss der Nucleïnsubstanzen" mitgetheilt, dass die bisherige Nucleïnsäure im wesentlichen ein Gemenge darstellt aus mehreren verwandten Substanzen, welche ich als Nucleïnsäuren a und b und als Nucleothyminsäure bezeichnet habe und von denen die zweite und dritte als Abbauproduct der ersteren, complexeren, aufzufassen sind.

Ich beabsichtige heute, die Verfahren zur Darstellung dieser Säuren zu beschreiben, möchte aber zuvor kurz die früheren Methoden der Nucleïnsäuredarstellung schildern. Nach älteren Verfahren von Miescher,<sup>2</sup> Hoppe-Seyler<sup>3</sup> und Altmann<sup>4</sup> wurden Lachsmilch, Eiterzellen, Thymus und andere Substanzen mit kernhaltigen Zellen zunächst sehr häufig mit Extractionsmitteln, wie Alkohol, Aether und Glycerin behandelt, um alle darin löslichen Stoffe zu entfernen. Der — event. nach Verdauung mit Pepsinsalzsäure — erhaltene Rückstand, welcher dann im Wesentlichen aus Nucleïn bestand, wurde in ganz verdünnter Natronlauge gelöst, das Eiweiss durch Essigsäure entfernt, die Lösung mit Alkohol und etwas Salzsäure gefällt und dann die so erhaltene Nucleïnsäure mehrmals gereinigt. Es wurde ausdrücklich vermieden, in der Wärme zu arbeiten, weil man die Substanzen für sehr leicht zersetzlich hielt. Auf diese Weise wurden z. B. aus 6 kg Reinthymus<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verhandlungen der naturforsch. Gesellschaft in Basel. Bd. IV. Abgedruckt in dem Werke: Die histo-chemischen und physiologischen Arbeiten von Friedrick Miescher. Leipzig 1897. Bd. II.

<sup>3</sup> Hoppe-Seyler, Med.-chem. Untersuchungen. Berlin 1866—1871. S. 488.

<sup>\*</sup> Dies Archiv. 1889. Physiol. Abthlg. S. 524.

Das Kalbsthymus ist für diese Versuche das geeignetste Material; ich habe in Folge dessen für diesen und die folgenden Versuche die Ausbeute auf diese Substanz bezogen.

nach 2- bis 3-wöchentlicher Arbeit etwa 30 bis 40 grm Nucleïnsäure gewonnen. (Verfahren von Altmann.)

Durch eine von A. Kossel und mir1 ausgearbeitete Methode gelingt es, in 7 bis 8 Tagen aus derselben Menge Kalbsthymus etwa 120 grm Nucleïnsäure zu erhalten. Dazu wird das zerkleinerte Organ mit Wasser angesetzt und bis zum nächsten Tage stehen gelassen. Der Kaltwasserauszug wird colirt und mittels Baryt die Nucleïnsäure als sehr unreines, basisches Barytsalz gefällt und filtrirt. Es muss dabei bemerkt werden, dass nur die alkalischen Erden diese Fällung von basischen Salzen liefern, während die Alkalien das nicht thun. Sodann wird der Niederschlag mit Essigsäure neutralisirt und das neutrale nucleïnsaure Baryum durch mehrtägiges Auskochen mit Wasser extrahirt. Die vereinigten Filtrate werden am nächsten Tage in alkoholische Salzsäure gegossen und die erhaltene Nucleïnsäure durch Umlösen in Ammoniak gereinigt. Die Hauptschwierigkeiten dieser Methode liegen darin, dass das Coliren des Kaltwasserauszuges und das Filtriren des Barytniederschlages nur in kleinen Portionen vorgenommen werden kann, weil die Flüssigkeiten leimig sind und die Filtration in Folge dessen allmählich aufhört. Ferner ist eine genaue Innehaltung aller gegebenen Vorschriften durchaus nothwendig, weil man sonst leicht klebrige, braune Producte oder geringe Ausbeuten erhält.

Nach dem Verfahren, welches ich nunmehr beschreiben will, erhält man die Anfangs erwähnten Producte innerhalb  $1^1/_2$  bis 2 Tagen ohne jegliche technische Schwierigkeit. Aus 6 kg Reinthymus werden 180 bis 200 grm der Substanz b erhalten, welche der bisherigen Nucleïnsäure am nächsten steht. Ausser der sehr verkürzten Herstellungszeit, dem Fortfall aller technischen Schwierigkeiten und der erheblich vermehrten Ausbeute hat man den Vortheil, dass übermässig grosse Flüssigkeitsmengen vermieden werden und eine viel grössere Reinheit und Einheitlichkeit der erhaltenen Producte erzielt wird.

Das Verfahren, nach welchem die Säuren a und b gewonnen werden, ist im Wesentlichen folgendes: 1 kg rein präparirte Thymusdrüsen werden zunächst in schwach essigsaurem Wasser gekocht, sodann möglichst fein zerhackt und dann in 2 Liter siedendes Wasser gebracht, das man vorher durch 100 ccm Natronlauge (33 Procent) alkalisch gemacht hat und dem man zweckmässig noch 200 grm Natriumacetat hinzugefügt hat. In dieser Flüssigkeit löst sich die Organsubstanz bis auf Bindegewebstheile mit bräunlicher Farbe auf. Man erhitzt nun auf einem Wasserbade unter Ersatz des vordampfenden Wassers oder mittels Rückflusskühlers. Will man die Säure a erhalten, so erhitzt man 1/2 Stunde, während man zur Darstellung der Substanz  $\dot{b}$  2 Stunden gebraucht. In beiden Fällen wird gleichmässig weiter verfahren. Nach der Neutralisation mit 150 ccm Essigsäure (50 Procent) wird filtrirt (im ersteren Falle durch einen Heisswassertrichter, weil die Flüssigkeit in der Kälte gelatinirt) und das Filtrat stark eingeengt, auf etwa 1 bis 1/2 Liter. Die etwa 40° warme Lösung wird sodann durch das gleiche Volumen Alkohol gefällt und bis zum völligen Erkalten und Klarwerden stehen gelassen. Das Natronsalz der betreffenden Nucleïnsäure scheidet sich am Boden und an den Wandungen des Gefässes aus. Man giesst die klare Flüssigkeit ab, filtrirt den Niederschlag durch Leinwand und löst ihn in 500 ccm Wasser. Nun erhitzt man auf dem Wasserbade,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. der deutschen chem. Ges. Bd. XXVII. S. 2215.

bis sich aus der trüben Flüssigkeit ein leicht filtrirbarer Niederschlag abgeschieden hat und die Lösung klar geworden ist. Man filtrirt und fällt mit Alkohol. Das reine Natronsalz giebt mit Alkohol keine Fällung; dieselbe entsteht jedoch, wenn man eine concentrirte Lösung von Natriumacetat in geringer Menge hinzufügt. Nachdem man event durch nochmaliges Umlösen reines Natronsalz gewonnen hat, löst man dasselbe in Wasser und fällt durch verdünnte Salzsäure. Man erhält auf diese Weise die Substanz (a oder b) als gelbliche harzige Masse, die unter absolutem Alkohol erhärtet, und zwar bei a langsamer wie bei b.

Giesst man die Lösung des gereinigten Natronsalzes in die dreifache Menge Alkohol, den man vorher mit concentrirter Salzsäure (2  $^{\rm ccm}$  auf  $100~^{\rm ccm}$  Alkohol) versetzt hat, so erhält man eine weisse Fällung, welche im Falle a voluminöser ist als bei b und sich in Folge dessen langsamer zu Boden setzt. Die klare Flüssigkeit wird alsdann abgegossen und der Nieder-

schlag ebenfalls einige Zeit unter Alkohol stehen gelassen.

In beiden Fällen wird nach dem Filtriren so lange mit absolutem

Alkohol nachgewaschen, bis die saure Reaction verschwunden ist.

Die so erhaltenen stark phosphorhaltigen Verbindungen sind in Wasser sehr schwer löslich, und zwar a schwerer als b; fügt man jedoch Natriumacetat hinzu, so tritt Lösung ein, welche im Falle a, wenn sie mindestens 5 procentig ist, gelatinirt, im Falle b dagegen nicht. Beide Verbindungen werden durch Mineralsäuren aus ihren Lösungen gefällt, durch Essigsäure aber nicht (Unterschied von den eiweisshaltigen Nucleinsubstanzen). man aus wässerigen Lösungen, so erhält man harzige gelbliche Massen, aus Alkohol dagegen ein weisses, mehliges Pulver. Als Säuren werden sie von Alkalien und deren Carbonaten gelöst, die Lösungen in fixen Alkalien färben sich beim Kochen gelb bis braun. Alkalische Erden und die Salze der Schwermetalle erzeugen Fällungen; Eiweisskörper geben nucleïnartige Nieder-Beim Erhitzen mit Salzsäure und Phloroglucin erhält man die Tollens'sche Pentosereaction. Nach dem Erhitzen mit Salzsäure und Zusatz von ammoniakalischer Silberlösung erhält man eine flockige Fällung, bestehend aus den Silberverbindungen der Xanthinkörper. Beide Säuren geben in reinem Zustande keine Biuretprobe, sind also frei von Eiweiss und Leim.

Betrachtet man das neue Verfahren in theoretischer Beziehung, so werden die erheblichen Vortheile, welche gegen früher erzielt werden, hauptsächlich dadurch erreicht, dass man die Organe direct in der Wärme behandelt, was man bisher immer ängstlich vermieden hat. Die folgenden orientirenden Vorversuche hatten gezeigt, dass man das Ausgangsmaterial in alkalischer Lösung ohne tiefergehende Zersetzung erwärmen kann. Kocht man nämlich die Organe mit Wasser bei neutraler Reaction oder bei Gegenwart von organischen Säuren oder deren Salzen, so tritt nur ausserordentlich langsam eine Zersetzung der Organsubstanzen ein (Fall 1). Bei alkalischer Reaction geht dieselbe schneller vor sich (Fall 2) und ist erheblich gesteigert bei Anwesenheit von Mineralsäuren (Fall 3). In letzterem Falle geht die Spaltung so rapid vor sich, dass man schon nach kurzem Sieden freie Phosphorsäure nachweisen kann, nachdem phosphorsaure Salze durch Auskochen mit Wasser vorher entfernt waren. Es ergiebt sich aus diesen Vorversuchen, dass Fall 1 und 3 nicht zu dem gewünschten Resultat führen, während im Falle 2 die Reaktion günstig verläuft. Um dieselbe besser regulieren zu können, empfiehlt sich der Zusatz von Salzen organischer Säuren, wie Natriumacetat, weil dadurch die Reaction noch weiter gemässigt wird und bessere Ausbeuten erzielt werden.

Das Kochen mit verdünnter Essigsäure, womit die Organe zuerst behandelt werden, hat nur den rein mechanischen Zweck der Erhärtung, um das Drüsenmaterial erheblich besser zerkleinern zu können. Erhitzen in alkalischer Lösung bei Gegenwart von Natriumacetat werden sodann die Nucleoproteïde gespalten in Eiweiss und das Natronsalz der Säure a. welches bei längerer Einwirkung der Wärme in das Natronsalz der Säure b übergeführt wird.

In Form dieses Salzes ist die Säure auch beim Erhitzen recht beständig. während die freie Säure viel leichter zersetzlich ist. Wie schon früher bei der Nucleïnsäure beobachtet,1 zersetzt sich dieselbe bei 100° unter Bildung von Thyminsäure. Erhitzt man aber statt auf 100° nur auf etwa 60°, so erhält man eine andere, bisher nicht bekannte Säure, welche ich als "Nucleothyminsäure" bereits in dem Anfangs citirten Vortrage mit ihren Eigenschaften beschrieben habe. Sie ist zum Unterschiede von den Säuren a und b in kaltem Wasser leicht löslich, ein Verhalten, das sie mit der Thyminsäure theilt, während sie sich durch ihre Fällbarkeit mittels Salzsäure und alle anderen Eigenschaften als echte Nucleïnsubstanz zu erkennen giebt. Zu ihrer Darstellung benutzt man die Säure b — oder auch a, bei welchen aber längere Zeit zur Umwandlung erforderlich ist. Man wendet die durch wässerige Salzsäure aus ihrem Natronsalz gefällte Nucleïnsäure an, weil diese sich leichter zersetzt als die aus alkoholischer Salzsäure gewonnene. Darstellung der Nucleothyminsäure wird die Substanz unter heftigem Rühren in der zwanzigfachen Menge Wasser von etwa 60° so schnell wie möglich gelöst, die Lösung filtrirt und nach völligem Erkalten in die dreifache Menge Alkohol gegossen, dem man pro Liter etwa 15 ccm concentrirte Salzsäure hinzugefügt hat. Man erhält einen weissen Niederschlag welcher säurefrei gewaschen, in kaltem Wasser gelöst und wieder durch alkoholische Salzsäure gefällt wird.

Es ist zweckmässig, auch hier die Reinigung der Substanz durch das Natronsalz vorzunehmen, indem man in Natriumacetat löst und die stark eingeengte Lösung in alkoholische Salzsäure giesst.

Die beschriebenen Producte lassen sich anscheinend aus allen Organen und Säften darstellen, welche entwickelungsfähige, kernhaltige Zellen aufweisen. Ich habe dieselben nach dieser Methode aus Thymus, Milz, Pankreas und Stierhoden erhalten.

3a. Hr. A. Loewy hält den angekündigten Vortrag: Ueber die Bedingungen der Tonerzeugung und das Pfeisen im luftverdichteten Raume.

In den letzten Jahren ist von mehreren Seiten<sup>2</sup> die Frage ventilirt worden, woher es komme, dass in verdichteter Luft das Pfeisen erschwert sei und von einer gewissen Grenze der Verdichtung ab unmöglich werde. -Die Beobachtung selbst ist schon alt, sie wurde schon von Tüger gemacht, dem Erfinder der Methode mittels Pressluft submarine Arbeiten, insbesondere Fundirung von Brückenpfeilern, auszuführen. Er selbst, wie besonders die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Kossel und A. Neumann, Ueber Nucleinsäure und Thyminsäure. Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. XXII. S. 74.

<sup>2</sup> Richard Heller, Wilhelm Mayer, Hermann v. Schrötter, Beobachtungen über physiologische Veränderungen der Stimme und des Gehörs bei Aenderung des Luftdruckes. Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der Wissensch. in Wien. Bd. CVI. Abthlg. III. S. 5.

Autoren, welche die von ihm gefundenen Thatsachen genauer nachprüften, so Pol, Wetelle und Foley, konnten feststellen, dass schon der relativ geringe Ueberdruck von  $^2/_5$  bis  $^1/_2$  Atmosphäre das Pfeifen schwierig mache, dass bei  $2^1/_2$  bis 3 Atmosphären Druck die Fähigkeit zu pfeifen aufgehoben sei. v. Liebig 1 teilt mit, dass eine der von ihm beobachteten Personen (J. Back) schon bei  $^2/_3$  Atmosphären Ueberdruck nicht mehr pfeifen konnte; überhaupt scheint die Grenze eine individuell erheblich differente zu sein.

Ueber die Ursache der Erscheinung herrscht noch keine Klarheit, wenn auch eine Reihe von Erklärungsversuchen vorliegt. Foley und später v. Vivenot<sup>8</sup> bringen sie mit einer unter Luftverdichtung vorhandenen Erschwerung der Contraction der Lippenmuskeln in Zusammenhang; auch v. Liebig weist der Stellung der Lippen einen gewissen Antheil zu, sieht aber die Hauptursache in den Aenderungen, die die Geschwindigkeit des Exspirationsluftstromes in verdichteter Luft aus physikalischen Gründen erleiden soll. Er stellt sich vor - ich glaube wenigstens, dass ich ihn so richtig verstehe - dass beim Pfeifen zwischen der Lippenstellung und der Geschwindigkeit, mit der die Exspiration erfolgt, ein bestimmtes Verhältniss besteht, dass dies Verhältniss in verdichteter Luft durch die Aenderung der Ausströmungsgeschwindigkeit der Exspirationsluft aufgehoben werde, und da dies uns unbewusst geschieht, wir nicht momentan ein richtiges Verhältniss zwischen beiden wieder herstellen können. Dazu wäre zu bemerken, dass der Exspirationsact ein rein passiver ist und etwaige Aenderungen in der Ausströmung der Exspirationsluft unter Luftverdichtung uns nur so lange es sich um eine rein passive Exspiration handelt, nicht zum Bewusstsein kommen könnten. Beim Pfeifen jedoch handelt es sich um eine willkürliche Contraction von Muskeln, um einen activen Vorgang, der mit der gewöhnlichen Exspiration nicht verglichen werden kann. Es wird sich jedoch zeigen, dass der Kern der Liebig'schen Anschauung ein richtiger ist.

Endlich diejenigen Autoren, die in neuester Zeit sich am eingehendsten mit den Wirkungen der verdichteten Luft auf den menschlichen Organismus beschäftigt haben, Heller, Mayer und v. Schrötter, erklären offen, dass sie eine präcise Erklärung für die vorliegende Thatsache nicht geben können. —

Ich habe es nun versucht auf experimentellem Wege eine Aufklärung zu gewinnen und habe zu dem Zwecke in Gemeinschaft mit R. du Bois-Reymond eine Reihe von Experimenten mit verschiedenen Pfeifen, Lippenund Zungenpfeifen, angestellt um die Bedingungen für ihr Ansprechen bei verschiedenem Luftdruck festzustellen.

Die Versuche sind im pneumatischen Cabinet des hiesigen jüdischen Krankenhauses ausgeführt und ich bin Hrn. Sanitätsrath Dr. Lazarus wiederum für die Liebenswürdigkeit, mit der er mir eine der Glocken des Cabinets zur Verfügung stellte, zu grossem Danke verpflichtet.

Wir gingen so vor, dass wir den Minimaldruck aufsuchten, der nothwendig war, den Pfeifenton eben deutlich erklingen zu lassen. Zu dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. v. Liebig, Warum man unter einem stark erhöhten Luftdruck sowohl wie unter einem stark verminderten nicht mehr pfeifen kann. Münchener medic. Wochenschr. 1897. Nr. 10.

<sup>1897.</sup> Nr. 10.

<sup>2</sup> Heller, Mayer, v. Schrötter, Bemerkungen zu vorstehend genanntem Aufsatz. Ebenda. 1897. Nr. 14.

Aeltere Litteratur s. bei v. Vivenot, Zur Kenntniss u. s. w. der verdichteten Luft. Erlangen 1868; neuere bei Heller, Hofer, v. Schrötter.

Zwecke war die betreffende Pfeife mit dem einen Schenkel eines Y-Rohres verbunden, der zweite Schenkel führte zu einem Wassermanometer, der dritte in den ersten Versuchen zu einem Druckgefäss, das von einem grossen Spirometer (Waldenburg'schen pneumatischen Apparat) gebildet wurde. Da hierbei die Abstufungen des Druckes zu schwer ausführbar waren, bedienten wir uns in den späteren (im Folgenden allein berücksichtigten) Versuchen des Druckes der Exspirationsluft. Wir bliesen unter Vermittelung eines Mundstückes in das Y-Rohr, beginnend mit ganz geringem Drucke, ihn dann allmählich so weit steigernd, dass der Pfeifenton erklang; oder umgekehrt: wir brachten die Pfeife durch starken Druck zum Anklingen, und verminderten ihn dann soweit, dass der Ton gerade noch rein erklang. Der betreffende Druck wurde am Wassermanometer abgelesen. — Die Versuche wurden zunächst bei einfachem, dann bei doppeltem, dann wieder bei einfachem Atmosphärendruck ausgeführt.

Es ergab sich nun — wie die folgende Zusammenstellung erweist — ein gesetzmässiges Verhalten: in allen Fällen, bei Lippen- wie bei Zungenpfeisen musste bei doppeltem Atmosphärendruck der zur Erzeugung des Tones nothwendige Ueberdruck doppelt so stark sein, wie bei einfachem Atmosphärendruck.

Versuch 1. Gedeckte Orgelpfeife (Lippenpfeife), den Ton C gebend. Zur Tonerzeugung ist nöthig:

```
bei einer Atmosphäre ein Wasserdruck von 10 cm, zwei " " " " " 20 cm.
```

Versuch 2. Aehnliche Pfeife. Erforderlich

Versuch 3. Gedeckte Orgelpfeife (Lippenpfeife), die Octave der in Versuch 1 benutzten gebend (C)

```
bei einer Atmosphäre nöthiger Ueberdruck von: 5 cm Wassersäule, "zwei """ 10 cm "
```

Versuch 4. Aehnliche Pfeife, wie in 3. Erforderlich bei einer Atmosphäre Wasserdruck 2 cm, zwei " zwei " " 4 cm.

Versuch 5. Gedeckte Orgelpfeife mit Zungenwerk. Je nach der Stellung der Zunge sind erforderlich:

Es besteht demnach eine Proportionalität zwischen dem äusseren Drucke und dem zur Tonerzeugung nothwendigen Ueberdrucke; würde die Einrichtung der pneumatischen Kammer es gestattet haben, so würde bei weiterer Verdichtung auf drei oder vier Atmosphären der drei- bezw. vierfache Ueberdruck sich als erforderlich zur Tonerzeugung erwiesen haben.

Wenn wir mathematisch abzuleiten suchen, was das experimentell festgestellte Verhalten für die Theorie der Tonerzeugung bedeutet, so ergiebt sich, dass — wenn proportional dem atmosphärischen Drucke der auf die Pfeife wirkende Ueberdruck wächst — die Ausströmungsgeschwindigkeit der Luft aus der Pfeife constant bleibt.

Das Maassgebende für das Ansprechen der Pfeife wäre sonsch eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der die Luft durch die Pfeife dringen muss.

Die Ausströmungsgeschwindigkeit von Gasen ist:

$$v = \sqrt{2gs}$$

wo s die Höhe der Gassäule ist, der das Gleichgewicht durch die Höhe keiner Wassersäule gehalten wird.

Ist das specifische Gewicht des Gases = d, so ist die Höhe der Gassäule  $s = \frac{h}{d}$ , also

$$v = \sqrt{2g\frac{h}{d}} \cdot$$

Nennen wir den Druck, der nothwendig ist, damit bei 2 Atmosphären Druck die Ausflussgeschwindigkeit des Gases die gleiche bleibt, x, so haben wir bei 2 Atmosphären, da hierbei das specifische Gewicht d sich gleichfalls verdoppelt, die Gleichung

$$v = \sqrt{2g\frac{x}{2d}} \cdot$$

Es ergiebt sich aus der ersten Gleichung:

$$v^2 = 2g\,\frac{h}{2d}\,,$$

und aus der zweiten:

$$v^2 = 2g \frac{x}{2d},$$

also

$$2g\frac{\hbar}{d}=2g\frac{x}{2d},$$

und

$$x=\frac{2d.h}{d},$$

$$x = 2h$$

Es zeigt sich also, dass die Ausströmungsgeschwindigkeit der Luft aus der Pfeife bei doppeltem Atmosphärendruck gleich der bei einfachem Drucke bleibt, wenn der die Luft durch die Pfeife treibende Ueberdruck sich gleichfalls verdoppelt — wie unsere Versuche es ergeben haben.

Die vorstehenden Ableitungen gelten für die meisten Lippen- und Zungenpfeifen. Auf Grund von Besonderheiten des Baues der Pfeife können allerdings in seltenen Fällen andere Gesetze maassgebend werden.

Dieselben Bedingungen der Tonerzeugung wie in den vorstehenden Versuchen liegen nun auch für bie Tonerzeugung vor, die in unserem Kehlkopf stattfindet. Auch das ist schon von den ersten Beobachtern gefunden worden, dass das Sprechen unter Luftverdichtung erschwert ist, dass — wie man bei manchen Autoren angegeben findet — man schreien müsse, um sich verständlich zu machen. Man muss eben, entsprechend der Luftverdichtung, unter der man sich befindet, die Lungenluft unter höheren Druck setzen,

also seine Exspirationsmuskeln stärker innerviren, um einen Ton hervorzubringen, der an Intensität dem unter Atmosphärendruck erzeugten gleich ist. Es ist also nicht richtig, zu sagen, dass man schreien müsse; nur entspricht die zum Sprechen erforderliche Muskelanstrengung der, die man unter gewöhnlichen Umständen zum Schreien aufwendet.<sup>1</sup>

Was speciell das Pfeisen und dessen Störungen betrifft, so sind hier mehrere Punkte in Betracht zu ziehen. Zunächst wiederum die grössere Anstrengung zur Tonerzeugung, die sich vornehmlich bei den hohen Tönen,

die an sich schon mehr Kraft verlangen, bemerklich macht.

Es wäre möglich, dass bei einem Druck von 3 bis 5 Atmosphären bei einer Reihe von Individuen die Fähigkeit, zu pfeifen, schon daran scheiterte, dass der Druck, der zur Tonerzeugung von den Exspirationsmuskeln zu leisten ist, nicht mehr erzielt werden könnte.

Dazu kommt nun aber noch ein Zweites. Beim Pfeifen setzen wir zwei Muskelgruppen in Thätigkeit: die Exspirations- und die Lippenmuskeln, und zwar entspricht dem jeweiligen Exspirationsdruck, den wir beim Pfeifen aufwenden, d. h. also dem Innervationsgrade unserer Exspirationsmuskeln ein ganz bestimmter Innervationsgrad unserer Lippenmuskeln, den wir durch Erfahrung bezw. Uebung richtig treffen.

Versuchen wir nun unter Luftverdichtung, z. B. bei zwei oder drei Atmosphären Druck zu pfeifen, so ist nach dem vorstehend Gesagten der Exspirationsdruck der doppelte resp. dreifache und wir müssen demnach auch die Lippenmukeln anders innerviren, um die Mundspalte passend zu formen. Die dazu nothwendige Innervationsgrösse ist uns nun nicht geläufig, sie muss erst ausgeprobt, erlernt werden.

Die Innervation ist im Anfange zu schwach, die Lippen sind zu nachgiebig, die Mundöffnung wird beim Anlauten zu weit, so dass entweder ein unreiner Ton erzeugt wird, oder die Luft zischend, ohne überhaupt einen Ton zu erzeugen, durch die Mundspalte entweicht. Allmählich lernt man so stark und richtig zu innerviren, dass — wenigstens bis zu einer Atmosphäre Ueberdruck — es wieder gelingt einen Pfeifton zu erzeugen.

Was also das Pfeifen bei geändertem Luftdruck so sehr erschwert, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf zwei Factoren lenken müssen, auf die Exspirations- und auf die Lippenmuskeln, die sonst in Folge Uebung gewissermaassen unbewusst, jedenfalls ohne dass jedem ein besonderer bewusster Willensimpuls zugehen muss, mit einander in zweckmässiger Weise thätig sind.

Hingewiesen sei auch darauf, dass, je unzureichender die Innervation der Lippen ist, um so schwerer natürlich auch die Erzeugung des nothwendigen Druckes im Thorax. —

Aehnlich wie für das Pfeisen sind die Bedingungen für die Hervorbringung der Sprachlaute. Auch für sie wird dementsprechend von einer Reihe von Autoren<sup>3</sup> eine Erschwerung angegeben. Die Bewegung der Zunge soll eine schwerfällige sein, manche Silben sollen schlecht gebildet werden können, es soll zu mehr oder weniger hochgradigem Stottern kommen. Jedoch scheint die Sprachbildung nie in so hohem Maasse zu leiden wie die Fähigkeit, zu pfeisen. Vielleicht ist die Ursache darin gelegen, dass der zum Sprechen nothwendige intrapulmonale Druck viel geringer ist als der

<sup>2</sup> Schon bei Foley, a. a. O.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. übrigens auch: Heller, Mayer, v. Schrötter, Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der Wissensch. in Wien. Bd. CVI. Abthlg. III. p. 11.

zum Pfeifen, daher auch die Innervationsänderungen bei Aenderungen des Luftdruckes sich beim Sprechen in viel engeren Grenzen halten und darum leichter zu erzielen sind.

3b. Hr. R. DU BOIS-REYMOND hält den angekündigten Vortrag: Ueber den Person'schen Versuch.

Bei Gelegenheit der Versuche über das Pfeisen in verdichteter Luft prüften wir auch die Angabe, dass bei verdichteter Luft der maximale Expirationsdruck höher sei als bei gewöhnlichem Druck. Diese Thatsache ist zuerst von dem Physiker Person sestgestellt worden, und der Versuch, durch den sie erwiesen wird, ist unter dem Namen des Person'chen Versuches bekannt.

Der Versuch besteht einfach darin, bei einer oder mehr Versuchspersonen am Pneumatometer den maximalen Druck für Exspiration und Inspiration bei gewöhnlichem Drucke festzustellen, und den so gefundenen Werth mit dem zu vergleichen, den man in der pneumatischen Kammer bei erhöhtem Druck erhält. Dieser ist merklich höher. Bei verdünnter Luft tritt der umgekehrte Erfolg ein: der pneumatometrische Werth ist geringer als bei Atmosphärendruck.

Die Thatsache selbst, so paradox sie auch erscheinen mag, lässt sich nicht gut bezweifeln, denn sie ist seit ihrer Entdeckung von sehr vielen Untersuchern nachgeprüft und bestätigt worden. So fanden auch wir bei einer Reihe von Versuchen mit Quecksilber- und mit Wassermanometer den mittleren exspiratorischen Pneumatometerwerth bei zwei Atmosphären sehr erheblich (den inspiratorischen freilich bedeutend weniger) erhöht gegenüber dem gewöhnlichen Werth. Mit dem Wassermanometer erhielten wir geringere Differenzen.

G. v. Liebig verwendet diesen Sachverhalt als ein Argument dafür, dass in verdichteter Luft die Leistungsfähigkeit der Muskeln grösser sei, als bei Atmosphärendruck. Das Versuchsergebniss ist so augenfällig, dass es einen sehr überzeugenden Beweisgrund abgeben müsste, wenn man beweisen könnte, dass ausschliesslich die Veränderung der Muskelkräfte selbst und kein anderer Umstand beim Person'schen Versuche den Ausschlag giebt. Dieser Beweis lässt sich nur durch Ausschliessung führen. Es entsteht die Frage, welche andere Erklärungen gegeben werden können?

Die Litteratur über diesen Punkt war uns leider nur zum kleinen Theil zugänglich. Person selbt soll seine Angaben in seinem Lehrbuche 1 veröffentlicht haben. v. Vivenot<sup>2</sup> giebt einen Auszug der Stelle, aus dem über die Ursache der Erscheinung nichts zu entnehmen ist, vielmehr wird aus der beobachteten Zunahme des Druckes auf eine entsprechend grössere Volumenänderung geschlossen.

"Bezeichnet:

H die Höhe der Barometersäule,

- h die Quecksilberhöhe im Manometerrohr nach forcirter Inspiration,
- V das Luftvolumen der Lunge und der Röhre im Beginn des Versuches und
- d den Zuwachs jenes Volumens am Ende der Inspiration, oder die Grössenzunahme der Lunge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elements de physique. T. I. p. 216. <sup>2</sup> v. Vivenot, Zur Kenntniss der physiologischen Wirkungen und der therepeutischen Anwendung der verdichteten Luft. Erlangen 1868. S. 165.

so ergiebt sich mir, mathematisch aufgefasst, unter normalem Luftdruck der Ausdruck:

$$h = H - \frac{HV}{V + \Delta},$$

woraus sich als Grössenzunahme der Lunge am Ende der Inspiration ableiten lässt:

$$\Delta = \frac{h V}{H - k}.$$

Diese allgemeine Formel zeigt uns noch nicht, welches Verhältniss zwischen H und h bestehen muss, um eine Zunahme von A zu veranlassen; wiederholt man jedoch diesen Versuch unter verstärktem Luftdruck, so erhält man als zweite Gleichung:

$$\Delta' = -\frac{h'\,V}{H'-h'} \quad ,$$

deren Verhältniss zur ersten eine Bestimmung des durch die Veränderung des Luftdrucks veranlassten Zuwachses der Lungen-Expansion ermöglichen wird. Wir haben demnach:

$$\Delta: \Delta' = \frac{h \ V}{H - h}: \frac{h' \ V}{H' - h'}$$

oder

$$\frac{\underline{A'}}{\underline{A'}} = -\frac{\frac{\underline{k'}\,\underline{V}}{\underline{H'} - \underline{k'}}}{\frac{\underline{k}\,\underline{V}}{\underline{H} - \underline{k}}} = \frac{\underline{k'}\,(\underline{H} - \underline{k})}{\underline{k}\,(\underline{H'} - \underline{k'})}.$$

Substituirt man nun in die algebraischen Schlusswerthe jene, welche durch den directen Versuch gefunden werden, so findet man, dass

$$h'(H-h) > h(H'-h'),$$

woraus sich ergiebt, dass unter verstärktem Luftdruck die Amplitude der Inspiration in der That eine Vergrösserung erfahren habe."

Ob aus den ebenfalls von v. Vivenot citirten Arbeiten von Pravaz<sup>1</sup>

und Lange<sup>2</sup> mehr zu entnehmen ist, können wir nicht angeben.

Der erste Umstand nun, von dem man annehmen könnte, dass er die grössere Druckkraft des Brustkorbes in verdichteter Luft verursacht, ist die

geringere Compressibilität der verdichteten Luft.

Damit das Quecksilber im Pneumatometer bei gewöhnlichem Drucke auf  $10^{\,\mathrm{cm}}$ , also  $^{1}/_{8}$  Atmosphäre, steige, muss die im Brustraum eingeschlossene Luft auf  $^{7}/_{8}$  ihres Volumens zusammengedrückt worden sein. Enthält aber der Brustraum comprimirte Luft von zwei Atmosphären Druck (wobei natürlich ausserhalb ebenfalls zwei Atmosphären Druck herrschen müssen), so ist eine Compression des eingeschlossenen Luftraumes auf  $^{15}/_{16}$  hinreichend, denselben Druck zu erzeugen. Die Thoraxwand macht also im zweiten Falle nur eine viel kleinere Bewegung, und ihre Musculatur arbeitet daher bei fast unveränderter Spannung. Um eine Schätzung dafür zu gewinnen, wie gross der Unterschied der Länge der Muskeln in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ch. G. Pravaz, Essais sur l'emploi medical de l'air comprimé. Lyon et Paris 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Lange, Ueber die comprimirte Luft, ihre physiologischen Wirkungen u. s. w. Göttingen 1864.

beiden verschiedenen Fällen sei, kann man von der Betrachtung ausgehen, dass die Längen der Muskeln sich unter sonst gleichen Bedingungen etwa wie die dritte Wurzel aus dem Lungenvolumen verhalten müssen. Auf diese Weise kommt man zu dem Ergebniss, dass, um gleichen Exspirationsdruck zu erzeugen, die Athemmuskeln sich verkürzen müssen bei einer Atmosphäre um 5 Procent, bei zwei Atmosphären um 2 Procent, bei einer halben Atmosphäre um 9 Procent. Da nun offenbar der Muskel, der um 5 Procent seiner Länge verkürzt ist, nach dem Schwann'schen Gesetz nicht mehr die Kraft hat, die er bei der Verkürzung um nur 2 Procent besitzt, so könnte man hierin eine ausreichende Erklärung für die grössere Leistung bei verdichteter Luft finden. Versuche an gespannten Froschmuskeln lehren, dass unter Umständen viel kleinere Längenunterschiede viel grössere Schwankungen der Muskelkraft bedingen. Wenn nun in der verschiedenen Länge der Muskeln der Grund für die Verschiedenheit der Leistung liegt, dann muss die Verschiedenheit verschwinden, sobald man die Muskeln bei derselben Verkürzung arbeiten erhöhtem Druck mit lässt Atmosphärendruck. Dies kann man erreichen, wenn man zwischen Lunge und Pneumatometer einen Luftraum einschaltet, der dem in der Brust eingeschlossenen gleich ist. Stellt man unter dieser Bedingung bei zwei Atmosphären Druck den Person'schen Versuch an, so ist das auf 15/16 zu comprimirende Volumen doppelt so gross, wie beim gewöhnlichen Versuch, und folglich wird die im Brustraum enthaltene Luft genau wie bei Atmosphärendruck auf 7/8 gebracht werden müssen, um in der ganzen Luft den Druck von 1/2 Atmosphäre zu erzeugen. Die Muskeln müssen sich dann also um dieselbe Länge verkürzen wie bei Atmosphärendruck. Der Pneumatometerwerth ist aber trotz vorgeschalteter Flasche von 5 bis 7 Liter Rauminhalt bei zwei Atmosphären höher als bei normalem Druck. Aus diesem Gegenversuch folgt also, dass die oben abgeleitete Erklärung aus der Längenverschiedenheit der Muskeln unzulässig ist, und dass die Kraft der Athemmusculatur von der Excursion der Brustwand innerhalb ziemlich weiter Grenzen unabhängig ist. Schaltet man bei gewöhnlichem Druck zwischen Pneumatometer und Lungen eine Flasche von 5 bis 7 Liter Rauminhalt ein, so findet man daher keine merkliche Abnahme des maximalen Exspirationsdruckes, sondern im Gegentheil meist eine Zunahme. Dies ist wohl daraus zu erklären, dass man, ohne um Schleuderung des Quecksilbers besorgt zu sein, mit voller Kraft in die Flasche hineinexspiriren darf, da der Luftstoss sich in dem Inneren der Flasche ausgleicht. Bei der gewöhnlichen Anordnung dagegen muss man darauf bedacht sein, den Luftstoss so zu reguliren, dass das Quecksilber nicht geschleudert wird, und erreicht deshalb weniger hohe Werthe.

Es schien der Mühe werth, die bei diesen Versuchen gemachte Beobachtung, dass die Exspirationskraft von der Stellung der Brustwand unabhängig ist, weiter zu verfolgen. Dies kann leicht auf folgende Weise geschehen: Die Versuchsperson exspirirt nach maximaler Luftaufnahme in ein Hutchinson'sches Spirometer. Nachdem ein gegebenes Quantum Luft exspirirt ist, wird der zum Spirometer führende Schlauch geschlossen und mit einem Pneumatometer verbunden. Man misst nun den bei der vorhandenen Füllung der Lungen möglichen grössten Exspirationsdruck. schaltet dann wieder das Pneumatometer aus und das Spirometer ein und controlirt durch Messung der noch ausathembaren Luftmenge, ob die anfängliche Füllung wirklich maximal war. Macht man eine Reihe von derartigen Versuchen, indem man etwa jedes Mal vor der pneumatometrischen Messung

500 ccm mehr in den Spirometer hineinlässt, so erhält man eine Curve des maximalen Exspirationsdruckes für die verschiedenen Stellungen des Brustkorbes, von der maximalen Inspirationsstellung an bis zur äussersten Exspiration. Wir haben an mehreren Versuchspersonen eine ganze Anzahl solcher Versuchsreihen ausgeführt, weil sich ja die pneumatometrischen Werthe nur als Mittelzahlen aus einer Reihe von Einzelbeobachtungen feststellen lassen. Sämmtliche Curven zeigten übereinstimmend, dass der Pneumatometerwerth mit zunehmender Annäherung an die Exspirationsstellung zunächst fast gar nicht sinkt. Erst etwa bei derjenigen Stellung, die einem Lungeninhalte von 1000 ccm ausser der rückständigen Luft entspricht, fällt die Curve steil ab, obschon auch die letzten 200 bis 300 ccm der Vitalcapacität noch unter merklichen Druck gesetzt werden können.

Offenbar würde man nach dem angegebenen Verfahren aus dem für die Ausathmung der letzten Antheile der Vitalcapacität gefundenen Pneumatometerwerthen die Menge der rückständigen Luft berechnen können, doch geben die sehr schwankenden Bestimmungen des Pneumatometerwerthes keine sichere Grundlage.

Nach all' diesen Erfahrungen muss also die oben aufgestellte Hypothese zur physikalischen Erklärung des Person'schen Versuches verworfen werden. Auch andere Betrachtungsweisen führten nicht weiter, so dass schliesslich nur die Ansicht, es handele sich um Zunahme der Muskelkraft selbst, übrig bleiben würde. Allein es ist noch eine Thatsache zu bedenken, die an sich fast ebenso überraschend wie der Person'sche Versuch, aber auch ebenso gut beglaubigt ist: dass nämlich das Volumen der in den Lungen enthaltenen Luft bei erhöhtem Drucke vermehrt ist. Die Erklärung hierfür braucht hier nicht erörtert zu werden. Es genüge die Angabe, dass durch die Güte des Hrn. Sanitätsraths Lazarus uns Gelegenheit gegeben werde, mittels Röntgendurchstrahlung den tieferen Stand des Zwerchfelles bei zwei Atmosphären Druck unmittelbar wahrzunehmen.

Geht man von dieser Thatsache aus, so wird in die Betrachtung des Person'schen Versuches eine neue Bedingung von unübersehbarer Complication eingeführt: Die Stellung des Brustkastens und damit das Verhältniss von Oberfläche zu Inhalt des zu comprimirenden Raumes ist offenbar nach maximaler Inspiration in verdichteter Luft eine andere, als bei normalem Druck überhaupt je eintreten kann. Für die Untersuchung des Inspirationsdruckes, also der Saugkraft, die nach Person ebenfalls erhöht sein muss, ist das allerdings nur zum Theil richtig. Jedenfalls aber lassen sich an den Umstand, dass das Lungenvolumen bei verschiedenem Drucke verschieden ist, Hypothesen knüpfen, die den Person'schen Versuch auch ohne Annahme vermehrter Muskelkraft erklären würden.

Nimmt man zum Beispiel an, dass der Druck, den die Musculatur im Pneumatometer erzeugt, nach dem Princip der hydraulischen Presse abhängig sei von der Grösse der Oberfläche, auf die die Musculatur drückt, so ist es ganz gut denkbar, dass bei den in verdichteter Luft auftretenden Veränderungen diese Oberfläche nicht nur relativ, sondern sogar absolut geringer, und somit der maximale Druck höher würde. Die Grösse der für diese Betrachtung in Rechnung zu ziehenden Oberfläche lässt sich freilich nicht einmal schätzungsweise angeben. Ferner ist offenbar die Wölbung, mithin auch die Spannung des Zwerchfelles in verdichteter Luft von der normalen verschieden. Es sind also beim Person'schen Versuch auch andere Factoren geändert, als allein die Kraft der Respirationsmusculatur. Der Person'sche

Digitized by Google

Versuch kann deshalb nicht als vollgültiger Beweisgrund für die Zunahme der Muskelkraft bei vermehrtem Luftdruck angenommen werden.

4. Hr. Dr. THORNER (a. G.) hält den angekündigten Vortrag: Demonstration eines stabilen Augenspiegels.

Durch die gütige Vermittelung des Hrn. Prof. König ist es mir gestattet worden, Ihnen diesen Apparat vorzuführen. Derselbe soll dazu dienen, die Beobachtung des Augenhintergrundes zu erleichtern, und das ophthalmoskopische Bild auch Ungeübten vorführen zu können. Man hat ja schon mehrfach stabile Augenspiegel construirt; jedoch ist die Beobachtung mit denselben im Allgemeinen noch schwieriger, als wenn man die Instrumente in der Hand hält. Und zwar ist hauptsächlich Schuld daran der Hornhautreflex, den man bei der Beobachtung aus freier Hand noch leichter an unschädliche Stellen dirigiren kann als bei stabilen Apparaten.

Ich habe mich nun zunächst bemüht, bei diesem Apparat den Hornhautreflex bei jeder Stellung des Auges zu beseitigen, ohne aber eine Wasserkammer vor dem Auge anbringen zu müssen. Dabei bin ich von folgender Ueberlegung ausgegangen: So unregelmässig auch das Licht von der Hornhaut reflectirt werden mag, so muss es doch sich immer wieder an solchen Stellen des Apparates auf einer bestimmten Stelle sammeln, wo ein Bild der Hornhaut entsteht. Ein solches Bild wird nun mit Hülfe des Beobachtungsrohres dicht vor dem Auge des Beobachters erzeugt, ein anderes mit Hülfe des Beleuchtungsrohres und eines total reflectirenden Prismas dicht vor der Lampe. Lasse ich nun an dieser Stelle das Licht nur durch einen Ausschnitt fallen, der so gross wie die halbe Hornhaut ist, so wird auch nur die halbe Hornhaut beleuchtet, und ferner ist die Stelle, auf der sich der Reflex vor dem Auge des Beobachters sammelt, auch nur so gross wie die halbe Hornhaut. Diesen kann ich durch eine undurchsichtige Scheibe auffangen, während ich durch die andere Hälfte, die nicht beleuchtet wird, also auch nicht reflectirt, hindurchblicke.

Wenn man dieses Princip festhält, ist man unbeschränkt in der Wahl des Beobachtungssystems. Dasselbe muss einem Fernrohr im Allgemeinen ähnlich sein, da ja die Strahlen vom Augenhintergrunde aus unendlicher Entfernung zu kommen scheinen. Als günstigste Vergrösserung habe ich die gefunden, in der die Gegenstände in natürlicher Grösse abgebildet werden. Dann hat man eine ebenso starke Vergrösserung, wie sonst im aufrechten Bilde. Noch weiter die Vergrösserung zu steigern empfiehlt sich nicht, da das Auge dazu zu unvollkommen gebaut ist. Das Gesichtsfeld kann man so gross machen, als es mit Anwendung eines Collectivsystems beim astronomischen Fernrohr möglich ist. Hier ist es 37°, umfasst also eine fünfmal so grosse Fläche, als man bei Anwendung der gewöhnlichen 3 Zoll-Linse im umgekehrten Bilde übersieht. Endlich kommt es noch darauf an, den stark gewölbten Augenhintergrund als Ebene erscheinen zu lassen, was sich durch geeignete Auswahl der Linsenkrümmungen erreichen lässt.

Zur Beleuchtung habe ich ein genau gleiches optisches System wie zur Beobachtung verwandt.

Nun sehen Sie an dem Apparat noch eine Anzahl mechanischer Vorrichtungen, die zur leichteren Einstellung dienen. Zunächst lässt sich der ganze Apparat mit der Lampe durch einen Trieb in vertikaler Richtung verschrauben, durch einen zweiten in horizontaler Richtung. Der Patient

stützt sich auf einen Kinnhalter und sieht, damit er eine bestimmte Blickrichtung inne behält, mit dem nicht beobachteten Auge das Spiegelbild einer Lampe an. Dies ist gerade nicht nothwendig, erleichtert aber die Auffindung der Papille. Neben dem Beobachtungsrohr befindet sich ein Kasten, in dem mittels Spiegelung der Beobachter selbst oder ein Dritter die richtige Stellung des Apparates gegenüber dem Auge des Patienten finden kann.

Zur Einstellung für verschiedene Refractionszustände dient der Auszug im Beobachtungsrohr, während für hochgradige Refractionsanomalien zwei

andere Oculare eingesetzt werden können.

Es empfiehlt sich, die Pupille künstlich zu erweitern, jedoch kann man bei den meisten Leuten auch ohne Mydriasis beobachten, besonders wenn man vor die Lampe ein schwarzes Rauchglas setzt, nur übersieht man dann ein kleineres Gesichtsfeld.

Endlich will ich noch bemerken, dass dieser Apparat nur eine provisorische Construction darstellt, und dass bei weiteren Apparaten alle Theile aus Metall gefertigt werden.

Ich bitte nun, den Apparat den Herren in Thätigkeit vorführen zu

dürfen.

#### XVI. Sitzung am 21. Juli 1899.

Hr. A. Loewy hält (zugleich für Hrn. P. F. Richter) den angekündigten Vortrag: Sexualfunction und Stoffwechsel.

Der Vortragende berichtet über Versuche, die an Hunden, männlichen und weiblichen, angestellt wurden, um den Einfluss der Castration auf den Stoffumsatz festzustellen. Zunächst wurde der Gesammtstoffwechsel (O-Verbrauch, CO<sub>2</sub>-Bildung) am normalen Thiere, dann am castrirten bestimmt. Er sank nach der Castration allmählich ab, beim Hunde schon bald nach der Castration beginnend, bei den Hündinnen erst 7 bis 8 Wochen nach derselben deutlich abnehmend, um in weiteren  $1^1/_2$  bis 2 Monaten ein Minimum zu erreichen, auf dem er constant blieb. Zu gleicher Zeit stieg auch das Körpergewicht, um dann ebenfalls auf einem nach 11/2 bis 2 Monaten erreichten Maximum sich dauernd zu halten. Loewy setzt aus einander, dass diese Resultate nur auf eine Herabsetzung der oxydativen Energie des Körpereiweisses bezogen werden können. - Wurde nun Geschlechtsdrüsensubstanz gefüttert, so trat auf Oophorin bei den weiblichen Hunden eine mit der Fütterung allmählich steigende, bei längerer Zufuhr die Norm weit überschreitende Erhöhung des Stoffumsatzes ein, der nach Aussetzen der Fütterung langsam zu den vor der Fütterung beobachteten Werthen herabsank. Testikelsubstanz und Spermin waren ohne Einfluss. — Beim männlichen castrirten Thiere wirkten Spermin und Testikelsubstanz deutlich steigernd, wenn auch relativ gering, Oophorin auch hier erheblich, wenn auch nicht ganz so, wie beim weiblichen Thiere.

Auf den Stoffumsatz nicht castrirter Thiere, war nie ein Einfluss der

Fütterung zu bemerken.

Es haben demnach die Geschlechtsdrüsen neben ihrer bisher allein bekannten der Fortpflanzung dienenden Function noch eine zweite, im Dienste des Stoffwechsels stehende, zu erfüllen. Sie steigern ihn; werden sie entfernt, so sinkt die Energie des Umsatzes; Zuführung der fortgenommenen analogen Substanzen regt ihn wieder an,

Vortragender weist auf eine Erklärung dieser Function durch Annahme einer Art innerer Secretion hin, auf die Beziehung zwischen Castration und Fettleibigkeit, und auf die Bedeutung, die die vorstehend aufgestellten Versuche für die Organotherapie haben. (Die ausführliche Mittheilung ist in diesem Archiv, 1899, Physiol. Abthlg., Suppl., 1. Hälfte, erschienen.)

2. Hr. H. Virchow hält den angekündigten Vortrag: Ueber die Gelenke der Fusswurzel.

Es liegt mir eigentlich nur daran, einen einzigen Punkt hervorzuheben, nämlich: wodurch die beiden Gelenke, welche der "Adduction" des Fusses dienen, gezwungen sind, gleichzeitig zur Verwendung zu kommen. Um mich aber klar ausdrücken zu können, muss ich einige Bemerkungen vorausschicken.

Wenn man von "Gelenken" spricht, so ist man häufig gezwungen, die rein descriptive oder topographische Darstellung von der physiologischen oder functionellen Betrachtung scharf zu unterscheiden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Ellbogengelenk. Das was wir descriptiv "Ellbogengelenk" nennen, müssen wir für die mechanische Analyse in den Ginglymus zwischen Humerus und Ulna und die Rotatio zwischen Ulna und Radius zerlegen; dafür aber andererseits mit letzterer die Articulatio radio-ulnaris inferior, welche anatomisch ein selbstständiges Gelenk ist, vereinigen. Die gleiche logische Operation ist auch noch an anderen Stellen zu machen, und es wäre sehr förderlich, wenn wir für das eine Wort "Gelenk" deren zwei hätten; eines für den anatomischen und eines für den functionellen Gesichtspunkt.

Bei der Besprechung der Fusswurzelgelenke stossen wir auf die gleiche Notwendigkeit. Allerdings das eine dieser Gelenke, die Articulatio talocruralis, ist ein selbstständiges Gelenk ebenso im anatomischen wie im functionellen Sinne, und über seine Mechanik hier nichts zu sagen. Anders steht es mit den Gelenken, an deren Bildung Talus, Calcaneus, Cuboides und Naviculare betheiligt sind. Von den vorderen Amphiarthrosen ist abzusehen.

Beginnen wir mit dem "Gelenk" zwischen Talus, Sustentaculum, Rückseite des Naviculare und Ligamentum calcaneo-naviculare, so wird nach der landläufigen Beschreibung die "Pfanne" gebildet durch Sustentaculum, Naviculare und das genannte Band, in welche der "Kopf" des Talus passt. Dies ist descriptiv richtig; mechanisch ist es bedeutungslos. Für die mechanische, functionelle Betrachtung ist das Gelenk in zwei Stücke zu zerlegen: die Verbindung zwischen Unterseite des Taluskopfes und Sustentaculum und die Verbindung zwischen Vorderseite des Taluskopfes und Naviculare. Das erste Stück ist mit der "Articulatio talo-calcanea lateralis" zur Articulatio talo-calcanea zu vereinigen, das zweite Stück ist mit der Articulatio calcaneocuboidea zu vereinigen zur Chopart'schen Gelenkverbindung oder "Articulatio tarsi transversa" der B. N. A. Dies ergiebt sich aus folgenden Erwägungen: wenn auch die Articulatio talo-calcanea lateralis und medialis anatomisch getrennt sind, so müssen sie doch functionell eine Einheit bilden, da sie dem gleichen Knochen angehören; die Articulatio calcaneo-cuboidea und talo-navicularis, wenn sie auch anatomisch getrennt sind, müssen doch mechanisch eine Einheit bilden, weil Cuboides und Naviculare theils unmittelbar, theils durch Vermittelung der Cuneiformia fest mit einander verbunden sind. Betrachtet man nun die genannten Verbindungen auf ihre Flächen und Axen hin, so ergiebt sich Folgendes: die Articulatio talo-calcanea zeigt

an ihrem lateralen Stück auf dem Calcaneus eine convexe und auf dem Talus eine concave Fläche; an dem medialen Stück dagegen auf dem Calcaneus eine concave und auf dem Talus eine convexe Fläche. Sie ist dadurch wohl das merkwürdigte aller Gelenke des Körpers, denn wegen der Gestalt der Flächen muss bei der Adductionsbewegung notwendiger Weise eine Incongruenz eintreten. Eine genügende mechanische Deutung ist schwer zu geben, jedenfalls ist aber das Gelenk derartig gestaltet, dass nur bei einer Stellung, derjenigen, welche bei geradestehendem belasteten Fuss eingenommen wird, Schluss stattfindet. Dieser einen Stellung zu Liebe dürfte wohl das Gelenk die eigenthümlichen Flächen haben, welche bei allen anderen Stellungen unzweckmässig erscheinen. Die Axe liegt der Hauptsache nach senkrecht, jedoch mit dem oberen Ende vor- und medianwärts geneigt (Henke).

An der Articulatio tarsi transversa ist das eine Stück (Articulatio talonavicularis), für sich betrachtet, ein Ellipsoid-Gelenk, dessen beide Hauptschnittebenen schief liegen (Fig. 2), das andere Stück (Articulatio calcaneocuboidea) ist ein Sattelgelenk, dessen beide Hauptschnittebenen gleichfalls schief liegen. Die Convexität der Sattelfläche am Calcaneus ist der Hauptsache nach horizontal gerichtet, die Concavität senkrecht, jedoch beide mit Neigung gegen den Horizont. Die beiden Hauptschnittebenen des Ellipsoid-

und des Sattelgelenkes laufen parallel. nun in horizontaler Richtung sowohl Talus wie Calcaneus convex, in senkrechter Richtung dagegen der Talus convex und der Calcaneus concav sind, so kann eine Bewegung des Vorderfusses gegen beide nur in horizontaler Richtung stattfinden. Hierdurch werden beide Gelenke. d. h. die beiden Stücke der Articulatio tarsi transversa, obwohl dem Bau nach Ellipsoid-Gelenk und Sattelgelenk, Charniergelenke, einaxige Gelenke. Die Axe der Articulatio tarsi transversa steht gleichfalls der Hauptsache nach senkrecht, jedoch mit dem oberen Ende vorund medianwärts geneigt (Henke). Die Axen der Articulatio talo-calcanea und Articulatio tarsi transversa fallen zusammen (Henke). In Folge der Schieflage der Axe ist die Adductionsbewegung zugleich mit einer Hebung des



Fig. 2.

medialen Fussrandes und die Rückführung aus Adduction mit Senkung des medialen Fussrandes verbunden.

Das Gesagte ist nicht neu; die geschilderten Eigenthümlichkeiten sind vielmehr durch Henke<sup>1</sup> entdeckt und von Poirier<sup>2</sup> unter gleichzeitiger Berufung auf Faraboeuf übernommen worden. Doch lässt sich, wie ich glaube, zur schärferen Charakterisirung noch zweierlei beifügen:

1. Kann man nicht eigentlich von "Adduction" und "Abduction" sprechen, sondern von Adduction und Rückkehr zur Grundstellung. Die Grundstellung ist hier nämlich keine Mittelstellung, sondern sie liegt an dem einen Ende der ganzen Bewegung, ist eine Endstellung.

Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke. 1863.
 Traité d'anatomie humaine. II. Edit. T. I. p. 776.

2. Verhalten sich beide Gelenke mechanisch insofern verschieden, als an dem hinteren Gelenk (Articulatio talo-calcanea) die incongruent werdenden Gelenkflächen den Gang der Bewegung nicht bestimmen können. Hier treten also die Bänder wesentlich bestimmend ein. An dem vorderen Gelenk dagegen sind es die Flächen, welche durch ihre Gestalt die Bewegung vorschreiben.

Die beiden Stücke des vorderen Gelenkes, da sie sich, wie oben gesagt, mechanisch als Ginglymi verhalten, müssen Seitenbänder haben. Die Seitenbänder der Articulatio talo-navicularis sind dorsal das Ligamentum talo-naviculare, plantar das Ligamentum calcaneo-naviculare und der mediale Schenkel des Ligamentum bifurcatum; die Seitenbänder der Articulatio calcanea-cuboidea sind dorsal das Ligamentum calcaneo-cuboideum dorsale



Fig. 3.

und der laterale Schenkel des Ligamentum bifurcatum, plantar das Ligamentum calcaneo-cuboideum plantare (Fig. 3).

Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich hervorheben wollte: wodurch sind die Articulatio talocalcanea und die Articulatio tarsi transversa gezwungen, gleichzeitig in Action zu treten? Dass dies thatsächlich der Fall ist, lässt sich am Bänderpräparat leicht erweisen: man kann nicht Cuboides

und Naviculare im Sinne der Adduction bewegen, während man den Talus am Calcaneus festhält; ebenso wenig den Talus auf dem Calcaneus, wenn man das Cuboides am Calcaneus festhält. Ergreift man dagegen mit einer Hand den Calcaneus und macht die adductorische Bewegung des Cuboides und Naviculare, so verschiebt sich zwangsmässig der Talus auf dem Calcaneus im Sinne der adductorischen Bewegung.

Die Ursache hierfür — und damit beantworte ich die Frage der vorliegenden Mittheilung — liegt im Ligamentum calcaneo-naviculare. Dieses wird bei der genannten Bewegung gespannt, die mediale Ecke des Naviculare drückt in Folge dessen auf den Taluskopf und zwingt diesen zum Ausweichen. Der Muskel, der im Leben diese Bewegung veranlasst, ist der Tibialis posticus.

3. Hr. E. Rost hält den angekündigten Vortrag: Notiz zur Kenntniss der Ausscheidung des Borax.

Gelegentlich von systematischen Versuchen über die Salz-Diurese, über die an anderer Stelle berichtet werden soll, wurde auch die Ausscheidung des Borax auf den Magendarm verfolgt. Bekanntlich erfolgt die Eliminirung dieses Salzes aus dem menschlichen und thierischen Organismus im Harn sehr schnell und ist in kurzer Zeit beendet; ob eine Ausscheidung auch in den Verdauungscanal stattfindet, ist noch nicht untersucht. Die Bedeutung dieses Vorganges leuchtet ohne Weiteres ein; besteht ein solcher, so kann der Borax nach seiner Resorption von der Blutbahn aus wiederum

in den Darmcanal gelangen, um dann von Neuem aufgesaugt zu werden; wobei zu erwarten ist, dass dieser Kreislauf sich mehrmals wiederholt. Der Darm steht dann also viel länger unter Boraxwirkung, als es der Fall sein würde, wenn dieses Salz, nachdem es einmal aus dem Darm aufgesaugt ist, allein und direct durch die Nieren ausgeschieden würde.

Die Versuche wurden an Kaninchen angestellt, die in tiefer Urethanoder Urethanmorphinnarkose lagen und deren Harn aus einer Blasencanüle Aus einer Bürette liefen in die Jugularvene die betreffenden blutwarmen Lösungen ein, darunter auch 3.8 procent. Boraxlösung (auf getrockneten Borax berechnet), und zwar in je 10 Minuten je 10 ccm. kamen 0.76 bis 2.28 grm Borax zur Verwendung. Nach dem Boraxeinlauf wurden die Thiere zu weiteren Salzinjectionen benutzt und 60 bis 80 Minuten später getödtet. In allen Experimenten mussten also die denkbar günstigsten Verhältnisse für eine schnelle Entleerung des in die Blutbahn injicirten und des vom Darm wieder aufgesaugten Borax im Harn in Folge der nachträglichen Verwendung anderer diuretisch wirkender Salze statthaben, und so kann möglicher Weise die Ausscheidung in den Magendarm quantitativ nicht unerheblich beeinflusst worden sein. Nach Beendigung des diuretischen Versuches wurde unter Beobachtung aller Vorsichtsmaassregeln zur Vermeidung einer Verunreinigung mit Spuren boraxhaltigen Blutes, in einem Versuche nach Verblutung des Thieres und unter strömendem Wasser - wie in der 2. Hälfte der Versuche regelmässig - die Section ausgeführt und der Inhalt des Dünn- und Dickdarmes, des Magens und der Gallenblase entnommen. Der qualitative Nachweis geschah in den mit Soda veraschten und mit wenig Salzsäure ausgezogenen Proben mit sehr empfindlichem Curcumapapier. das bei 100° getrocknet wurde¹ (Demonstration der Belegpapiere); die Resultate wurden stets mit der Flammenreaktion (Grünfärbung der Flamme des angezündeten Borsäureäthylesters, der beim Kochen des mit Schwefelsäure und Alkohol versetzten Aschenauszuges entsteht) controlirt. Dass ähnliche, die Curcumaröthung vortäuschende Färbungen bei nicht mit Borax behandelten Thieren ausgeschlossen sind, ergab ein Controlversuch.

Stets zeigte sich (5 Fälle) die intensivste Röthung des Curcumapapiers im Inhalt des Dünndarmes; daran schloss sich der Dickdarm; im Magen und in der Galle waren die Proben schwach, bisweilen sogar zweifelhaft. Mit Sicherheit konnte der Borsäurenachweis mittels der weniger empfindlichen Flammenfärbung<sup>2</sup> nur im Dünn- und Dickdarm bestätigt werden.

Ganz dieselben Befunde ergaben Versuche mit subcutanen Injectionen von 80 bis 100 ccm 3.8 procent. Boraxlösung; Tödtung und Section erfolgten 40 bis 60 Minuten nach beendeter Einspritzung: die Reactionen im Harn übertrafen keinesfalls die des Dünndarminhaltes an Intensität.

Bei Kaninchen wird also nach intravenöser und subcutaner Einführung Borax auf die Schleimhaut des Verdauungscanales ausgeschieden.

Es schliesst sich demnach der Borax an die grosse Reihe Substanzen an, die zu mehr oder weniger grossem Theil in den Magendarm eliminirt werden. Der Körper verfügt bekanntlich über die Fähigkeit, Verbindungen der verschiedensten Art, die im Blut und den Körpersäften kreisen, in

<sup>1</sup> Vereinharungen zur einheitlichen Untersuchung von Nahrungs- und Genuss-mitteln für das Deutsche Reich. 1897. 2 Vgl. auch Lenher and Wells, Tests for boric acid. Journ. of the americ.

chem. socie/y. May 1899.

den Verdauungscanal abzuscheiden, so das Lithiumchlorid,1 die Salze der Schwermetalle (Quecksilber, Eisen, Mangan, Wismuth), die wolframsauren Salze, Brechweinstein, Salicylsäure, Santonin, Poleyöl (fraglich, ob direct durch die Darmschleimhaut oder auf dem Umwege der Leber), Coffein, Alkaloidsalze (Morphin), Schlangengift u. s. w. Einige von ihnen, so das Morphium, werden zum bei weitem grössten Theil auf diesem Wege entfernt, während andere, wie die Salicylsäure und Lithiumsalze, nur in geringen Mengen auf die Magendarmschleimhaut abgeschieden werden. dem Borax dürfte die Ausscheidung ebenfalls nur zum kleinen Theil in Verdauungscanal stattfinden; über die quantitativen Verhältnisse lässt sich hiernach Bestimmtes aber nicht sagen, da bei der Möglichkeit der schnellen Rückaufsaugung immerhin ein erheblicher Theil des Borax, der endgültig den Organismus im Harn verlässt, erst auf den Darm abgeschieden sein kann. Interessant ist ferner, dass in allen untersuchten Fällen die intensivsten Borsäurereactionen im Dünndarm, die schwächsten im Magen und in der Gallenblase zu constatiren waren, während der Dickdarm eine Mittelstellung einnahm. Morphin, Tartarus stibiatus, Santonin u. s. w. bevorzugen bei der Ausscheidung den Magen; für die Salze einiger Schwermetalle ist der typische Ort der Ausscheidung der Dickdarm und eventuell die Mundschleimhaut (Wismuth<sup>6</sup>); für andere auch die Galle, so für Kupfer (Brandl), für Blei (Annuschat); bei Santonin scheinen die untersten Darmabschnitte die Hauptausscheidungsstätten zu sein. Leineweber giebt an, dass die Ausscheidung von Substanzen besonders dann durch die Magenschleimhaut zu erfolgen scheine, wenn es Agentien sind, die, in grossen Dosen angewandt, den Blutdruck erniedrigten und den Puls verlangsamten (Morphin, Atropin, Strychnin, Chinin, Salicylsäure); nicht aber Jodnatrium, das auch so gut wie nicht den Blutdruck beeinflusse. Hierzu sei - ohne zu diesem vermutheten Zusammenhang Stellung zu nehmen — erwähnt, dass von den 2 Kaninchen, die subcutan Borax erhielten, dasjenige die stärksten Borsäurereactionen im Dünn- und Dickdarm zeigte, welches in Folge seiner mangelhaften Herzthätigkeit und der Athmungsstockung schon vom Versuch ausgeschaltet werden sollte und das nur durch manuelle künstliche Respiration am Leben erhalten wurde.

Die übrige Litteratur findet sich in Kunkel, Handbuch der Toxicologie. 1899.

buch der Toxicologie. 1897. S. 317.

b Lindemann, Ueber die Wirkungen des Oleum Pulegii. Archiv für experim. Pathol. und Pharm. 1899. Bd. XLII.

<sup>1</sup> Leineweber, Ueber Elimination subcutan applicirter Arzneimittel durch die Magenschleimhaut. Inaug.-Diss. Göttingen 1883.

Bd. I. S. 54 zusammengestellt.

Blanchier et Bochefontaine, Comptes rendus. 1878. T. LXXXVII. —

Marmé, Nachrichten der Königl. Gesellsch. 1878. — Leineweber, a. a. O.

4 D. Caspari, Ueber das Verhalten des Santonins. Inaug.-Diss. Berlin 1883. (Unter Lewin's Leitung; s. auch Berliner klinische Wochenschrift. 1883.) — Neumann, Der Nachweis des Santonins. Inaug.-Diss. Dorpat 1883. — Lewin, Lehr-

Hans Meyer und Steinfeld, Untersuchungen über die Wirkungen des Wismuths. Archiv für experim. Pathol. und Pharm. 1886. Bd. XX. - Kocher, Volkmann's klin. Vorträge. Nr. 224.

Archiv f.Anat.u.Phys.18

IArt.



Paula Guenther del. 3

### Physiol. Abtheilung. 1899. Supplement-Band, I. Hälfte.

7383

# ARCHIV

FÜB

# ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE.

FORTSETZUNG DES VON REIL, REIL U. AUTENRIETH, J. F. MECKEL, JOH. MÜLLER, REICHERT U. DU BOIS-REYMOND HERAUSGEBEREN ARCHIVES.

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. WILHELM HIS,

PROPESSOR DER ANATOMIE AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG.

UND

Dr. TH. W. ENGELMANN,

PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERLIN.

JAHRGANG 1899.

== PHYSIOLOGISCHE ABTHEILUNG.

SUPPLEMENT-BAND.

= ERSTE HÄLFTE. =

MIT SIEBEN ABBILDUNGEN IM TEXT UND EINER TAFEL.

LEIPZIG, VERLAG VON VEIT & COMP. 1899.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
(Ausgegeben am 28. Juli 1899.)

### Inhalt.

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                  | Selte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| H. OPPENHEIM, Zur Brown-Sequard'schen Lähmung                                                                            | 1     |
| WALTHER LÖB, Ueber das Verhalten des Eudoxins                                                                            | 31    |
| R. Cassirer, Ein Fall von multipler Hirnpervenlähmung. Zugleich als Beitrag<br>zur Lehre von der Geschmacksinnervation   | 36    |
| IMMANUEL MUNK und MAX LEWANDOWSKY, Ueber die Schicksale der Eiweissstoffe nach Einführung in die Blutbahn                | 78    |
| BENNO LEWY, Ueber die Adhäsion des Blutes an der Wandung der Blutgefässe                                                 | - 89  |
| FRITZ STRASSMANN, Ueber den Durchgang des Sublimats durch den Placentar-<br>kreislauf.                                   | 95    |
| EMILIO CAVAZZANI, Ueber den Mechanismus der Zuckerbildung in der Leber .                                                 |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    | 105   |
| O. HAGEMANN, Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel der Wiederkäuer                                                          | 111   |
| JOHANNES FRENTZEL, Ergographische Versuche über die Nährstoffe als Kraftspender für ermüdete Muskeln                     | 141   |
| C. A. Ewald, Ueber Ernährungsklysmata                                                                                    | 160   |
| A. LOEWY und PAUL FRIEDR. RICHTER, Sexualfunction und Stoffwechsel. Ein                                                  | 100   |
| experimenteller Beitrag zur Frage der Organtherapie                                                                      | 174   |
| Posnga und P. Ascu, Ueber den Einfluss der Rückenmarksdurchschneidung auf die Niere                                      | 199   |
| Bernhard Bendix, Ein Stoffwechselversuch beim atrophischen Säugling                                                      |       |
|                                                                                                                          | 206   |
| P. STRASSMANN, Beitrag zur Lehre von der fötalen Harnsecretion und der Her-<br>kunft des Fruchtwassers. (Hierzu Taf. I.) | 218   |
|                                                                                                                          |       |
| J. Dewitz, Ueber den Rheotropismus bei Thieren                                                                           | 231   |
| J. RICH. EWALD, Zur Methodik der Messung des peripheren Widerstandes in einer Arterie                                    | 245   |
| F. Tangl, Beitrag zur Kenntniss des Energiegehaltes des menschlichen Harnes                                              | 251   |
| WILH. CASPARI, Ein Beitrag zur Frage nach der Quelle des Milchfettes                                                     | 267   |
| J. F. HEYMANS und I. Ronsse, Einfluss der Anämie und der Plethora auf die                                                | 201   |
| Wirkung des Tetanusgiftes                                                                                                | 281   |

Die Herren Mitarbeiter erhalten vierzig Separat - Abzüge ihrer Beiträge gratis und 30  $\mathcal M$  Honorar für den Druckbogen.

Beiträge für die anatomische Abtheilung sind an

Professor Dr. Wilhelm His in Leipzig, während der Monate März, April, August und September jedoch an die Verlagsbuchhandlung Veit & Comp. in Leipzig,

Beiträge für die physiologische Abtheilung an

Professor Dr. Th. W. Engelmann in Berlin N.W., Dorotheenstr. 35 portofrei einzusenden. — Zeichnungen zu Tafeln oder zu Holzschnitten sind auf vom Manuscript getrennten Blättern beizulegen. Bestehen die Zeichnungen zu Tafeln aus einzelnen Abschnitten, so ist, unter Berücksichtigung der Formatverhältnisse des Archives, denselben eine Zusammenstellung, die dem Lithographen als Vorlage dienen kann, beizufügen.

Physiol. Abtheilung. 1899. Supplement-Band, II. Hälfte

7.383

## ARCHIV

FÜR

# ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE.

FORTSETZUNG DES VON REIL, REIL U. AUTENRIETH, J. F. MECKEL, JOH. MÜLLER, REICHERT U. DU BOIS-REYMOND HERAUSGEGEBENEN ABCHIVES.

#### HERAUSGEGEBEN

VON

#### DR. WILHELM HIS,

PROFESSOR DER ANATOMIE AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG,

UND

DR. TH. W. ENGELMANN,

PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT BERLIN.

JAHRGANG 1899.

— PHYSIOLOGISCHE ABTHEILUNG. —

SUPPLEMENT-BAND.

= zweite hälfte. =

MIT ACHT ABBILDUNGEN IM TEXT.

LEIPZIG,
VERLAG VON VEIT & COMP.
1899.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. (Ausgegeben am 25. Oktober 1899.)

#### Inhalt.

|                                                                                                                                                           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SCHUMBURG, Ueber die Bedeutung von Kola, Kaffee, Thee, Maté und Alkohol für die Leistung der Muskeln                                                      | 289         |
| MAGNUS LEVY und E. FALK, Der Lungengaswechsel des Menschen in den verschiedenen Altersstufen                                                              | 814         |
| O. HAGEMANN, Berichtigung und Ergänzung zu dem Aufsatze "Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel der Wiederkäuer"                                              | 382         |
| HANS FRIEDENTHAL, Ueber Amylaceenverdauung im Magen der Carnivoren                                                                                        | 388         |
| W. v. Bechterew, Ueber die Gehörcentra der Hirnrinde                                                                                                      | 391         |
|                                                                                                                                                           | 331         |
| STEINHAUSEN, Beiträge zur Lehre von dem Mechanismus der Bewegungen des Schultergürtels                                                                    | 403         |
| H. J. HAMBURGER, Ueber den Einfluss von Salzlösungen auf das Volum thierischer<br>Zellen. Zugleich ein Versuch zur quantitativen Bestimmung deren Gerüst- |             |
| substanz. Zweite Mittheilung                                                                                                                              | 431         |
| MICHAEL LAPINSKY, Studien über die locale Blutcirculation im Bereiche gelähmter<br>Nerven                                                                 | 477         |
| PAUL SCHULTZ, Arthur Schopenhauer's Abhandlung: "Ueber das Sehen und die Farben"                                                                          | 510         |
| GUSTAV ZIMMERMANN, Die Uebertragung der Schallschwingungen auf und durch das Mittelohr . :                                                                | 534         |
| W. v. Bechterew, Ueber die Lage der motorischen Rindencentren des Menschen nach Ergebnissen faradischer Reizung derselben bei Gehirnoperationen.          | 5 <b>48</b> |
| Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin 1898—99                                                                                          | 547         |
|                                                                                                                                                           |             |

Die Herren Mitarbeiter erhalten vierzig Separat - Abzüge ihrer Beiträge gratis und 30 M Honorar für den Druckbogen.

Beiträge für die anatomische Abtheilung sind an

Professor Dr. Wilhelm His in Leipzig, während der Monate März, April, August und September jedoch an die Verlagsbuchhandlung Veit & Comp. in Leipzig,

Beiträge für die physiologische Abtheilung an

Professor Dr. Th. W. Engelmann in Berlin N.W., Dorotheenstr. 35 portofrei einzusenden. — Zeichnungen zu Tafeln oder zu Holzschnitten sind auf vom Manuscript getrennten Blättern beizulegen. Bestehen die Zeichnungen zu Tafeln aus einzelnen Abschnitten, so ist, unter Berücksichtigung der Formatverhältnisse des Archives, denselben eine Zusammenstellung, die dem Lithographen als Vorlage dienen kann, beisufügen.

3 2044 093 332 393

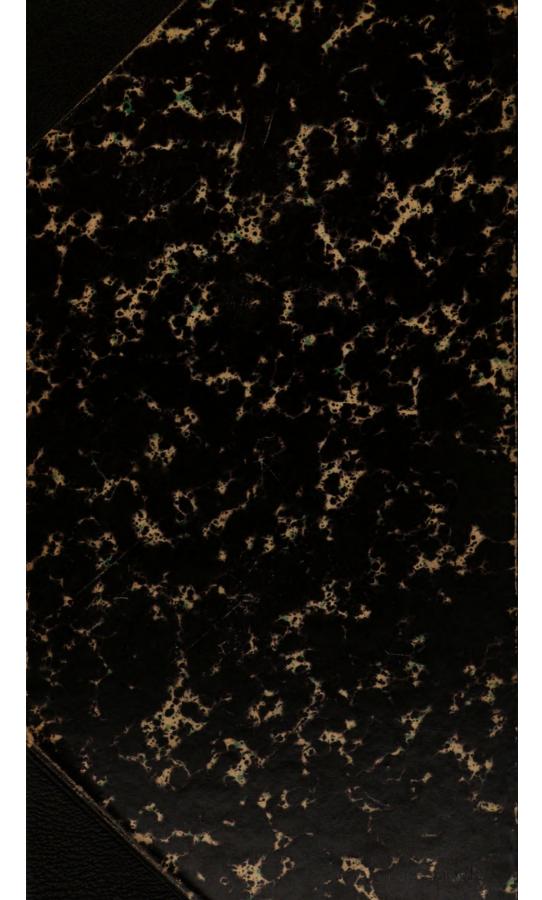